

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



: • . • •



# Archiv der Gesellschaft

füt

## ältere deutsche Geschichtskunde

zur

Beförderung einer Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters

herausgegeben

nod

G. H. Per p.

Achter Banb.

Pannover,
in berhahnschen Hofbuchhanblung
1843.

到 G5 v. 3

## In halt.

## Erster Abschnitt.

| Berichte über einige in den Jahren 1839 bis                                                    | e       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1843 für die Monumenta unternommene                                                            |         |
| 1. Reise nach Paris im October und November                                                    | 3       |
| 1839, vom Herausgeber                                                                          | 3       |
| II. Reise nach Lothringen, Paris, Luremburg und<br>Trier vom October 1839 bis August 1840, von |         |
| Perrn Prof. Dr. Waig                                                                           | ļ       |
| III. Reise durch die Niederlande, Belgien und Frankreich vom Juni 1839 bis September 1841,     |         |
| von Herrn Dr. Beihmann 25—101                                                                  |         |
| IV. H. Knust's Reise nach Frankreich und Spasnien in den Jahren 1839 bis 1841, aus seinen      |         |
| Briefen, vom Herausgeber                                                                       | ,<br>I. |
| V. Reise nach dem Elsaß vom 2. dis 19. Sep=<br>tember 1841, vom Herausgeber                    |         |
| VI. Reise nach Thüringen und Sachsen vom<br>September bis November 1841, von Herrn             |         |
| Prof. Dr. Baig; nebst Bemerkungen von der                                                      |         |
| Reise nach Berlin im Mai 1842                                                                  |         |
| Zweiter Abschnitt.                                                                             | •       |
| handschriftenverzeichnisse 284—860                                                             |         |
| 266569                                                                                         |         |

|                       |                |            |           |     | Seite          |
|-----------------------|----------------|------------|-----------|-----|----------------|
| 1. Frankreich.        |                | •          |           |     |                |
| 1. Königliche Bib     | •              |            | •         |     | 284-356        |
| 2. Bibliothet bes     |                |            | •         |     | 356—362        |
| 3. Bibliothek St.     | Genevieve zu   | Paris      | •         | •   | 362—366        |
| 4. Meaux .            | • •            | • •        | •         |     | 366—367        |
| 5. Rouen .            | • •            | • •        | •         |     | 367—374        |
| 6. Stadtbibliothek    | •              | • •        | •         |     | 374—376        |
| 7. Stadtbibliothet    |                | • •        | •         |     | 376—378        |
| 8. Stabtbibliothek    | •              |            | •         |     | 378—385        |
| 9. Stadtbibliothet    | in Chartres    | • •        | •         | • • | 385—391        |
| 10. Orleans .         | • •            | • •        | •         | •   | 391—392        |
| 11. <b>L</b> aon      | • •            | • •        | •         | • • | <b>392—393</b> |
| 12. Rheims .          | • •            | • •        | •         | •   | <b>393—395</b> |
| 13. Stadtbibliothek   | zu Amiens      | • •        |           | • • | 395—401        |
| 14. Stadtbibliothet   | zu Arras       | • •        | •         |     | 401-404        |
| 15. Stadtbibliothek   | zu Boulogne    | •          | •         |     | 404-407        |
| 16. Stadtbibliothek   | zu St. Omer    |            | •         |     | 408-421        |
| 17. Stadtbibliothet   | zu Douai       | • •        | •         |     | 421-431        |
| 18. Cambrai .         | • •            | • •        | •         |     | 431—435        |
| 19. Balenciennes      | • •            | • •        | •         |     | 436—443        |
| 20. Berbun            | • •            | • •        | •         |     | 443-448        |
| 21. St. Mihiel .      | • •            | • •        | •         |     | 448-449        |
| 22. Stadtbibliothet   | zu Met         | • •        | •         | • • | 450-458        |
| 23. Hanbschriften b   | es herrn Roe   | l zu Ranc  | rig .     |     | 458-460        |
| 24. Universitätsbibli | iothet zu Stra | sburg      | •         |     | 461-466        |
| 25. Colmar .          | • •            | •          | •         | • • | 466—468        |
| II. Belgien.          |                |            |           |     |                |
| 1. Stadtbibliothet    | mons           |            |           |     | 468-475        |
| 2. Stadtbibliothet    | •              |            | •         |     | 475—477        |
| 3. Universitätsbibl   | •              | <b>б</b> . | _         |     | 477-480        |
| 4. Bischöfliches S    | •              | •          | •         |     | 480-481        |
| 5. Universitätsbibli  | _              | •          | •         |     | 481-486        |
| 6. Burgunbische A     |                |            | •         |     | 486547         |
| 7. Stadtbibliothet    | •              | orniler.   | •         |     | 547            |
| 8. Hanbschriften b    | •              | Medical    | •         | • • | 547—548        |
| 9. Handschriften b    | <del>_</del>   | • •        | e<br>M-ia | -   | 548549         |
| 10. Universitätsbibli | _              | •••        | Stull     |     | 549—552        |
| 10. mmoethettepibl    | wiyet du Sen   |            | •         | • • | ひすさ~~ひひん       |
|                       |                |            |           |     |                |

|      |                                         |       |          |       | Seite           |
|------|-----------------------------------------|-------|----------|-------|-----------------|
|      | Archiv der Kathedrale zu Gent .         |       |          | _     | 552 - 553       |
|      | handschriften bes herrn Bergauwen zu    |       |          |       |                 |
| 13.  | Handschriften bes Herrn Leopold von Alf | tein  | in       | Gent  | 555556          |
| 14.  | Stadtbibliothet zu Brügge               | •     | •        | •     | 556-557         |
| 15.  | Seminar zu Brügge                       | •     | •        | •     | 558             |
| 16.  | Stadtbibliothet zu Tournai              | •     | •        | •     | 559-564         |
| 17.  | Stadtbibliothet zu Antwerpen .          | • •   | •        | •     | 564-566         |
| III. | Rieberlande.                            |       |          |       |                 |
| 1.   | Königliche Bibliothet im haag .         | •     | •        | •     | 566-570         |
| 2.   | Universitätsbibliothet zu Leiben .      | •     | •        | •     | 570-578         |
| 3.   | Institut zu Amfterbam                   | •     | •        | •     | 579             |
| 4.   | Stadtbibliothet zu Amfterbam .          | •     | •        | •     | 579-581         |
| 5.   | Stadtbibliothet zu haerlem              | •     | •        | •     | 582             |
|      | Universitätsbibliothet zu Utrecht .     | •     | •        | •     | 582-586         |
| 7.   | Provinzialarchiv zu Utrecht             | •     | •        | •     | 587-588         |
| 8.   | Universitätsbibliothet zu Groningen     | •     | •        | •     | 588591          |
|      | Baisenhaus zu Leeuwarben                | •     | •        | •     | 591-592         |
|      | Deutschland.                            |       |          |       |                 |
|      | Stadtbibliothet zu Luremburg .          | •     | •        | •     | 592-596         |
|      | Stadtbibliothet zu Trier                | •     | •        |       | 596606          |
|      | Dombibliothet zu Arier                  | •     | •        | •     | 606610          |
|      | Cus                                     | •     | •        | •     | 610612          |
|      | Comnafiumsbibliothet in Coblenz .       | •     | •        | •     | 612616          |
|      | Gorresiche Bibliothet zu Coblenz .      | •     | •        | •     | 616-617         |
|      | Großherzogliche Bibliothet in Darmftabi | }     | •        | •     | 617622          |
|      | Universitätsbibliothet in Freiburg .    | •     | •        | •     | 622             |
| _    | handschriften bes Freiheren von Lagberg | au    | <b>D</b> | eers. |                 |
| _ •  | burg                                    | •     | •        | •     | 623             |
| 10.  | Fulda                                   | •     | •        | •     | 624-627         |
|      | Corveyer Archiv                         | •     | •        | •     | <b>627</b> —629 |
|      | Königliche Bibliothet zu hannover       | •     | •        | •     | 630653          |
|      | Domgymnasium zu halberstabt .           | •     | •        | •     | 653659          |
|      | Gymnafiumsbibliothet zu Dueblindurg     | •     | •        |       | 660-662         |
|      | Dombibliothet zu Merseburg .            | •     | •        | •     | 662-671         |
|      | Bergogliche Bibliothet zu Meiningen     | •     | •        |       | 671-674         |
|      | Gymnafiumsbibliothet zu Coburg .        | •     | •        |       | 674-675         |
|      | Rachtrag zu bem Berzeichniffe ber Dan   | र्मिष | rifte    |       |                 |
|      | Gotha                                   | •     | •        |       | 675—676         |
|      |                                         |       |          |       |                 |

•

|                                |                       |           |         |        |            |       | Seite            |   |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|--------|------------|-------|------------------|---|
| 19. Königliche Bi              | bliothe <b>t zu</b> ( | Erfurt    | •       | •      | •          | . 67  | 6-684            |   |
| 20. Evang. Minis               | fterium zu C          | irfurt    | •       | •      | •          | •     | <b>685</b>       |   |
| 21. Großherzoglid              | he Bibliothel         | dn W      | eimar   | •      | •          | . 68  | <b>5—693</b>     |   |
| 22. Universitätsbil            | liothek zu I          | iena      | •       | •      | •          | . 69  | 4705             |   |
| 23. Symnafialbib               | liothek zu Be         | eiz .     | •       | •      | •          | . 70  | 5706             |   |
| 24. Rathsbiblioth              | ek zu Altenb          | urg       | •       | •      | •          | . 70  | 6—707            |   |
| 25. Rathsbiblioth              | ek zu Awida           | u.        | •       | •      | •          | . 70  | 7—711            |   |
| 6. Symnafiumst                 | bibliothet zu         | Freiber   | g •     | •      | •          | . 71  | 1-712            |   |
| 7. Stiftsbiblioth              | ek zu Wurze           | n.        | •       | •      | •          | . 71  | 2—715            |   |
| 8. Königl. Bibli               | othek zu Dre          | esben     | •       | •      | •          | . 71  | 5—723            |   |
| 29. Bibliothet in              | Bwettl .              | •         | •       | •      | •          | . 72  | 4—729            |   |
| 30. Kurze Nachri               | chten über e          | einige i  | m Za    | hre 1  | <b>833</b> | zu    |                  |   |
| Wien geseher                   | ne Handschri          | ften. I   | Bon {   | errn   | Bibli      | io:   |                  |   |
| thekar Dr. X                   | öhmer .               | • -       | •       | •      | •          | . 72  | 9732             |   |
| 81. Königliche Bi              | bliothet zu 🤋         | Berlin    | •       | •      | •          | . 82  | 3—85 <b>5</b>    |   |
| 32. Ioachimsthals              | des Symna             | fium zu   | Berl    | in     | •          | . 85  | 5860             |   |
| V. Schweiz.<br>1. St. Johannis | ober Mini             | sterialbi | bliothe | t in   | Sha        | ff•   |                  |   |
| hausen .                       | • •                   | •         | • .     | •      | •          | . 73  | 3—735            |   |
| 2. Stadtbibliothe              | t zu Schaff           | hausen    | •       | •      | •          | . 73  | 5—736            |   |
| 3. Klosterbiblioth             | et zu Einste          | beln. 8   | Bon L   | errn   | Bibli      | io.   |                  |   |
| thekar Morel                   | • •                   | •         | •       | •      | •          | . 73  | <b>5—749</b>     |   |
| 4. Klosterarchiv               | in Einfiebeln         | . Bon     | bemse   | elben  | •          | . 749 | 9—752            |   |
| VI. England.                   |                       |           |         |        |            |       | <b>.</b>         |   |
| 1. Britisches Mi               | •                     | _         | •       | •      | •          |       | 3-762            |   |
| 2. Sir Thomas                  | Philips zu            | Widdleh   | ill, R  | achtra | 8          | . 762 | <b>2—768</b>     |   |
| VII. Spanien.                  | •                     |           |         |        |            |       |                  |   |
| 1. Königliche Bi               | bliothe <b>t</b> zu L | Madrid    | •       | •      | •          | . 768 | <b>3—808</b>     |   |
| 2. Universitätsbib             | liother zu A          | Rabrib    | •       | •      | •          | . 808 | <del>38</del> 09 | * |
| 3. Esturial .                  | • •                   | •         | •       | •      | •          | . 809 | <del>-821</del>  |   |
| o. eviatiai .                  |                       |           |         |        |            |       |                  |   |
| 4. Columbische A               | Bibliothet zu         | Seville   | a       | •      | •          | •     | 821              |   |
|                                | Bibliothet zu         | Seville   | a<br>•  | •      | •          | •     | 821<br>822       |   |
| 4. Columbische A               | Bibliothet zu         | Seville   | a<br>•  | •      |            | •     | _                |   |

## I.

# Reise nach Paris im October und Rovember 1839, vom Heransgeber.

Unter den Aufgaben, welche für eine gründliche Borbereitung der Monumenta zu lösen blieben, war die Untersuchung der Bibliotheken und Archive Frankreichs, insbesondere der alten Lotharingischen Bischofssitze von der Rordsee bis zu den Alpen, eine ber wichtigsten, ba deren wissenschaftliche Schate noch von Riemanden in unserm Zahrhundert für die Ge= schichte bes Mittelalters ausreichend benutt waren, und bie bis zum Sahr 1827 in Paris ausgeführten Arbeiten eine reiche Rachlese übrig gelassen hatten. Schon für die Geschichtschreiber ber Sächfischen Raiserzeit mußte Paris wiederum besucht werden; dann war es nothwendig, die neueren Erwerbungen ber Königlichen Bibliothek, welche ihr feit bem Erscheinen bes gebruckten Ratalogs aus verschiedenen Quel-Ien zugekommen sind, zu untersuchen, und über bas Daseyn so mancher wichtigen Handschrift Gewißheit zu erlangen. Der geeignete Zeitpunct für biese Untersuchungen trat mit Bollenbung des 5. Bandes der Monumenta ein; ich unternahm baber bie Reise nach Paris, Berr Dr. Baig, welcher schon 1837 die Südfranzösischen Bibliotheken untersucht hatte, bereiste Lothringen, Luxemburg und Trier, und Herr Bethmann war bereits nach ben Rieberlanben vorausgegangen; die folgenden Berichte werden zeigen, wie unsere Arbeiten sich gegenseitig erganzt, und bamit die vorliegende Aufgabe, soweit es Beit und Umftande erlaubten, gelof't haben: fie ift

auf den meisten Puncten ganz, in Paris und Brussel bis zum 13. Zahrhundert erledigt worden.

Ich reiste am 30. September 1839 von Hannover über Nassau nach Frankfurt ab, verließ diese Stadt am 8. October, und begann am 11. October meine Forschun= gen auf ber Königlichen Bibliothek in Paris. pelte 3weck meines Aufenthalts ward in einem Monat erreicht. Die mufterhafte, auch späterhin meinen Gehulfen erhaltene Gefälligkeit ber gelehrten und liberalen Borsteher ber Königlichen Bibliothek, ber Herren Letronne, Champollion = Figeac, Hase und Guerard, gewährte mir die Einsicht aller handschriftlichen Berzeichnisse über die seit bem Sahre 1740 gemachten Erwerbungen, und ben Gebrauch ber wichtig scheinenben Handschriften, unter benen der älteste in Unzialen geschriebene Fredegar die nothwendige Grundlage der neuen Ausgabe, die ehemaligen Cor= bie = St. Germainschen Handschriften, und andere theils schon im 4. Bande der Scriptores verarbeitete theils den spätern Bänden zu Gute kommende Werke unten im Ein= zelnen aufgeführt werden. Die einzige Handschrift ber vita Johannis Gorziensis, dieselbe, auf welcher Labbe's und Mabillon's Ausgaben beruhen, gewährte in den halb= verwitterten Stellen einen nicht unerheblichen Gewinn, be8= gleichen die vita Adalberonis, und die aus der Biblios thek der Herzoginn von Berry erworbenen Formulae Alsaticae.

Die Bergleichungen der übrigen Formelsammlungen, sowie der Leges Wisigothorum, soweit sie für uns noch nicht benutt waren, übernahm Herr Heinrich Knust, welcher auf der Reise von Franksurt her die Bibliotheken zu Rheims und Laon untersucht, für seine Bearbeitung des älteren canonischen Rechts, besonders des Pseudo-Isidor längere Zeit in Paris gearbeitet hatte, und schon damals die Absicht hegte, für denselben Zweck auch die Spanischen Bibliotheken zu besuchen. Für den Fall, daß die dürgerzlichen Unruhen in Biscaja die Aussührung dieses Planes gestatten würden, verhieß unser gelehrter und liedenswürzdiger Landsmann auch die für die Monumonta wünschenswerthen Arbeiten auszusühren, wohin in erster Linie die Bergleichung der Westgothischen Gesetze in Toledo und Abschrift des Rangarius unter Villanueva's Papieren geshörte; daß Letztere sich noch in Balencia besinden, war eine angenehme Nachricht, welche ich Herrn Salva verdankte Herr Anust dachte auch die Vibliotheken des westlichen Frankreichs zu bereisen, in denen sich sedoch sür unsere Zwecke wenig Bemerkenswerthes erwarten ließ, seitdem es durch gütige Berzmittlung der Herrn Pardessus und Dr. Henschel gelungen war, die Handschriften der Bibliothek von Tours, welche durch vielversprechende Titel reizten, nach Paris zu erhalten.

hier traf mich im Rovember ein Brief, worin herr Beth mann aus den Groningischen Mooren über die ihm dort gelungene Auffindung der Urschriften des Emo und Rento berichtete und anzeigte, daß er mit Hülfe derfelben ben Tert dieser wichtigen Geschichtschreiber hergestellt habe; er werbe sich von bort weiter west = und sudwarts wenden, und burch die Rieberlande nach Nordfrankreich kommen. Als nun auch Bert Dr. 28 ait die Arbeiten in Lothringen vollendet hatte und in Paris eintraf, konnte ich nach Untersuchung aller besonders wichtig scheinenden Handschriften meine Aufgabe als erfüllt ansehen, überließ ihm und herrn Bethmann die weitere Benutung, sowohl ber Geschichtschreiber und Briefe, als ber zahlreichen Sammlung von Chartularien ber Koniglichen Bibliothet, und die Fortsetzung der 1827 von mir begonnenen Ars beiten im Koniglichen Archive; ich verließ Paris am Abend des 11. Rovembers, erreichte Frankfurt am 13., und war in Hannover am 18. November zurück.

### II.

Reise nach Lothringen, Paris, Luxemburg und Trier vom October 1839 bis August 1840, von Herrn Dr. Wais.

Rachdem ich Hannover den 14. October, Frankfurt, wo ich mit herrn Dr. Böhmer über Manches nahere Berab= redungen traf, den 17. Abends verlassen hatte, ging ich auf bem gewöhnlichen Wege nach Met, blieb jedoch einen Tag, ben 19., in S. Avold, wo das ehemalige Kloster bes heiligen Rabor, eines ber ältesten bieser Gegend,1), zu einigen Nachforschungen Beranlassung gab. Aber von dem Archive und der Bibliothek des Klosters ist nichts mehr übrig; man behauptete, in ber Revolution sei Bieles nach Saars gemünd gebracht und bort zerstört. Daß ein sehr bejahrter Beiftlicher ber Rirche noch einige alte Sachen verborgen halte, wurde freilich auch erzählt; boch hinzugefügt und mir bies durch die Erfahrung bestätigt, daß ich nicht hoffen dürfe, etwas bavon zu Gesicht zu bekommen. — Das Archiv ber Stadt, das mir der Maire öffnen ließ, geht nicht über das 14. Jahr= hundert hinauf; die älteste Urkunde, die ich gesehen habe, war vom Abte bes Klosters Johannes. — Das benachbarte Hom= burg, wo die Bischöfe von Met häufig residirten, bessen Schloß aber jett völlig zerstört ift, enthält gleichfalls keine älteren Urkunden.

In drei Tagen beendigte ich die Durchsicht der Hands schriften in der Bibliothek zu Met. Auf der Rückreise aber hielt ich mich etwas länger auf, um einige der aufgefundenen Cadices und mehrere Urkunden näher zu benuten. Das erste Mal traf ich Herrn Hollander, dessen Bekanntschaft ich schon im Sahre 1837 gemacht hatte, als ersten Bibliothekar; aber als ich zurückkam, hatte er sein Amt niedergelegt und

<sup>1)</sup> Auch Friedrich II. hielt sich bort mitunter auf, 14. März 1215 (Böhmer n. 3104) und 23. Aug. 1219.

herr Clerr war ihm nachgefolgt. Beibe haben mit ber größten Bereitwilligkeit meine Bunsche erfüllt; die Bibliothek stand mir den ganzen Zag offen, und ich konnte nach Bequemlichkeiten alles Borhanbene durchmuftern. Die Bahl ber Handschriften beläuft fich auf fast 900 (894 habe ich gezählt), unter benen eine besondere Abtheilung die Sammlungen für die Geschichte der Stadt umfaßt. Diese enthält 154 Rummern. Daß die Meger Bibliotheken im Mittelalter febr bedeutend waren, ift leicht nachzuweisen. Zett find ihre Reichthumer an verschiedenen Orten zerftreut. Gin Theil der alteften und schönften Dandschriften, besonders aus dem jest gerftorten Klofter bes b. Bincenz, tam in bie Colbertiche Bibliothek oder in die anderer Liebhaber, z. B. des Herrn d'Herouval, und find aus diesen in die Königliche Biblio= thet zu Paris übergegangen. Andere Manuscripte beffelben Alosters find in den Kriegsjahren verschleppt, vielleicht verkauft; wir finden solche in Middlehill, Gotha und anderswo. Unter den in der Deger Stadtbibliothek jest vorhandenen find nur wenige aus G. Bincenz; Die meiften und beften ftammen aus S. Arnulf, fie find tenntlich burch einen gleichs förmigen braunen Leberband. Undere find aus ben übrigen Stiftern der Stadt zusammengebracht, eine der alteften und schönften, eine vita S. Martini, aus G. Stephan. Aus ben Alostern des Departements aber habe ich gar nichts gefun= ben; ein codex S. Marie de Evertzelusen bei Trier scheint zufällig hierhin verschlagen zu sein. Die Bandschriften find im Allgemeinen schlecht gehalten, verbunben, ludenhaft; zu ben Ginbanden find häufig altere Pergamentblatter und Deter Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts gebraucht. — Un= ter ben Sammlungen zur Geschichte ber Stadt, die ich nicht einzeln verzeichnet habe, find mehrere Banbichriften ber Deter frangofisch geschriebenen Chroniten, beren Ausgabe von Suguenin leider so ohne alle Kritik gearbeitet ift, daß die Berke der einzelnen Berfaffer nirgends gesondert, sondern alle Rachrichten aus den verschiebensten Zeiten zusammengestellt und

als ein Ganzes mitgetheilt werben. Eine nähere Untersu= chung der bei der Arbeit benutten und anderer etwa vor= handenen Handschriften würde baher von großem Rugen sein. Die Manuscripte Tabouillot's, mehrere Werke über die Coutumes der Stadt, ausführliche Arbeiten über die Archive und Anderes der Art werden ebenfalls hier bewahrt. vor Aurzem aus dem Stadtarchive ein bedeutender Zuwachs gekommen, indem herr Clerr es veranlagt hat, daß alle ber Geschichte angehörigen Urkunden und Urkundenbücher auf der Bibliothek niedergelegt worden sind. Unter den lettern be= findet sich das wichtige Chartularium Gorziense aus dem Ans fange des 12. Jahrhunderts, das Herr Dr. Böhmer zuerft wieder aufgefunden und für die Raiserurkunden des 10. und 11. Jahrhunderts bereits benutt hatte. Ich holte nach, was für die Zeiten der Karolinger zu thun war. — Die Urkun= den selbst werden in 96 Cartons bewahrt; es sind ziemlich viele, die die Berhältnisse ber Stadt zum Deutschen Reiche betreffen. Sie enthalten 1-3. Privilèges des empereurs, von Karl IV. und ben folgenden Raisern, 4-5. Journées imperiales, 6-9. Diète de l'empire, Alles aus späterer Beit, 10. Bulle d'or. Recez de la diète de l'empire (bas Eremplar ber goldenen Bulle ist ein alter Druck). folgen städtische Sachen, Berhaltnisse zu ben Herzogen von Lothringen, 24-39. Lettres missives, 40-45. Traités de paix, 50. 51. Differend du chapitre et de la cité à l'occasion de l'archevèque de Mayence (um 1460), 52. Affaire de Fuchs de Cologne. Dann einzelne Stifter; 76 -80. Chapitre de la cathedrale, wo mehrere Raiserur= kunden z. B. Böhmer 1629. 1683. 1838 sich finden. Die lette ist auf Papyrus und sehr stark beschäbigt. In einer andern Urkunde R. Heinrichs III. ift die erste Beile, die Un= terschrift des Kaisers und das Actum mit goldenen Buch= staben geschrieben, ebenso außen die Aufschrift Privilegium Heinrici imperatoris. Carton 83. enthält Abbaye de Gorze, aber keine älteren Diplome, 84-86. Hopital de S. Nicolas.

— Auf dem Archive der Präsectur hatte Herr Dr. Böhmer schon früher mehrere Ottonische Urkunden benutt; ich schrieb das neulich wieder ausgesundene Original der merkwürdigen Urkunde Karls des Gr. für S. Arnulf (Böhmer Rog. Kar. n. 119) ab. Im Privatbesitze des als Numismatiser des rühmten und durch seine Liebe für historische Studien auszgezeichneten Herrn de Saulch fand ich unter andern von ihm gesammelten Urkunden Fragmente eines Chartulars des Pestersklosters (Maius monastorium), aus dem ich die drei Beskätigungsurkunden der Ottonen sur unsere Sammlung entsnahm.

Diese zulett erwähnten Arbeiten fallen in die Zeit meines zweiten Aufenthalts. Das erste Mal verließ ich Met bereits am 23. October Abends und war früh am nächsten Morgen in Rancy. Die Bibliothek, die unter der Aufsicht des Herrn Soper=Billemet steht, enthält sehr wenige Hand= schriften, unter diesen nur zwei ober brei historischen Inhalts, 2 B. ein neues Manuscript der Chronik des Richer von Senonnes, die Relation eines Augenzeugen über die Schlacht von Rancy, eine Lateinische Uebersetzung des Ptolomaus mit einer eigenthumlichen Bugabe, ber Beschreibung bes Stan= dinavischen Rordens. Bedeutender ist die Sammlung bes Beren Roel, der seit einer langen Reihe von Jahren sein Daus zu einem Museum für die Geschichte Lothringens gemacht hat. Handschriften, Bucher, Urkunden, Denkmaler in Stein und Marmor, Gemalbe, überhaupt Alles, was einen Bezug auf die Geschichte Lothringens hat, von berühmten Lothringern herstammt und zur Erläuterung ihrer Berhaltniffe bienen kann, ift hier zusammengebracht worben. 3ch geftebe, daß ich keine ahnliche Sammlung im Befite eines Privatmannes tenne, und ben Bunfc bes Berrn Roel, fie moge nach seinem Tobe ungetrennt und bas Gigenthum feines Landes bleiben, nur sehr gerecht finden kann. ware freilich am leichtesten, wenn er sich entschlösse, sie seiner Baterfladt als Bermächtniß zu übergeben, wie es Calvet 1) in Avignon that. Ich war Herrn Roel von Herrn Dr. Böhmer empfohlen und fand die freundlichste Aufnahme. Er meinte freilich, der Werth seiner Handschriften werbe durch die Benutung sehr vermindert — eine Meinung, der ich wohl auch sonst einmal begegnet bin, da man boch mit mehr Recht bas Gegentheil behaupten konnte -; seinen Landsleuten schien er nicht eben gern etwas von seinen Schaben mittheilen zu wollen. Um so erfreulicher und bankens= werther mar es, bag er meinen Bunschen aufs Bereitwil= ligste entgegen kam. Am wichtigsten waren die ehemals Touler Handschriften ber Gesta episcoporum Tullensium, Die ich ganz verglichen und zum Theil schon im 6. (SS. 4.) Bande ber Monumenta benutt habe. Unter ben übrigen Handschriften find besonders die von Moyenmoutier zu er= wähnen, indem die meiften der von Belhomme in seiner Geschichte des Klosters gebrauchten Cobices hier noch vereinigt sind; so die älteste unvollständige Vita des Hildolfus und die jum Theil ungebruckte Chronik bes Johannes de Bayono, Die jedoch lange nicht die Wichtigkeit hat, die man ihr in Nancy beilegen wollte. Herr Noel, in bessen Hause ich fünf Tage gearbeitet habe, führte mich auch auf bas Archiv, bas zwei Stockwerke eines ansehnlichen Gebäudes einnimmt. Und doch soll es bis vor Kurzem ganz unbekannt und erst von Perrn Roel wieder aufgefunden worden sein; in einem seiner Beiträge zur Lothringischen Geschichte giebt dieser eine nähere Beschreibung besselben. Auf bem Boben liegen bie Urkunben der aufgehobenen Rlöfter; die der Stadt sind neuern Ursprungs: Notre Dame de la Ronde, S. Nicolas, S. Eli= sabeth, ber Carmeliter, Pramonstratenser, Zesuiten, und ihre Urkunden ohne Bichtigkeit für unsere 3wecke. Aber auch aus ben altern Rlöftern ber Provinz find die Papiere hierber gebracht, aus Lay St. Christophore, Bourières und

<sup>1)</sup> Nach ihm ist das Museum der Stadt benannt, dem, wie ich geshört habe, jest auch bereits Herr Requien die Archiv VII, 209 erwähnsten interessanten Handschriften übergeben hat.

Flavigny. Da sich aber Alles in großer Unordnung befand und nur neuere Sachen vorhanden zu sein schienen, so habe ich keine weiteren Arbeiten vorgenommen. Es bleibt sedoch immer möglich, daß sich auch einzelne kaiserliche Diplome unter der Masse zusammen geworsener Papiere sinden. — Dasselbe mag in Toul der Fall sein, wo das Archiv der Sous-présecture die Ueberbleibsel der alten bischöslichen und klöskerlichen Archive enthalten, sich aber in der größten Unordnung besinden soll. Bon spätern Kaisern giebt es dort, wie ich nachher hörte, einzelne Urkunden im Stadtarz chive. Meine Zeit war damals gerade sehr beschränkt und mußte zunächst den Bibliotheken zugewandt werden. Eine solche ist in Toul nicht vorhanden; die Handschriften sind alle zerstreut oder verloren.

Dagegen find aus bem alten Aloster S. Michaelis in pago Virdunensi noch Handschriften und Urfunden in S. Mihiel vorhanden. Ich kam den 29. October Wends bort an. herr Dumont, ber fich mit ber Geschichte bes Lan= des fleißig beschäftigt, verschaffte mir den Butritt zu diesen in einem weiten Saale hingelegten Ueberbleibseln bes Alter= thums. Man streitet sich, wem sie gehören, und läßt fie inzwischen ohne Aufficht und Schut, wo bann gelegentlich die wichtigsten Stücke verschwinden. Benigstens versicherte herr Dumont, ber fich meinetwegen alle Mube machte, bag er vor nicht langer Beit noch mehrere Driginale Karolingi= scher Urkunden gesehen habe; so wenig diese als die Chronit des Klosters (Mon. SS. IV. p. 79.) konnten jest aufge= funden werden. Unter den Manuscripten waren mehrere alte, boch eben nichts, was eine nähere Benugung nöthig machte.

Die Handschriften von Berbun wieder aufzusinden war für uns von besonderer Bichtigkeit. Da Hänel versicherte<sup>1</sup>), in der Stadt selbst keine gefunden zu haben, hatte ich daran gedacht, in Bar=le=Duc, dem Hauptorte des Departements,

<sup>1)</sup> Catalogus p. 508,

nachzusehen. Doch belehrte mich Herr Dumont, das bort teine älteren Denkmäler vorhanden seien, bag aber in Ber= dun selbst allerdings noch Manuscripte, und zwar gerade die gesuchten ausbewahrt würden. Gin Brief an den Bibliothe= kar Herrn Clouet bahnte mir den Weg, und ich überzeugte mich bald, daß hier noch mehrere und verhältnismäßig wich= tige Arbeiten ausgeführt werben müßten, benen ich dann auf der Ruckreise mehrere Tage gewidmet habe. Aus den ver= · schiedenen Klöstern der Stadt sind die Handschriften in die Bibliothet zusammengebracht, die besten aus S. Bannes (S. Vitoni), andere aus S. Apric und S. Paul. Die Gesta episcoporum Virdunensium bes Bertarius und seiner Fort= setzer finden fich in mehreren Handschriften und find mit ihrer Hulfe zum Theil schon im 6. Bande ber Monumenta ebirt. Auch andere Aufzeichnungen zur Geschichte des Bis= thums und ber Stadt habe ich benutt. Bichtiger noch wurde eine Handschrift des Siegebert, die nächst dem Gemblourser Driginalcoder bei ber bevorstehenden Ausgabe von dem größ= ten Rugen fein wird. Mehrere Chartularien ber Kirchen und Klöster aus ber Stadt waren theils hier, theils im Privat= besitze des Herrn Clouet erhalten und gewährten eine Anzahl kaiserlicher Diplome. Dagegen habe ich kein Driginal einer älteren für uns wichtigen Urkunde gefunden. Sowohl ber Bibliothekar als später in Abwesenheit deffelben sein Sohn, Professor am Gymnasium und Seminar, haben mit ber lie benswürdigsten Gefälligkeit biese Arbeiten unterftutt und gefördert; da sie ber Geschichte ber Stadt den größten Theil ihrer Mußestunden widmeten, so waren sie mit den Quellen wohl bekannt; auch ist nicht Weniges eben durch ihre Sorge vom Untergange gerettet worden.

Mehr als 7 Monate, vom November 1839 bis in den Zumi 1840 habe ich in Paris verlebt. Die ersten 8 Tage erfreute ich mich der Anwesenheit des Herrn Archivraths Pertz, und wurde durch ihn den Vorstehern der Königlichen Bibliothet bekannt und befreundet. In den letten Bochen fam herr Bethmann, und manches konnte gemeinschaftlich vorbereitet und geordnet werben. Unser so früh geschiedener Anust war bie ganze Beit hindurch mein treuer Gefährte, immer voll reger Theilnahme an allen Arbeiten und Unterfuchungen, wenn fie auch bem eigentlichen Gebiete feiner Forschungen ferner lagen, ftets zu Dithulfe und freundlicher Musfunft bereit, wie unermudlich thatig in ben eigenen Arbeiten, fo auch eifrigst bemuht, jedes was ben Monumenten nutlich werben konnte zur Benutzung berbeizuziehen. Auf manches bin ich erst burch ihn hingewiesen und aufmerksam gemacht worden. Richt bloß die Königliche Bibliothek, auch bie kleineren der St. Geneviève, Mazarine und des Arfes nals hatte er in den Kreis seiner Untersuchungen gezogen; mehrere ber Rachrichten, die wir über biese geben konnen, werben ihm verdankt.

Meine Arbeiten begann ich auf der Koniglichen Bibliothek. Den Borftehern berfelben bin ich zu dem lebhaftesten Danke verpflichtet. Safe's freundliche Gute und Champollion's unermubliche Gefälligkeit wetteiferten, mir alle mögliche Erleichterung zu gewähren; Guerards Liebe zur Biffenschaft und umfaffende Kenntniß, seine lebhafte Theil= nahme an bem Unternehmen und herzliche Freundschaft lies Ben mich jederzeit Rath, Unterftühung und die bereitefte Erfüllung meiner Buniche bei ihm finden. - Buerft wurden mehrere Arbeiten für die Sächsische Periode ausgeführt, die bereits im 6. Bande ber Monumenta ihren Plat gefunden haben. Ich will nur ben Abemar erwähnen, beffen Text zum ersten Ral in seiner echten Gestalt hat mitgetheilt wer-Dann wandte ich mich sofort zu den Schriftben konnen. stellern ber Frankischen Kaiserzeit. Die Handschriften bes Robulfus Glaber, bes Edehard beschäftigten mich, bann bie bes Siegebert von Gemblours. Wenn auch für ben Tert dieses Chronisten selbst nach der Auffindung des Driginals nur wenig zu thun bleibt, so ist doch die Untersuchung aller Hand=

schriften von Bichtigkeit, um die verschiebenen Busäte, Inter= polationen und Umarbeitungen bes ursprünglichen Berks ge= borig zu sondern. Die Parifer Codices machen es möglich, die Umwandlung, die diese Chronik in mehreren Rord= und Best = Französischen Bibliotheken erlitt, genau zu verfolgen, und führen zu bem Resultate, daß sowohl die altere Aus= gabe als auch ber Text bes Robertus de Monte aus bie= ser getrübten Quelle geflossen ift. Die wichtige Handschrift des Annalista Saxo habe ich ganz verglichen, und aus ihr, glaube ich, mit Sicherheit ermittelt, daß er fein Bert in Halberstadt schrieb. — Dagegen genügte es, die verschie= denen Terte des Hugo Floriacensis zu untersuchen; eine genauere Unterscheidung und Bestimmung seiner verschiede= Werke als Bb. 7. gegeben ift, barf als Resultat bavon bezeichnet werben. Hieran schloß sich zunächst bie Benutung der Fortseher des Aimoin, deren Autographon in dem Fonds St. Gormain erhalten ift. — Für Die Geschichten einzelner Bisthumer kommen zwei Handschriften ber Gesta Trevirorum, eine sehr schöne ber Gesta epp. Leodiensium, meh= rere ber Gesta opp. Metensium in Betracht; für die Gesta opp. Tullensium war wenigstens eine Abschrift unter Ba= luze's Papieren zu benuten. — Lebensbeschreibungen aus dieser Periode finden sich weniger; die Leo's IX. von Wi= bert und die des Conrad von Trier sind die einzigen, für die ich Hülfsmittel gefunden habe. — Ich ging aber auch über die Grenzen dieser Periode hinaus und benutte unter anderen die Handschriften des Godfried von Biterbo, unter denen sich besonders eine als wichtig erwies. Sie ist von ihm selbst geschrieben und zeigt, wie er sein früheres Werk, bie momoria saeculorum, umarbeitete in die Gestalt wie er es später Pantheon nannte. Hier findet sich auch bas Gebicht über bas Leben Friedrich I. — Gelegentlich verglich ich auch eine Handschrift von Boncompagni's Geschichte ber Belagerung Ancona's, die eine ganz andere Recension als Muratori's Ausgabe darbietet und namentlich wichtige Zusätze

über den bekannten Juristen Martinus und seine Familie enthält. — Biele andere Chroniken und Annalen wurden untersucht, theils weil sie nicht näher zu benußen waren, theils um in Zukunft für weitere Arbeiten einen Anknüpfungspunkt zu haben. Einen Theil derselben hat bereits Herr Bethmann aufgenommen und ausgeführt.

Dagegen wandte ich mich zu ben altesten Beiten ber Deutschen Geschichte, beren Quellen hoffentlich nun auch balb werden mitgetheilt werden konnen. Die kleinen Chroniken des 5. und 6. Jahrhunderts nahm ich zuerst vor, Prosper, Caffiodor, Marcellin, Ssidor. Bon ber Gothischen Chronik des lettern finden fich nur Handschriften der kurzern Recen= sion in Paris. Die wichtige ehemals bem Collegium Claromontanum angehörige Handschrift des Idatius konnte trot aller Mühe nicht wieder aufgefunden werden; wogegen ber alteste schon oben erwähnte Cober bes Fredegar, ber aus berselben Bibliothek stammt 1), mich langere Beit beschäftigt hat. Sorbanis war schon früher abgemacht. Gregor von Zours und Paulus Diaconus blieben Herrn Bethmann aufbehalten. — Die Lebensbeschreibungen der Christenbekehrer und ältesten Bischöfe von Gallien und Deutschland forderten eine besondere Aufmerksamkeit, und ich benutte eine Anzahl alter und wich= tiger Handschriften, z. B. für bie vitae bes Remigius, Bedaftus, Germanus, ber Rabegundis, ber Bischöfe Arnulf von Met, Leodegar von Autun, Defiderius von Cahors, Lambert von Lüttich, der h. Emmeram, Willibaldus, Solas u. a. Im Ganzen stellte sich heraus, bag trot ber Arbei= ten Mabillon's und ber Bollandisten fast alle diese Werke

<sup>1)</sup> Er kam vor dem Verkauf der Bibliothek an M. Lauragais und wurde von ihm dem Könige geschenkt, der ihn der Königlichen Bisbliothek übergab. Mem. de l'acad. XXXVI. p. 119. Deshalb ist allerdings nicht mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß der Coder des Idatius ebenfalls hierhin gekommen sei, da man sonst ihn gern in der neben dem Fredegar (695 bis) stehenden Handschrift Suppl. Lat. 696. Chronica varia wiedersinden möchte. Diese war aber spurlos verschwunden.

bisher nur sehr ungetreu und zum Theil in späteren Uebersarbeitungen bekannt gemacht worden sind. — Die interessante Entdeckung ungedruckter gleichzeitiger Nachrichten über das Leben des Ulfila gehört ebenfalls hierher. Da die Ressultate der hierauf gewandten Arbeit bereits seit längerer Beit öffentlich vorgelegt worden sind, so darf ich mich hier weiterer Nittheilungen enthalten. 1)

Für die Abtheilung der Gesetze hatte ich nach den Arsbeiten von Pertz und Knust nichts zu thun. Dagegen kann ich es nur bedauern, daß es mir nicht möglich war, den Briessammlungen eine längere Thätigkeit zuzuwenden. Eine umfassende Benutzung alles hierhin Gehörigen bleibt noch eine Aufgabe der Zukunst. Im Einzelnen ist schon früher Manches gethan, für Alcuin, Einhard hinlänglich gesorgt; ich habe wenigstens die Handschriften des Potrus de Vinea und einiger Zeitgenossen, z. B. des Nicolaus de Rocca, vollständig untersucht.

Es waren zuletzt noch die Urkunden, die mich längere Beit in Anspruch nahmen. Es giebt mehrere Sammlungen von Originalurkunden auf der Bibliothek; die wichtigste derselben, die besonders die Karolingischen Zeiten umfaßt, war von Pertz benutzt, und mir blieb hier nur eine kleine Nachlese übrig. Eine Anzahl anderer nach und nach ersworbener Collectionen gab wenig Ausbeute; wichtig aber wurden einige Cartons mit Flandrischen Urkunden, unter denen allein 35 kaiserliche waren. — Reicher noch ist die Bibliothek an Chartularen. Es giebt eine eigene Abtheis

<sup>1)</sup> Es mag mir erlaubt sein, hier eins hinzuzusügen. Mehrere haben gezweiselt, daß, wie ich annehme, der bemuste Codex ein Antographon sei. Wenn aber Löbe dagegen ansührt (Jen. L. B. 1841. AS 30.), daß sich wesentliche Schreibsehler in dem Aufsate über Ulstla kinden, so vergißt er, daß ich nicht dem Verfasser dieses, Auxentius, sondern dem Maximinus, der jene Nachrichten seiner theologischen Arbeit eins fügte, die Randschrift vindlickt habe. Daß der letztere aber nicht selbst die Nachrichten über Ulstla geschrieben haben könne, sieht jeder, der den mitgetheilten Text genau liest.

lung der Manuscripte die diesen Ramen trägt; aber anch in den anderen Sammlungen, sowohl der älteren als den später erwordenen sinden sich viele Urkundenbücher. Sine Menge Abschriften liegen in dem Rachlaß der Benedictiner (Résidu St. Germain) und Baluze's, einige auch in dem du Chesne's. Die letzteren Sammlungen habe ich großentheils durchgesehen; überhaupt aber ist Alles, was ich von Karolingischen und späteren kaiserlichen Urkunden in der Bibliothek aussichen konnte, abgeschrieden oder verglichen worden und die Ausbeute nicht gering gewesen.

3ch verband hiermit bie Arbeiten in bem Koniglichen Archive. Eine Empfehlung Sase's an ben bamals noch ruftigen Borfteber ber Archive Daunou und ber Rame ber Monumente verschafften mir bei diesem gelehrten Berausgeber ber Frangosischen Geschichtsquellen die freundlichste Aufnahme. Durch seine Genehmigung, Michelet's Bereits willigkeit und die große Gefälligkeit ber übrigen Beamten des Archivs, von benen ich besonders die herren de Salle und Teulet zu nennen habe, wurde es mir möglich, die reichen Schätze bieser unermeglichen Sammlungen auszu-Bier Abtheilungen berfelben konnten für uns in Betracht kommen: L. Trésor des chartes, K. Monumens historiques, L. Histoire ecclésiastique, M. Supplement et Mélanges historiques. Besonders die erfte Abtheilung, die Grundlage des ganzen Archivs, war von der größten Bichtigkeit. Dier befinden sich die Bertrage der Konige mit ben fremben Staaten, die Diplome, die die Berhaltniffe der Provinzen betreffen, überhaupt die alten Urkunden des Königreichs, und darunter die wichtigsten Altenftude für die Geschichte Frankreichs im Mittelalter. Auch die Zahl ber kaiserlichen Urkunden ist nicht gering, fast alle Bertrage mit den Französischen Konigen im Driginal, einige ber alteften wenigstens in gleichzeitigen Abschriften. Ranches war früher, aber unvollständig und fehlerhaft gedruckt, g. B. die Bertrage Beinrichs VII, die bisher nicht allein in gang

verberbter Sprache vorlagen, sondern auch so verftummelt mitgetheilt worden sind (aus Leibnitz Cod. iuris gentium auch Mon. Logg. II. p. 511), daß ber von Heinrich bestätigte (p. 515) ganz verschieben erschien von bem vorher= gehenden (p. 511), da sie boch im Driginal wörtlich übereinstimmen und sich als ibentisch erweisen. Won mehreren wichtigen Berhandlungen Heinrichs in Italien finden sich gleichzeitige Abschriften, die damals bem Französischen Ronige mitgetheilt worben zu sein scheinen. Böhmer hat über einige interessante hier abgeschriebene Berträge aus ber Beit Ludwigs des Baiern schon nähere Mittheilungen gemacht. 1) Aber auch manche Privilegien für die Grafen von Toulouse, die Herzöge von Burgund u. a. Fürsten sind in diese Sammlung gekommen. — K. Monumens historiques enthalt unter Andern nach der Reihe die Französischen Konige die von ihnen, besonders für die Klöster von Paris und der Umgegend, ausgestellten Urkunden; Alles was die Derowingische und Karolingische Zeit betrifft, war bereits von Herrn Archivrath Pert benutt. Derfelbe hat ben Anfang gemacht, die in L. ausbewahrten Auszüge aus dem papstlichen Archive zu excerpiren. 2) Da ich ben größeren Theil berselben burchgearbeitet habe, will ich eine etwas nähere Nachricht bavon geben.

Die Commission zur Ausbeutung ber Italienischen nach Paris geschleppten Archive wurde im Jahre 1810 nieders gesetzt und bestand aus Bruner, Tourlet, Garat, Aube, Dupuy = Montbrun und Marini unter Daunou's Oberleistung. Ihre Aufgabe war, von dem Inhalte der Archive genaue Nachrichten aufzuzeichnen, Auszüge der Urkunden und Briefe, Verzeichnisse der Handschriften und sonstigen Papiere zu geben. 3) Besonders auf das päpstliche Archiv

<sup>1)</sup> Additamentum primum etc. n. 358. 395. 396. u. a.

<sup>2)</sup> Archiv VII. p. 8 ff.

<sup>3)</sup> Den Aufang der Instruction für die Commission (1. Oct. 1810) glaube ich hier mittheilen zu dürfen: Sa majesté a autorisé l'etablis-

sollten sie Rücksicht nehmen; boch sind auch aus ben von Siena und Turin Auszüge gemacht und noch vorhanden. Die Arbeiten find von sehr verschiedenem Berthe. Einige Mitglieder sind verständig und mit wissenschaftlichem Sinn zu Werke gegangen; andere, fieht man deutlich, hatten taum einen Begriff von der Beschäftigung, zu der fie berufen waren, ober gesielen sich in leibenschaftlichen lächerlichen Urtheilen über die Urkunden. Die sorgfältigsten und die abgeschmacktesten Auszeichnungen liegen neben einander. --Die gemachten Auszüge füllen eine ganze Reihe von Cartons, L. 373 -396. Davon enthält 373 Papiere zur Geschichte der Commission, Register und Anderes der Art; 374-382 die Auszüge der eigentlichen Urkunden auf ein= zelnen Blättern geschrieben und im Allgemeinen chronolos gifch geordnet, 383 — 389 Auszüge aus den Briefen der Papfte an die verschiedenen Fürsten Europas, die Berichte

sement d'une commission qui doit travailler avec la plus grande activité au dépouillement des archives italiennes. L'archiviste doit rendre compte chaque semaine du progrès de ce travail. — Quelques notices sur les parties les plus importantes de ces archives seront inserées dans les journaux. — Voici dans le moment actuel les seins d'archives Romaines qui ont pu être disposées sur des tablettes et qui seront les premiers objets des travaux de la commission. 1º. Archives secrètes du Vatican lesquelles paraissent se diviser en 5 parties: bulles, matières camerales, nonciatures, matières diverses, chartes sur parchemin etc. Cette dernière partie comprend environ 300 boètes distribuées en 3 suites. La première numerotée depuis 1 jusqu'à 170, la seconde rangée dans l'ordre chronologique depuis le 9ème siècle jusqu'à 16ème, la troisième mélangée. — 2°. Lettres des papes aux princes, aux prélats etc. depuis le 16ème siècle jusqu'a Pie VII. inclusivement. — 3°. Papiers rélatifs à l'administration pontificale durant les premiers années du 19ème siècle. — 4°. Registres et papiers de la congrégation de l'Index. — 5°. Congrégation des Immunités. — 6°. Propagande u. f. w. Bon ben 300 Urfunbenfasten enthielten 171, wie Archiv VII. p. 10 bemerft wird, bas archivum arcis sancti Angeli. — Den 3. Jun. 1811 wird die Commission beauftragt: elle recherchera dans toutes les parties des archives pontificales les pièces relatives à l'abus que les papes ont fait de leur ministère spirituel contre l'autorité des souveraines et contre la tranquillité des peuples.

der Runtien und dgl. Sie betreffen meist die Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts und werden eine nähere Durchsicht gewiß reichlich belohnen. L. 390 - 393 unter ber Aufschrift Cameralia geben Nachricht über die Rechnungsbücher ber papstlichen Curie, die sich seit dem Anfange des 14. Jahrhunderts in großer Bahl und Bollstan= bigkeit finden, ferner über Procesacten und Fascicel ver= schiebener Art, über bie Regesten und Sammlungen papftlicher Bullen, Handschriften und andere Sachen. 1) Die beiben letten Abtheilungen befinden sich noch in großer Bermirrung, werben aber ohne viel Mühe geordnet werben L. 394 umfaßt Abschriften einzelner Urkunden, L. 395 und 396 werden durch die Aufschrift Mélanges bezeichnet. — Ich habe aus der ersten Abtheilung alle Ur= kunden, die für Deutsche Berhältnisse irgend wichtig schies nen, bemerkt. Besonders die Zeiten Ludwigs des Baiern find reichlich bedacht; wogegen es auffallend ift, daß aus dem Ende des 14. und dem ganzen 15. Jahrhundert hier fo wenig aufgezeichnet ist. Man muß vermuthen, daß bie Actenstücke dieser Beit zu einer andern Abtheilung gerechnet wurden, und nur Urfunden im engsten Sinne bes Bortes hier ihren Plat gefunden haben.

Dieselbe Abtheilung des Königlichen Archivs L. umfaßt auch die hier aufbewahrten Chartulare, die meist aus den Klöstern von Paris und der Umgegend herstammen, und ein großes Bullarium, d. i. eine Sammlung päpstlicher Frankzeich betreffender Urkunden. In der letzten M. besinden sich die Urkunden und Papiere der Universität und der Collezgien von Paris, die nicht zahlreichen Handschriften vermischten Inhalts, endlich auch die für neuere Geschichte so wichtigen Archives de Simancas. Rit allem diesem hatte ich wenig zu thun. Nur einige Chartularien habe ich durchz

<sup>1)</sup> Auch hier sinden sich Correspondenzen der Runtien und Wieles zur Geschichte der neuern Beit, besonders der Reformation, des Concils von Tribent u. a.

gesehen. Sehr interessant, boch gerabe für unsere 3wede weniger bedeutend find die Regesten (registra) ber Franjösischen Könige. Das älteste von K. Philipp August 1) ift aus der Colbert'schen Bibliothek in die Königliche gekoms men; spatere. Bufate geben über bie Beit jenes Ronigs binaus. Die Sahre 1234 — 1264 (Ludwigs IX.) umfaßt das sogenannte Registrum hirsutum auf dem Archive, jest in zwei Hälften zertheilt (31 und III.). Dem folgt das Registrum Philippi per Petrum de Stampis a. 1318. 2) Diese Bande enthalten die Urkunden, die unter diesen Ronigen im Archive niedergelegt worden sind, nicht die von ihnen ausgingen. Andere giebt es, die einzelnen Berhaltnissen besonders gewidmet sind. Bon diesen enthält C. viele Brabantische Urkunden, L. einige Friesische von 1336-1338, 34. mehrere Bennegausche. Daneben aber beginnen mit N. 36 Die eigentlichen Regeften ber Könige, gleichzeitig und, fo weit ich gesehen habe, ohne Unterbrechung fortgeführt; fie umfaffen alle von den Konigen erlaffenen Briefe, Berleihungen und Urfunden anderer Art, und bilden eine eben so reiche wie authentische Sammlung ber wichtigften Daterialien für die Frangosische Geschichte in der zweiten Balfte des Mittelalters.

Nach Bollenbung dieser ausgedehnten Arbeiten auf dem Archive und in der Königlichen Bibliothek hatte ich nur wenige Zeit noch den übrigen literarischen Sammlungen von Paris zu widmen. Doch habe ich die nicht zahlreichen Handschriften der Bibliothek St. Geneviève, die sür uns von Wichtigkeit zu sein schienen, untersucht, und auch einen kleinen Anfang auf dem Arsenal gemacht. Die

<sup>1)</sup> a. D. 1220. regni vero eiusdem regis 41. scripti de mandato reverendi patris Garini Silvanectensis episcopi per manum Stephani de Gual clerici sui.

<sup>2)</sup> extractum de originalibus registris quae sunt in archivo litterarum et privilegiorum desuper thesaurum capellae regalis Parisiensis palatii existente.

Fortführung dieser und anderer Arbeiten blieb Herrn Beth= mann überlassen.

Meaux hatte ich früher von Paris aus besucht, aber wenig Ausbeute gefunden; in Tropes ließ ein Brief bes Herrn Abbe hubert noch immer keine große Bereitwillig= keit hoffen; weshalb ich (Mitte Juni) gleich nach Lothrin= gen zurückehrte und hier, wie bereits oben erwähnt ift, die Arbeiten in Berbun und Met vollendete. Dann wandte ich mich gegen Norben und kam schon bei Dietenhoven (Thionville) in das Gebiet Deutscher Sprache. Bald dar= auf betrat ich Luxemburg, ein Land, bas seit Sahrtau= senben durch alle geschichtlichen Erinnerungen mit Deutsch= land aufs engste verbunden ift, wo freilich ein Französischer Beift, genährt burch bie Unterftühung einer französisch ge= finnten Regierung 1), hie und ba Wurzel geschlagen hat, das Bolk aber unerschütterlich festhält an Deutscher Sprache und Sitte. Es war in ben letzten Tagen bes Juni und Anfang Juli, da ich hier das Archiv und die Bibliothek untersuchte und benutte. Bu jenem gewährte mir Herr Geh. Rath Hassenpslug, der auch auf jede andere Beise meine Absichten zu befördern sich auf die freundlichste Weise angelegen sein ließ, mit ber größten Bereitwilligkeit ben Nur ein Paar der ältesten Urkunden waren mit einiger Sorgfalt aufbewahrt; ber bei weitem größte Theil lag noch in einem großen Rorbe unordentlich durch einan= der geworfen. — Das alte Archiv der Luxemburgschen Grafen ist im 16. Sahrhundert nach Bruffel abgeliefert und dort erft neulich wieder dem herrn Dr. Bohmer zu= gänglich gewesen. Was sich jest in Luxemburg an Urkunben findet, stammt meift aus ben Klöftern ber Stadt unb

<sup>1)</sup> Erst die Niederländische Regierung hat z. B. den Gebrauch der Französischen Sprache überall in den Schulen eingeführt, während sie selbst doch erst durch Deutsche Heere geschaffen war und unr mit Deutscher Hülfe bestehen konnte.

der Proving. Bon dem bedeutenoften aber, Epternach, ift nur Beniges hierhergebracht; die wichtigsten Diplome bef selben kamen erst in Privatbesitz, sind jetzt aber auf ber Trierer Bibliothek niedergelegt. Doch wurde auch manches Interessante aus jenem Haufen hervorgezogen. Unter einer Renge von Zinsregistern und anderen neuern Acten, Rechnungsbüchern und bgl. finden fich auch Chartularien von Drval 1) (Aurea vallis), Epternach und Anderes von Bich= tigkeit, 3. B. das Lehnsbuch ber altern Grafen von Luxems burg im Driginal, von dem Lehnsbuche K. Johanns we= nigstens zwei Abschriften aus bem 16. Sahrhundert, ebenso ein Copialbuch aller damals im Luxemburgischen Archiv vorhandenen Urkunden. — Die Bibliothek unter Aufficht des vielfach verdienten Dr. med. Klausen 2) enthält ungefähr 140 Handschriften, die größtentheils aus Drval ftammen; einige wenige find aus Epternach hierher gebracht, wogegen die besten Pandschriften dieses reichen Klosters bekanntlich in der Zeit der Revolution zerstreut wurden, und durch Bermittelung bes Benedictiners Maugerard ihren Beg theils in die Gothaer, theils in eine andere Bibliothek fanden. Bas sich barunter für Geschichte Bich= tiges befand, werben wir jetzt an ben verschiebenen Orten vollständig zusammengebracht haben. Bon Drval bagegen werben noch immer mehrere Danbschriften, besonders die gerühmte ber Gesta Trevirorum, vermißt, und mögen vielleicht wirklich bei bem Brande des Klosters zu Grunde ge= gangen sein. Doch ift auch manches verzettelt worben, wie denn die Luxemburger Bibliothek eine schone und vollstän= dige Handschrift ber historia naturalis des Plinius aus dem 12. Jahrhundert, die diesem Kloster angehörte, erft vor Kurzem für 12 Gulben angekauft hat.

<sup>1) 9</sup> Banbe und 1 Band Register. Die in bem lettern les vieux benannten Banbe, die auch Kaiserurkunden enthielten, sehlen aber.

<sup>2)</sup> Ich weiß nicht gewiß, ob ich fo ben Ramen richtig schreibe; vielleicht Clansen ober Clasen.

In wenigen Stunden gelangt man von Luxemburg nach Erier, beffen Denkmaler eine Geschichte von andert= halb Sahrtausenden bezeugen. Bon Deutschen gegründet, von den Romern vergrößert und mit unvergänglichen Monumenten ausgestattet, eine ber erften Pflangstätten bes Christenthums in Deutschland, bas ganze Mittelalter hin= burch als Sig ber Erzbischofe, burch die Bereinigung mehrerer ber angesehensten und reichsten Alöster ausgezeichnet und berühmt, bildet Trier einen Ausgangspunkt für bie Geschichte eines großen Theils von Deutschland. Quellen derselben waren in den alten Kirchen und Abteien vereinigt; erst burch die Kriege und Unruhen der neuern Beit sind sie herausgeriffen und zerstreut worden. der Eifer und die Baterlandsliebe des hochverdienten Bis bliothekars, des Directors Byttenbach hat gerettet und ver= einigt, was nur irgend zu erhalten war; durch seine Bemühungen ift ein großer Theil ber Handschriften, die ebemals ber Ruhm und ber Stolz Triers waren, in die Stadt= bibliothek wieder zusammengebracht worden. Auch viele Urkunden aus den Klöftern ber Stadt und der Umgegend, besonders Epternach, werden hier aufbewahrt. Schon früs her waren durch Wyttenbach's gütige Mittheilung mehrere Pandschriften für die Monumente benutzt worden; um den Reichthum des vorhandenen Materials aber vollständig zu übersehen und dasselbe für mehrere Arbeiten, namentlich die neue Ausgabe ber Gesta Trevirorum, auszubeuten, schien ein längerer Aufenthalt an Ort und Stelle nothwendig. So bin ich den größten Theil des Juli bort geblieben. Ich habe sowohl von Seiten des Herrn Directors Wytten= bach als des zweiten Bibliothekars, Herrn Laven, mich der größten Gefälligkeit und jeber Unterstühung bei meinen Untersuchungen zu erfreuen gehabt, und so in ber mir ver= gönnten Zeit eine Reihe wichtiger Collationen und andere Arbeiten vollenden, namentlich die Handschriften der Gesta, so weit es nöthig war, vollständig benuten können.

was von Merowingischen und Karolingischen Urkunden vorhanden war, ift verglichen ober abgeschrieben worden; aber die viel gepriesenen Driginale Dagoberts erwiesen sich auf ben ersten Blick als Machwerke bes 11. Jahrhunderts. Dagegen lieferte das herrliche Chartularium von Prum sehr wichtige Beiträge; aus bemselben habe ich auch bas Recrologium und die Chronik vollständig abgeschrieben. Aleinere Arbeiten für die Translatio S. Liborii und die Miracula S. Maximini find schon im 6. Banbe ber Monumenta mitgetheilt. Die ungebruckten Miracula S. Servatii von Iucundus und eine sehr wichtige Briefsammlung aus dem 9. und den folgenden Sahrhunderten werden anbern zur Bierde gereichen. Für spätere Zeit bleibt hier freilich noch Manches zu thun; babei wird der Auszug aus dem Pandschriftenverzeichnisse einige Dienste leisten können. — Auch die Dombibliothek enthält eine Anzahl wichtiger Handschriften, die meift aus Paberborn, Bildesheim und anderen Stiftern des nördlichen Deutschlands stammen, und durch eine Schenkung bes Domberrn Grafen Resselstadt hierhergekommen find. Auf das bereitwilligste erlaubte mir Berr Domcapitular Müller, der den lebhaftesten Untheil an bem Fortgange der Monumenta nahm, diese Handschriften zu unterfuchen.

Rachbem ich auf diese Weise 4 Wochen in angenehmer Thätigkeit in Trier verlebt hatte, suhr ich die Mosel abwärts, und besuchte zuerst das romantisch gelegene Kloster Cus, das sich als Pospital in den Stürmen der Revolutionskriege unversehrt erhalten hat. Wie der ganze Rachlaß des berühmten Cardinals Nicolaus Cusanus, so wied auch seine Bibliothek hier ausbewahrt, die an Pandschristen ziemlich reich ist — es sind ungefähr 300 vorhanden —, doch für unsere Zweile nicht eben Bedeutendes enthält. Unter gefälliger Theilnahme des Vorstehers Herrn Martinikonnte ich an einem Sonntagnachmittage diese Sammlung

durchlaufen und die wenigen Bemerkungen, die nothig was ren, aufzeichnen.

Schon am nächsten Tage war ich in Coblen 3. Hier muß man die zweite, wenn gleich kleinere Balfte ber ebes mals Trierschen Schähe suchen. Buvörderst nämlich ents hält das hiefige Provinzialarchiv den größten Theil der bis schöflichen Urkunden; nur ift leiber vor mehreren Jahren ein Theil ber altesten und beften Diplome nach Berlin ge= führt. Bas in Coblenz geblieben war, erlaubte mir Se. Excellenz ber Herr Oberpräsident von Bobelschwingh aufs bereitwilligste für die Monumenta zu benugen. Böhmer hatte schon die späteren Sahrhunderte berücksichtigt; ich be= schränkte mich auf die Karolingische Beit, und wurde burch die Gefälligkeit des Herrn Beyer hierbei möglichst unter= Aber auch von Trierschen Handschriften ift in stübt. — Coblenz nicht Weniges vorhanden. Die altesten und schon= ften kamen aus S. Maximin, andere aus ber Cberhards= Huse; sie wurden von Görres in ben Jahren der Auflösung gesammelt und neuerdings, nachdem er sie vergebens bem verstorbenen Bischof v. Hommer zum Kaufe angeboten hatte, seiner Baterstadt überlassen. Als ich in Coblent war, hatte die förmliche Abtretung freilich noch nicht Statt gehabt, doch lagen sie schon auf ber Stadtbibliothet, und burch gutige Bermittelung bes Herrn Professor Dronke bekam ich leicht die Erlaubniß zur Benutzung berselben. Die alten Annalen von S. Maximin, bas wichtige Recrologium u. a. habe ich hier wiederaufgefunden. Auch bie Gymnafial= bibliothek, bamals unter Dronke's einsichtsvoller Aufsicht gut geordnet und verzeichnet, hat Einzelnes geliefert.

Bon Coblenz bin ich ohne Aufenthalt über Köln und

burch Beftphalen nach Hannover zurückgekehrt.

## III.

Reise durch die Riederlande, Belgien und Frankreich, vom Junius 1839 bis September 1841,

von herrn Ludwig Bethmann.

Der Druck bes Thietmar machte eine Benutung ber Bruffeler Handschrift nothig, welche bie nachste Beranlasfung meiner Reise wurde. Am 20. Juni 1839 verließ ich Pannover, sah in Roln einige Panbschriften auf bem Rathhause, und unter herrn Bibliothekars Papé freundlicher Führung die ehemalige Zesuitenbibliothet, die unter ihren wenigen Handschriften keine für uns bedeutende enthält, wohl aber allerlei mittelbeutsche Fragmente, durch Beren Papé von Bücherbeckeln gerettet; und tam am 23. Juni nach Bruffel, wo ich fogleich meine Arbeiten auf ber burgundischen Bibliothek begann. Ihr vielseitig gebilbeter und eben so thätiger Conservateur Dr. Marchal gewährte mir hierbei nicht nur mit der zuvorkommendsten und stets sich gleichbleibenden Gefälligkeit jebe mögliche Erleichterung, sondern wirkte mir auch selber, unaufgefordert, beim Dini= fter die Erlaubniß aus, Pandschriften mit nach Bause zu nehmen, wofür auf sein Ersuchen Berr Senator Engler sehr bereitwillig Bürgschaft leistete. Ich benutte nun den Thietmar, Prosper, Bictor Bitenfis, Benno u. A.; da ich aber bald sah, daß die reiche Bibliothek mich weit länger beschäf= tigen wurde, als anfangs beabsichtigt war, so erschien es gerathener, jett erft die übrigen Bibliotheken Belgiens und Hollands zu besuchen, ebe die Ferien und ber Winter beren Benutung erschwerten. Ich ging also am 8. Juli nach Ramur, wo ber Berr Stadtsecretar Dandon mir, bem ganz Fremden, ohne alle Empfehlungen, die Stadtbibliothet mit einem Butrauen eröffnete, das weit über meinen Er=

wartungen war, und nicht größer und erfreuender sein tonnte. Drei Tage durfte ich ganz unbeschränkt, von früh bis spat, in bem seit langer Zeit von Niemand besuchten Saale - Herr Danboy hat bie Bibliothet, um sie gemeinnütig zu machen, selbst bes Sonntags öffnen wollen, aber Reiner ift gekommen — Die Handschriften benuten. Es sind über 200; die aus Floresse, 1) virginum in Wenaugia und S. Mariae de Gardineto prope Walcuriam find meistens auf Papier und unbedeutend; die von St. hubert bagegen, ausgezeichnet durch Inhalt, Größe und Schönheit, geben zahlreiche Beweise, daß vom zehnten bis dreizehnten Jahrhundert die Kunst der Schrift und Berzierung bort in hoher Blüthe stand. Der größte Theil ber Handschriften Dieses Klofters, am braunen Ginbande mit bem Hirsche leicht kenntlich, ift hierher gekommen, unter ihnen der schöne Beda und Gregor von Tours; andere fand ich im Haag; eine bei Herrn Barrois in Paris; eine bei Herrn Major Geoffroy in Brugge; noch andere sind in Privatbesit im Luxemburg; vom Archiv des Klosters scheint ein Theil wenigstens noch in St. Hubert zu sein. — Herr Dandon führte mich auch ins Stadtarchiv, das nichts für uns enthält; die älteste Urkunde ist von 1260. Das Archiv ber Grafen von Ramur, mit Urkunden Beinrichs VII, Albrechts, Karls IV, ift in Bruffel, ebenso bas der Stände und des souverain bailliage von Namur, sowie ein Char= tular ber Kathebrale zu St. Aubin. Ein Chartular ber Grafen von Namur ift in Lille.

In Euttich (12—23. Juli) führte mich der höchst gefällige, für Lüttichs Geschichte eifrig thätige Hr. Archivar Polain bei dem Bibliothekar der Universität Herrn Prossessor Fieß ein, der mir nicht nur, trot der Ferien, die freieste Benutung der Handschriften in der Bibliothek so

<sup>1)</sup> Eine Handschrift besselben Klosters besitzt Herr Vergauwen in Gent, ein Chartular das Archiv in Brüssel; die Urkunden selbst aber sind verloren.

wie in meiner Bohnung gewährte, sondern mir fogar später eine Handschrift nach Löwen verabfolgte. Hierher find die Handschriften S. Crucis in Leodio, einige cruciferorum Huyensium und die meiften von St. Acond gekom= men, unter diesen auch mehre colloctarii des sechzehnten Sahrhunderts (No. 83. 248. 313. 365 u. a.) von dem Monch Trubo angelegt, die in der großen Menge eingeklebter Holzschnitte und Aupferstiche eine Sammlung für die alteste Geschichte dieser Aunst bilden, wie man fie in solcher Fülle wohl nur seiten trifft. Die Bahl der Bandschriften ift 324; im bischöflichen Seminar, wo Berr Professor Fieß mich zu dem gefälligen und feingebildeten Professor Banderenken führte, sind nicht gang so viele, meift unbebeutende. Das ift alles, was Lüttich noch besitz tvon den 15000 Handschriften seiner 33 Klöster vor 1794. Bas damals nicht von den Franzosen weggeführt ober von den Besitern gestüchtet war, bas wurde in einer Kirche aufgefapelt, unter Aufsicht eines Schufters, ber die Thuren nie verschloß, so daß zehn Sahre hindurch viele Leute sich ihren Bedarf an Papier und Pergament baber holten. ließ Rapoleon ben Rest zwischen ber Stadt und bem Seminar theilen; dies wurde von einem Offizier vermittelft eines Maakstockes bewerkstelligt, wodurch es geschehn ift, daß von manchem Berte bie Universität einen, das Seminar ben andern Theil befitt. Letteres ließ seinen ganzen Untheil bort liegen bis 1819; da sandte es einen Professor, der mit dem Index prohibitorum in der Hand das Gange durchging, aus einigen Büchern Blatter herausriß, andere ganz zurückwarf und karrenweise verauctioniren ließ. Daber findet man bei den Trödlern in Belgien noch immerfort Bandschriften. Die Urfunden bes Bisthums, ber Kathebrale von St. Lambert und der übrigen Rlöfter find auf dem Provinzialarchiv im ehemaligen bischöflichen Pallaste; ste 1794 nach Hamburg geflüchtet und kamen 1804 zurück; find aber lange nicht mehr vollständig.

In Edwen (24-26. Jul.) untersuchte ich bie 200 Handschriften der Universität, wobei der Bibliothekar Herr Professor Malou jede Erleichterung gewährte. Hier sind die meisten Handschriften der ehemaligen Abtei de Parco bicht bei Löwen; andere bavon find nach England gekom= men, wie die Bibel mit Annalen, welche Berr Bibliothekar Bernhardi in Kaffel baraus abgeschrieben und uns mitgetheilt hat; eine Bibel besitzt noch ber Geistliche auf ber Abtei; noch andere find in Bruffel, nebst bem, was von dem zerstreuten Archiv der Abtei hat wieder zusammenge= kauft werden konnen. Ich fand hier bie Lutticher Hand= schrift von Reiners Werken wieder, und benutte fle spater in Bruffel, wohin sie mir der Rector der katholischen Universität herr Abbé De Ram selbst brachte. Derselbe verschaffte mir auch Eingang in die Archive zu Mecheln, und versprach und bezeigte die größte Bereitwilligkeit, unserer Gesellschaft förberlich zu sein. — Das Archiv ber Stadt Lowen eröffnete mir beren fleißiger und anspruchsloser Geschichts= schreiber, Herr Piot. Es war leider ungeownet; Kaiserurkunden schienen nicht darin zu sein; doch versprach Berr Piot, was er bei ber vorzunehmenden Anordnung fande, uns mitzutheilen.

Im Haag (29. Juli — 14. Aug. und 27. Rov. — 3. Dec.) fand ich bei Herrn Bibliothekar Holtrop die freundschaftlichste Aufnahme. Er gestattete mir, in der Bibliothek zu jeder beliedigen Beit zu arbeiten, gab mir Pandschriften mit in meine Wohnung, und war fortwährend mit wahr= hast gastsreier Herzlichkeit demüht, mir den Ausenthalt im Haag in jeder Hinsicht angenehm zu machen. Die Königsliche Bibliothek, durch den Reichthum und die Schönheit der Miniaturen in ihren Handschriften höchst debeutend sür die Kunstgeschichte und noch viel zu wenig dasür benutzt, enthält auch sür uns manches Werthvolle, wie die Originalhandschrift des Baldericus, die gesta opiscoporum Tullensium, vita Columbani, Lamberti, Paulus Diaconus,

Harigerus, der uns auf besondern Besehl Gr. Maj. des Königs später nach Brüssel und Paris gesandt wurde, u. A. Hierher sind auch die 491 Handschriften des Alademikers Gerard aus Brüssel gekommen, meist neuere Absschriften; was davon auf der Bibliothek ist, enthält nichts sür uns; später erst ersuhr ich, daß ein großer Theil davon sich in dem von mir nicht gesehenen Archive besinde. Dort sind vielleicht auch die Handschriften aus Corvei, welche mündlichen Rachrichten aus Hörter zusolge nach dem Haag gekommen sein sollen.

Die acht Wochen meines Aufenthalts in Leiben (14. Aug. — 18. Sept. und 4 — 27. Nov.) gehören mir burch die reiche Ausbeute aus den Schätzen der Universität und burch bie Freundschaft bes gelehrten und geistreichen Bibliothefars, herrn Prof. Geel, zu ben angenehmften Beiten meiner ganzen Reise. Es scheint ber ganzen Musenstabt etwas inzuwohnen, wie ein Klima der Studien, das dort mehr als anderswo zum Arbeiten einlädt; so besonders in bem einfachen Arbeitszimmer ber Bibliothet, nur burch bie Bilbniffe ber großen Gelehrten Leibens geschmückt, aber ben größten Schatz ber Bibliothet enthaltend, bie Bandschristen. In ihnen besitzt Leiben nicht bloß für ben Drient, Griechenland und Rom, sondern eben so fehr für bas Mittelalter, eine Sammlung, die an Berth seinen naturhiftoris ägpptischen Museen nicht nachsteht, und wie diese, den bedeutendsten Europas an die Seite tritt. sie nicht aus Rlosterbibliotheken entstanden ift, so enthält sie nur sehr wenig von dem theologischen fond de boutique; ihre Sammler saben fast durchweg auf ben Berth ber Handschriften. Diese stammen aus ben verschiedensten Gegenden, besonders Frankreichs; hier find Sandschriften aus Corby, Limoges, Dijon, Rheims, Lüttich, Afflighem, Biblingen 1), Berben; aus ber Sammlung ber Konigin Christina; bas Pfalterium, woraus Ludwig ber Beilige lefen

<sup>1)</sup> eine andere Handschrift biefes Klofters ift in Deventer.

lernte, 1) u. a. Groß ist die Zahl der sehr alten; ein Bruchftud von der altesten aller bekannten handschriften Gregors von Tours aus dem siebenten Sahrhundert ent= bedte ich als Bücherbedel, freilich nur einige Blätter, aber von höchstem Werthe, weil sie beweisen, daß gerade biese alteste Handschrift bie Capitel enthielt, die als untergeschoben angefochten sind, weil sie sich in keiner der alteften Panbschriften fanden. Noch fand ich hier eine Banb= schrift ber Gesta Trevirorum, die bes Lipsius vom Gige= bert, eine Geschichte von den Kriegen ber Bischöfe von Utrecht 1138 - 1223, und unbekannte Briefe und Formeln; benutte außerbem bie Handschriften Gregors, Prospers, Paulus Diakonus, Sigeberts, ber markulfischen Formeln, der Papstgeschichte, Gerberts, Aurilius de Formosiana calamitate, Rotgers encyclica, die traditiones Werthinenses u. a., und untersuchte alle Sandschriften, wobei Geels Ge= fälligkeit mir alle nur erwünschte Förderung zu Theil wer= ben ließ. -- Die Bibliothek ber Gesellschaft für nieber= landische Sprache und Literatur eröffnete mir, auf Herrn Staatbraths Groen van Prinsterer zuvorkommende Empfehlung, der sehr gefällige Herr Bodel = Nieuwenhups; sehr reich für jene Litteratur, enthielt fie für meine 3wecke gar nichts. — Auch die Herren Professoren Thorbete, Bate und Dr. Jansen bewiesen mir viele Freundlichkeit, besonders auch Herr Professor Tybemann; unaufgeforbert gab mir ber freundliche Mann für alle Städte bes Lan= des, wohin ich geben wollte, eine Menge Empfehlungen, die mir überall die freundlichste Aufnahme bereitet haben; und das that er mit rechtem Bergnügen, und um, wie er sagte, die Gastfreundschaft zu vergelten, die er einst in Deutschland genossen.

In Haerlem (18. Sept.) führte mich Herr Domine De Bries, obgleich an Kopfweh leidend, sehr bereitwillig in

<sup>1)</sup> du saint Louis roy de France dont il apprit en sensance hat sein Lehrer hineingeschrieben.

bie nicht große Bibliothek. Ihre 40 Handschriften stammen aus dem Hause der Ritter St. Iohannis in Haerlem; ich sah sie alle durch, sand aber nichts als einen Martinus Polonus darunter. Im Stadthause zeigte mir Herr De Bries die merkwürdige Sammlung der Druckversuche Kosters, ein schönes Denkmal der Sorgsalt und Pietät der Stadt gegen ihren Nitbürger. Solche Erinnerungen an verdiente Bürger oder Landsleute, nebst Sammlungen zur Geschichte der Stadt, sindet man auf den meisten Stadts häusern dieses Landes — ein passenderer Schmuck, als die Bilder der ersten 6 Kaiser Roms, die den Rathssaal einer ganz kleinen belgischen Stadt zieren.

In Amsterdam (19 20. Sept.) untersuchte ich unter herrn Buchhändler Groebe's Führung die Bibliothek des Instituts im Trippenhuys, deren wenige Handschriften gar keine Ausbeute gaben; sowie die 73 Handschriften der Stadtsbibliothek, unter denen ich nur aus einer einzigen, aus St. Jakob in Mainz stammenden, ein Kaiser und Erzbischosse verzeichnis abschrieb. Der alte Casar ist verschwunden; ich sand ihn später in Gent wieder. Das Archiv der Stadt, in der Band der alten Kirche, enthält keine Kaiserurkunden vor Maximilian. In der Kirche des kleinen Orts Weesepbei Amsterdam sollen auch noch Handschriften sein, was ich aber leider erst zu spät erfahren habe.

In Utrecht (21. Sept. — 5. Oct.) konnte ich durch Herrn Dr. Dodt's Güte auch in den Ferien die Handschrifzten der Universitätsbibliothek dort und in meiner Wohnung benutzen. Die wichtigste darunter war mir der Paulus Diakonus aus Rloster Rempen, die beste aller mir bekannzten Handschriften. Ein Coder der Psalmen, im achten Jahrhundert oder vielleicht noch früher in England geschriezben, ist durch die große Zahl apokalyptischer Federzeichnungen sür die Geschichte der Auffassung und Typik heiliger Gegenstände gewiß eine der wichtigsten Handschriften, die es giebt, und verdient die sorgfältigste Benutzung; Christus

erscheint darin meistens bewaffnet, als Kampfer ober Sieger. Ich habe alle Handschriften selbst untersucht; mit sehr wenigen Ausnahmen sind sie in Utrecht selbst geschrieben, aus bem vierzehnten und funfzehnten Sahrhundert, und so gleichmaßig an Schrift, baß fie für jene Beit einen eignen, so= gleich wieberzuerkennenben, utrechtschen Schriftcharakter begründen, wozu auch Lowen, Bethleem und Groenendal geboren. Um diese Beit muß ein besonderer Gifer jum Schreiben ober Abschreiben in Utrecht erwacht sein; nur ift es auffallend, bag von ben alteren und altesten Manuscrip= ten, an benen gerabe Utrecht febr reich fein mußte, fo gut wie gar nichts erhalten ift, weber hier noch wo sonft Utrechter Handschriften sich finden (in Bruffel, Leiden, Dibblehill). Die Handschriften ber 5 Capitel aber waren noch bis vor wenigen Sahren allein autbewahrt und unzugänglich; als sie endlich mit ber Universitätsbibliothet vereinigt wurden, waren sie ganglich vermobert, und nur fehr wenige noch erhalten, unter ihnen keine alte. Es scheint bemnach, baß biese schon vor ben spanischen Kriegen zu Grunde gegangen find, benn fonst wurden nicht gerabe jene späteren allein übrig geblieben sein. Theologie, römisches und kanonisches Recht machen bei weitem ben Haupttheil berselben aus; für uns ist eben nichts mehr bavon zu benuten als die zahlreichen Handschriften Bekas. Leider ift die Biblio= thek in dem ehemaligen Tanzsaale Konig Louis, einem zwar sehr schönen, aber so feuchten Locale zur ebenen Erbe und ohne Sonne aufgestellt, daß trot der größten Sorg= falt ber Beamten zahlreiche Bücher mit Schimmel bedeckt, manche davon schon stark beschädigt sind. Man hat dagegen Heizungeröhren burch Wände und Fußboden geleitet; aber die bringen erft recht bas Schlimmfte, eine feuchte Barme, hervor, und find obenein gefährlich. Die Sand= schriften wenigstens sollten vor Feuchtigkeit ganz gesichert · werden; es ist traurig, jenes alte Psalterium so burch und durch feucht zu sehn, daß die Schrift bavon schon zu leiben

beginnt; in funfzig Sahren wird es ganz unleserlich sein. — Das städtische Archiv auf dem Rathhause eröffnete mir mit großer Gefälligkeit ber freundliche Secretar ber Stabt, Berr Boers, ber es neben seinen vielen Berufsgeschäften eben erft in Ordnung gebracht hatte. Ich schrieb sammt= liche Raiserurkunden deffelben ab, und untersuchte die Copialbücher, liber hirsutus, liber floridus und liber rosarum betitelt. — Im Provinzialarchiv untersuchte ich die wenigen Sanbschriften und Rekrologien; was an Kaiserurtunben da ift, hatte ber junge thatige Archivar, Berr Bermeulen, schon für die Monumenta abgeschrieben, für die er eifrige Theilnahme und Mitwirkung versprach. führte mich auch in das Archiv ber fünf Kapitel, das leider unter Aufficht bes Amortisationssyndicats fast unzugänglich war; jebe Benugung war streng verboten, und der große Schat ber herrlichften Urfunden lag in Raften, auf Tischen, am Boden in völliger Unordnung haufenweise burch einan-Darunter sah ich auch brei alte Copialbucher, ben Der. liber pilosus S. Mariae, liber donationum imperialium S. Martini und liber catenatus S. Salvatoris, worin ich bei flüchtiger Anficht allein schon von Karl Martell bis Konrad III. über 60 Kaiserurkunden gablte. Heba, Pontanus, Bondam haben hieraus, und nicht aus den Driginalen, ihre Urkunden gegeben, aber wie fehlerhaft, zeigt z. B. Die Mus= gabe Bedas auf der Universität, die Burmann nach dieser ihrer Quelle corrigirt hat; sie ist ganz voll Correcturen. Diese Copialbucher find um so wichtiger, weil die altesten Urkunten Utrechts theils in ben Spanischen Unruhen zu Grunde gegangen, theils, wie mir herr Bürgermeifter van Afch van Byk sagte, burch Philipp II. nach bem Escurial gebracht find, wo sie sich noch finden muffen; andre, und zwar gerade die ältesten, vermuthete berselbe in York, womit die Bischöse von Utrecht in frühen Zeiten sehr enge Berbindung unter= Gewiß muß dieß Archiv noch große Ausbeute ge= ben, und ich hatte gern ben Schat gehoben, hatte ich auch Archiv VIII. Band.

alle Urkunden dazu durchsuchen mussen, wenn nicht jede Benutung geradezu versagt gewesen ware. Um so ban= kenswerther war baber Herrn Bermeulens Anerbieten, ber das Ganze zu ordnen beabsichtigt, sämmtliche noch vorhan= dene Raiserurkunden aus den Originalen, die übrigen aus den Copialbüchern für uns abzuschreiben. Für letztere wer= den denn noch die Utrechtschen Statuten und Copialbucher in Leiden, Groningen und Middlehill zu benuten, und es baburch möglich fein, die Raiserurkunden Utrechts in vollstan= biger Folge zu gewinnen. Auf mein besfallsiges von Herrn Staatsrath Groen van Prinfterer gutigft unterftugtes Gesuch hat nachher Gr. Maj. König Willem I. gestattet, baß Berr Bermeulen bieg Archiv für uns benuge; und fo bur= fen wir uns freuen, diese wichtige Arbeit in eben so eifri= gen wie geschickten Banben zu wiffen. - Im Bause bes Deutschen Ordens konnte ich nicht weiter als in den Rapitelsaal gelangen, was ich um so mehr bedauerte, da nach einer spätern gutigen Mittheilung bes zeitigen Großcom= thurs der Ballei Utrecht, Baron Snouckaert van Schauburg im Haag 1), bort wenigstens Copien von Raiserurkunden sind. Doch versprach mir bieser, im nächften Rapitel zu beantragen, daß dieß Archiv für uns Herrn Bermeulen geöffnet werde. Das Archiv ber hiefigen jansenistischen Gemeinde, Die noch immer einen eigenen, selbstgewählten Erzbischof hat, habe ich nicht gesehn, von herrn Dr. Dobt aber vernom=

<sup>1)</sup> Derselbe schrieb mir am 29. Nov. 1839: — — Je viens d'examiner l'inventaire des archives du baillage d'Utrecht, lequel baillage a pris sa naissance par un don sait par Sueder de Dingede et sa semme Beatrix au siège de Damiette en 1231. La seule pièce antérieure à 1313, c'est une copie de quelques privilèges que Frederic II. donna à l'ordre Teutonique le 9. April 1221. Je présume que l'original aura été à Mergentheim, et se trouvera maintenant à Vienne. A Utrecht il y a aussi parmi les archives un paquet avec des privilèges accordés par differens empereurs, allant depuis 1214 jusqu'à l'an 1415. Mais ce ne sont que des copies volantes et pas complettes ainsi de peu de valeur. Voilà tout ce que nous possedons, car tout le reste est des 14, 15 et 16 siècles, en petit nombre et d'aucun intérêt.

men, daß keine Kaiserurkunden da sind. — Roch macht es mir Bergnügen, dankend der freundlichen Aufnahme zu erwähnen, die ich, wie überall in Holland, so auch hier bei den Herren Prosessor Birnbaum, Bürgermeister van Asch van Wyt und Buchhändler Bandermonde gefunden habe.

In Arnhem (6. 7. Dct.) legte herr Buchhandler Rifboff (Berfasser des sehr zuverlässigen Urkundenwerks Godenkwaardigheden uit die geschiedenis van Gelderland, 3 Th. in Quart, worin auch Kaiserurkunden) in seinem Saufe mir einige Copialbucher des Provinzialarcivs vor, deren ziemlich zahlreiche Raiserurkunden ich alle benutte. Driginale von solchen enthält nach seiner Berficherung bas Ardiv nicht; auch Handschriften sind nicht in Arnhem. -In Billioen, dem nahegelegenen Schlosse bes Herrn van Spaen, ift ein Familienarchiv, woraus ber Dheim bes jetigen Besitzers eine Urkunde Beinrichs IV. berausgegeben hat. Ich ging dahin, um sie zu sehen, allein ber Berr Baron, grade bei Tafel, ließ mir fagen, ver fei gang unwifsend, und habe nie etwas von Urkunden ober Archiv gehört. (dat Mynheer geheel onwetende was, ende nooits van charters noch archieven gehoord had.) Ich zweiselte nicht an der Richtigkeit dieser Berficherungen, und indem ich die Sache schriftlich auseinanbersette, bat ich ben Berrn Baron, wenn er nachher Zeit habe, ihn nur einen Augenblick per= smlich darüber sprechen zu dürfen 3 ich wollte so lange warten. Doch ließ er mir zur Antwort sagen, "er bedaure nochmals seine Unwissenheit, und könne sich mit nichts befassen.

In Zütphen (8. Oct.) gewährte bas Stadtarchiv auf dem Rathhause einen traurigen Anblick; der Weg dazu war sast halsbrechend, dis auf den obersten Boden, wo zahllose Urkunden in Hausen umberlagen, mit Steinen, eisernen Ofenzihren, Fahnen, Schutt und dergleichen untermischt, und nicht einmal vor dem Regen sicher. Ich suchte auf gut Glück einen Augenblick darin herum, und fand so eine Urkunde Alzbrechts, die ich abschrieb; es mögen noch andere, naments

lich eine R. Philipps, barin sein. Der Stabtsecretar herr Abbing klagte mit mir über biese Bernachlässigung bes Archive; erft gang kurz im Amte, hatte er boch schon ben Unfang gemacht, es zu ordnen, und ich wünsche, zur Ehre des Magistrats selbst, daß dieser es dem fleißigen Dann mog= lich gemacht hat, hiermit schnell fortzufahren, um die Urkunden wenigstens in Sicherheit und chronologische Folge Herr Abbing legte mir auch die Copialbucher zu bringen. der Stadt vor 1), sowie einige Handschriften aus einem Zütphen= schen Kloster, die jedoch gar nichts Wichtiges enthalten. — Das Gerücht hatte mir noch von einer alten Bibliothek an Ketten erzählt, die der Teufel geholt habe. Es ist die der alten Universität in Bütphen, in ihrer noch ganz ursprünglichen Gestalt die merkwürdigste, die ich gesehen habe. In einer kleinen Capelle der schönen Johanniskirche liegen auf uralten Gichenpulten, zwischen benen niebrige Banke, etwa 300 Bande, alle auf der breiten Seite ruhend, mit Retten an eine Eisenstange geschlossen, und von bidem Staube bebeckt. In den Eden liegen zerbrochen die fteinernen Bap= pen des geldrischen Abels, die einst vergoldet den Chor der Rirche schmückten; und im Fußboden waren die Spuren bes Teufels eingebrückt, als er einen Studenten verjagte, welcher während des Gottesdienstes hatte arbeiten wollen. Die Bücher find fast alle Incunabeln, aber so von Würmern zerfressen, daß beim Deffnen manchmal eine Staubwolke aufflieg. Wenige nur sind neuer, wie eine englische Polyglotte, 1718 der Universität verehrt, in die der damalige Bibliothekar Samuel Pitiscus den Namen des Gebers "zum ewigen Gebächtniß" hineingeschrieben hat. Wiele bavon sind

<sup>1)</sup> Es sind 1) Dat kondich boek, ein Rechts, und Polizeibuch ber Stadt, sec. XIV ex. 2) Stadtrecht und Sammlung von Schössenssichlüssen, abgeschrieben 1400 aus einer älteren, mit offiziellen Nachträsgen. Darin Copie einer Urfunde Heinrichs VII. (Böhmer 5314).
3) Copialbuch sec. XVL ex. enthält das Stadtrecht und Urfunden, z. von Karl IV., Friedrich IV. und die obige Heinrichs. 4) Copialbuch sec. XVII. darin Kalserurfunden nur von Rudolf (B. 4462) und Philipp (B. 2937.)

aus der domus S. Agnetis alias Adamans Zutphaniae; andere fratrum minorum in Zutphen. Ich habe sie alle untersucht, Handschriften aber nur zwei gefunden, einen Thomas von Aquino und eine Art Encyclopädie aller Kenntmisse in 20 Büchern nebst Aristoteles Brief an Mexander; beide aus dem funszehnten Jahrhundert; außerdem noch eine Abschrift Theodrits und einige Collegienheste aus dem Beginn des vorigen. Auch die Bücherbeckel sah ich sorgfältig durch, sand aber nichts als einige Fragmente der Decretalen Bonissaz VIII. und einiger früheren Päpste, und zwei Blätter einer mittelniederdeutschen Bibel mit vielen alten Formen.

In Deventer (9. Oct.) sah ich Archiv und Biblio= thet unter Führung bes Herrn Domine Molhuissen, eines Mannes von der größten Liebenswürdigfeit und Unspruchlofigkeit, der in seinem Overijsselschen Almanach und man= den Fleinen Abhandlungen bie altere Geschichte seines Lanbes mit Liebe und Gelehrsamkeit erläutert. Bahrend mei= ner kurzen Anwesenheit erzeigte er mir, ber ihm außer einer Empfehlung bes herrn Professors Tijbemann gang fremd war, die herzlichste Freundlichkeit, und hat mir dieselbe bis jett unverandert bewiesen. Trot seiner vielen Geschäfte offnete er mir, obwohl es kein öffentlicher Tag war, die Bibliothet, und half mir selbst die Handschriften untersuchen, wobei mir sein gedruckter Ratalog sehr förberlich mar. Handschriften sind dort sehr genau verzeichnet; es sind 40 prientalische, 33 ganz neue, worunter besonders viele Dictate und Roten von Burmann, Gravius und Gronovius, 7 classische aus Burmanns Bibliothek, und 80 aus den Klöstern Brandeshuus ober S. Ursulae, und domus Florentii in Deventer, Diepenveen, Binbesem, Albergen, St. Agnes bei 3wolle, Beginhof in Haerlem, Trouars in Frankreich, eine selbst aus Kloster Wiblingen. Sie sind fast alle erft aus bem vierzehnten und ben folgenden Sahrhun= berten, und beinahe nur theologisch. Bon ber alten schola Daventriensis ift an Hanbschriften nichts erhalten. — Das Archiv enthält sehr viele wichtige und noch gänzlich unbes nutte Stücke zur Geschichte der Hanse 1), auch von englis schen und dänischen Königen, alte Kaiserurkunden aber gar nicht 2), außer einer Ottos I. in Abschrift. Auch in Kampen sind nach Bersicherung des dortigen Archivars viele hanseas tische, englische und dänische, aber gar keine alte Kaiserurs kunden; Pandschriften gar nicht. Eben so wenig in Apspingedem und Assen.

In 3 wolle (10. Oct.) wurde mir auf dem Rathspause nur ein Copialbuch vorgelegt, in die Haut eines Missethäters gedunden. Es enthielt für uns nur 18 Urkunden der Kaiser von Otto I. dis Friedrich II. für Utrecht, im sechzehnten Jahrhundert copirt; ich nahm nur Notiz davon, da sie sich noch im Kapitelarchiv sinden müssen<sup>3</sup>). Originale kaiserlicher Urkunden sollen gar keine hier sein; Handschrifsten eben so wenig. Die von St. Agneten dei Zwolle, wo Thomas a Kempis schrieb, sind zerstreut; einige sind in Deventer, andere in Brüssel, unter diesen die Schrift de imitatione von Thomas eigner Hand 1449 geschrieben 4).

In Groningen (11—18. Oct.) konnte ich durch die Gefälligkeit des Herr Professors Limburg Brouwer die Universitätsbibliothek auch in den Ferien und außer den gewöhnlichen Stunden benutzen. Ich untersuchte alle ihre meist neuern Handschriften, sand aber außer der Fortsetzung Emo's und Menko's nur wenig Ausbeute; auch die Hoffnung auf die lex Frisonum war vergeblich. Aus den Friesischen Klöstern sind hier, soviel ich mich entsinne, gar keine Hand-

1) z. B. Rezeffe ber Sanfestabte von 1449 an.

3) Noch stehen barin de privilegien der Hansestede in Vlanderen, gegheven door grave Lodewich van Vlanderen 1360.

<sup>2)</sup> Die älteste ist Karls IV. Erlaubniß für Coeverben und Drenthe, eine Freigrafschaft und Freistuhl anfzurichten, 1357; dann noch. 1 von Karl, 6 von Wenzeslaus, 2 von Sigismund.

<sup>4)</sup> quem sr. Johannes Latomus — facta visitatione monasterii s. Agnetis prope Swollam, ejusdem monasterii ruinis ereptum, ne penitus interiret, Antwerpiam allatum I. Bellero dedit 1577, hat Latomus selbst vorn hineingeschrieben.

schriften; sie scheinen in ben Spanischen Ariegen mit ben Rloftern selbst vertilgt zu sein, und mir find nur drei bevon vorgekommen : eine aus Mariengarten in Bruffel; eine aus Bittewirum in dem Samm, und eine aus Aduard in Bruffel; eine zweite aus biefem reichen Klofter foll in Emden fein. — Die Sandschriften ber Gesellschaft pro excolendo jure patrio untersuchte ich mit Hulfe des sehr guten gedruckten Berzeichnisses; sie enthielten nichts für uns. - Das städtische Archiv enthält kaiserliche Driginale ger nicht, aber Copien von 17 Urkunden für Utrecht, die noch zu benuten sein werden, wenn fich die Originale bort nicht mehr finden. Bu beiden letteren Sammlungen gelangte ich durch Herrn Archivar Ritter Feith, Mitglied bes oberften Gerichtshofes, einen febr angenehmen Mann, ber fein Archiv in treffliche Ordnung gebracht und in seinen Oudheden van het gooregt in Groningen 1836 bie Geschichte seiner Stadt und die wichtige Urkunde Heinrichs III. sehr grundlich erläutert hat. Er nahm mich mit großer Ar= tigkeit auf, und hat für mich und unser Unternehmen foctwährend lebhafte Theilnahme gezeigt. Auf meine Frage nach Sandschriften von Emo's und Mento's Chronit, an beren Auffindung mir besonders lag, sagte er mir auch, daß eine fehr alte in Befit bes Professors van Gerbe gewesen fei; wohin sie jest gekommen, wiffe er nicht. Einige Tage nachher hatte ber gefällige, vielbeschäftigte Mann ganz aus freien Studen bei einem Buchhandler ben Auctionstatalog aufgesucht, und überraschte mich sehr angenehm durch bie Rachricht, die Handschrift sei an den Prediger in dem Hamm, drei Stunden von Groningen, verkauft; er kenne biesen nicht, sei aber bereit, wenn es mir von Rugen sein konne, jede gewünschte Bürgschaft für mich zu leisten. Ich fuhr sogleich bahin; ber Domine Koppius, ein junger, tüchtig gebildeter Rann, ber ben Feldzug nach Belgien mitgemacht hatte und jetzt hier Prediger war, besaß wirklich die Handschrift und hatte die Absicht, sie selbst herauszugeben; nichtsbestoweniger gestattete er mir mit seltener Uneigennühigkeit, fie nach Belieben zu benugen; ja er ließ sogar, trot meines Biderspruchs, meine Sachen aus bem Birthshause holen, und ich mußte bis zu Ende meiner Arbeit, vom 18. bis 29. Octo= ber, bei ihm wohnen. Die ganze Zeit hindurch ließen er und seine Schwester mit ber liebenswürdigsten Sorgfalt sich angelegen sein, mir den ländlichen Aufenthalt in dem freund= lichen, zwischen seinen Biesen, Aedern und Baumen bochft anmuthig gelegenen Pfarrhause recht angenehm zu machen. Ich war ihnen ganz fremd, nicht einmal durch Empfehlungen eingeführt, ja mein 3med konnte ihm, der seine Hand= fchrift felbst berausgeben wollte, teineswegs angenehm fein: und boch murbe ich wie ein Glied ihrer Familie behandelt, fie führten mich zu ihren Bekannten, ich mußte bie umliegende Gegend kennen lernen, und er ermahnte mich wieder= holt, den Coder recht genau zu benuten, damit ich defto länger bei ihnen bliebe; suchte mir auch dabei durch Auskunft über das Geographische und Mittheilungen jeder Art förderlich zu sein. Ich fand bald, daß die Handschrift von seltener Correctheit Mento's Autograph und von Matthai überaus mangelhaft abgedruckt sei; die Monumenta werden die höchst merkwürdige Chronik nun in ihrer ganz fehlerlo= fen Geftalt geben. Am 29. October verließ ich ben Samm; ihre überaus herzliche Gastfreundschaft und das täglich sicht= bare Bemühen, mir alles Mögliche zu Gefallen zu thun, hatte mich, so mitten im fremden Lande, recht innig berührt.

In Leeuwarden (30. 31. Oct.) zeigte mir der äußerst gefällige Archivar, Herr Buchhändler Ceckhoff, ein eifriger Freund und Forscher der Friesischen Geschichte, trotz seiner vielen und dringenden Geschäfte sehr bereitwillig das Archiv, das er in musterhafte Ordnung gebracht und mit einer hübschen Samm-lung aller von Friesen geschriebenen Werke bereichert hat; nachher die Bibliothek Gabbema's im Waisenhause. Beide enthielten gar nichts für meinen zweck, eben so wenig wie die Bibliothek des Hoss von Friesland, durch Herrn van Leeu-

wen mir eröffnet. Herr Hettema zeigte mir schöne Handschriften Friesischer Rechte, barunter die lateinischen sormulae Upstalbomicae, die er herausgegeben hat.

In Franeder (1. Rov.) führte ber febr artige Stabtsecretar, Herr Telting, mich ins Archiv und die Universitäts= bibliothet; lettere enthält einige recht alte Sandschriften, aber nichts für uns; bas Archiv eben so wenig. In ben anderen Städten Frieslands foll gar nichts fein; in ber Rirche ju hemelem, bei bem alten Staveren, wird bas heerzeichen bewahrt, das die Friesen vom Kaiser erhielten, wie ich water auf bem Beurtschiffe vernahm. In Barlingen (2. Rov.) hat Herr Kaufmann Fontein eine große Bibliothet, von Sanbschriften aber nur eine ganz neue Friefische Chronik. Ich mußte hier wegen niebern Bafferftandes einen ganzen Tag bleiben, ging am 3. Nov. über Amfterdam nach Leiben, wo ich im September meine Arbeiten unterbrochen hatte, um die übrigen Bibliothes ten noch vor Eintritt bes Winters sehen zu konnen; von ba am 27. nach bem Baag, und verließ Holland am Aus den wenigen Wochen, die ich in dies 4. December. sem Lande hatte zubringen wollen, waren vier Monate geworben; und boch verließ ich es nur ungern, denn überall . waren mir die Gelehrten sowohl wie Alle, mit benen ich irgendwie in Berührung trat, mit einer Gefälligkeit, ja felbft Herzlichkeit entgegengekommen, wie ich es nicht erwartet hatte, und ich habe von dem oft getadelten gande wie von seinen Bewohnern nur erfreuliche und bankbare Eindrucke mit mir genommen.

Am 5. Dec. kam ich wieder in Brüssel an, und bez gann aufs Neue meine Arbeiten auf der Burgundischen Bis bliothek, wobei ich ganz wie früher in Herrn Marchals und seines gefälligen Gehülfen van Beveren unermüdlicher Bereitwilligkeit die erwünschteste Förderung fand. Auch die Drucke der Königlichen Bibliothek konnte ich durch die Güte des Herrn Barons von Reissemberg nach Bequemlichkeit

benuten, selbst außerhalb Bruffels. — Man muß bie Thatigkeit bewundern, womit herr Marchal in verhältnismäßig febr kurzer Beit bie neue Aufstellung ber Banbschriften, Die er in ber allergrößten Berwirrung vorgefunden hatte, und die Berzeichnung ihres Inhalts in seinem Kataloge hat bewerkftelligen konnen; und es ift fehr zu munschen, baß der schon weit vorgerückte Druck des noch nöthigern zweiten spftematischen Ratalogs recht bald seine Bollenbung erreiche, damit dieser reichste literarische Schatz Belgiens so bekannt und benutt werde, wie er es verdient. Damals war lets= terer eben erst begonnen, und beshalb die Aufsuchung vieler Bandschriften mit großem Zeitverluft verknüpft, manche gar nicht zu finden, die Bande mit Heiligenleben, einem der reichsten und für uns so wichtigen Zweige Diefer Bibliothet, gar nicht specificirt; und meine bisherigen Erfahrungen in ben verschiedensten Bibliotheken hatten mich überzeugt, daß alle Handschriften ber Reihe nach selbst durchzugehn, bei einem 3wede wie ber meinige, eben nicht mehr Beit kofte, und dabei ber sicherste, ja der einzig sichere Beg sei, das was die reiche Bibliothek für uns enthält, alles kennen zu lernen, und Uebersehen selbst wichtiger Sachen zu vermeis ben. So habe ich benn jeden Band selbst untersucht; es ist die bedeutendste Arbeit, die ich ausgeführt habe, und ber Gewinn berfelben läßt mich die Zeit und Mühe nicht be-Ich entbedte hier von ungebruckten Werken: bas dauern. Gebicht des Castellans von Bassano auf den Frieden zu Benedig, ein Leben Königs Theodorichs, Anselms Leben des Erzbischof Abelberts von Mainz, die Geschichte von Fried= richs I. Kreuzzuge von einem Augenzeugen, Annalen von Fontanelle und von Bormezele, Fortsetzungen vom Auctarium Aquicinensec zu Sigebert und von Rodulfi gesta abbatum Trudonensium, Leben der Aebte von Mariengarten Sibrand, Jaricus und Ethelger, Briefe Alcuins und Anderer, Raiserurkunden und viele Formeln; außerdem noch unbekannte Handschriften von Ennodius, Folcuin, den annales

Vodastini, bem chronicon Rodense, ben Briefen Siges betts und Gregors VII., ben Leben Brunos, ber Abelheib, Hathumobe und vieler anderen Heiligen, auch die Iwoller Handschrift do imitatione Lesu Christi, von Thomas a Kempis eigner Hand, die es außer Iweisel stellt, daß Thomas der Bersasser nicht sein kann. Ein besonders glüdlicher Fund aber ward mir zu Theil in der Originalhandschrift Sigeberts von Gemblours, die damals noch nicht in der Burgundischen Bibliothek war. Ich sah sie zuerst bei Herrn Baron von Reissemberg; später gelang es mir, ihren Besiher, Herrn Advocat Baude, auszusinden, der mit größter Beritwilligkeit mir ihre Benuhung gestatztete. Zeht ist sie eine der Hauptzierden der Bibliothek.

Die Burgundische Bibliothek wurde gegründet 1384 burch Philipp ben Kühnen. Unter Philipp bem Guten flieg fie auf 1804 Handschriften, und war, in reichbeschlagenen Sammetbanden, durch bie Schönheit ihrer Miniaturen die prachtvollste jener Zeit; boch waren die Sandschriften meist neu und in frangosischer Sprache 1). Rach seinem Tobe aber, in Maximilians beständigen Geldverlegenheiten, wurden fie allmählich verkauft ober verfett, fo bag im Jahr 1545 nur noch 28 Bande vorhanden waren. Daher kommt es, daß fich Burgundische Banbschriften in Paris, im Daag, in Leiden, in Bolfenbuttel, in Gotha, in Lyon und anderwarts, ja selbst in Stockholm, befinden. Philipp II. legte 1559 eine neue Hofbibliothek an, und befahl "de rassembler tous les livres qui estoient en ses pays de par-deçà, pour en saire une belle librayrie, à sin que lui et ses successeurs y puissent prendre passetems à lire estui livres." 2) Sie stieg unter ihm bis auf 958 Handschriften und 683 Bücher 3), barunter manche aus Spanien; lettere

3) Das Berzeichniß berfelben, von seinen Bibliothefar Biglius 1579

<sup>1)</sup> S. die Berzeichulsse bei Barrois bibliothèque protypographique. Paris 1830.

<sup>2)</sup> De Laserna Santander mémoire historique sur la bibliothèque de Bourgogne. Bruxell. 1839. p. 41.

sind aber später wieder ins Escurial gekommen, und mit ihnen mehrere ursprünglich Belgische. Bei dem Brande des Schlosses 1731 gingen auch die Handschriften zu Grunde bis auf 527, die in einen Keller geflüchtet wurden. Diet wurden sie 1746 entdeckt und nach Paris geführt, 1770 zurückgeschickt, 1794 nochmals hingeführt, und 1815 wieder zurückgebracht, zugleich mit bem was sonft aus Belgien nach Paris gekommen war. Hierbei aber fiel manche Rachläffig= keit vor; viele Belgische Handschriften und Bücher sind in den verschiedenen Bibliotheken von Paris geblieben, und bagegen andere nach Bruffel gekommen, die von ben Franzosen aus den Rheinlanden und Westphalen weggeführt wa= ren, und nach Deutschland hatten zurückfehren muffen. Die Reste ber alten librairie de Bourgogne bilden jest nur den kleinsten, freilich zugleich den schönsten Theil der Bur= gundischen Bibliothek; ihr Rern und ihr Werth für die Wissenschaft besteht zumeist in den Handschriften der Rloster. Unter ihnen sind gerade ziemlich vollständig hierher= gekommen die Bibliotheken der beiden bedeutenbsten, an alten und werthvollen Handschriften reichsten Rlöfter Belgiens, S. Laurentii Leodiensis 1) und S. Petri Gemblacensis 2). Ferner sind hier Handschriften Rubeaeval-

geschrieben, ist noch auf ber Bibliothek, und wird bald burch Herrn van Beveren herausgegeben werben.

- 1) Mehrere sind in Paris auf der Königlichen Bibliothek und im Arstenal geblieben; eine ist in Löwen; andere mögen 1794 nach Westphalen oder nach Hamburg gestüchtet sein. Sie sind meist sehr schön geschrieben, und leere Seiten und Stellen mehr als in jedem andern Kloster mit allerlei oft wichtigen Notizen ausgefüllt, was ihre genane Untersuchung sehr belohnend macht. Am meisten schrieb man hier im X. XI. XII. Jahrhundert.
- 2) Ebenfalls sehr schön, boch ohne Pracht, geschrieben, besonders viele sec. XI. XII., unter ihnen drei Originale, von Sigeberts Chrosnif, Radulfs Tankred und Guiberts Briefen. Viele Handschriften sollen im Kloster verbrannt sein, unter ihnen vielleicht auch der alte Marianus Scotus, von dem Miraus zu Sigebert 854 spricht; andere hatte der Kausmann schon verbraucht, bei dem Herr Bande den Sigebert von gleichem Schässlat rettete. Auch das Archiv ist verloren.

lis (Robecloster), Viridisvallis (Groenendael 1), de Parco, S. Martini und Bethleem 1) bei Lowen, Korssendonk 1), S. Trudonis (nur wenige), S. Petri in Gandavo, S. Petri Tornacensis, S. Petri Lobiensis<sup>2</sup>), dominarum de Foresto (Forét bei Bruffel), b. Mariae de Villari 3), b. Mariae Formosellensis, b. Mariae Aureaevallis 4), S. Waldetrudis Montensis, b. Mariae in Tongerloo<sup>5</sup>), cisterciensium Vallicellensium, b. Mariae de Rameya in Bras band, mon. Heylichshemensis in Braband 6), Roosendael bei Mecheln 7), Elzeghen, Namur, Diest, Breda, S. Rictrudis Marchianensis <sup>8</sup>), S. Petri Aquicinensis <sup>9</sup>), S. Remacli Stabulensis, S. Vedasti Atrebatensis, S. Bertini, ecclesiae Senonensis, S. Petri in Hoirn, S. Mariae in Leiden 10), Floridi Horti und mon. Adwertensis in Friesland, montis s. Agnotis bei 3molle, S. Pauli Trajectensis, S. Hieronimi Traject. und aus Deutschland: fratrum prope Wesaliam, S. Pantaleonis Colon., S. Mar-

- 1) Anbere ju Parle im Arfenal.
- 2) Nur ein paar; noch ist eine einzige baher, ein hieronymus von 1083, im Seminar in Tournay. Ich ersuhr dort, die handschriften von Lobbes seien vor 25 Jahren in Mons an einen Engländer verlauft, und nur diese eine durch den Willen eines Mönchs von Lobbes, der in Tours nay Aufnahme gefunden hatte, dort geblieben. Demnach sind die Handsschriften in England zu suchen. Einige besitzt herr Vergauwen in Gent.
  - 3) Anbere in ber Stabtbliothet, in Dibblehill und in Gent.
- 4) Die meisten handschriften von Orval sind in Luxemburg, einige waren schon vor Jahrhunderien nach St. hubert gekommen, daher sindet sich der heriger im haag und das Cantatorium bei herrn Major Geoffron.
  - 5) Biele in Midblehill.
- 6) Rur ein paar; das reiche Archiv von Seplyssem war 1794 nach Borken in Bestphalen gestüchtet und ist jest in Brüssel (vgl. Gachard rapport au ministre sur les archives générales du royaume. Brux. 1838.) Bielleicht sind auch Handschriften noch in Bestphalen zu suchen.
- '7) Die Urkunden sind 1828 bei einem Tröbler in Brüssel für das Archiv gekauft.
  - 8) Die meisten in Donap.
  - 9) Die anberen in Donay.
  - 10) Andere im Arfenal und in Leiben.

tini majoris Colon., S. Mariae in Knechtstede bei Röln, S. Nicolai prope Cusam, S. Albani prope Treverim, mon. Bodecensis, b. Mariae Aquensis, mon. Corbeien-Außerdem kamen hierher die Sandschriften sis¹), u. a. ber Jesuiten in Brügge und in Antwerpen 2), viele von Cornelius Duyn in Amsterdam, von Abraham Ortelius und Diraus, aus Italien und aus Matthias Corvinus Bibliotheka), die sammtlichen Manuscripte van Hulthem's, und einzelne aus ben Auctionen Meermann's, be Rosny's, ber Herzogin von Berry, Lammens; und der größte Theil von den geretteten Papieren der Bollandisten. Diese hatten auch nach Aufhe bung ber Jesuiten ihr Werk fortgesett bis 1788, wo Gottfried Hermans, Abt von Longerloo, es ihnen abkaufte und nach Tongerloo übersiedelte. Bei ber Ankunft ber Frangosen 1794 wurde ein Theil der Bücher und Papiere bei den Bauern und sonst in ber Gegend versteckt; dies ift meis stens zu Grunde gegangen; ein Bauer zündete sogar selbst seinen damit gefüllten Stallboben an, als er die Franzo= fen kommen sah 4). Anderes war in größter Gile und Un= ordnung nach Westphalen gefahren, von wo es erst nach 30 Jahren mit mandem Berluft wieber zurückkam (manches ist da geblieben), die gedruckten Bücher wurden 1825 theils in die Königliche Bibliothek im Haag gebracht, theils in Antwerpen verkauft; die Papiere kamen 1827 in die Burgundische

1) Ein prächtiges Evangeliar sec. X., worin der Schwur des Abts

an den Erzbischof von Bremen.

2) Lettere besonders reich an recht alten und wichtigen, unter ihnen besonders viele aus rheinischen und westphälischen Klöstern, auch aus St. Baast, Iwolle, Anchin. Doch ist nicht alles hierher gekommen, was die Iesuiten besasen; da sie einige Tage vor der Aushebung iusgeheim benachrichtigt wurden, so mag manches andere Wege gefunden haben. Von den Iesuiten aus Tournay ist gar nichts hier.

3) Maria von Destreich brachte hieraus zwei nach Brüssel: bas missale, worauf die Herzöge Brabants von Albert und Isabelle an bis auf Franz II. die joyeuse entrée beschworen, in Florenz 1485 illumisnirt, die schönste mir befannte Handschrift; und als Seitenstück dazu le livre d'or, ein Evangeliar mit Gold geschrieben, jest im Escurial.

4) 29sl. Gachard mémoire sur les Bollandistes 1835.

Bibliothek. Sie bestehen in 71 Bänden von Abschriften und Bergleichungen der Heiligenleben vom 16. October bis 31. December, und einigen Bänden rojocta aus den frühern Romaten. Doch ist dies gewiß nicht alles, was vor 1794 zu jenen Monaten gesammelt war; ungebunden wie die Abschriften waren, konnte vieles davon verloren gehen, und alles zum 15. Oct., der gerade 1794 in Arbeit war, ist ganz versschwunden. Ein anderer Theil des Geretteten besindet sich im Collège St. Michel bei den Kortsehern der Bollandissien, von denen die gelehrten Bäter Boone und van Hecke mir sortwährend sehr viel Freundlichkeit bewiesen haben; nach ihrer Bersicherung sind es aber nur schon benutzte Papiere zu den bereits erschienenen Bänden; das wenige, was sie an alten Handschriften besitzen, und mir sehr gefällig mittheilten, haben sie selbst gelegentlich hier und da ausgekauft.

Auf diese Beise ift die Burgundische Bibliothet eine Art Rational=Bibliothet geworden, und es mare zu munichen, daß man fie immer mehr bazu machte burch Bereinigung aller Handschriften aus ben übrigen Bibliotheten bes Landes, gegen Entschädigung etwa an gebruckten Berten, bie für solche Localstädte weit nüglicher find, als ber Besit einiger Sunberte, ja oft nur Dugende von Sandschriften, die gang zufällig gerade babin gekommen, bort nur vereinzelt und nie an ihrem Plate find, weshalb fie benn auch fehr felten benutt werben, während sie in Bruffel mit andern berselben Art zusammen zu benutzen, weit werthvoller sein würden. Stellte man benn bas Ganze nach ben einzelnen Rlöftern auf, und suchte burch Tausch und allmählichen Ankauf die Lucken auszufüllen: so würde die Burgundische Bibliothet eine wahre Belgia manuscripta, den werthvollsten Sammlungen Europas an die Seite tretend, und zugleich ein echtes National-Denkmal von Belgiens reichem literarischem Leben im Mittelalter sein. Rein Land ift jest so geeignet zu Handschriftenkauf wie Belgien. Unzähliges ist vernichtet; anderes durch Rauf nach Frankreich, England,

selbst nach Petersburg 1) gekommen; vieles nach Westphasen und ben Rheinlanden geslüchtet, namentlich nach Düsseldorf, Elberfeld, Neuß, Borken, Münster, Aachen u. a., wo noch viel zu sinden sein wird 2), nicht bloß in Städten, sons dern auch bei Dorfpfarrern, selbst Bauern, wohin einzelne belgische Klostergeistliche sich slüchteten; und doch tauchen in Belgien noch immersort bei Buchbindern, Kausseuten, Trödslern und sonst, Handschriften und Urkunden in großer Anzahl auf, ja ganze Archive und Klosterbibliotheken, wie ich selbst zu sehen mehrmals Gelegenheit gehabt habe.

Die Bibliothek der Stadt Brüssel enthält nur eine ganz kleine Bahl Handschriften, meistens b. Mariao do Villari, darunter nichts für uns. Eben so wenig fand ich etwas unter den Handschriften des Herrn De Jonge und in der bloß genealogischen, aber hierfür sehr reichen Sammlung des Herrn De Roovere. Das Archiv von St. Gudula, durch Herrn Abbé Markx mir bereitwillig eröffnet, enthält gar keine Kaiserurkunden; eben so wenig der Theil desselben, der auf dem Staatsarchiv ist.

Nachdem diese Untersuchungen beendet waren, ging ich nach Löwen (18. März — 24. April), wo ich die Handzschriften der Burgundischen Bibliothek eben so gut wie in Brüssel benuten konnte. Bon hier machte ich (14. April) einen Ausslug nach St. Trond, wo mir ein Gerücht in Groningen Fässer voll Handschriften in einem Keller verssprochen hatte. Zuerst sprach ich bei den Franziskanern ein; hier fand ich eine sehr schöne Kirche mit einem der besten Gemälde Bandyks, von Handschriften aber gar nichts als Antiphonarien, Missale und dergl. Der freundliche

2) Bgl. Gachard sur les archives du royaume 1838 über ble baber zurückgekommenen Archive.

<sup>1)</sup> Da ist im ehemaligen Palais Paul I. die Bibliothek des Grafen Suchtelen, die derselbe in Belgien und den Niederlanden, besonders in Nordbrabant, um 1811 sammelte; darunter 15 Kisten Handschriften und Incunabeln, wie der Graf selbst dem Bater des Herrn Dr. Jansen in Leiden erzählt hat.

Pater Guardian Dierikr nahm mich aufs gastfreieste auf, und ging mit mir zum Dekan ber Stadt und zu ben Redemptoristen; aber von den Fässern war in ganz St. Trond keine Spur zu finden. Die zahlreichen und ichonen Sand= schriften und Urkunden der alten Abtei sind 1794 größten= theils nach Duffelborf, andere vielleicht anders wohin geflüchtet; was in St. Trond blieb, wurde erft unter ber hollandischen Regierung wieder aufgefunden, und die Urtunden nach Bruffel, die Handschriften nach Luttich gebracht; Manches davon mag aber schon vorher zerstreut sein, daher z. B. einige Handschriften in Bruffel, andere in Lammens Sammlung, ein Chartular bei herrn De Jonghe, und die älteste Handschrift von Rodulfs Chronik in Mecheln. Nach bem Tobe bes letten Monchs, welcher jenes Depositum in Duffeldorf bewahrt hatte, ließen die Erben desselben im Jahre 1825 die Urkunden nach St. Trond zurudtommen, und vertauften fie ans Staatsarchiv in Bruffel, über 1000 Stud, unter ihnen manche kaiserliche, nebst vielen Papieren und mehreren Chartularen. Mir ift aber gesagt, dies sei nicht das ganze Depositum gewesen; aus Grunden hatten die Erben für gut befun= den, das Uebrige nicht nachkommen zu laffen, und die Bemühungen belgischer Seits, ben Ort aufzufinden, seien er= folglos geblieben. Go können Nachforschungen in den Rheinlanden nach manches Werthvolle entbeden. St. Trond waren also meine Rachsuchungen vergeblich, obwohl ich mich auch noch an den erwähnten Erben, einen Apotheker, wandte. Dafür fand ich aber unerwartet im Archiv ber Stadt, von herrn Stadtsecretar Davids mir eröffnet, eine Driginalurkunde Konrads IV., Die ich abschrieb, auch noch zwei Karls IV. und Sigismunds. Das älteste Driginal bes Archivs ift von 1146 1). Roch liegen aber

<sup>1)</sup> worin B. Heinrich von Lüttich sidelibus suis burgensibus S. Trudonis für ihre treuen Dlenste gewährt, »ut ad civitatis postrae conformitatem benesicio nostro transeant, et tam in synodali Archiv 1c. VIII. Band.

viele der Urkunden ungeordnet auf dem Boden, die ich nicht sehen konnte; unter ihnen möglicherweise auch kaiser= liche.

In Mecheln führte mich auf Herrn Rector De Ram's Empfehlung Herr Prof. Schäffer ins erzbischöfliche Archiv, bas, neuern Ursprungs, aus dem Mittelalter nur die Ur= kunden und Chartulare einiger Klöster enthält, leider ganz ungeordnet 1). Für uns fand sich gar nichts darin; auch von den 200 Handschriften, die hier sein sollten 2), ist nach herrn Schäffers Berficherung nichts vorhanden. -Archiv der Stadt ift die älteste Urkunde von 1242; von Raiserurkunden keine vor Sigismunds Bestätigung ber ftab= tischen Privilegien (Nachen, 10. Nov. 1414). Es zeich= net sich aus durch seinen Reichthum an Driginalen von Missibriefen der Burgundischen Herzoge, Maximilians, Rarls V u. A.; so wie burch das ausgezeichnet sorgfältige Copialbuch sämmtlicher Urkunden der Stadt von 1242-1706 in sieben Banben, von dem Greffier der Stadt, Cuppers, angefertigt 3). Der jetige Archivar Gyseleer8=Thys, icon feit 1802 in diesem Amte, befigt felbft mehrere Band= schriften, die ich nicht seben konnte; nach einem Berzeichniß Gachard's sind sie jedoch alle ziemlich neu und ohne allen

quam in ecclesiastico iure nulla ulterius a nobis diversitatis consuetudine separentur.« Eine Urfunde von 1060, über Leistungen bes oppidum S. Trudonis an den Abt, ist nur im Covialbuch vorbanden.

- 1) Es sind: cartularium Camberonense sec. XIV ex., nebst Originalurkunden desselben Klosters cartularium Ninovense chronicon abbatiae Villariensis, enthält bloß Altarstiskungen und ein Berzeichniß aller Cistercienserklöster mit dem Datum ihrer Stiskung martyrologium Bernense, enthält vorn ein Verzeichniß der Aebte, danu das Martyrologium, und am Rande netrologische Notizen von Anbeginn des Klosters (um 1150) an, doch ohne Datum und nur sehr wenige Personen. Leven der h. Elizabet: "Doe ik began te onderzoeken u. s. w.«
  - 2) Nach Voisin statistique des bibliothèques de la Belgique.
- 3) Bagl. Gachard notice sur les archives de la ville de Malines.

Berth für und. — Eine Empsehlung des Herrn Rector De Ram sührte mich auch bei dem Herrn Generalvicar Corten ein, welcher durch einen Monch von St. Trond in Besitz einer sehr schönen Handschrift von Rodulsi gesta abbatum Trudonensium gekommen ist. Sie ist der Absfassung gleichzeitig, und der Besitzer versprach auf Zuvorskommendste, sobald es und wünschendwerth sei, die Besnutzung zu gestatten.

In Antwerpen (6. Apr.) eröffnete mir herr Kreglinger bas Archiv ber Provinz, und Herr Berachter bas der Stadt, mit 1220 beginnend und reich an Urkunden ber Hanse; Raiserurkunden vor 1313 hat keins von beiben. Die Stadtbibliothet unter herrn Professor Martens enthalt nur 22 Bandschriften; barunter ein schoner Priscian, für uns aber nichts als zwei Martinus Polonus, ber ftebende Artikel jeder kleinen Bibliothek. - Diesmal gelang es mir auch, in Begleitung bes Bilbhauers Herrn Geerts aus Löwen, des berühmten Christoph Plantin's Saus zu seben, eine Gunft, die nur sehr Benigen zu Theil wird, da ber jegige Besiger, Berr Moretus, ein Rachkomme Plantin's, außerst zurüchaltend bamit ift. Auch mir hatte er ste im vorigen Sahre verweigert; biesmal aber zeigte er selbst mir die Gemälde, meift von Rubens und Bandyt, die Preffen, die den Ramen der Dufen führen, und legte mir einen Theil ber Handschriften vor. Es mögen deren etwa 100 sein, darunter manche sehr alte, besønders viele lateinische Dichter aus Theodor Pulmann's Bibliothet; auch ein Se= dulius mit althochdeutschen Glossen. Bas ich in den wenigen Augenbliden sab, enthielt nichts für unsere 3mede; boch ift es möglich, daß unter ben übrigen sich noch eins ober bas andere findet, und deßhalb eine genaue Untersuchung bes Ganzen in mehr Muße, als mir zugeftanben war, fehr munschenswerth.

In Mons (26.—29. April) fand ich die Bibliothek in einem für mich trostlosen Zustande. Seit einem Jahre

war fie Reparaturen halber Jedermann verschlossen, sammt= liche Bücherreihen mit Papier beklebt, und im Saale nichts zu sehn als Schutt und leere Wände. Dies unerwartete Hinderniß war mir doppelt unangenehm, weil ich gerade bier den Folcuin zu finden hoffte, wozu es hohe Beit mar, ehe der Druck des sechsten Bandes der Monumenta be= gann. Aber der Bibliothekar De Lobell konnte beim besten Billen nicht helfen, und ich hatte unverrichteter Sache wieder fort muffen, hatte nicht herr Professor François das Unmögliche möglich gemacht. Diesen außerst angenehmen und gefälligen Mann hatte ich in Löwen kennen gelernt, und fand jest bei ihm und seiner gleich liebenswürdigen Familie die freundschaftlichste Aufnahme. Er führte mich zum Bürgermeister Siraut, den wir nach mehreren vergeblichen Wegen endlich fanden; und François berebter Berwendung, so wie dem Ansehn, das der als Arzt und in geselligen Berhältnissen gleich beliebte Dann bort allgemein genießt, gelang es, mir die Erlaubniß auszuwirken, daß ich die Papierwand vor ben Handschriften durchbrechen und diese ganz unbeschränkt zu jeder beliebigen Zeit benuten bürse — ein exemplum sine exemplo in Mons, das ich als Fremder um so bankbarer erkannte, da mehreren ber angesehensten Bürger ahnliche Gesuche, nur um einige gedruckte Bücher, wiederholt abgeschlagen waren. — Hierher kamen die Handschriften S. Mariae de Bona spe 1), S. Mariae de Camberonne 2), S. Gisleni 3), S. Dionysii in

2) Geft. 1148; einiges bavon ift in Midblchill, anderes in Gent,

Urfunden und Chartular in Decheln.

<sup>1)</sup> sehr schön geschrieben; bie Urkunden, noch ungeordnet, sind in Bruffel; eine Handschrift im Haag.

<sup>3)</sup> Rur wenige; andere sind in Middlehill; von den Urfunden ist nur ein kleiner Theil in Deutschland irgendwo vor 14 Jahren gefunden und fürs Archiv in Brussel gekauft, nur etwa 50 Stück, aber darunter besonders viele Kaiserurkunden, von denen eine Ottos I. von 965 das älteste Original des Staatsarchivs ist; eine andere Heinrichs VI., die einz zige in ganz Belgien, die ein goldenes Siegel hat. Der größte Theil des Archivs von St. Ghislain wird also noch in Deutschland zu suchen sein.

Broqueroya, S. Foillani apud Reuxium, S. Waldetrudis Montensis 1), fratrum discalceatorum Montensium 2) unb einige wenige S. Rictrudis Marchianensis. Die übrigen, größtentheils aus der Sammlung des Abvocaten Leclerq, find neuer, aber wichtig für den Hennegau und deffen Rachbarschaft. Ausbeute für mich fand sich außer einigen Aleinigkeiten gar keine; von Lobbes war gar nichts ba. — Das Archiv der Kathedrale zu St. Baudru eröffnete mir, auf Prof. François Empfehlung, Herr Dechant Descamps; es ift reich, boch ohne Raiserurkunden und Sandschriften. perr Lacroir, archiviste de l'état et de la ville, zeigte mir mit berselben ausgezeichneten Gefälligkeit, bie mich überall hier in Mons erfreute, bas Stadtarchiv, von ihm ganz allein mit ungemeinem Fleiße aus der entsetzlichsten Berwirrung in eine wirklich mufterhafte Ordnung gebracht, wobei ich recht Gelegenheit hatte, seine große Liebe zur Sache, in der er lebt und webt, seine Thätigkeit (er ift auch noch Stadtsecretar und Hauptmann ber Pompiers) und Freude an seinem Birken zu erkennen. Die alteste Urfunde ift von 1250; kaiserliche fehlen ganz. legte mir in der Trésorie des chartes, in vergoldeten Schranten von wahrhaft fürstlicher Pracht bewahrt und vortreff= lich erhalten und geordnet, bie Urkunden der alten Grafen von hennegau vor, beren altefte eine Schenkung Balbuins für Lobbes, von 1176. An Kaiserurkunden vor 1313 fand ich hier 50, die alteste von 1207, alle im Driginal und vortrefflich erhalten, die Salfte noch ungedruckt; außerbem noch sehr viele von Ludwig bem Baier und ben folgenden Raisern. Dieser ganz unerwartete Fund hatte mich wenig= stens noch eine Woche aufgehalten, ba ich wegen des Zustanbes ber Bibliothet alle, auch die gedruckten, abschreiben

<sup>1)</sup> Rur sehr wenige, wie auch in Brüssel; die übrigen sind versschwunden, unter ihnen ber Gislebertus.

<sup>2)</sup> Unter ihnen eine aus bem Cistercienserkloster bei Kilburg in ber Effel.

mußte. Beil es mir aber von der größten Bichtigkeit mar, herrn Dr. Baig noch in Paris zu treffen, der Unfangs Mai von bort abzureisen gedachte: so sah ich mich genöthigt, diese Arbeit für eine spätere Reise aufzusparen, wo fie durch vorherige Abschrift ber schon gedruckten Urkunden bedeutend abgekürzt werden kann; und nahm den nach Paris über Tournay (30. Apr. — 2. Mai), weil bort noch Handschriften aus Lobbes sein konnten. nahm der Archivar der Stadt, Herr Professor Hennebert, ein Bibliophile im schönften Ginne bes Borts und ein Muster von Urbanität, mich ohne alle Empfehlungen mit solcher Herzlichkeit auf, daß ich dort sogleich wie ein alter Bekannter war. Er zeigte mir bas Stabtarchiv, sehr groß und von ihm mit ungemeinem Fleiße aus dem ärgsten Bufte geordnet. Als die älteste Driginalurkunde gilt eine Bulle Benedicts VII. für Petrus Bonicollus von 976; sie ift aber unecht. Für uns ist nichts ba, als König Philipps Bestätigung einer Urkunde Chilperichs, am Ende bes 16. Sahrhunderts in ein Copialbuch (le cuir blanc) eingetras gen, die ich daraus abschrieb. Das registre de cuir blanc, im 15. Jahrhundert geschrieben, ift eine Art Polizeis ordnung 1). Eine besondere Merkwürdigkeit ift noch ein Brief ber Jungfrau von Drleans an die Stadt, im Dris ginale; und als Beitrag zur Symbolik des Rechts eine bronzene Hand, die im 15. Jahrhundert ein Bürger, weil er einem Richter eine Ohrfeige gegeben hatte, am Stadt= hause aufstellen laffen mußte, nebst einer Tafel mit seinen Namen und bem Urtheile. — Für die Renntniß des Städte wesens ist dies Archiv wohl eins der merkwürdigsten in

<sup>1)</sup> Es handelt de theloneo, mensura mellis, soragio medonis, cerevisiae et godallae; de soragio percipiendo in bruleo inter duos pontes; de themone; de stallis et stallagio, pontenagio, pondere; de pannorum pondere et signatione; de zolleneis; de halla in soro; de servis et ancillis ecclesiae; de winagio; de iusticia, iurisdictione, iuramento scabinorum; de mercato. Dann solgt eine französische Uebersetung; das Original stammt also wohl spätessens aus dem 13. Jahrhundert.

Belgien, durch die sehr eigenthümlichen städtischen Berhältnisse, die sich lange in dieser echtfränkischen i) Stadt erhielten. Eine ganze Reihe von Urkunden z. B. zeigt noch am
Ende des 13. Jahrhunderts das Bestehen einer völlig geregelten Blutrache, von den Geschlechtern Tournays gegen
einander aus strengste gehandhabt; ein merkwürdiges Actenstück erzählt den ganzen Hergang einer solchen Rache, wobei im Jahre 1288 in der Halle 126 Männer eines Geschlechts zusammenkamen, um einen der Ihrigen, Iehan
Dumortier, schutzlos (fourjuré) zu machen, weil er den beschwornen Frieden gegen ein anderes Geschlecht gebrochen
hatte.

Das bischöfliche Archiv wurde 1794 nach Bruffel und von da nach Wien gebracht, von wo es 1803 nach Bruffel zurückgekehrt ift. Es enthält gegen 400 Urkunden und mehre Chartularien, ift aber noch nicht geordnet. - Das Ardiv des Capitels von Rotrebame eröffnete mir herr Canonicus Boifin; auch seine Urkunden sind noch ganz ungeordnet. Unter den zahlreichen Chartularen, die ich alle burchsah, find bie ältesten B und C, beibe aus bem 13. Jahrhundert. Das Chartular B enthält weniger Ur= kunden, als Aufzählung der Rechte, Besitzungen und Gin= kunfte des Doms, vom 13. bis 16. Jahrhundert immer gleichzeitig geführt. Mitten barin hat eine Hand bes 13. Jahrh. ein Gedicht über die Bustande der Kirche in Flanbern, die Sitte ber Beiftlichkeit u. f. w. geschrieben, bas viel Localinteresse hat 2). Das Chartular C, sorgfältig geschrieben, enthält mit Ausnahme breier Diplome Chilperichs, Karls bes Großen und Ludwigs bes Frommen, die ich abschrieb, weiter keine Raiserurkunden, überhaupt nichts

2) Es beginnt: Exultet ecclesia, civitas sanctorum, Angelorum pietas, genus humanorum, und schließt: Subsequentem paginam liquimus quietam. Es füllt eine Seite.

<sup>1)</sup> Roch jetzt ist der Menschenschlag von Tonrnay und der allers nächsten Umgebung sehr kenntlich von den Rachbaren ringsumher vers schieden.

vor dem 11. Jahrhundert. Auch in den übrigen Chartuslaren, meist im 15. und 16. Jahrh. geschrieben, kommen von Kaiserurkunden immer nur jene drei vor. Noch ist da ein großes Inventar aller Urkunden des Capitels vom Jahre 1440, mit Angabe der Lade, wo jede damals lag. Auch hierin erscheinen nicht mehr Kaiserurkunden als jene drei; die von Chilperich wird als Original ausgeführt, und mit ihr noch ein Bidimus derselben durch König Philipp vom Jahre 1060. Im 16. Jahrhundert aber verbranrte ein großer Theil der Urkunden in den Religionsunruhen, und ein bald darauf angesertigtes Inventar sührt jene dreischon nicht mehr aus.

Die Bibliothek des Seminars, ebenfalls unter Herrn Boisins Verwaltung, enthält nur sehr wenig Bücher, Handschriften fast gar nicht, außer einem Petrus Comestor, einem Hieronymus in Lobbes 1084 durch Goderannus geschrieben (die einzige aus Lobbes, die hier ist), und einem Chartular der Abtei St. Nicolas des Prés in Tournay, worin viele päpstliche, aber keine Kaiserurkunden. Das Archiv dieser Abtei hat Herr Boisin ebenfalls unter seiner Aussicht.

Herrn Hennebert's Berwendung verdanke ich es auch, daß Herr Prof. Deflinne mir außer dem gewöhnlichen Tage den prächtigen Saal der Stadtbibliothek eröffnete. Unter ihren wenigen Handschriften fand ich gar nichts; nur zwei Titel des Katalogs ließen Urkunden und Annalen hoffen, aber beide Handschriften waren nach Brüssel verliehen. Da nun bei meiner Kückehr nach Brüssel im folgenden Jahre ein Bersuch, sie dahin zu bekommen, nicht gelang, so bessuchte ich (15. Aug. 1841) Tournay zum zweiten Male, fand nach vielen vergeblichen Wegen beide dei Herrn Dusmortier, und sah, daß auch sie nichts für mich enthielten. Die Bibliothek ist aus der des ehemaligen Capitels entstanden, enthält aber von den Handschriften des letztern nur noch sehr wenig; denn vor etwa 30 Jahren erlangte der damalige Bibliothekar vom Magistrate die Erlaubniß,

sie zu verkaufen, um bafür Journale anzuschaffen. **5**0 find einige nach England, andere in die Sammlung bes herrn Barrois in Paris gekommen; unter lettern bas von ihm jest herausgegebene Driginal von Robert Macqueriau. — Auch von den Handschriften der Zesuiten ift nichts mehr Bon St. Peter find einige in Bruffel; bie vorhanden. reiche Bibliothek von St. Martin, wo vor Zeiten immer zwölf Monche mit Abschreiben beschäftigt waren, ist 1794 verkauft; und ein Rest berselben, ben der lette Prior, Buré, nachmals Pfarrer zu St. Amand, gerettet hatte, por nicht gar langer Zeit bei bem Tobe besselben versteigert. So finden fich Sandschriften in Middlehill, bei Berrn Bar= wis in Paris, Dinaux in Balenciennes, Bercrupffe in Courtray, und ein paar auf der Bibliothet in Tournay; andere waren noch vor einigen Sahren bei Pariser Antiquaren zu kaufen. Das Archiv nahmen die Mönche 1794 mit sich nach Deutschland, von wo es vor etwa 15 Jahren nach Bruffel zurückgekommen ift. Schon bei Dom Berhod's Besuch 1775 ging es nicht über die Biederherstellung des Klosters im 11. Jahrhundert hinaus; die älteste ber noch vorhandenen Urkunden ist von 1084. Es sind über 1100, nebst mehreren Chartularen von besonderer Schon= heit; eins davon aus dem 12. Jahrhundert gilt für das alteste in Belgien.

Am 4. Mai traf ich in Paris ein. In Lille und Arras hatte ich mich diesmal nicht aufgehalten, weil ich gern noch vor des Herrn Dr. Wait Abreise in Paris sein wollte. Wirklich traf ich ihn noch, und konnte die ersten fünf Bochen meines Ausenthalts mit ihm zusammen sein, und durch ihn mit den dortigen Berhältnissen gleich ziemlich bekannt werden, was in Paris doppelt viel werth ist. Er sührte mich auf der königlichen Bibliothek bei den Herren Hase, Champollion=Figéac und Guérard ein, und alle drei haben mir während der zehn Monate meines Ausenthalts unaushörlich dieselbe Bereitwilligkeit und Güte bewiesen,

deren sich von jeher die Arbeiten für die Monumenta bei ihnen zu erfreuen hatten. Hase namentlich fühle ich mich vielsach verpslichtet, auch für seine immer erfolgreichen Besmühungen, mir den Zugang zu allerlei Sammlungen, Sihungen und Feierlichkeiten zu verschaffen, deren Werth er noch dadurch zu heben wußte, daß er ungebeten mich immer damit überraschte.

Den Sauptzweck meiner Pariser Arbeiten sollten ursprünglich nur die Handschriften Gregors von Lours und Paulus Diaconus bilben. Für jenen war ber Gewinn groß; von den 15 Handschriften, die ich auf - dieser Reise benutt habe, sind 6 Pariser, unter biesen zwei aus dem fiebenten Sahrhundert, denen an Alter nur die in Cambray gleichkommt. Hierzu die in Italien durch Herrn Archiv= rath Pert verglichenen, und die in Montpellier von herrn Dr. Baig benutten Bandschriften genommen, ift somit alles, was von Sanbidriften Gregors jest noch vorhanden ift, für uns völlig benutt 1), und ber Gewinn ber Art, daß der Tert ein ganz neues Ansehn bekommt, und keine Beile ber bisherigen Ausgaben ohne Beränderungen bleibt. Bon Paulus Langobardischer Geschichte benutte ich hier 11, sonft noch auf meiner Reise 8 Handschriften; im Ganzen ift die Bahl ber für bies Werk bis jest benutten 39. Mit ben 5 Sanbschriften ber Gesta regum Francorum und dem, was es für Fredegar noch außer bem ehrwürdigen Uncial= cober hier zu thun gab, war dieser Rreis von Arbeiten für Paris beenbet. Aber wie schon in Holland und Belgien, so ging es mir auch hier; es fand sich immerfort Anderes, was schon diesmal abzumachen rathsam erschien; so blieb ich ben Sommer über, und auch noch den ganzen Winter,

<sup>1)</sup> Nur von einer "sehr alten Handschrift im Tower zu London" fehlt uns alle Kunde; ihr Dasein erfuhr ich durch Herrn Failly in Cam-bray, der es von einem Mitgliede der Record = Commission gehört hatte; weiter wußte auch er nichts davon. Nähere Nachrichten darüber wären sehr wünscheiswerth.

und aus bem halben Jahre, das anfangs meine Reise dauern sollte, wurden 21/4 Jahre. — Bunachst untersuchte ich nun alles, mas aus den verschiedenen Berzeichniffen für uns angemerkt, aber noch nicht untersucht war, damit sich in vollständiger Uebersicht herausstelle, mas für die Folge hier noch zu thun sei; außerdem machte ich alles ab, was noch zu benuten war für Alcuins, Gerberts und Frothars Briefe, für Balbericus, Sigebert, Bictor Bitensis, eine lex Salica, mehre Beiligenleben, Otto von Freisingen, Rabevis cub, Ricolaus Minorita; eine Chronik von Piacenza, die gesta Friderici I, chronica comitum Sabaudiae, unb sammtliche 12 Handschriften der vita S. Bernardi (in deren einer ich das Autograph des Berfaffers Gaufridus entdecte; 8 andere Bandschriften habe ich in Douan, Bruffel und Gent verglichen); Abschriften der annales Marchianenses, Floresienses und Vedastini, deren Originale ich spater in Douay und Gent wiederfand; das Archiv von Augny mit Driginalurkunden Rarls des Großen, Beinriche III, V und Friedriche I; Briefe Peters von Binea; Gedichte u. A. Das sehr schöne Chartular S. Victoris Massiliensis aus dem elften Jahrhundert, mit sechs Raiser= urkunden, konnte ich durch Guerards Bermittelung auf dem Ministerium des Unterrichts benugen.

Bon ben übrigen öffentlichen Bibliotheken in Paris habe ich nur die des Arsenals untersucht, wo auch schon Herr Dr. Wait und herr Knust manches vorgearbeitet hatten. Hänels Berzeichnis dient dort als Katalog; alles von ihm S. 298—319 Ausgeführte habe ich Stück für Stück durchgesehen. Hier ist ein Theil der Handschriften S. Victoris Parisiensis, wovon die meisten einen besondern Fond der königlichen Bibliothek bilden; ebenso einige von S. Germain des Prés, St. Martin des Champs und von den Blancmanteaux; serner S. Petri Cluniacensis, wovon ich einmal etwa ein Duhend bei einem Trödler sand, S. Martini Turonensis, S. Albini Andegavensis, S. Mariae

•

de Sarnaio. Außerdem ist aber durch die Revolutions= kriege noch Manches aus Deutschland und Belgien, z. B. aus Worms, Korssendonk, Groenendal, Rodekloster, Beth= leem bei Löwen, sororum in Leidis, hierhergekommen und nicht zurückgegeben, weil man es hier nicht vermuthete 1). Im Ganzen sind diese 1027 Handschriften weder durch Alter noch durch Inhalt bedeutend; nur sehr wenige gehen über das elste Jahrhundert hinaus; der wichtigste Kund darunter war eine Chronik von Pisa die 1175, den Begebenheiten gleichzeitig abgefaßt, nebst Actenstücken zu Friesbrichs I. Geschichte. Noch zu benuten bleiben nur: eine Chronik von Berona, eine von Köln, von Meh, Transamunds summa dictaminis, und die Gedichtsammlung des Flodoard.

herr Professor Serrure hatte mir in Bruffel gesagt, daß Herr Barrois in Paris viele und wichtige Hand= schriften besäße. Ich ging zu diesem; obgleich ich ihm ganz unbekannt und ohne alle Empfehlung war, zeigte er mir doch mit der freundlichsten Bereitwilligkeit seine schöne Bi= bliothet, und ließ mich alle Manuscripte nach Belieben burch= geben. Es sind barunter Handschriften aus Tours, Gent, Tournay, Lille, aus Italien, England, eine aus St. Hu= bert, und besonders viele aus der alten burgundischen Bi= bliothek und der der französischen Könige in der tour du Louvre; und noch immerfort findet er Gelegenheit, bei Tröblern und sonst Handschriften zu kaufen, so daß in eini= gen Jahren seine Sammlung noch einmal so groß sein wird, obgleich er nie in Auctionen kauft. Besonders ift sie reich für altfranzösische Literatur und an Miniaturen aus der Bibliothek des Louvre und der Burgundischen; aber auch an ältern, selbst des siebenten Sahrhunderts, fehlt

<sup>1)</sup> Aehnlich ging es mit geraubten Kunstwerken, die Napoleon an Provinzialmuseen verschenkte, als Paris damit überfüllt war; so Rubens Abraham und Melchisedef in Caen. Der ehemalige Besitzer, ein deutscher Mediatisirter, reclamirte es 1825, aber die Stadt Caen setzte ihm eine Lieblingswasse der Normannen entgegen, die vis inertiae, und die Sache schlief ein.

es nicht; sogar eine mittelhochdeutsche ist dort, und ein merkwürdiges chinesisches Bilderbuch, das den Theebau und Theehandel äußerst anschaulich darstellt!). Für mich waren darunter besonders zwei von Werth, eine Lex Salica und Ripuariorum nebst Capitularien, und ein Ansegis aus St. Hubert nebst Capitularien, die nur in dieser einzigen Handschrift bekannt sind!). Herr Barrois gestattete mir nicht nur ihre Benutzung, sondern bot mir sogar ganz unausgesordert an, sie mit mir nach Hause zu nehmen — und das, ohne meine Wohnung, selbst ohne meinen Ramen zu wissen. Solch offenes Zutrauen zu sinden, ist überall, namentlich aber in Paris, erfreulich.

Diese Arbeiten unterbrach ich im October 1840 burch einen vierwöchentlichen Ausslug nach ber Normanbie,

1) Ich merke barunter nur an: das Gebetbuch Elisabeths, der Gemablin des herzogs von Pork, mit ihrer eigenhandigen Unterschrift -Roman de la Rose mit bem vom Schreiber des Coder selbst herrührenden Datum 1329 - Parcival, sec. XIII, viel vollständiger als alle sonft bekannten - Divina comedia, mit Boccaccios noch ungebrucktem Auszuge — ber Originalfatalog ber alten Librayrie de Bourgogne, vom Befiger herausgegeben in feiner Bibliotheque protypographique. Paris 1830 — Coutumes und Urfundensammlungen von Lille und andern flandrischen Städten — das Antograph von Robert Macquériau's histoire de l'Europe durant les années 1527-1529, ebenfalls hieraus durch herrn Barrols herausgegeben (Paris 1841) — Lobgebicht auf die Jungfrau Maria in mittelhochbeutscher Sprache, mit vielen niederdeutschen Formen gemischt — Augustini sermones in merowingischer Cursiv des siebenten Jahrhunderts; nebst noch mehren sehr alten Sandschriften Augustins - ein Evangeliar vom Ende des achten Jahrhunderts, in Uncialen gang mit Gold geschrieben, in sehr schonem elfenbeinernem Deckel - ein Lexikon von Abkurzungen und tironischen Roten, mit der Auflösung, aus dem 9. Jahrh. — Cassiodori variarum liber I-V in fol. Ende des 12. Jahrh. - Iacobi Acconensis historia Hierosolymitana in fol. 13. Jahrh. — Isidori explanatio de legibus, 9. Jahrh. — Iperii chronicon bis 1294, sehr schone Handschrift bes 15. Jahrh. — Barlaam et Iosaphat, mit Gedichten auf die Jungfrau Maria, 13. Jahrh. — Lex Salica, Ripuariorum, capitularia, vom Anfang bes 10. Jahrh. - Ansegisus, capitularia, canones, concilia, geschrieben in St. hubert im 12. Jahrh. — Eine Chronik von Aram bis 1137 von einem Geiftlichen in Toure, aus bem 13. Jahrh.; bie letten seche Blatter nicht ohne Interesse für Frankreich.

2) Legg. T. I. 137. 138. 128. 164.

wo Guerard mich befonders auf Avranches aufmerksam gemacht hatte. Reine Provinz Frankreichs ist wohl so interessant, wie dies schöne Herzogthum, die Biege von Konigreichen, mit seinen anmuthigen Flußthälern, seinen zerfallenen Burgen, seinen herrlichen Rirchen aus allen Jahrhunderten christlicher Baukunft, und mit seinem noch immer eigen gearteten, blaudugigen Menschenschlage, ber gern gesondert jeder auf seinem umhegten Eigenthume wohnt, mit Leibenschaft seine Beimath, bas Meer und Processe liebt, und weeder ja noch nein sagt" 1). Hier tritt einem überall und aus Allem noch die Geschichte entgegen; Rouen besonders macht trot seiner Fabriken und seines Handels einen durchaus historischen Eindruck, ben des Mittelpunkts einer Landesgeschichte. Auf der Stelle, mo-Raiser Otto hier verweilte, dicht neben der außerordentlich schönen Rirche von St. Duen, steht das neue Stadthaus mit seiner herrlichen Gemälbesammlung - in ihr ein zwei= tes Driginal, nicht eine Copie, ber Sixtinischen Madonna und der Bibliothet, die damals gerade wegen Bauten 3= bermann verschlossen war, mir aber bennoch burch Berrn Bibliothekar Pothier's besondere Gefälligkeit neun Tage hindurch (9. — 17. Oct.) geöffnet wurde. 3hre 1100 Handschriften stammen aus der Rathedrale, St. Duen, St. Catharine, dem Leprosenhause zu St. Egibien, den Capuzinern zu Rouen und Honfleur, und aus ben alten Benedictinerklöftern zu Fécamp, St. Wandrille oder Fonta= nelle, St. Georges de Boscherville und Jumièges, unter lettern mehre durch Malereien merkwürdige, die in Eng= land geschrieben und von da schon früh nach Jumièges gekommen sind. Dies ist alles, was von Handschriften aus

<sup>1)</sup> Deswegen heißt die Normandie noch jett pays de sapience, und ist das einzige Land, von dem ich weiß, wo es kein Schöppenstädt, Schilda oder Krähwinkel giebt. — Auffallend ist übrigens die Aehnelichkeit zwischen den Normannen und den Friesen, fast in jeder Hinsicht; selbst darin, daß sich beide mit einem gewissen Stolze, jene entetes, diese styskoppen nennen.

Rouen und den genannten Alöstern noch übrig ist 1), aber nur ein geringer Theil dessen, was sie einst besasen. Die Revolution, welche aus St. Duen erst einen Pferdestall machte, dann patriotische Gastmäler darin hielt, und von Jumièges und St. Wandrille nichts übrig ließ als die Thürme, hat auch ihre Manuscripte und Urkunden nicht verschont. Ich habe alle Handschriften untersucht, aber wenig Ausbeute gesunden: Dudo, Paulus Diaconus, zwei Sigeberts, Formeln, Gedichte und eine ganz vortressliche alte vita Balthildis, die für den Text sast nichts mehr zu thun nöthig macht. — Das Archiv der Kathedrale entshält, wie Herr Deville, Director des antiquarischen Rusezums, mich versicherte, für unsere Iwede nichts als eine Urkunde Karls des Kahlen, doch nur in Abschrift des 13. Sahrh.

Am 18. October ging ich nach bem Havre. Hier fand ich die einzige Handschrift der gesta abbatum Fontanellensium wieder, im 11. Jahrh. in Fontanelle geschriezben; die wenigen andern, etwa 20, aus Fécamp, Fontanelle und Honsleur, sind nur Missale, Bibeln und Gebets bücher ohne allen Werth.

Am 19. Det. suhr ich mit dem Dampsboote nach Caen. Bas St. Etienne, die Ruhestätte des Eroberers, und die Kirche zu St. Sepulcre an Büchern besaßen, ist 1562 von den Calvinisten verbrannt. Die Universität besam bei ihrer Gründung 1431 auch gleich eine Bibliothek, die in versschlossenen Schränken bewahrt wurde an Ketten, lang gesnug, um die Bücher dis auf das Lesepult zu tragen. Als dennoch 1460 einige gestohlen waren, wurde eine Ercommunicationsbulle gegen den Thäter an alle Kirchthüren von Caen angeschlagen. Die ersten Statuten der Universität bestimmen, daß der Rector von jedem neuen Bande, der hineinstommt, 6 Sous bekommen soll — ein naives Mittel, die

<sup>1)</sup> Ein paar im Havre ausgenommen; anderswo findet sich, so viel ich weiß, nirgends etwas daraus.

Bibliothek zu vermehren, und so wirksam, daß sie 1515 auf 278 Bande gestiegen war. Doch die Calvinisten versnichteten auch hiervon den größten Theil, und der Hauptwerth des jetzigen handschriftlichen Theils besteht in den 31 orientalischen Manuscripten Samuel Bochart's, die nebst seinen mit zahlreichen Randnoten versehenen Büchern hierzher geschenkt sind. Die 100 übrigen Pandschriften sind alle neu, größtentheils sehr neu; ich fand für uns gar nichts darunter, aber bei den Herrn Bibliothekaren Mancel und Tributien die verdindlichste Gefälligkeit. — Auch bei Herrn Buchhändler Mancel sah ich mehrere Handschriften, Chartulare und Urkunden, doch nur auf die Normandie bezüglich.

In Bayeux (22. Oct.) zeigte mir der freundliche Bibliothekar Herr Lambert die 7 oder 8 Handschriften der noch ganz neuen Stadtbibliothek; es sind Statuten der Stadt, ein Register der königlichen Besitzungen und Gefälle in der Normandie, Gebetbücher und Missale; alles ohne Bedeutung. Ein ungleich wichtigerer Schatz aber für Gesichichte, einzig in seiner Art, ist die berühmte toilette du duc Guillaume, eine Darstellung von Wishelms Zuge nach England, mit lateinischer Erklärung und allerlei oft komisschen Randzierrathen i), in slandrische Leinwand mit Wolle

1) Ackerbau, Jagb, Sausarbeiten, besonders aber Thiere, barunter Löwen, Rameele, Centauren, Flügelroffe und fehr viele gang phantaftifche Wefen; ein Beweis mehr, bag biefe Gebilbe nicht erft burch bie Rreugzüge im Abendlande aufgekommen find. Der Thierfabel scheint bavon nichts auzugehören, wenn nicht etwa dahin zu rechnen find: der Fuchs vor einer Sohle, woraus vier Thiere fucten; ber Lowe, bem ber Affe bie andern Thiere vorstellt; ber Hirsch, vom Löwen und ben andern Thieren verfolgt (wie in der Geschichte Theodorichs bei Idatius. Beiläusig merke ich als Beleg für ben altesten Namen bes Fuchses im Französischen noch an einen Guillelmus Goupil ans einer Urfunde von Babeux, 1260, bie ich bei Herrn Mancel in Caen sah.) Aus Phabrus bagegen fammt: ber Fuchs und ber Rabe; ber Fuchs und die Trauben; ber Wolf und ber Kranich; ber Wolf und bas Lamm. — Das Gange ift 211 Fuß lang und 19 Boll breit. Einen ausgezeichnet treuen Rupferstich bavon, in ben Farben bes Driginals und in halber Größe, hat die Londoner Gefellschaft ber Antiquare veranstaltet und ber Königl. Bibliotbet an

gestielt und bis aufs Ende vortrefflich erhalten. Trop aller Steifheit der Composition und der Figuren ist der Ausbruck in den Gesichtern oft überraschend fein und bezeichnend, die Darftellung sehr naw, und bas Ganze an Große, Runft und hiftorischem Werthe ohne Zweifel bei weitem die bedeutenofte Stickerei bes Mittelalters. Den anmuthigen Bolksglauben, ber barin eine Arbeit ber Königin Dathilde und ihrer Frauen sieht, macht auch hier tie Prosa ber Kris tit zur Dichtung; Bischof Eudo, bes Eroberers Bruber, ließ diese Borstellung einer Begebenheit, woran er selbst so viel Theil hatte, für seine Rirche in Bayeur stiden, wo fie bis zur Revolution jährlich einmal ausgehängt wurde. Zest hat der Magistrat bloß für sie einen eigenen Saal bauen laffen, um das nachtheilige Auf= und Abwickeln zu verhü= ten und die Besichtigung zu erleichtern — eine für ihn sehr ehrenvolle Liberalität, die fich manche viel größere Stadt, ja manche Regierung zum Muster nehmen könnte. vermuthete, daß auch die alte Rathedrale Sandschriften besitze; wenigstens mußte ein Sigebert da sein. schon auf der Stadtbibliothek erfuhr ich, unter Aussicht bes Generalvicars, herrn Abbe Guerin, fei bieß ein Abpe ton. 3ch machte ihm meinen Besuch; nach unverhohlenem Mißtrauen in meine unverfänglichen Absichten sagte er: fie hatten nichts, und was sie hatten, wurde er mir wohl zeigen, nur sähe er ben Rugen bavon nicht ein. Es gelang mir auch nicht, ihm zu bieser Einsicht zu ver= helfen, da er, während ich sprach, immer auf neue Ausflüchte fann. 216 ich wenigstens um den Sigebert bat, so war dieser erst gar nicht da; dann ging er Deutschland nichts an; bann stand nichts barin, was nicht schon gedruckt mare; dann war das Ungebruckte ganz unwichtig; zulett "kenne

hannover zum Geschenk gemacht; Abbildungen und Beschreibungen geben die drei Werke sur la tapisserie de Bayeux, von Delarue, Delaus nan und Ducarel, sowie Thierry im Anhange zu seiner histoire de la conquête de l'Angleterre.

١

er biefen Schriftsteller gar nicht. A Ich schlug vor, am Rach= mittage wieber zu kommen. Run war ber Sigebert ba, und ich konnte ihn in Gesellschaft bes Herrn Abbé bei voller Dufe und einer Flasche Wein benuten; ja "man wurde sich ein Bergnügen baraus gemacht haben, mir auch bie übrigen etwa 100 Manuscripte nebst bem Archive zu zeigen, aber leider sei dort alles voll Arbeiter und in solcher Un= ordnung, daß u. f. w.; wenn ich aber einmal wiederkame, follte ich Alles sehen." Heiligenleben, nach benen ich für uns und auf Bitten ber Bollandiften in Bruffel fragte, "wären gar nicht ba; bie Reger hatten alles zerftort; es fei ein Grauel." Ich habe lange bebauert, diese 100 Band= schriften nicht untersuchen zu konnen; später jedoch sab ich aus Herrn Ravaisson's Berzeichnisse berselben 1), daß es nur 17 find; alle außer dem Sigebert, einigen Chartularien und einer Chronik, im 13. Jahrhundert von Gusebius, Canonicus in Baveur verfaßt, gang ohne Berth.

In Coutance (23. Oct.) fand ich auf der Stadtsbibliothek nur ein paar Missale, Gebetbücher und eine Handsschrift des 12. Jahrhunderts mit Werken des h. Hieronymus; im Ganzen 7 oder 8 Stück. Die Archive des Bisthums zeigte mir der Generalvicar, Herr Abbé Delamare, mit grosper Bereitwilligkeit; sie enthalten aber, wie sich erwarten ließ, gar nichts für uns, auch keine Pandschriften; die Calvinisten sind auch hier gewesen.

Mein Hauptziel für die Normandie war das hohe Avranches (24. Oct. — 5. Nov.). Mit seiner alten Razthedrale hat die Revolution auch deren Handschriften dis auf zwei zerstört; dafür besitzt die Stadt die Bibliosthek vom nahen Nont St. Nichel. Aus der waldigen Bucht von St. Nalo erhebt sich dieser steile Granitsels, zweimal täglich vom Meere umgeben; zur Zeit der Ebbe umsließen ihn fünf Flüsse, die beständig ihr Bett ändern; und der

<sup>1)</sup> Rapport au ministre sur les bibliothéques de France. Paris 1841. p. 218.

Meeresboben, einst lauter Balbung, ift so bunn, bag alljahrlich Menschen barin versinken. Am Abhange bes Berges liegt die kleine Fischerstadt, auf seinem Gipfel, ganz aus Granit gebaut, das Kloster St. Michaelis in periculo maris, einst das reichste und verehrteste ber Normandie. Die alte Kirche, fatt bes goldenen Erzengels jest mit ei= nem Telegraphen gekrönt, ruht auf einer zweiten Rirche, und diese wiederum auf den Grabstätten der Monche, jest in Holzställe verwandelt 1), unter benen noch tiefer Die Dublietten ober Vade in pace hinabgehen. Der prachtvolle Rittersaal, wo Ludwig XI. den Orden des h. Michael Rif= tete, ift jest bas Arbeitszimmer ber gefangenen Berbrecher, und die Kirche ihr Effaal. Bas für die 3wede des Buchthauses nicht ganz nothwendig gebraucht wird, läst die Regierung unbefummert verfallen. Sährlich fturgen große Stude ein, die den Ruin der anftogenden Theile gang sichtbar nach fich ziehen; die Gefangenen legen oft Feuer an, und ber wunderbare granitne Bau, der mit vollem Rechte la Merveille hieß, ben fast alle Könige Frankreichs, auch Rapos leon und Louis Philipp, besucht haben, eilt seinem Untergange schnell, und schneller noch entgegen, als wenn er unbewohnt stände. Bei dem historischen Eifer, dessen man fich in Frankreich jett so gern rühmt, sollte man boch eins seis ner herrlichsten Denkmaler nicht verfallen laffen 2), um das die Geschichte sich herumlegt, wie um wenige andere, das Sahrhunderte lang Frankreichs Feinden widerstand, das die

<sup>1)</sup> Hier ftand ber hölzerne Käfig, in dem ein deutscher Beitungsschreiber Duburg eingesperrt wurde, den Ludwig XIV. in Frankfurt eins fangen ließ, weil er gegen ihn geschrieben hatte. Im Anfang hatte er mit einem Nagel die Stabe verziert: nachher wurden ihm durch die Fenchtigseit hande und Juße gelähmt, und die Ratten sollen ihn gefressen haben, während er noch lebte.

<sup>2)</sup> Die beiden eisernen Kanonen, die am Thore liegen, eine Bente von den Engländern, wollte man vor einigen Jahren fürs pariser Russem der Artillerie wegholen. Dagegen erhob sich aber ein solches Gesichrei in der Normandie, daß man davon abstand. So ist es immer Baris, und nur Baris, für das eiwas geschieht.

Rormannen nach Unteritalien, und ben Spisbogen ins nord= liche Abendland geführt hat. Denn seit im achten Sahr= bunbert bie Monche bes h. Aubert nach dem Berge Gar= ganus gepilgert waren, den Plan der Kirche daher zu holen, blieb bas neue Kloster auf bem Berge Tumba mit sei= nem Mutterlande in fteter Berbindung, besaß sogar Guter dort, wie aus dem Chartular hervorgeht. Es war das einzige Rloster ber Normandie, das in Berkehr mit Italien stand; benn alle übrigen hingen burch ihre Stiftung mit ganz anbern Gegenden zusammen. Bugleich aber ftand es bei den Rormannen in so hohem Ansehen, daß Rollo bei seiner Taufe die erste Schenkung unter allen Rlöstern ibm machte. Es wurde ihr Hauptwallfahrtsort, und biese Berehrung ift es allein, welche erklart, daß im 10. unb11. Jahrhundert immer der Garganus das Biel der größern Pilgerfahr= ten ber Rormannen, und balb ber Beginn ihrer Herrschaft mar.

Bene Monche brachten auch Handschriften aus Italien mit; im 9. Jahrhundert ließ Abt Mainard I. im Klofter selbst viel schreiben, wovon u. A. noch ein Cicero vorhanden ift; im 11., wo der Berkehr der Rormandie mit Italien besonders lebhaft wurde und bedeutende Ita= liener, wie Lanfranc und Anselm, hierher zogen, brachte Abt Suppo wiederum viele Handschriften mit sich baber, darunter den noch vorhandenen Cober des Justinian. Man= ches mag burch den großen Brand des Klosters 1112 ver= nichtet sein; aber gleich wieber im Anfange bes 12. Jahr= hunderts zeigt sich große Thatigkeit im Bücherschreiben, und besondere Schönheit der Schrift ohne Pracht ober Lurus an Bergoldungen, reichverzierten Buchstaben u. bgl. Die Schreiber bieser Zeit nennen sich gern in kleinen, mit roth und grünen Unzialen geschriebenen Gebichten am Ende bes Buchs, selber, oder werden bort von Freunden genannt; so im Anfange bes 11. Jahrh. Gualterius und Martinus; am Ende des 11. Frotmundus; im Anfange des 12. Osbern und ganz besonders fleißig Gyraldus. Eine ausnehmend schone Homiliensammlung Gregors ward bamals geschries ben von Gualterius, Hilduinus (libros renovavit qui pie multos), Scollandus, Ermelandus, Osbernus und Nicolaus.

Um thatigsten für die Bibliothek war aber Robert von To= rigny, ber aus Bec 1154 als Abt hierher kam, tam divinorum quam secularium librorum inquisitor et coacervator studiosissimus, wie ihn Heinrich von Hunting= don nennt. Durch ihn bekam sie u. A. ben ersten Plinius in der Rormandie 1), gewiß aus Italien — mit England bielt das Rlofter, wie es scheint, keinen literarischen Berkehr; englische Handschriften, beren Jumieges so viele besaß, finben sich hier gar nicht — bas prächtige Chartular mit Ge= malben, den Sigebert, Ansegis, Ifidors Ranonensammlung, Morus, seine eignen Berte; gewiß ift auch die Sandschrift bes Jordanis, Bictor Bitenfis, Guilelmus Apulus unter ihm aus einer italienischen abgeschrieben. Noch sind von seiner eignen Hand manche Stude im Sigebert und in dem Chartular erhalten; beide Handschriften geben in ihren letten immer gleichzeitig zu vielen Malen geschriebenen Theis len ben Beweiß, daß in dieser Zeit die Form der Schrift hier um ein halbes Jahrhundert wenigstens dem übrigen Suropa veraus war. Wenn man sie und bie übrigen ber= selben Zeit ansieht, so wird man sie unbedenklich ins 13. Sahrhundert segen; die gebrochene Form der Buchstaben, die Frausen, schon ins Rleinliche fallenden Initialen, in de= nen zackige Rander und Schattirungen an die Stelle ber schönen schwellenden Züge treten — alles verräth das 13. Zahrhundert, und boch gehören sie, Jahr für Jahr sich selbst urkundlich beglaubigend, dem 12. an. Auffallend ift, daß ganz dieselbe Erscheinung sich hier auch in der Baukunft findet; benn da herrscht zu eben dieser Zeit der Spisbogen

<sup>1)</sup> Prologus Roberti abbatis in Plinium, qui et ipsum librum in Normannium advexit et corruptum correxit, begann die Handsschift, die nachher nach St. Germain kam und also jest in Paris sein wich.

schon in der schönsten Entwicklung, während er außer der Rormandie erst viel später auftritt. Diese Analogie der Ent= widlung ber Schrift und ber Architektur habe ich recht oft bemerkt; in der Geschichte der lettern hat man noch viel zu wenig auf bie Handschriften Rucksicht genommen, aus benen sich noch manches bafür gewinnen ließe. Gerade wie die Kirchen der Rormandie für die Baukunft, geben auch die Handschriften vom Mont St. Michel einen neuen Beweis, wie nothwendig es ift, die Handschriftengeogra= phie nicht bloß nach großen Landschaften, sondern selbst nach einzelnen Klöstern zu verfolgen, wenn bie Schrift= kunde vor den größten Irrthumern gesichert sein soll. — Auch mit aftronomischen, selbst technologischen Banbschrif= ten versah Robert sein Kloster; man trieb bort immer mit Borliebe Aftronomie, kannte schon damals die arabi= schen Ziffern und hatte arabische Sternenverzeichnisse - ein Beweis mehr, wie bies Rlofter mit Subeuropa zusammen= hing und thätig war, Reues baber in ber Wissenschaft und gewiß auch in der Runft zu nehmen; und bei dem großen geistigen Aufschwunge, ber sich im 11. und 12. Jahrhunbert in ber Normandie zeigt, mußte die neue entsprechente Form ber Baukunst hier schneller als anderswo Gingang und Beifall finben.

Unter Roberts Nachfolgern hat für die Bibliothek am meisten Pierre Le Roy im 14. Jahrhundert gethan; das Archiv, welches er daute, galt lange für das prächtigste in Frankreich. Später stürzte bei einem Brande ein Thurm ein, worin die Bibliothek sich befand; vieles ist dadurch verznichtet, anderes blieb lange unter den Trümmern liegen, dem Wind und Regen ausgescht, deren Spuren u. A. noch der Guilelmus Apulus trägt. Als das Kloster die Congregation von St. Maur annahm, kamen viele Handsschriften nach St. Germain des Prés, unter ihnen der Pliznius. In der Revolution ward das Kloster gestürmt und viel vernichtet; anderes kam nach England, da sich keiner

darum kummerte; ben Reft gab endlich Rapoleon ber Stadt Avranches, als er bas Kloster zum Centralgefängniß machte. Banbichriften find nur 200 ba, aber barunter einige Schate. Abalards Sic et non hat Cousin herausgegeben; ber alte Cicero bes 9. Jahrhunderts wartet noch auf Benutung. Für uns fand sich bier die einzige bekannte Bandschrift bes Guilelmus Apulus, und ein trefflicher Bictor Bitenfis; Jordanis; Sigebert mit Robertus eigenhandiger Fortfetung; Flodoard; Briefe Lothars von Sachfen, Gregors VII., Innocenz III. und Alexanders II., Formeln und Gedichte. herr Bibliothekar Motet gestattete mir, ben ganzen Tag über in bem ftillen freundlichen Saale ber Bibliothet alles zu untersuchen und zu benugen, soviel ich wollte, eine Freibeit, die noch Riemand bort genoffen hatte und die ich, gang ohne Empfehlungen, nur feiner großen Gefälligkeit und anspruchlosen Gutmuthigkeit verbanke; ja, ba ich aus Mangel einer eignen Ausgabe Roberts Fortsetzung zum Sigebert nicht hatte benuten konnen, fandte er mir die als Autograph doppelt kofibare Bandschrift spater nach Paris, eine Ausnahme von ben hierin fonft fo ftrengen Grundfaten ber frangösischen Bibliotheken, die ich bem freundlichen Manne berglich Dank weiß. — Das Archiv von St. Dichel befinbet fich, nebst benen von Savigny, Montbourg und Blandelande, in St. Lo. Es geht bis zum 10. Jahrhundert binauf, enthält aber keine Raiserurkunden, eben so wenig wie die der übrigen Klöster, die im Archiv des Calvados bewahrt werden 1).

In Lisieux (6. Oct.) enthielt die Bibliothek gar keine Handschriften; das Archiv der Stadt hat durch die Kriege mit den Engländern seine Urkunden bis auf unbedeutende Reste eingebüßt.

<sup>1)</sup> Ein nach den Klöstern geordnetes sehr anssührliches und brauchs bares Regestum aller Urfunden des Calvados ist Léchaudé d'Anisy extrait de chartes des archives du Calvados. Caen 1834. 2 voll. in 8° mit einem Atlas, enthaltend 400 Siegel.

In Evreur (7. Oct.) eröffnete mir herr Professor Chassant, obwohl es kein öffentlicher Lag war, mit vieler Gefälligkeit die hübsche Bibliothek, die nebst einer sehr in= teressanten Sammlung von französischen Munzen und romi= ichen Alterthümern ber Gegend, 150 Sandichriften enthalt, meistens b. Mariae de Lira, nebst einigen capituli Ebroicensis und monasterii Beccensis. Dies berühmte Klo= ster besaß im 12. Jahrhundert eine der bedeutendsten Bi= bliotheken Europas; unter einer Schenkung von 114 Banb= schriften, die Bischof Philipp von Bapeur ihm 1163 machte 1), sind Gregor von Tours, ber ganze Cicero, Livius und viele andere werthvolle Werke. Manches baraus ift nach Paris gekommen, body bei weitem bas Meifte zu Grunde gegan= gen; was hier noch ist, ist ohne Bedeutung, und die Un= tersuchung sammtlicher 150 Sanbschriften gab keinen Gewinn, als kleine Annales Lirenses.

Chartres hatte ich schon früher (6-8. Aug.) von Paris aus besucht. Dbwohl meine Anwesenheit gerade in die nicht öffentlichen Tage ber Bibliothek fiel, so führte mich boch ber durch seine gründlichen Forschungen über die Ge= schichte ber Mathematik bekannte, und eben so anspruchslose wie gelehrte Bibliothekar Chables sogleich babin, und opferte mir mit ber freundlichsten Bereitwilligkeit manche Stunde, um jebe mögliche Auskunft und Bulfe bei meinen Arbeiten zu gewähren. Treffliche Dienste leistete mir babei sein Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Chartres (Chartres 1840), eins von den sehr wenigen guten Hand= Schriftenverzeichnissen, Die Frankreich aufzuweisen bat; nur daß ce bas Alter der Handschriften, namentlich der ältesten, bisweilen zu boch hinauffett. Allerdings war die Biblio= thek eine der ältesten Frankreichs; die Schule von Char= tres war schon im 6. Jahrhundert unter Chermir berühmt,

<sup>1)</sup> Das Verzeichniß berselben aus einer Handschrift in Avranches giebt Ravaisson rapport au ministre. 1841.

und im 7. kam ber h. Betharius aus Rom hierher, um Philosophie zu ftudiren. Aber aus dieser Zeit ift nichts mehr vorhanden; benn ber Augustinus, ber ins 6. ober 7. Jahrhundert gesetzt wird, gehört ins 10., und die alteste Handschrift der Bibliothek ift ein Hieronymus aus dem 8. Jahrhundert. Aus dem 9. sind ziemlich viele da, doch mit Ausnahme bes Concils von Nachen, nur Bibeln und Rirchenväter. Im 10. und 11. merket man an dem Bu= nehmen der Werke Bedas, Boetius, Isidors, Martianus Capellas, Galens, Gerberts, ber Commentare über Ariftoteles, und mancher medicinischer und mathematischer Schriften, ten Einfluß von Gerberts Schüler Fulbert, aus deffen Schule ber berühmte Berengar hervorging. Um bochften aber flieg der Glanz von Chartres unter Bischof Ivo; damals hob sich neben ber Bibliothek ber Kathebrale auch die ber Benedictiner von St. Pere, zumal seit Abt Eudo 1145 ihr die große Summe von jährlichen 86 Sous (jeht etwa 1000 Franfen) aussetzte. Dies Rloster borgte auch bisweilen andern Gelb gegen Berpfandung von Büchern, die nicht immer gurude gegeben wurden. Beim Beginn ber Revolution belief fich die Summe aller Handschriften in Chartres auf 1000; nachdem über 400 berfelben mit vielen gedruckten Büchern und Urkunden 1793 drei Tage hindurch verbrannt sind, enthält die Bibliothek jest noch 727, davon 375 aus der Rathebrale, Die übrigen von St. Pere, ben Jacobinern, St. Cheron, Josaphat, S. Iohannis in Valle, S. Mariae de Colombis, S. Saturnini Carnotensis, S. Mauritii Carnotensis, S. Nicolai de Curvavilla, ben Carmelitern, ben Capuzinern und dem Kapitel von Dreup. Medicinische und mathematische Werke sind barunter ziemlich viele, geschicht= liche und Classiker nur febr wenige 1); für uns nichts als Briefe Gerberts, Alcuins, ein paar Heiligenleben, Rektos logien und Gedichte.

<sup>1)</sup> Birgil s. XI. Cicero, Ovid, Balerins Maximus, Martianus Capella, Priscian, Donatus, Phocas Grammaticus.

Nachbem ich meine Pariser Arbeiten beendet hatte, verließ ich Paris am 16. März Abends, und begann die Unter= suchung der nordfranzösischen Bibliotheken am 17. mit Sois= sons. Die Stadtbibliothet war ben Tag nicht geöffnet; boch ging herr Crank, ein alter Officier aus ben Revolutionstriegen, sehr bereitwillig mit mir dahin, und burch feine, wie feines gleich artigen Gehülfen Calland Befälligkeit, konnte ich an diesem und den folgenden Tagen jedesmal 8 Stunden dort arbeiten. Der Drucke find etwa 30,000, Hand= schriften aber nicht soviel, wie Hanel angiebt; Sigebert, und Hanels R. 10. 12. 160. 161. nebst noch mehreren fehlen ganz; man weiß nicht, wo sie geblieben sind, und im Ratalog bes vorigen Bibliothekars Brayer, aus bem Banel boch geschöpft haben muß, steht nichts bavon. Rur ift barin an ber Stelle, wo Banels Nummern zufolge Sigebert fteben mußte, von Brager ein leerer Raum gelaffen, fo baß möglicherweise die Handschrift bamals verlieben war und nicht wieder zurückgekommen ift; doch fehlt darüber jede Angabe im Ratalog, und auch Herr Crant wußte burchaus nichts davon. Ich hoffte noch auf bem Seminar einis ges bavon wieberzufinden; boch bies, burch Berr Calland's und Berrn Abbe Coignet's Bermittelung mir geoffnet, ent= halt nur eine einzige Panbschrift, ein großes französisches Gedicht auf die Wunder der h. Jungfrau, im 14. Jahrhun= dert sehr schön geschrieben, und mit feinen Miniaturen ver= ziert. So war der einzige Gewinn für mich in Soissons eine sehr vortreffliche vita Norberti, zwei Briefe Friedrichs I. und Alexanders III. und Gedichte. Die meisten und schönften ber hiefigen Sanbidriften stammen von ben Pramonftra= tensern; die andern aus der Kathedrale, den Colestinern, St. Marien, St. Jean be Bignes. Aus St. Gervais ift einiges in Dibblehill; von ber prachtigen Abtei zu St. Debard mit ihren sieben Rirchen und dem Palaste ist nichts mehr vorhanden als die Gefängnisse 1), einige unterirdische

1) Db es bieselben find, in benen- Ludwig ber Fromme gefangen ge-

Sange, zwei schone Hallen und eine höchst merkwürdig ansgelegte Arypte, die sehr wohl aus der merowingischen Zeit kammen kann. Der jetige Besitzer, Abbé Dupont, sorgt mit großer Aeuntniß und Liebe für die Erhaltung und schonende Wiederherstellung des noch Vorhandenen; er hat in den neueren Sebäuden der Abtei eine Anstalt für Taubstumme und Blinde gegründet, welcher der edle Eiser dieses achtungswerthen Seistlichen das schönste Sedeihen verspricht.

In Amiens (21-24. Marg) wurden mir von bem herrn Bibliothekar Delahape die Handschriften der schönen aber zu klein angelegten Stadtbibliothek vorgelegt, freilich nicht mit berselben zuvorkommenden Gefälligkeit, die ich bis dahin überall getroffen hatte; allein wie leider nur zu begründet ein gewiffes Diftrauen gegen reisende Bücherfreunde sein kann, das hatte ich beim Durchgeben ber Bandschriften hier und anderswo Gelegenheit genug wahrzunehmen, wenn ich die ausgeschnittenen Initialen und Miniaturen sah, an die sich gewöhnlich der Name der raritätenjagenden Englander knüpft. Dennoch war ich glücklicher als Hanel, bem hier nur vergonnt war, die Rückentitel ber Banbschrifs ten hinter ben verschlossenen Glasthüren abzuschreiben; ich konnte sie, wenn auch mit mehr Zeitverlust als anderswo, doch alle selbst untersuchen, und das Wenige benuten, was sich barunter für uns, meift nur in neuern Abschriften fin= det. Hierbei leistete der zweite Bibliothekar, Berr Gar= nier, an Gefälligkeit und wissenschaftlicher Bilbung bas gerade Gegentheil seines. Collegen, mir jeden Borschub, und erbot sich aufs zuvorkommendste zu Auskunft, Abschriften und Bergleichungen, so oft wir beren bedürfen konnten. Segen 1000 Handschriften sind in der Revolution nach dem

halten wurde, ist doch wohl zweiselhaft. Es sind Rundbogen, später durch eingefügte Spisbogen gestüst. Eine eingefügte Marmortasel versewigt, daß die Herzogin von Berry sie mit ihrem Besuche beehrt hat.

Gewichte verkauft; die noch übrigen 464 stammen aus der Rathebrale, St. Firmin, Fontanelle, St. Peter in Selincourt, die schönsten und altesten aber aus Corby, deffen Bibliothek größtentheils hierher, nach Paris und nach Mibble= hill gekommen ist; einiges findet sich auch sonst zerstreut, wie in Leiben1). Die Urkunden von Corby befinden sich auf den archives du département de la Somme, wo Berr Garnier mich bei bem eben so artigen und thätigen Archi= var Dorbis einführte. Bis 1780 bewahrte das Kloster feine Urkunden in großen Banden neben einander gelegt, die ihre besonderen Namen hatten. Die Privilegien und Schenkungen standen in den Patriarches oder Baux, Ramens Adam, Abel, Seth, Enos u. s. w. bis Nephthali; die actes du buffet ou délibérations capitulaires in den Prophètes; die déclarations de biens anciennes in den vier Evangelistes; die déclarations im Garnerus, Henricus, Michael, Eutelidas u. s. w.; bie cellerie des eaux im Rombus, Trutta, Gobio, Finca, Mullus, Cancer, Alosa, Murena, Hidrus, Lucius; die livres de fiefs hitsen Fulgonius, Ioannes de Bouzencourt, Grosso, Taro, Fronsac, Adiatorix, Iolly, Incognitus, Gemma u. s. w. und die Chartulare, die jetzt in Paris sind: grand, blanc, noir, Esdras. Im genannten Sahre löfte man diese Bande in die einzelnen Urkunden auf, und machte über diese ein sehr weitläufiges Inventarium, das noch vor= handen ift. Es waren bamals 5853 Stück, wovon aber nur höchst wenige übers Jahr 1100 hinaufgingen; Königs= und Raiserurkunden für uns nur drei, von Klothar 2), Lud=

<sup>1)</sup> Besonders zeichnen sich barunter aus ein Rabanus de Cruce s. X. und ein Psalterium s. IX. oder VIII. ex. mit merkwürdigen, meist schihhomorphischen Instialen, die zum Theil befannt gemacht sind in den Mémoires des antiquaires de la Morinie.

<sup>2) 8.</sup> Id. Sept. 663, die Stiftungsurkunde, schon 1780 nicht mehr im Original vorhanden; ans dem Chartular gedruckt bei Bouq. IV, 642.

wig 1) und Karl bem Kahlen 2). Die Revolution hat von jenen 5853 nur noch 2855 übrig gelassen. Die übrigen Ur= tunden und Chartulare des Archivs, unter lettern zwei des 13. Jahrhunderts, von St. Martin aux Jumeaux und S. Mariae de Balantiis (Valoires en Ponthieu) ergaben gar nichts für uns. — Das Archiv ber Stadt konnte ich nicht seben; wie mir Thierry in Paris sagte, enthält eins ber bortigen Chartulare Raiserurkunden, doch ist ein älteres Eremplar beffelben auf ber Königlichen Bibliothet in Paris.

In Abbeville (25. März) war gerade kein Biblio= thektag, und ich konnte bei dem Bibliothekar nur den Ra= talog seben. Es sind 27 Handschriften ba, meift neue Collegienhefte u. dgl.; alt sind nur ein paar Diffale, Dotarien, Gebetbücher und ein Evangeliar, mit Gold auf Pur= pur geschrieben, das die Tradition zu einem Geschenk Rarls des Großen an Angilbert macht. In St. Riquier fand ich gar nichts, als eine schöne Kirche aus dem 14. oder 15. Jahrhundert; was an Handschriften und Urkunden nach dem Brande des Klosters im 14. Jahrhundert noch übrig war, hat die Revolution vernichtet.

In Boulogne (26-30. März) fand ich eine überaus liebenswürdige Aufnahme bei bem Bibliothekar, Herrn Gé= rarb. Mit Geschäften überhäuft — er ist Abvocat und Secretar der Handelskammer — opferte mir dieser vor= treffliche Mann bereitwillig einen Theil seiner kostbaren Beit; ohne die gewöhnliche Deffnungszeit abzuwarten, führte er mich schon früh Morgens in die Bibliothek, ging mit mir

2) April 840 Bestätigung ber Privilegien. Das Driginal war schon 1780 verloren; hier find nur noch Copien, davon eine von 1661 ans dem Driginal.

<sup>1)</sup> Von 825 bei Bouq. IV, 547. Das Original wurde im 12. Jahrhundert auf Pergament geflebt und auf beffen Ruckfeite transscribirt; 1780 war es schon ganz unleserlich geworden; jest ist es im Besitz des berm Ledien in Amiens, bei bem ich es fah, gang murbe und bunkelbraun, nur einzelne Wörter noch lesbar, boch soviel beutlich zu erkennen, daß die Urkunde völlig echt ist. Eine Copie von 1682 ift im Archiv, eine andere in den Chartnlaren in Paris.

bie Handschriften burch, machte mich auf alles aufmerksam, was darin zerstreut ift, und ließ mir außerdem volle Frei= beit, sie zu untersuchen. Er vergonnte mir bazu nicht nur die ganze Tageszeit, sondern ich konnte auch noch von ber vortrefflichen Einrichtung ber Abenbsitzungen Gebrauch mas chen, welche hier, wie in Amiens und noch einigen wenigen Städten Frankreichs, seit Rurzem bestehen und augenschein= lich von sehr großem Rugen sind; benn überall werden sie viel zahlreicher besucht als die Tagesstunden, und machen Manchem die Benutung der Bibliothek möglich, der sonst gar nicht bazu kame. Ueber die Handschriften hat Herr Gerard einen wirklich vortrefflichen Ratalog gemacht, an dem er fünf Sahre mit Liebe gearbeitet hat; es ift zu hof= fen, bag bie Stadt ihn brucken läßt, ober wenn bas nicht geschieht, die Regierung, die hier schon fertig vorfindet, wozu sie die meisten andern Bibliotheken schon lange, und immer noch vergebens, auffordert. Der Handschriften find 191, aus ben Klöstern S. Bertini, S. Vedasti und montis S. Eligii Atrebatensis, S. Mariae de Hinniaco, S. Mariae prope Bourbourch. Aus ben brei erstern namentlich sind sehr alte und schöne hier, so ein Evangeliar von St. Baaft, ganz mit Gold geschrieben; ein Ambrosius aus bem 7. Jahr= hundert in Uncialen, ebenbaber; ein Aratus aus St Bertin mit großen Gemalben, bie aufs Genaueste benen in Leiben gleichen, und beweisen, daß diese nicht nachgemacht sind, wie wohl behauptet ift; ein Psalter aus St. Bertin mit Darstellung musikalischer Instrumente und sehr abenteuerlich und erfinderisch gebildeten Initialen, welche für Die Kunft bes 11. Jahrhunderts, namentlich die Drnamentik, die größte Aufmerksamkeit verdienen, und wohl der Bekanntmachung werth waren. Ein Evangeliar vom Ausgang bes 10. Jahr= hunderts aus St. Elop bei Arras stellt die vier Evangeli= sten sehr roh, aber höchst originell bar, nicht mit mensch= lichen, sondern mit den Köpfen ihrer Attribute; Matthäus hat den eines Jünglings, Lukas eines Pferbes anstatt bes

Dahsen, Johannes eines Ablers, mit Klauen statt ber Hände. Uebrigens schrieb man in St. Elop im 10-12. Jahrhun= bert sehr schön, mit geschmackvoller Berzierung und viel Goldschmud. Manche Sandschriften biefes Rlofters waren schon früher nach Corby gekommen; daher befinden sich einige bavon unter den Corbiensern in Paris. Ich fand bier einen Sigebert mit Fortsetzung, ben Banel nicht anführt; Gebichte auf ben h. Bruno, Rom, die Schlacht von Bovines; Briefe Gregors VII., Genealogien ber Flandrischen Grafen, Benedictionen u. A. - Durch herrn Gerard, der nichts unterließ, um mir den Aufenthalt bort in jeder Dinfict angenehm zu machen, wurde ich auch mit bem Archivar Morand bekannt, einem geistreichen und thätigen jungen Manne, ber sich burch ein paar Sendschreiben an Thierry vortheilhaft bekannt gemacht hat, worin er auf größere Genauigkeit und Methobe in Benugung ber Archive bei ben jehigen historischen Forschungen bringt, und einen Plan zur Organisirung ber Archive Frankreichs und Trennung derselben in historische und Registraturen vorlegt; das Ganze voll beherzigungswerther, unabweisbarer Bemerkungen; aber wie die Dinge in Frankreich fiehen, ift auch dies nur die Stimme eines Predigers in der Bufte; benn bort will man immer gleich ernten. Herr Morand ift auch einer der wenigen Archivare, die bem zweckmäßigen Berlangen der Regierung nach Berichterstattung über alle Archive nachgekommen sind. Mus diefen seinen Berichten, sowie aus fehr genauen schriftlichen Mittheilungen, die er für mich mit großer Buvorkommenheit nach einem Gespräche hierüber aufgeset hat, geht hervor, bag bie Archive ber Städte Boulogne und Aire für uns gar nichts enthalten; jene sind 1544 durch die Englander auf offnem Martte verbrannt, und beginnen daher erft mit bieser Beit; lettere fangen mit 1187 an.

Ueber Ghisnes, Ardres und bas champ des draps d'or fuhr ich am 31. März nach St. Omer. Herr Pro-

fessor Roël gestattete mir sogleich, zu jeder Zeit, selbst an den Festtagen, in der Bibliothek ganz allein und ungestört ben ganzen Zag über zu arbeiten. Ich untersuchte fammt= liche 822 Handschriften, die leider sehr unbequem zwischen ben Druden zerstreut steben, und fand eine reiche Ausbeute, für Gregor von Zours (freilich ein Cober ber britten Rlaffe, aber er läßt oft Anderes weg, als die anderen, und macht dabei aus Worten Gregors einen Uebergang, so daß er mehr als andere die noch immer nicht aufgegebene Dei= nung widerlegt, jene vielen Kapitel seien durch Interpola= tion hineingekommen, während man hier gerade recht sieht, wie sie hinausgekommen sind), Fredegar, Paulus Diaconus, Marcellinus, Annales Bertiniani, bas Original ber Genealogia comitum Flandriae mit Fortsehungen, vita Brunonis, Karoli Flandrensis, Petrus von Binea, Briefe, Gebichte, Beschwörungen, Papstverzeichnisse, Concilium Seligenstadiense a. 1023. u. A. Auch althochbeutsche Glossen kamen in einigen aus St. Bertin vor, ein merkwürdiges halb lateinisch halb griechisches Gedicht aus dem 10. Jahrhundert und der erste Bers des Waltharius; zur Thierfabel aber gar nichts, weder hier noch in den andern Bibliotheken von Nordfrankreich, so genau ich diese auch deßhalb durchsucht Es fehlt noch ganzlich an einem brauchbaren Rataloge bieser Handschriften; benn der des vorigen Bibliothekars Piers umfaßt nur die historischen, und wimmelt dabei von Fehlern, oft höchst komischen 1); gewöhnlich sagt er von einem Cober allerlei, nur gerate das nicht, was er sagen müßte; er sieht aus wie lauter Rotizenzettel auf ei= Aus der ecclesia S. Audomari nen Faben gezogen. stammen nur 562); aus bem nahen Rloster S. Mariao de

<sup>1)</sup> In dem Realkataloge der gedruckten Bücher hat er eine collection des loix rurales unter Naturgeschichte gesetzt, und Descartes unter auteurs Romains. Er hat auch unter andern eine Biographie de la ville de St. Omer geschrieben.

<sup>2)</sup> Es war kein Rloster, sondern Kanoniker, die in einem ummanersten Raum neben der Kirche auf dem Berge Sithlu, jeder für sich ihre

Claro Marisco 116, die wichtigsten aber aus St. Bertin. Manche barunter zeichnen fich aus burch Schönheit und Reichthum ber Malereien, unter benen fich febr alte und merkwürdige finden. Unter Abt Ronantharius II. (804-814) erscheint ein Schreiber Leodhardus, deffen Schrift schon so ausgebildet ift, daß man fie ohne das Beugniß seiner Unterschrift ins Ente des 9. ober den Anfang des 10. Jahrhunderts fegen würs de1); die Initialen bagegen find gang wie in dem merowingischen Gregor von Zours aus Corbie. 3m 11. schrieb Beriveus das schöne Pfalterium in Boulogne 2); im 12. Joseph 3). Die Bibliothek war damals die reichste der Gegend 4); jeht find von ihr noch 549 Handschriften in der Stadtbibliothet, etwa 100 in Boulogne, und einige in Bruffel übrig. Das Archiv ist in der Revolution völlig zerstört; nur hier und da tauchen einzelne Urkunden desselben wieder Doch läßt dieser Berluft sich ziemlich ersetzen burch das ausgezeichnete Grand cartulaire de St. Bertin in 10 Foliobanden auf ber Stadtbibliothet, vom Archivar des

Wohnung hatten, während das Kloster St. Bertin unten am Wasser lag. Unter ihnen haben sich nur zwei litterarisch bekannt gemacht: im 11. Jahrhundert Petrus, Johannes Sohn, Verfasser merswürdiger lateinischer Gedichte, von denen einige disher irrig dem Hildebert beigeslegt wurden; im Beginn des 12. Lambert, Dunlfus Sohn, Verfasser eines vielgebrauchten liber Noridus oder Euchclopädie des Wissenswürdigsten für jene Zeit, aus Isidor, Beda n. A. geschöpft. Sein Autograph kam später nach St. Bavon, und ist noch in Gent. Soust habe ich nirgends Codices S. Audomari gefunden.

1) Ganz dasselbe gilt von einer handschrift heiligenleben in Brüssel, beren Schreiber am Ende bemerkt: hie liber suit inchoatus in Hunia in exercitu a. D. 819. et persinitus apud S. Florianum. — Leodhars dus sagt am Schlusse: oro quicumque legerit librum hunc, ut corrigat illum in quantum prevalet; worans erhellt, wie man mit den

Texten verfuhr.

2) Me compsit Heriveus et Odbertus (ber Abt felbst) deco-

ravit, excerpsit Dodolinus.

3) Rogo vos, ut quando legitis, retro digitos teneatis. Ioseph hoc scripsit, sagt er. Aehnlich wünscht ein Schreiber in dem nahen Clairmarais: Qui servare libris preciosis nescit honorem,

Illius a manibus sit procul iste liber.
4) Innumeris libris superas vicinia septa, sagt sener Herlvens in seinem Gebicht hinter bem Psalterium.

Klosters, De Whitte, 1775—1790 angefertigt und bis 1801 fortgesett. Es enthält sämmtliche Urkunden des Rlofters, von der Stiftung Abroald's 648 bis 1801, mit der größesten Sorgfalt copirt nach ben Driginalen, und wo diese fehlten, nach ben Driginalchartularien Folcuins und seines Fortseters Simon, beren Autographen im Archive lagen und mit die= sem verbrannten 1), während jest nur noch die Abschriften auf der Bibliothek erhalten sind. Die Ordnung ift rein dronologisch; die Urkunden sind reichlich mit Barianten aus Folcuin, Beschreibung bes Buftandes ber Driginale, geographischen und historischen Roten verseben; bie Siegel febr fauber hinter jedem Bande zusammen gemalt, und aus= führliche Register beigefügt; das Ganze ift ein wahrhaftes Muster. Der erste Band geht bis 1200. Die beiben altesten Urkunden von 648 und 662 sind noch aus den Dri= ginalen gegeben, die übrigen ber erften vier Sahrhun= berte größtentheils aus Folcuin; also waren die Driginale 1775 schon verloren. Bon Raiserurkunden sind aus den Driginalen mitgetheilt nur drei, die ich abschrieb, von Karl dem Großen, Heinrich II. und Heinrich IV.; außerbem drei von Rarl dem Rahlen und Lothar 2), die auch bei Folcuin stehen. — Ueber die anderen Archive bekam ich sehr gefällige Muskunft von herrn hermand, einem grundlichen Renner der Landesgeschichte, ben Numismatikern rühmlich bekannt

<sup>1)</sup> De Whitte beschreibt das Autograph Folcuins: 326 pages d'écriture sur parchemin, 8½ pouces de hauteur, 5½ de largeur; das Simons: 33 seuillets de parchemin, 8½ pouces de hauteur, 6 pouces moins 2 lignes de largeur. Les deux manuscrits reposans à la bibliothèque de St. Bertin, et cottés Ms. 721, qui est une copie du cartulaire de Folquin et qui contient 58 seuillets, et Ms. 723, qui est une copie amplisée du cartulaire de Simon et qui contient 72 seuillets, ont tous deux 9½ pouces de hauteur sur 6 de largeur, et sont tous deux en parchemin. Beim Gebrauch der Boulogner Handschrift Folcuins, aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, ist es also uns umganglich nothwendig, damit durchweg dies grand cartulaire qu vers gleichen, das überall aus der Quelle jener Handschrift, oft aus den Orisginalen selbst gestossen ist, und bedentende Berbesserungen geben wird.

2) Um 963; Lauduni a. 9. ind. 6. 7. id. Ian.

durch seine Werke über die mereaux, von denen wohl nir= gends eine ber seinigen gleiche Sammlung besteht. Urkunden der Rathedrale von St. Omer geben nicht über 820 hinauf; benn erft damals ift die Trennung zwischen St. Bertin und bem Kapitel vorgenommen, welche bis dabin unter bemfelben Abte standen 1). Das Rapitel war niemals sehr bedeutend; daher ift auch sein Archiv nicht reich. Raiserurkunden konnen nur da sein über die Besitzungen, welche es mit. St. Bertin zusammen in Köln hatte 2); aber es ift jeht in solcher Unordnung, daß es unmöglich war, banach zu suchen; bei ber Ordnung, welche man vornehmen will, versprach herr hermand alles mitzutheilen, was fich für uns fande; ein Berfprechen, für beffen freundliche Erfüllung uns schon bie Gefälligkeit burgt, womit er bie bortige Handschrift der vita Caroli Flandrensis für uns ver= glichen hat. — Im Stadtarchiv ift die alteste Urkunde die charte communale von 1127, die früheste in Flandern, bie fast allen flandrischen Städten zum Dufter gebient bat. Sie ift in zwei Eremplaren ausgestellt, die beide noch vorhanden sind. Aus dem 12. Jahrhundert sind der Urkunben nur wenige, aber vom 13. an werden fie fehr jabl= reich. St. Omer besitt bas schönste Stadtarchiv in ganz Rordfrankreich; die Commune war sehr machtig, und gehörte jur Sanse von London, wovon sehr viele Urkunden hier find; für uns aber gar nichts. - Die Archives du Bail-

2) Gerade über diese Besthungen sinden sich zwei Kaiserurkunden für St. Bertin, die Schenkung heinriche II. und die Bestätigung heinriche IV, im grand cartulaire de St. Bertin; da dies die einzigen waren, die St. Bertin besaß, so lassen sich im unbedeutenderen Kapitel

nicht mehre vermuthen.

<sup>1)</sup> Das Rapitel behauptet zwar, diese Trennung kabe schon zur Zeit des h. Audomarus bestanden; doch mit Unrecht, wie die Abtsverzeichenisse in Lamberts Floridus deweisen. Bis 820 wird St. Bertin in den Urfunden immer bezeichnet ubi requiescunt corpora S. Bertini et S. Audomari, von da an aber ubi requiescit corpus S. Bertini, weil nun das Rapitel nicht mehr nuter dem Abte von St. Bertin stand. Auch hatten beide überall dieselben Besitzungen, unter sich zu verschiedenen Theilen getheilt.

lage beginnen 1193, wo der erste bailly royal erscheint; auch sie enthalten nichts für uns. — Bon dem alten Terouanne ist nichts mehr übrig als le grand dieu de Terouanne in der Kathedrale von St. Omer, ein kolossaler Christus, der oben auf der alten Kirche saß und die Stadt segenete. Karl V. zerstörte sie von Grund aus, dis auf eisnen Stein vom Stadthause, mit dem kürzesten aller Chronosticha: DeLetl Morlnl. Ihre Archive und Handsschriften sind verschollen; einige davon hatte Philipp von Luxemburg mit sich nach dem Mans geführt, als er dort Bischof wurde, darunter Balberichs Chronicon Morinense.

In Lille (16—26. April) fand ich auf der Stadtbisbliothek in den 320 meist ziemlich neuen Handschriften, Reskrologien und Chartularien aus Cysoing, Loos, Marquette, Palemphin, den Recollets und St. Peter in Lille (unter diessen mehrere alte und sehr schöne) gar nichts; eine unerswartet reiche Ausbeute aber in den Archives du départoment du Nord. Hier copiete ich 56 merowingische, karozlingische und Raiserurkunden vor 1313, darunter 22 aus den Originalen und 31 noch ungedruckt; nahm Rotiz von 1 merowingischen, 22 von französischen Karolingern, 7 von Raisern, deren Originale noch im Haag, in Mons und Lüttich sind, 31 von Ludwig dem Baier; und benutze sämmtliche Chartulare 1) für die Zeit vor 1347. Dies

<sup>1)</sup> Das wichtigste ist Chartularium S. Amandi s. XIV. mit 4 Urfunden Childerichs, Dagoberts, Ludwigs des Frommen und Lothars, die ich alle abschried; 5 Karls des Kahlen, 3 Karls des Einfältigen. Die Urfunden des Klosters sind in den Religionskriegen des 16. Jahrhunderts alle zu Grunde gegangen. — Chartularium Marchianense s. XII. ex. begonnen, mit prächtigen Initialen auf Goldgrund, die immer den Urheber der Urfunde darstellen; fortgesetzt s. XIII—XV. enthält nur 2 von Karl dem Kahlen und Lothar. Die Originale des Klosters sind auch noch hier, doch nur von 1122 an: einige in Donai auf dem Stadthause. — Cartulaire de Namur s. XIV. nur 1 Rudolss, die ich abschrieb. — Codex traditionum S. Georgii Hesdiniensis s. XII. seqq., cartulaire de Flines, c. de Gand, c. rouge de Hainaut, c. oblong, c. de Louis de Male, c. de Malines, c. d'Artois enthalten alle nichts. — Cartulaires de Flandre, acht Stück s. XIV. seqq. habe

Archiv ift nach bem Pariser bas größte Frankreichs. Seinen Ursprung bilbet bas Archiv ber Chambre des comptes in Lille, burch Philipp ben Kühnen furz vor 1385 eingesetzt für Flandern und Artois, später auch für Ramur und hennegau. Es befand fich in ber tour des chartes. Karl V. vereinigte bamit bas Archiv der Gras fen von Flandern, welches bis dahin in den Schlöffern von Lille und Rüpelmonde bewahrt war; er bestimmte auch, daß die Beamten ber chambre des comptes nie anders als zu dreien hineinkommen follten. Dit der Gin= nahme Lilles durch die Franzosen 1667 hörte die Chambro des comptes auf; Archivar ward Denis Gobefron und nach ihm sein Sohn, Entel und Urentel in ununterbroches ner Folge bis zur Revolution. Gleich nach ber Einnahme wurde eine Auswahl von Urkunden nach Paris auf Die Königliche Bibliothek abgeführt, die noch bort find 1); 1746 ich alle benutt. - Cartulaires de Hainaut, fünf Stud; bas premier cartulaire de Hainaut, s. XIV., enthalt alle die Rasserurfunben, welche Martene in seinem ersten Banbe gegeben hat, und beren Originale noch in Mons, Baris, Bruffel und im Saag fein muffen. Es bleibt alfo nur noch für bie zu bennten, welche fich bort nicht mehr finben. - Die handschrift ber Stadtbibliothef in Eille E. N. 21. saec. XV. ans Cifoing enthalt ebenfalls eine große Maffe flanbrischer Urfunden, barunter 39 kaiserliche. Davon habe ich zwei ungebruckte auf fol. 17 abgeschrieben, zwei andre auf fol. 18 und den Brief Rubolfs an ben Offizial bes Propftes in Utrecht (bei Martene I. 1183,) aus ben Driginalen auf bem Archiv copirt; f. 19. bie Bestätigung ber Urfunden Rubolfs für Johann von Avesnes ist im Original in Mons. Die übris gen find: Martene I. 1163. 1167. 1170. 1168. 1171. 1171. 1169. 1172 sq. 1175. 1176. 1181. 1183. 1186. 1184. 1185. 1161. 1190. 1132. 1191 die da erwähnte Urfunde Sifrids von Köln. 1241. 1021. 1255 D. 1034. 1032 E. 1255 F. 1032. 841. 661. 1153. 1154. 805 C. Bohmer 3872. Böhmer 4997. also biefelben, bie auch im premier c. de Hainaut stehen.

1) Rach sechs Riassen geordnet, namisch: les titres qui sont relatifs à la France et à sa souveraineté sur la Flandre — aux rois de France — aux empereurs de Constantinople et d'Allemagne, aux electeurs et princes de l'empire, aux rois de Hongrie, Bohème, Suède, Sicile, Naples, Castille, Aragon, Portugal, Angleterre, Ecosse, Danemarck, et aux ducs de Venise — aux villes de Bésançon, Tournay, Cambrai et à la Flandre — aux

évêques et à la ville de Liège — les bulles des papes.

wurden acht Riften voll aus Bruffel und Ramur hierher= gebracht, aber 1770 zurückgegeben, und obendrein noch Alles, was fich auf die öfterreichischen Niederlande bezog, so daß jett manches in Bruffel ift, was ursprünglich bem Archiv der Chambre des comptes ober der flandrischen Grafen angehörte. 1782 begann Gobefroy sein vortreffli= ches dronologisches Inventarium fammtlicher Urkunben, abec die Revolution unterbrach ihn vor ber Bollendung. Nach bem Gesetze vom 24. Juni 1792 kamen zwei Com= missaire und begannen alle Abelsbriefe u. bgl. aus den Regiftern herauszureißen. Gobefrops Nachfolger Ropra machte Worstellungen, worauf ber Minister Garat Die Bernichtung des ganzen Depots befahl 1). Aber die energische Antwort, die Ropra ohne Furcht vor der drohenden Lebensgefahr zu geben wagte, rettete bas Archiv. Garat ehrte seinen Duth; es wurde nur eine Auswahl Pergament verkauft, Die 80000 Franks einbrachte (in Affignaten), und 300 Bagen voll Papier ins Arfenal geschickt, um Patronen zu machen. Bald nachher eignete ber Commandant der Citadelle sich die Schränke zu, und ließ ben Inhalt in Saufen ba liegen; später installirte sich bort das Revolutionscomité, und nach= ber eine Militaircommission. Bu berselben Beit aber bekam es einen bedeutenden Zuwachs durch bie Archive von 64 Rlöstern und geistlichen Corporationen, benen es seine alte= sten Urkunden verdankt. Ihnen hat die Revolution nur geringen Schaben gethan; benn nur wenige bavon fielen in die Hande ber Commission des armes et poudres, der ein Beschluß des Comité de salut public sie alle bestimmt hatte, und bie Urkunden von St. Amand, Anchin, Marquette, Loos und Baucelles waren schon in den Un=

<sup>1)</sup> Et schrieb an Ropta, 27. Schruat 1793: Tous les papiers anciens et d'écriture gothique ne doivent être que des titres de séodalité, d'assujettissement du faible au fort, et des réglements politiques heurtant la raison, l'humanité et la justice; il vaut mieux substituer à ces ridicules paperasses la déclaration des droits de l'homme: c'est le meilleur titre qu'on puisse avoir.

ruhen bes 16. Sahrhunderts zu Grunde gegangen. Die Ordnung berselben ift bas Bert des Dr. Le Glay, den die Liebe zu tiesen Studien aus einem Arzte zum Archis var gemacht hat. Er hat Gobefrop's Inventarium fortge= setzt und vervollständigt, sein Archiv in eine vortreffliche Ordnung gebracht, und - was allen Archiven zu munschen ware — eine musterhafte Uebersicht über basselbe und alle anderen, selbst die kleinsten Communalarchive des Departements herausgegeben, so wie auch über sammtliche öffent= liche und Privatbibliotheken 1); letteres besonders ein bochft zwedmäßiger Gebante, ber überall Rachahmung ver= diente; ich habe mehrfach felbst wahrnehmen können, wie beilfame Birtungen folche Deffentlichteit hervorgebracht bat2). Er hat daburch für sein Departement in hohem Grabe das geleiftet, was die Regierung für ganz Frankreich beabsich= tigt burch die Einsetzung eines Inspecteur general des bibliotheques, welcher bie Provinzen bereisen und jährlich einen öffentlichen Bericht abstatten muß über ben Buftand ber Bibliotheken, die Fortschritte ber Ratalogistrung, Er= baltung und zwedmäßigen Bermehrung, über rathsame Zauiche, über besondere Bedürfniffe, über Abendfigungen und möglichste Gemeinnütigkeit, so wie über alles, was zu loben ober zu tabeln ift. Während dieser aber in dem gro= Bem Lande sich überall nur im Allgemeinen halten, und meift nur von ben größeren und öffentlichen Anftalten Runde haben und geben kann: so konnte Le Glay — und konnten es Manner wie er mit bemselben Erfolge überall - in dem ihm genau bekannten engern Kreise bis ins

<sup>1)</sup> Notice sur les archives du département du Nord. Lille 1839. Notice sur les archives communales du d. du N. 1840. Notice sur les bibliothèques publiques et privées du d. du N. 1841.

<sup>2)</sup> Als z. B. Herr Morand bas ganz verschollene Stadtarchiv von Aire wieder entbeckt und darüber geschrieben hatte, saßte der Ragistrat den Entschluß, mit dem neuen Locale hierfür auch eine Bibliothet und ein Ruseum zu begründen, und eine Sonntagsschule einzurichten.

Rleinste und gerade in das eingehen, was sonst immer unsbekannt bleibt und oft der Dessenklichkeit am meisten bes darf. Freilich wird das nicht Jedem so leicht wie ihm, der mit der liebenswürdigsten Anspruchlosigkeit und Anmuth des Umgangs eine Tüchtigkeit des Wissens verbindet, die ihm überall ein Ansehen verschafft hat, wodurch er auch in weisteren Kreisen auß Heilsamste wirken kann 1). Meine Arsbeiten unterstützte er auf die gefälligste und herzlichste Weise, gab mir Empsehlungen nach Cambrai und Douai, und theilte uns noch später seine Copie einer wichtigen und jetzt verlornen Chronik von St. André du Cateau mit, welche danach im achten Bande der Monumenta erscheinen wird.

In Arras (27—30. April) gestattete mir Herr Prof. Bacouël in der schönen Bibliothek alle mögliche Freiheit, und opserte mir sogar ein paar Nachmittage noch aus ser den öffentlichen Stunden, damit ich die 1100 Handsschriften alle untersuchen konnte, während ich die, welche etwas enthielten, des Morgens in einem der großen öden Zimmer der prachtvollen, erstaunlich großen Abtei von St. Baast und des Abends im Lesezimmer benutzte. Ich hatte mir sehr große Erwartungen davon gemacht, sand aber nichts als einen neuen Folcuin und Balbericus, Leben Gosdehards, Poppos, Karls von Flandern, eine Genealogie

<sup>3)</sup> So richtete 3. B. ber Prafect die Anfforderung an sammtliche Communen, sur Thierrys Documens du Tiers—état Bericht über ihre Archive einzusenden, nach Le Glays Entwurf in der Art ein, daß dadurch nicht bloß jener für die Archive nur äußerliche Zweck erreicht, soudern zugleich eine Ordnung derselben veranlaßt, manches vom Untergange gerettet und der Grund zur Organistrung des gesammten Archivwesens sürs Departement gelegt ist. Der Prafect des Pas—de—Calais saßte sich fürzer; er verlangte sur denselben Zweck von allen Communen, ein inventaire raisonné ihrer Archive in doppelten Gremplaren binnen 4 Wochen einzusenden. Natürlich half dies zu weiter nichts, als daß man einsah, wie dergleichen nichts helsen kann — und diese Einsicht ist in Frankreich schon viel werth —, und daß der Conseil—genéral bei der Regierung eine organisation générale des archives en France des autragte. Er hätte nur bei seinem eignen Archive gleich aufangen sollen.

der flandrischen Grafen und 5 Briefe Mexanders III. und Friedrichs L; der Sigebert, den Sanel anführt, ift ver= schwunden oder nie dagewesen. Die meiften sind theologis schen und kanonischen Inhalts; recht alt nur sehr wenige1). Sie ftammen aus St. Elop und St. Baaft; von letterem sind schon früher manche an die Zesuiten in Antwerpen getommen, und baburch jest in Bruffel; andere in Boulogne, Middlehill und bei herrn Serrure in Gent. früherer Bibliothekar, Liard, hat heimlich viele nach Eng= land verkauft; ein anderer, Caron, hat aus sehr vielen Blatter herausgeschnitten und an Buchbinder verkauft, gewöhnlich immer bas vierte ober fünfte Blatt, bamit man es nicht gleich merken möchte. Besonders haben durch ihn die Folianten und Quartanten gelitten, namentlich bie als teren, beren Pergament recht fart ift; einige baben gar die Salfte ihrer Blätter verloren. Der Magistrat hatte ihn nämlich, um Beruntreuungen wie bie Liard's unmög= lich zu machen, für tie Bahl ber Handschriften verantwortlich gemacht, und glaubte bamit und mit einem Gehalt von 600 Franks Alles gethan zu haben; so kam Caron auf diesen Ginfall. Der jetige Bibliothekar ift ein Mufter von Herzensgüte und Gewissenhaftigkeit; er war früher Secretair in Moreaus Generalftabe, bann Professor am College, und hat nun als Ruhegehalt diefe Stelle mit 800 Franken und 24 wöchentlichen Arbeitsftunden bekommen. - Auf bem Archiv bes Pas be Calais führte mich ein

<sup>1)</sup> Am meisten schrieb man in St. Baast im 11. Jahrhundert. In einer Handschrift nennen sich am Ansang und Ende jedes Quaternio ihre verschledenen Schreiber Albertus, Richuinus, Itesboldus scriptor optimus, Wibertus, Alardus, Richuinus secundo scripsit, Walterus, Wigbertus reincepit, Lantbertus. Eine andere schrieb Rodulssus, vorn malte er sich hinein und den heiligen Bedastus, der respicit e caelis, notat et, quot grammata nostris Depingam calamis — Tuncque savens operi nostro nostroque labori, Grammata quot, sulci quot sunt, quot denique puncti Inquit in hoc libro, tot crimina sam tidi dono, Et quiscumque velis, detur pars magna laboris Haec merces operis.

Brief bes Herrn Morand aus Boulogne bei dem Archivar Herrn Godin ein, der mir das Ganze zeigte, und die Insventarien und Chartulare vorlegte. Es sind die ehemaligen Archive des Artois. Ich sand überall nichts als die Ansgabe einer Urkunde Heinrichs VIL in Godesvor's Inventar; die Urkunde selbst war nicht mehr zu sinden, also wahrscheinlich in der Revolution verschwunden; denn 1793 wurschen 38 Säcke und noch 6 Wagen voll Papiere und Pergamente von hier nach Lille gesandt pour la fabrication des cartouches et pour coisser les susées à dombes et autres artisces. Darunter waren wahrscheinlich auch die von St. Baast; ich sand davon hier nur ein Chartular aus Papier aus dem 16. Jahrhundert 1).

In Douai (1—14. Mai) gestattete mir Herr Bibliozthetar Duthilleul aus freundlichste, die Handschriften der Stadtbibliothek alle zu untersuchen und in der Wohnung des Conciergen den ganzen Tag über zu benutzen. Sie besindet sich im Jesuitercollegium, dem sie früher gehörte; in der neuesten Zeit ist durch den vereinten Eiser der Stadt und einzelner Bürger eine Sammlung von Gemälden und Sculpturen, ein vortresslich geordnetes naturhistorisches Musseum und eine schöne Sammlung von römischen Alterthümern aus Famars und von Merkwürdigkeiten des Mittelsalters hinzugekommen; in dem freundlichen Garten sind Inschriften, Säulencapitäle u. dgl. aus Famars sehr hübsch ausgestellt, und das Ganze giebt einen schönen Beweiß des wissenschaftlichen Sinnes, welcher Douas vor vielen Städzten Krankreichs auszeichnet. Die 904 Handschriften stams

<sup>1)</sup> Es enthält bas Werk Gulemann's "Amantissimo domino et patri Martino Dei gratia venerabili abbati monasterii S. Vedasti n. s. w. nach Art von Folcuins Chartular von St. Bertin eingerichtet; barin für uns nur: König Theoberichs Schenfung mehrerer Güter ad matriculam ecclesiae, ohne Datum. — Kaiser Karls Bestättgung und Vermehrung berselben auf Bitten bes Abts Robulfus, ohne Datum. — König Karls Privilegium für St. Baast, Andrevilla 3. Kal. Nov. r. 27. ind. 1. — König Odos Privilegium, Vermerie 12. Kal. Iun. r. 3. ind. 8.

men aus Flines, Sautmont, besonders aber aus Marchiennes 1) und Anchin 2). Lettere zeigen, gerade wie bie vom Mont St. Michel, daß auch in Anchin die Schrift in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts fehr voraus mar; zwei mit dem vollkommen echten Datum 1153 und ber Papias von 1173 haben burchaus den Charafter des 13. Sahrhunderts. Auffallend viel findet sich hier für die Kreuzzüge, theils besondere Berke, theils kurze Notizen, Berfe, Briefe, besonders Erzählungen von. Pilgern, auf leere Stellen anderer Handschriften geschrieben. Ran fieht, wie sehr diese Gegenden sich dafür interessirten; wie bergleichen "neue Zeitungen" von ba, wenn auch noch so klein, aufgeschrieben, oft andern Klöstern mitgetheilt wurden, wobei sie auch wohl wörtlich in gleichzeitige Annalen und Chroniken übergingen, ober ben schon fertigen am Rande und auf Bettelchen beigefügt wurden 3) - die Borlaufer ber Auch für unsere Geschichte ist viel vorhans ben; ich entbeckte hier die einzige vollständige und älteste Handschrift ber Annales Vedastini, Abalards schones Gedicht an seinen Sohn Aftrolabus, einen Einhard, Dudo, die proverbia Wipponis, historische Gebichte und merkwürdige

<sup>1)</sup> Die meisten bieses Klosters sind hier, einige in Mons und Brüssel; bie Urkunden und Chartulare im Archiv zu Lille, darunter die älteste von 1122.

<sup>- 2)</sup> gestistet 1079; ein paar sind aus der Bibliothek der Jesuiten in Antwerpen nach Brüssel gekommen; die Urkunden sind in Lille, die älkesse von 1111.

<sup>3)</sup> Daher erklärt sich wohl zuweilen in Annalen, die sonst gar nicht ans einander geschöpft haben, die wörtliche Uebereinstimmung einzelner Nachrichten. Ich habe solche Notizen manchmal durch vier, fünf handsschriften verschiedener Gegenden verfolgen können, die in größere Werke hinein. Nach den verschiedenen Gegenden sind sie verschieden; einige aber verbreiteten sich sehr weit, z. B. die Verse über die Einnahme Iestusalems, auf Thomas Beckets Tod, und besonders Actenstücke, wie Grezgors VII. Totatus, Heinrichs V. und Calirtus Vertrag, papstliche Briefe u. dgl. Am meisten habe ich dergleichen gefunden in den Handschriften von St. Lorenz in Lüttich, wo stets ein reges Interesse sür die Zeitzereignisse war; auch in Gemblonrs, St. Trond, St. Vertin, Narchiensnes, Auchin und Mont St. Nichel; in allen übrigen nur seiten.

Formeln aus England; benutte ben Balbericus, Briefe Alcuins, Brunos, vitas SS. Adalheidis, Amandi, Vedasti, und eine gang vortreffliche S. Bernardi mit einigen unge= brudten Studen, eine genealogia comitum Flandriae, ein Necrologium von Anchin, die Originale der ungedruckten Annales Marchianenses und Aquicinenses, und vor Allem zwei Sigeberts aus Marchiennes und Anchin, in letterem das Driginal des Auctarium Aquicinense, das hieraus bie bedeutenbsten Berbesserungen und ungedruckte Bufage gewann, welche Miraus seine Grunbe hatte nicht zu geben. Außer biesen handschriftlichen Schähen, worunter auch ber merkwürdige Phabrus, zeichnet fich die Bibliothet noch burch eine bibliographische Seltenheit aus, die vierte vollftanbige Biblia pauperum, von welcher bisher nur brei vollständige Exemplare bekannt waren, in Bien, in Haerlem und beim Herzog be La Balliere. Herr Duthilleul bat sie erft vor Rurzem in Belgien erstanden.

Drei Wochen lang (15. Mai — 8. Juni) beschäftigte mich bie Stadtbibliothet in Cambrai, ausgezeichnet burch bie Schönheit ihres Locals, ihren Reichthum an Incuna= beln und Rupferwerken, und das hohe Alter ihrer Band= Diese stammen aus St. Gery, St. Sepulcre, schriften. St. Croix, St. Aubert, einige aus Italien und ber papst= lichen Kanzlei in Avignon, die meisten und altesten aber aus der Rathebrale; unter biesen aus dem 7. Jahrhundert ber Gregor, aus bem 8. eine Bibel, ein Sacramentarius, Augustin, Psidor, irische Canonen. Nicht alle Handschriften ber Rathebrale sind erhalten; die Berwüstungen ber Nor= mannen 881 und ber Brand von 1148, ber bie Rirche, ben bischöslichen Palast und das Kloster St. Aubert bis auf ben Grund verzehrte, haben vielleicht nicht so viel gescha= bet, wie die späteren Beiten; Le Glay führt als Desiderata eine ganze Reihe an, die noch im vorigen Jahrhundert da waren, und 1825 verkaufte der Buchhandler Castanet in Bruffel 60 Bandschriften ber Rirche in Cambrai, barunter

einen griechischen Plutarch und Berodot. Die noch vorhandenen 1070 sind durch Le Glay's vortrefflichen Ratalog bekannt; auf seine Empfehlung erlaubte mir Berr Bibliothekar Thibault, fie alle in den öffentlichen Stunden zu untersuchen, und in der übrigen Beit im Hause des zweiten Bibliothekars Gourdin zu benuten. Die alteste berselben, und zugleich eine ber koftbarften Banbichriften Frankreichs, ift der Uncialcoder Gregors von Tours, den ich buchstäblich verglichen und seine Luden aus ber Bruffeler Copie beffelben aus dem 8. Sahrhundert erganzt habe. Außer ihm benutte ich einen Sigebert mit ungebruckter Fortsetzung, die Gesta regum Francorum, vita Bernardi, proverbia Wipponis, Briefe Beinrichs V., Caligts und Friedrichs I., einige Raiserurkunden, die zahlreichen Rekrologien; die alte Lex Salica war leider nach Paris geschickt. — Einige Handschriften, boch nicht von Bedeutung für uns, sab ich noch bei Herrn Failly, der mir sehr viel Freundlichkeit er= wiesen hat.

Die Archive der Kathedrale, die von St. Géry, St. Aubert, St. Croix, St. Sepulcre, Cantimpré, Premy und Baucelles sind durch Le Glay's Berwendung in Cambray geblieben, aber erst ganz kürzlich seiner Oberaussicht untersgeben. Daher sand ich sie noch in der allergrößten Unordnung; die Urkunden lagen theils in Kasten durch einander, theils in großen Pausen auf dem Fußboden ausgeschichtet, und Herr Thibault hatte erst einen kleinen Ansang mit der Ordnung machen können. Daß noch alle Urkunden da sind, die Baldericus kannte, läßt sich nicht erwarten; denn schon im 11. Jahrhundert hat man Ottonische und Karolingische Kaiserurkunden sur Cambrai im Kapitel selbst zu Bücherzeindänden benuht 1); aber 1772 besaß das Kapitel noch an 40 Kaiserurkunden 2). Davon waren bei meiner Anwesens

<sup>1)</sup> z. B. in N. 618 ber Bibliothet, woraus ich beibe Stude abge- schrieben habe.

<sup>2)</sup> Der Abbe Mutte giebt in seinem fehr feltenen Memoire pour

heit erst 4 wiedergefunden; während einiger Minuten, die ich in dem großen Hausen herumsuchte, zog ich selbst noch 3 von Friedrich I. heraus; 5 schried ich ab 1), die übrigen warten noch ihrer Auffindung; unter ihnen der merkwürzdige Freiheitsbrief Friedrichs I. für die Stadt, und Friedrichs II. Bestätigung von 1215 mit goldnem Siegel. Herr Thibault hosste, daß nach Jahressrist das Ganze gesordnet sein würde; dann also steht hier noch eine reiche Ernte bevor, und macht wahrscheinlich die drei von Fehlern strohenden Chartulare auf der Bibliothek 2) überslüssig, aus denen ich beshalb diesmal nur den Inhalt ihrer 42 Raiserurkunden auszog. Auch das Stadtarchiv wird dann noch zu benutzen sein 3).

In Balenciennes (8—12. Juni) legte mir der sehr gefällige und unterrichtete Unterdibliothekar Lemaire die zwischen den Drucken sehr unbequem ausgestellten Handsschriften vor. Ich untersuchte sie alle dis auf einige (nach Herrn Lemaire's Angabe etwa 6 dis 8) die der Bibliotheskar Herr Leroy, der in Belgien wohnt und während meiner Anwesenheit nicht zur Stadt kam, in einem Schranke versschlossen hatte. Ich hätte auch diese gern gesehen, da unter den übrigen sich mehrere wichtige Handschriften nicht fanden,

Mgr. l'archeveque de Cambray (de Choiseul, gegen die Stadt, ohne Verfasser und Jahrszahl, Paris 1772 in 4to erschienen), 26 Kalsserurkunden von 817—1310 und außerdem noch viele Karls, Wenzels

und Sigismunds.

- 1) Ludwigs Schuthrief für B. Hilboard 817. 17 Kal. Maj. Aquisgrani. Ottos Schenfung der villa Wambia in pago Heinia, 958 Id. Iun. r. 23. Colonie. Konrads Bestätigung für Vaucelles 1139 Leodii. Friedrichs Rechtsspruch für B. Robert, quod episcopus osticiatum suum et custodem rerum suarum pro sua voluntate removere potest. 1184. 12 Kal. Iul. Geilenhusen. Friedrichs Schuthrief sür alle Kirchen Cambrais 1184. 12 Kal. Iul.
- 2) Mr. 1028. 1029 und ein noch nicht bezeichnetes an einer sehr langen Rette.
- 3) Es enthält u. A. von Rubolf 1, Heinrich VII. 4, Karl IV. 3, Wenzeslaus 4, Sigismund 7; doch müssen auch noch frühere dort sein. Einige sind gedruckt in dem Mémoire des Magistrats gegen den Erzebischof von Choiseul (Cambrai 1772).

welche Sanderus angiebt, namentlich der Tomellus; aber gerade diese stehen auch nicht in dem 1817 geschriebenen Kataloge ber Bibliothek, und somit scheint in dem Schranke nichts gerade Bichtiges mir entgangen zu sein. Sie stam= men fast alle aus St. Amanb, dem alten Elnon, das die Revolution bis auf den Thurm verwüstet hat. Archiv und Bibliothek des Klosters hatten besonders durch die Religions= triege gelitten; nachher kamen einige Handschriften in Telliers Sammlung nach Paris; andere nach Middlehill. Da nun die meisten der von Sanderus aufgeführten noch hier sind, so scheint in der Revolution nichts vernichtet zu sein, und die fehlenden sind theils wirklich in Paris, theils wer= den sie in Middlehill zu suchen sein, unter letzteren wohl der Tomellus. Alle Handschriften von St. Amand zeigen eine hohe Entwickelung der Schreibkunft; sie find durchweg Im 10. Jahrhundert schrieb man hier son zu nennen. besonders viele musikalische Werke; auch Griechisches er= scheint öfter in Handschriften jener Zeit, und ein prächtiges Pfalterium des 11. enthält die Pfalme columnenweise neben einander lateinisch, griechisch und hebräisch, alles mit lateis nischer Schrift. Ich benutte hier das Driginal ber Annales Elnoneuses, Kalendarien, Refrologien, Briefe Alcuind und Lupus, Die vita S. Amandi, schrieb das Ludwigslied aus dem alten liber pilosus ab, wo es bicht hinter dem allesten frangofischen Gedichte steht, und entdeckte auf einem Bucherdedel ein eben so altes und noch größeres Stuck in stanzosischer Sprache, in Schrift des 10. Jahrhunderts mit tironischen Roten vermischt. — Bei Berrn Arthur Dinaux sah ich eine schöne Sammlung altfranzösischer Hand= schriften und Werke, doch keine für uns. — Im Stadt= hause fand ich eine ausgezeichnete Gemäldesammlung mit einem der herrlichsten Werke Rubens; die Urkunden der Stadt aber, die ich suchte, sind in der Revolution geslüch= tet und babei im Rhein untergegangen, theilweise wieder ans User gerathen und als ehrwürdige Reste nach Dussel=

von Düsseldorf aus der Stadt Balenciennes 1826 ofsiziell berichtet, wie mir der sehr artige Stadtsecretär aus den Acten zeigte. Einige Kasten mit Alosterurkunden und was sonst noch dort war, sah ich genau durch, fand aber gar nichts darin.

Am 13. Juni verließ ich Frankreich, beendete in Bruf= sel, was dort zunächst zu thun war, und ging am 2. Au= guft nach Gent, wo die hetren Mote, Rasmann, Gerrure, Bergauwen, Boifin und besonders Billems, der biebere und ruftige Borkampfer für flamandisches und deutsches Element in Belgien, mir sehr viel Freundschaft bewiesen haben. In der Universitätsbibliothet sind sehr viele und gerade die altesten Handschriften aus St. Maximin in Trier; andere aus St. Peter in Gent 1), St. Bavo, auch aus Camberonne, und eine aus St. Omer. Rach bem, was Herr Archivrath Pert hier schon gefunden und benutt hatte, war für mich nur noch wenig zu thun. Lammens Sammlung war verkauft; die für Geschichte wichtigsten Handschriften berfelben sind auf die burgundische Bibliothet in Bruffel gekommen, andere in die hiefige Universitäts= bibliothek und in Privatsammlungen, beren ich hier 4 gesehen habe. Willems hat sich ganz auf flämische Literatur beschränkt, besitzt bavon aber bie reichste Sammlung in Belgien nach ber van Hulthem's. Herr Prof. Serrure besitzt ebenfalls viele flämische Handschriften, auch altfranzösische, und einen großen Schat Fragmente von Bucherdeckeln u. bgl., darunter die von ihm herausgegebenen zwei Blätter niederdeutscher Nibelungen in Schrift des 13. Jahrhunderts; auch einen schonen Casar 2) und einen Usu= ardus 3). Auf seine Empfehlung gestattete mir Herr Leo-

1) Auch in Bruffel, in Mibblehill und Brugge.

3) sacc. XIII. in. aus Arras. Bu jedem Tage ist zugleich ein

<sup>2)</sup> saec. XII. in. in quarto. Es ist berselbe, ber früher in Amssterbam war und von dem Dudenborp spricht; H. Serrure hat ihn bei einem Tröbler in Lüttich gefauft.

pold van Alftein, welcher viele Handschriften besitt, tar= unter manche aus Heber's und Lammens Auction und eine nicht unbebeutende Bahl orientalische, einen kleinen Theil derselben zu untersuchen und Gesta Trevirorum zu benuten, welche ursprünglich ben Anfang bes Leibener Cober Die übrigen, barunter einen alten Petrus von Binea, habe ich wegen Krankheit bes Befigers leiber nicht seben konnen. — Billems führte mich zu herrn Bergaus wen, ber ben Anfang einer Handschriftensammlung gemacht hat, welche, bei ber Luft und bem Reichthum bes Besitzers in bem unerschöpflichen Belgien, einft fehr bedeutend zu werben Hier sind Handschriften aus Minove, Alne, verspricht. Billers, Genam, Floreffe, Lobbes 1); ein Gebetbuch vom Beginn des 16. Jahrhunderts aus Italien, zwei Boll hoch, mit gang kleinen Miniaturen, von folder Schönheit und Keinheit, daß unter allem was ich gesehen habe, nur das Miffale bes Matthias Corvinus in Bruffel fich bamit jusammenstellen läßt; ein Reliquiar in herrlicher byzantinis scher Arbeit mit Filigran und Steinen; bas Archiv bes Rlofters Golemnes bei Namur. Für uns fand ich dar= unter eine der besten Handschriften der Vita S. Bernardi und bas Original ber Annales Florestienses; beide ge= flattete Berr Bergauwen mir aufs Buvorkommenbste zu benuben, ja er felber leiftete mir dabei hülfreiche Sand; wir machten bie Arbeit gemeinschaftlich, und ich brachte so in seinem Bause und seiner liebenswürdigen Familie brei sehr angenehme Tage zu. Er stand damals in Handel über eine große Bahl Handschriften, barunter febr alte,

Refrologium geschrieben, theils vom Schreiber ber Handschrift selbst, theils nachher immer gleichzeitig. Es ist sehr wichtig für jene Gegeusben, aber nicht für uns.

<sup>1)</sup> eine, aus der 1836 in Brüssel gehaltenen Auction eines ehemasugen Rönchs von Lobbes, Lengrand. Dort wurden noch verfaust, aus Lobbes stammend: Liudprandus — vitae Sanctorum — vita S. Gislemi — vita Landelini u. A. s. XVI. — vita S. Ermini, Ursmari a. A. s. XV. — homiliae — meditationes cordis in exilio cuiusdam Ratherii Veronensis episcopi, s. XI. oder XII.

selbst Uncialcodices; sobalb er sie besäße, versprach er uns ein Berzeichnis berselben mitzutheilen, auch den Balduin von Ninove, sobald wir dessen bedürften.

Das Provinzialarchiv mat ichen von herrn Dr. Bob= mer untersucht worden; deßhalb habe ich es diesmal nicht gesehen. Aber als ich nach Abschluß meiner hiesigen Ar= beiten in der letten Stunde vor der Abfahrt noch einmal die schöne Kathedrale besuchte, siel mir ein, ob nicht dort vielleicht noch Urkunden sein könnten. Ich ging deßhalb aufs Seminar; ba schickte man mich aufs Eveché, ba zu Herrn De Smet, da wieder ins Seminar; endlich führte mich herr Kanonicus Ban Belle in ein Gewölbe über ber Sakristei, wo ein Schrank einige Hunderte Pergament= urkunden enthält, zwei andere Register und Papiere bes Rapitels, ein vierter die beiden Flügel von dem Lammes= bilde der Brüder van End, die Abam und Eva barftellen 1). Ich untersuchte alles Borhandene, und wurde überrascht durch den Fund von 10 kaiserlichen Urkunden für St. Bavo von Ludwig bem Frommen, Lothar, Rarl bem Diden, Otto II., Heinrich II., III. und VI., alle im Original und vortrefflich erhalten 2). Als Herr Ban Belle meine Freude

<sup>1)</sup> Rach den Worten des Herrn van Belle ware man vielleicht nicht abgeneigt, diese abzustehen, etwa gegen Gemälde oder Glasmalereien für die Kathedrale, aber nur an eine Regierung und mit der Bedingung einer beschränkten Deffentlichkeit. Auch das Archiv ware wohl für das Brüsseler oder für das Genter zu erwerben.

<sup>2)</sup> Daß nie mehr da waren, zeigt das hier auch besindliche Chartu-larium S. Bavonis s. XIII. und XIV., worin außer diesen keine Kaisserurfunden weiter vorsommen. Es ist voller Fehler, besonders sind die Namen immer modernisitt. Iene 10 habe ich copirt, und außerdem noch den Inhalt von solgenden beiden, ebenfalls aus dem Originale, angesmerkt: Lothar nimmt auf Bitten seines consanguinei et marchionis Arnulsi das von diesem erneuerte Kloster S. Petri in Schutz, und ersneuert diesen Schutz auf Bitten von Arnulss Sohn Balduin, sudem er dem Kloster seine Rechte, Freiheiten und Besthungen in Heccringehem, Marca, Maglina, Gundinglehem, Evergehem, Dotnest, Fronestalla, Vindreholt, Ledringehem, Sclota, Sclotrahega, Thesledung, Thornesele, Spergedung, Metmedung, Siggingahem, Hachtinna, Berginna, Hemthord, Herlingehem, Siggingahem, Aulin-

darüber sah, erlaubte er mir mit unerwartetem Butrauen, sie zur Abschrift in meine Wohnung zu nehmen, und zeigte mir noch in einer Rumpelkammer 6 Handschriften des 15. Zahrhunderts, worunter ein Jordanis; auch in der Sakriskei — eine sehr seltene Gunst — das Evangeliar des h. Livinus aus dem 11. Jahrhundert, mit zwei im 12. hinzeingeschriebenen Notizen zur Geschichte der Genter Kirche. Es wird sonst jährlich nur einmal in Procession gezeigt.

In Brügge (18 — 28. Aug.) waren die Handschriften ber Stadtbibliothet umgestellt, fo baß Banels Rummern nicht mehr paßten; ich mußte sie deßhalb alle nochmals burchgeben, fand aber nur ben Edehard, eine vita Karoli Flandrensis, Bernardi, genealogia comitum Flandriae, eine Urkunde R. Konrads und noch einige Kleinigkeiten zu benuhen. Das Stadtarchiv zeigte mir herr Stadtsecretär Bogaert. Durch ben Brand von 1292 ist alles frühere vernichtet, auch die Chartulare geben nicht barüber hinauf; für uns ift gar nichts ba, viel aber zur Geschichte ber Banfe und ber späteren Zeit; barunter bie Rechnung bet Roften von Maximilians kurzer Gefangenschaft. Auch bas Provinzialarchiv ergab gar nichts für uns; von seinen sammtlichen Urkunden hat Herr Bibliothekar Octave Del= pierre ein chronologisches Regestum herauszugeben begon= nen; die Chartulare enthalten eine Bestätigung bes von Graf Philipp von Bermandois der Stadt ertheilten höchst mertwürdigen Stadtrechts, und Iprensche Kuren von 1422. — Billems freundliche Empfehlung verschaffte mir hier bie

Methelentinse: Scelmis, Wilda, Merendra, in pago Flandrinse: Rodenburgh bestätigt. (967.) Nobiliaco 3. Non. Mai. r. 12. ind. 10. — Erzbischof Philipp von Köln erklärt: die Mönche von St. Bavo haben sich mit ihren kaisertichen Privilegien, die ihnen Bollfreisteit im Reich erthellten, an den Kalser Friedrich gewendet, da die Bsirger von Köln ihnen Boll auf dem Rhein absorderten. Der Kaiser habe sie an ihn verwiesen, und er gestatte ihnen, frei auf dem Rheine zu hans dem und jährlich die zu 60 carratas vini zu kausen und ohne Hinderswiss in ihre Keller zu führen; aber nicht mehr. (sine 1. et a.)

Bekanntschaft eines überaus liebenswürdigen, burch seine großen Berdienste um den Unterricht der Blinden und Taubstummen und burch seine Herzensgute im ganzen Lande hochverehrten Geistlichen, des Abbé Carton. führte mich sogleich zu seinem Freunde, Herrn Abbe Bandeputte, Director der von beiden gestisteten Société d'émulation, welche mit rühmlichem Eifer ungebruckte Quellen der flandrischen Geschichte herausgiebt; und beide gelehrte und freundliche Männer thaten mit der uneigennütigsten Bereitwilligkeit alles was in ihren Kräften stand, meine Zwecke zu fördern. Sie zeigten mir im Seminar, der ehe= maligen Abtei Ter Duyn (de Dunis), was an Handschriften dieses Klosters noch hier ift 1); es sind nicht eben viele, barunter ein Jordanis des 14. Jahrhunderts, den ich leiber nicht benuten konnte, weil in ber ganzen Stadt keine Ausgabe war. Das Archip des Rlosters, mit Raiserurkunden von Wilhelm an, ist noch vollständig da, aber ungeordnet; ich habe es beshalb nicht benutt; Herr Abbé Ban= beputte ift baran es zu ordnen und herauszugeben, und versprach alle Raiserurkunden uns mitzutheilen. Gie zeig= ten mir auch, was sie in eigenem Besit haben; es ift auffallend, wie viel in biesem Lande immer noch auftaucht; so haben sie schon viel vom Untergange geretttet; eben hofften sie gerade zwei ganze Klosterarchive zu erlangen, und bei ihren großen Berbindungen wird in einigen Sahren ihre Sammlung sehr bebeutend geworden sein. Sie legten mir drei ottonische Driginale für Gent vor, welche fie eben drucken ließen, auch sechs Blätter eines Güterbuchs von Gent in Schrift des 9. Jahrhunderts. Kaum hatte Herr Bandeputte dies drucken lassen 2), so führte ihm ein gun= ftiger Zufall ein vollständiges Güterbuch von St. Peter

2) In seinen Notes sur la mise en culture de la Flandre Oc-

cidentale. Bruges 1841.

<sup>1)</sup> Ein großer Theil berselben ist auf der Stadtbibliothek, einige in Brüssel und ein Chartular ebenda auf dem Staatsarchiv; doch ist das hiesige viel vollständiger.

au, das im 11. Jahrhundert aus jenem alteren copirt und erweitert ift, mit späteren stets gleichzeitigen Rachträgen; darin Annalen, die bis zum 9. Jahrhundert offenbar schon in jener alteren Panbschrift gestanden hatten, bort gleich= zeitig bis ins 11. fortgeführt waren, nun hier neu abgeschrieben und wieber von andern immer gleichzeitig bis ins 13. fortgeset wurden. Er war eben babei, bas ganze höchst merkwürdige Güterbuch herauszugeben; die ersten Bogen waren schon gedruckt; als er sah, daß besonders jene Annalen mich interessitten, schenkte er mir bie Probebogen bavon, und gab mir unaufgefordert die ganze Hand= schrift mit nach Hause, bamit ich sie nach Belieben benuten und jenen Abdruck damit nochmals vergleichen könnte; und als ich ihm für biefe uneigennütige Gefälligkeit bankte, sagte er: "Wir arbeiten ja Alle nicht für uns, sondern für Einen Zweck." So können die Monumenta nun auch biese Annalen aus dem Original geben; und beibe freundliche Ranner versprachen noch außerbem, uns auch fernerhin alles mitzutheilen, was für uns Brauchbares in ihren Befit ober zu ihrer Kunde fame.

In Brüssel hatte ich gehört, daß das Cantatorium S. Huberti mit der wichtigen Chronik dieses Klosters im Besitz eines Herrn Jules Geoffron in Bouillon sei. Zeht hörte ich durch einen glücklichen Jusall diesen Ramen an der Birthstafel nennen, und erfuhr, daß er als Major bei den Kürassieren hier in Brügge stände, und sich durch Liebe sür Literatur und Kunst auszeichnete. Ich ging zu ihm, und obwohl ich durchaus keine Empfehlung an ihn hatte, ertheilte er mir sogleich auf die artigste und verbindlichste Beise die Erlaudniß, jene Handschrift zu benutzen.

Dies war die letzte Arbeit, die ich in Belgien ausgeführt habe; am 28. August verließ ich Brügge, und traf über Nachen und Köln am 4. Sept. nach mehr als zweisähriger Abwesenheit wieder in Hannover ein.

## IV.

## Heinrich Friedrich Anust's Reise nach Frankreich und Spanien in den Jahren 1839 bis 1841,

## aus feinen Briefen.

Unser verewigter Freund hatte die Absicht, die gelehrten Ergebnisse seiner Reise nach Frankreich und Spanien durch ben Druck bekannt zu machen, sobald ihm die Rückkehr ins Waterland die gewünschte Rube und Dupe gewähren würde; er dachte sich auch über die Ereignisse, beren Beuge er gemesen war, über die geselligen und politischen Bustande ju außern, in benen er gelebt und Bieles mit freier und scharfsichtiger Bergleichung aufgefaßt hatte; und gewiß seine Darftellung, wie sie, aus reinmenschlichem Gefühl entsprungen, überall nur ber Sache selbst galt, wurde bie Beach= tung und Theilnahme nicht allein seiner Freunde erworben Diefe, benen er burch fein reines treues Gemuth, feine ernste, sittliche und religiose Richtung, sein unermübes tes Streben nach Bahrheit werth geworben war, die durch gemeinsame Arbeiten mit bem Umfange seiner gründlichen Gelehrsamkeit und seines mannichfaltigen Bissens vertraut geworden, denen ihn bie Beiterkeit bes Geistes, die Milde seines Umgangs und manches unerwartet hervorbrechende treffende Wort zum angenehmen Lebensgefährten gemacht hatte, sie begleiteten ihn ohne Uhnung von Gefahr, vielmehr mit froben Hoffnungen für ihn, über bas weite Feld, welches sein Talent, feine Beharrlichkeit, seine Erfolge ihm eröffnet hatten. Im Mai 1839 zur Berfolgung seiner wissenschaftlichen Brede, für Rirchenrecht und Rirchen= geschichte nach Paris gereist, übernahm er hier mehrere Aufträge für bie Monumenta, verglich einige Handschriften

ber Sefete und Formeln, besuchte bie naben Bibliotheken von Laon, Rheims und Rouen, und bachte auf eine Reise nach Spanien, um die bortigen Sulfsmittel für die Quellen des canonischen Rechts, befonders ben Isidor und Pfeudoifibor, zu benuten. Diefen Gebanken außerte er mir zuerft schriftlich im Juli 1839; wir besprachen ihn während meiner Anwesenheit in Paris, mit Rücksicht auf bie in Spanien erforberlichen Arbeiten für bie Monumenta, worunter die Auffindung der vita Anselmi Rangars, die Bergleichung ber Banbschriften ber Gesetze in Mabrib und Zoledo, und die ber älteren westgothischen Chroniken ben erften Plat einnahmen; boch ließen bie bürgerlichen Unruben, welche damals das nördliche Spanien verheerten, wenig Aussicht auf die Ausführung dieser Plane. Aber im April 1840 hatte er seinen Entschluß gefaßt, und bat um Empfehlungen an die Englische Gesandschaft in Radrid, die ihm auch verschafft wurden. Am 28. Mai verließ er Paris, reifte über Orleans, Zours, Poitiers, Angouleme nach Borbeaux, und ba die Bibliothet geschloffen war, sogleich nach Bayonne weiter. Um 3. Juni betrat er ben Spanischen Boben, und gelangte auf bem Umwege über Burgos und Balladolid am 19. Juni nach Madrid. Dort arbeitete er Anfangs bei guter Gesundheit auf der Königlichen Bibliothek, verwendete 14 Tage auf ben Besuch der Bibliothek bes Esturials, und scheint seinen Aufenthalt in Radrid Unfangs nur beshalb verlängert zu haben, weil er von Boche zu Woche auf die Rückkehr ber Königinn und den dadurch bedingten Eintritt in ihre an Manuscripten reichgeglaubte Privatbibliothet hoffte. Dazu kam jedoch bald eine Krankheit, beren tieferliegender Grund sich in Paris in mehrtägigem Suften und Beiserkeit einigemal angekündigt hatte, aber weder von ihm felbst noch von seinen Freunden sonberlich beachtet war, die jedoch in Madrid lästiger wurde, und nur des kleinsten Anlasses, eines Luftzuges, einer veränderten Temperatur bedurfte, um immer entschiedener und

bebenklicher aufzutreten. Eine Reise nach Tolebo ward daher wegen ungünstiger Witterung ausgesetzt, doch be= suchte er fortwährend die Königliche Bibliothek in Madrid, und vollendete die für die Monumenta begonnenen Arbeiten. Dabei erweiterten sich seine Berbindungen; die öffentlichen Anstalten, die Schulen, die Kunstsammlungen beschäftigten ihn, er hegte den lebhaften Wunsch, daß beutsche Fürsten die Meisterwerke der Malerei, welche die Roth der Zeiten in Spanien zum Berkauf brachte, nach Berlin ober Dunchen retten möchten, und gab dazu eine, wiewohl fruchtlos gebliebene, Anregung. Es konnte nicht fehlen, daß auch die politische Lage des Landes, welche Tag für Tag in seine eigenen Lebensverhältnisse eingriff, von ihm mit Theilnahme und Aufmerksamkeit versolgt wurde. Er bejammerte bas herrliche, aber burch langen Druck herabgewürdigte und in Parteien zerrissene Bolk; er hielt an der Ueberzeugung fest, daß es vor Allem Ruhe bedürfe, daß eine feste, Eraf= tige Regierung allein im Stande sei, die tiefen Bunden bes Landes zu heilen, und er urtheilte, daß von allen Per= sonen, welche auf bem öffentlichen Schauplat erschienen, nur Espartero biese Kraft besitze, und von Republik und Despotismus gleich entfernt, durch strenges Aufrechthalten ber Berfassung glücklichere Zeiten herbeiführen konne. Doch verhehlte er sich nicht, wie ungewiß die Zukunft war; und in schmerzlichem Gefühl des vielleicht nahe bevorftebenden Untergangs der bis dahin geretteten Schätze ber Biffen= schaft, raffte er sich auf, um sie zu benuten so lange es noch Zeit sey. Im März und April 1841 trat seine Krankheit mit Heftigkeit hervor, und es fehlte uns lange an jeder Nachricht; häusiger Husten ohne Ersatz ber verlorenen Kräfte schwächte zusehends seinen Körper. Im Mai erholte er sich etwas, und fühlte sich gegen Ende bes Monats im Stande, die Reise nach Toledo auszuführen; dagegen verzichtete er auf den Süden, Sevilla, Cordova, Balencia, und versuchte, jedoch ohne Erfolg, über Billanueva's Pa=

piere durch Briefe den gewünschten Aufschluß zu erhalten. Die Sehnsucht nach ber Beimkehr ward immer bringender, er hoffte von dem Gebrauch ber deutschen Baber eine Befferung seines Zustandes. Dennoch - war es Schwäche, war es ber Rath der Aerzte, die ihm die Reise widerriethen, — brachte er noch den Sommer in Mabrid zu, ohne Rachricht von sich zu geben. Wir hatten ihn schon seit Oftern zurückerwartet, und bei ber Ungewißheit seines Aufenthalts zunächst aus Paris auf Runde von ihm gehofft, als sein mehrjähriger Freund, Dr. Dr. Helmsborfer in Offenbach, einen Brief erhielt, der ernste Befürchtungen hervorrief und eine traurige Wendung ahnden ließ. Herr Bibliothekar Dr. Bohmer und ich schrieben ihm, um ihn zu eiliger Rudtehr zu bewegen. In Strafburg traf uns sein Brief vom 22. August aus bem Eskurial, ber die nahe Abreise ankundigte, aber unsere Befürchtungen nicht zerstreuete. Ich antwortete ihm, wie er wünschte, nach Paris. Er hatte bas Eskurial am 7., Madrid am 11. September verlaffen, und reifte mit geringem Aufenthalt über Burgos, Bittoria und Bayonne nach Borbeaux. Die sehr fühlbare Anstrengung bewog ihn, hier sich einige Rube zu vergonnen; am 21. Sept. war er jedoch schon wieber auf dem Wege nach Paris, wo er am 23. eintraf. Hier fuchte ihn herr Avenarius auf, ben er von Borbeaur aus um Besorgung einer Wohnung gebeten hatte. Sein Mus= fehn nach fünfvierteljähriger Abwesenheit verrieth beim er= ften Blide die Gefahr feines Buftandes, wovon er felbst keine Ahndung hatte; seine Freunde bewogen ihn, die Hulfe eines geschickten deutschen Arztes, Dr. Otterburg anzuneh= men. Die Behaglichkeit ber Ruhe unter Landsleuten, welche Alles thaten, um feine Tage zu erleichtern, wedte ben er= löschenden Lebensfunken noch einmal wieder auf; er fuhr bei milber Witterung aus, und schrieb ben Seinigen, wie er nachstens über Frankfurt in die Heimath zurückkehren werde; aber der Arzt hatte die ausgebildete Lungenschwind= fucht erkannt und hegte keine Hoffnung. Die ersten Octobertage entwickelten die Krankheit in raschem Fortschritt;
am 7. ward er sich seines Zustandes mit lebhaster Bes
sorgnis bewußt; er schrieb nach Hannover und drückte
den Wunsch aus, einen der Geinigen bei sich zu sehen.
Schon war auf Herrn Avenarius vorsorgende Anzeige sein
Schwager auf dem Wege nach Paris; aber als er dort
eintraf, war der letzte Kampf seit mehreren Tagen übers
standen. Der Kranke hatte in der Nacht zum 9. October
schmerzlos vollendet.

Sein Tod vernichtete bie schönen Hoffnungen, zu benen seine Zukunft berechtigt hatte. Niemand als er selbst konnte die wissenschaftlichen Sammlungen ganz in seinem Sinne vollenden und verarbeiten, und seine Thatigkeit wurde jeder gelehrten Anstalt zu Gewinn und Bierbe gereicht haben. Den Seinigen blieb nun bie Sorge, seinen Rachlaß für die Bissenschaft, der er gelebt hatte, zu erhalten. übergaben mir die gesammelten Papiere, mit bem Bunsche ber Beröffentlichung beffen, was bazu geeignet sep. beginne mit eigenhändigen Nachrichten über seine Reife, beren Ausführlichkeit sich selbst rechtfertigt; ber für die Mo= numenta vorhandene Stoff wird schon jest benutt; und auch die übrig bleibende Sammlung für Rirchengeschichte und canonisches Recht wird, wie ich mit Zuversicht hoffe, einen Bearbeiter finden, der die Entdedungen unsers Freundes hervorzuheben und zu benugen weiß.

Anust war von seinem Körperbau, schlanker Gestalt und aufrechter Haltung; sein Gang rasch und leicht; das Haar dunkelblond und lockig; aus seinen Augen sprach Berstand und Einsicht; das vorherrschende Wohlwollen seiner Gesichtszüge fand durch ein seines Spiel um die Lippen einen leichten Uebergang zu heiterer Laune. Sein Benehmen war gehalten, umsichtig. Er sprach wenig, aber gut. Das Bertrauen der Menschen kam ihm leicht entgegen, und er wird in dem Andenken Bieler, die ihm in mannichsachen Lebensverhältnissen nahe gestanden haben, nicht erlöschen. Geboren zu Linden bei Hannever am 26. October 1807, hat er das 34. Lebensjahr nicht vollendet.

## Anszüge aus seinen Briefen.

1. Knuft an ben Derausgeber. Paris, ben 14. Rai 1839. — Empfangen Sie vor allen Dingen meinen Dank für Ihren Brief vom 25. v. M. und für bas Empfehlungsschreiben an Dr. Guerard. 3ch werde Ihrem Bunsche gemäß, hier für die Monumenta die Bruchftude der Leges Wisigothorum und die lex Ribuariorum abschreis ben und die lex Alamannorum vergleichen. Mr. Guerard, bem ich vor einigen Tagen Ihr Schreiben übergab, war sehr artig gegen mich und versprach alles zu thun, um meine Arbeiten zu erleichtern.... Durch die Gefälligkeit des Berrn Hofrathe Fedet in Darmftadt habe ich hier einen andern Derrn an der Bibliothet, einen jungen Accessisten, Ricard, kennen gelernt, einen Bewunderer der deutschen Biffenschaft und Runft, ber mehrere Reisen in Deutschland gemacht und die deutsche Sprache fich gut angeeignet hat. Er hat mir ebenfalls seinen Beiftand versprochen in bem Maße, wie er ihn bem Hofrath Feber geleiftet hatte; und ba er diesem Manuscripte nach Darmstadt hin geschafft hat, so hoffe ich abnliche Gunft auch für mich. Wenn es nun nicht unbescheiben ober zu viel verlangt ware, so konnte man burch ihn aus anderen Stadten Frankreichs gewiß Manuscripte hierher bekommen, z. B. cod. 194. s. XII. in Orleans, ber Ivo's panormia und 90 Briefe beffelben enthalten foll, nach bem Bergeichniffe Septier's ("Manuscrits de la bibl. d'Orléans par Septier. Orléans 1820. 80.) ober ähnliche aus anderen Städten; worüber ich Ihre Meinung gern vernehmen mochte. Bum Arbeiten bin ich bier noch nicht gekommen, theils weil ich mich erft haus= lich einrichten mußte, theils weil ber Sonntag eine Revolution brachte, in deren Folge noch gestern alle öffentlichen

Anstalten und so auch die Bibliothek geschlossen waren. Das Rähere über biese Emporung werden Sie aus ben Zeitungen schon ersehen haben. Ich war am Sonntag Nachmittag ganz in ber Nähe und nur durch einige Häu= ferreihen von dem Hauptschauplage ber Unruhen getrennt, ohne zu wissen, was vorging. Ich bemerkte wohl eine un= gewöhnliche Menschenmenge, bie fich auf ben Strafen bin= und herdrängte; hie und bort sah ich Goldaten reiten; schrieb dieses aber dem Pariser Sonntagsgewühle zu. Erft als ich bald barauf das Palais Royal gefunden und mich zum Effen niebergesetzt hatte, erzählte Zemand, es sey eine Revolution im Ausbrechen. Die große Menge ber effenben Berren und Damen aber af ruhig weiter, als gefagt mar, diese Revolution sey für das Raiserreich. Geftern waren noch fast alle Läben in ben Straßen und viele im Palais Royal geschlossen; die Bürgergarde war ausgerückt; überall Patrouillen und Solbaten, und eine Unzahl Menschen wogte auf ben Straßen, um zu seben, wo die Revolution gewe= sen. Der Schaben an ben erstürmten gaben und Bachen ist übrigens nicht so bebeutend, wie bie Sournale glauben machen wollen. Der Ort und ber Zeitpunct zu biefer Emeute war jedenfalls glücklich gewählt, und bie Unrubestifter hatten schon ein bedeutendes Terrain gewonnen; allein sie fanden bei ber großen Masse ber Pariser Bürger keinen Anklang, keine Unterstützung; benn man will weiter teine Revolution, vorzüglich keine zu Gunsten ber Rapo= leonisten und auch keine zu Gunften einer Republik. läßt sich zwar nicht leugnen, daß über die lange mini= sterielle Rrifis hier eine allgemeine Unzufriedenheit herrscht, allein die einsichtsvolle und begüterte Bürgerklasse hofft, daß bie constitutionellen Institutionen start genug sepen und Louis Philipp weise genug, als daß eine Beeinträchtigung berselben erfolgen sollte. Der König hat nun auch wirklich ein neues Ministerium ernannt, worin neben bem boctris nären Duchatel, einem allgemein geachteten und geschätten

Ranne, auch einer von ber Linken Plat genommen bat. -So viel für heute von Paris. — Auf meiner Reise bis hierher habe ich mich in Met nicht weiter aufgehalten und also auch die Bibliothet nicht besuchen konnen. — Auf meiner Rückreise von Ilseld nach Frankfurt kam ich über Fulba, wo ich zwei Tage blieb. Bon alten Fulbaer Ranufcripten bemerkte ich nur 5 ober 6, die brei Bücher bes b. Bonifacius mitgerechnet. Am interessantesten barunter ift der liber mortuorum fratrum, gleichzeitig von der Mitte bes IX. Jahrhundert bis zum Ende des X. fortgeführt. Es enthält Bieles, was Schannat nicht hat, ber vielleicht nur eine Abschrift ober eine Ueberarbeitung bavon kannte. So finde ich gleich den Anfang nicht bei Schannat; er heißt se: "Anno ab incarnationis domini DCCCLIII. mense martio XXXI. die eiusdem mensis convenit atque complacuit inter eos, quorum nomina inferius scripta sunt, ut unusquisque illorum singulis annis generaliter pro ommibus vivis X psalteria vel X missas cantet vel perficiat etc. Beiterhin ift eine Rotiz hineingeschrieben, daß zwei Freie dem Kloster zwei Beiber geschenkt hatten; was auch sonft in Manuscripten, vorzüglich in Beingartnern, zuweilen vorkommt.

Bon der alten Fuldaer Bibliothek glaube ich, daß sie theils durch Carassa, theils durch die Jesuiten über die Seite geschafft ist. — In der Bamberger Bibliothek, ehez mals gleichfalls den Jesuiten gehörig, sinden sich Manusseripte aus Italien u. s. w. — wie sind diese nach Bamsberg gekommen?

Was die Weingartner Handschriften in Fulda betrifft, so wissen Sie selbst, welch eine reiche Fundgrube für die Gesschichte der Welsen sie sind, und wie Leibnit aus ihnen vielssach ergänzt und verbessert werden kann. Es sanden sich sers ner Rupertus Tuit., Hildeg. visiones; vita Elisabethae; Trithemii stheganographia; Landrecht; Sachsenrecht; Fulsbaer Schösseneid; mancherlei Nittelbeutsches, von dem Bols

mer zu Marburg in einem Programme 1835? Mitthei= lungen gemacht hat. In einem Cober, geschrieben 865, fand ich ein Werk de Orthographia, vielleicht basselbe, was Alcuin geschrieben haben soll; barauf incipit glossa super Albinum, b. i. ein Auszug aus einer lateinischen Grammatik mit deutscher Erklärung, z. B. "De nomine. nomen vox significativa. aculeus ab acu. f. (francice?) ango. hic acus et hacc acus. f. nadala. — vexillum a velo f. cundfano" etc. Sollte wohl die deutsche Grammatik Rarls b. Gr. ober Otfrieds mehr enthalten haben, als bie deutsche Uebersetzung der lateinischen Borter? Dann folgen Auszüge aus Victorinus und Isidori orig. und ein altdeut= sches Glossar alphabetisch geordnet. — In Darmstadt sind ebenfalls einige Codd. mit altbeutschen Gloffen. Einige, we= nigstens die in einem Cod. Alcuini u. A. sind dadurch mertwürdig, daß darin Northumbri als pars Anglorum erklärt wird, eben so die Rugi als ein Bolkername; vielleicht beziehen sich biese Glossen auf ein geschichtliches Werk ober auf ein altes lateinisches Lied über Thaten ber Deutschen. Db es aus Beda, oder Sidonius oder gar aus einem sol= chen Liebe ift, die Rarl ber Gr. foll gesammelt haben, weiß ich nicht. Die Grimm's würden es wohl am besten bestimmen konnen.

In Darmstadt war ich 14 Tage. Wie in Fulda burch die Güte des Herrn Prof. Wehner, so habe ich in Darmstadt durch das Wohlwollen meines Landsmanns und verehrten Freundes, des Herrn Hofraths Fester, jeden Tag gewöhnlich von 7 Uhr Morgens dis 4 Uhr Rachmittags ununterbrochen die Bibliothek benuhen können und deshald auch eine gute Ausbeute gemacht, namentlich aus 2 Codd. s. VI. und VII. Aus dem einen, der größtentheils zur Zeit des Papst Agapetus (535), jedenfalls ganz im s. VI. nach dem Papstverzeichnisse, geschrieben ist, lassen sich die älteren Gallischen Concilien nicht bloß bedeutend verbessern, sondern auch ergänzen und vers

mehren. Ich habe baraus mehrere bisher unbekannte ober für verloren gehaltene Concilien abgeschrieben, eben so auch die alteste, bisjett unbekannte Uebersetung ber canones concilii Nic. Die Canones Aurelianenses werben canones Francisci genannt. Der Cod. enthält auch mehrere Loges, die nur nach einem Cod. burch Girmond bekannt geworden find, an beren Echtheit man aber nach bem Alter biefes Cod. Colon. nicht zweifeln barf. Die Notitia provinciarum Galliae, bie bei Sirmond T. I. concil. Gall. steht, hat hier noch eine kleine Einleitung und bann folgt gleich die lex Theodosii et Honorii bei Bauquet T. I, 766. a. 418.; also in Diese Beit ift auch die notitia zu seten, wenn sie vielleicht nicht noch alter ift, nach einer aus diesem Cod. zu verbeffernden Stelle des Concil. Arelat. saec. VI. Buweilen sinden sich auch im Cod. Die wichtigen Bemerkungen, baß biefes ober jenes in Rom von Sanbichriften der Papste, die genannt sind, abgeschrieben sey. Das Papftverzeichniß giebt bie Regierung eines jeden Papftes von Petrus bis Agapetus an. Ein Schreiber, ber fich Berbo nennt, hat spater bie Regierungszeit dieses Papftes und der folgenden bis Gregor I. (590) hinzugefügt; Gre= gors Zeit aber noch offen gelassen. Ich habe dieses Ber= zeichniß, da es eines der ältesten ift, abgeschrieben. Cod. war schon fruh aus mehreren ähnlichen Quaternionen jusammengebunden. "Sigebortus bindit libellum" heißt es am Ende. Dieselbe Hand schrieb auch in den andern alten Coder: "Sigebertus scripsit", boch ist diese Schrift der des Coder selbst nicht gleich. Hildebald, Karls b. Gr. Erzcapellan, hatte die Codd. schon in seiner Bibliothek. Im Parzheim stehen sie nicht; doch sind in einem Exemplare des Katalogs, beffen er selbst sich bediente, noch zwei Codd. als collect. can. antiquiss. bezeichnet, womit vielleicht diese beiden gemeint find. — Aus einem andern Cober habe ich Capitularien und diefem gemäße bischöfliche Bestimmun= gen abgeschrieben, cf. Monument. III, 171. - In einem

ſ

Cod. s. VIII. fand ich eine, bis jett nur bruchstückweise bestannte hibernische Canonensammlung ober Instructionsbuch, welches für die ältere Kirchengeschichte Großbritanniens und Galliens nebst einem Theil Deutschlands sehr wichtig ist; ich entbeckte darin eine vorzügliche Quelle Ps. Isidors (vielsleicht auch des Benedicts, was ich jedoch erst untersuchen muß. Sollte Benedict ebenfälls daraus geschöpft haben, so würde die Beziehung seiner Capitularien zu den falschen Decretalen noch deutlicher werden). Ich hosse hier ebenfalls alte Manuscripte dieser Sammlung zu sinden.

Daß Cod. 83. s. IX. ein Chronikon Isidors enthält, habe ich Ihnen wohl schon früher geschrieben; eben so, baß Cod. 102 unb 103 Beda de sex aetatibus mundi bis DCLXXX. Leo imp. u. Liutpr. führen, in der einen Sand= schrift die letten Begebenheiten ausführlicher erzählt find, als in der andern. — Unter den Lütticher Handschriften in Darmstadt, die ber verstorbene Großherzog aus dem Nachlasse bes herrn von hubsch gekauft, sind einige für die Geschichte der altfranzösischen und mitteldeutschen Sprache wichtig. Eins enthält verschiedene Gedichte und auch ein höchst intereffantes Drama, worin ber Papft als pavo neben ben guibellinis die vorzüglichste Rolle spielt. Da Feder diese und ahn= liche Sachen, vorzüglich Gedichte herauszugeben gebenkt, fo mochte ich bavon keine genauere Ginsicht nehmen. — Au= Berbem giebt es aber in der Darmftädter Bibliothet noch andere Manuscripte, beren ursprüngliche Beimath man wohl meift entbecken, von benen man jedoch nicht angeben kann, wie sie nach Darmstadt gekommen; z. B. ein schönes Evan= gelienbuch aus Seligenstadt, am Ende mit einem Berzeich= nisse der Orte und Personen, die dem dortigen Kloster Frohndienste und Zehnten zu leisten hatten 1). Ferner einige Manu= scripte aus Weingarten, die nach einer Bemerkung, die alle haben, in der Raiserlichen Bibliothet zu Paris fich befanden, und also von daher nach Darmstadt gebracht sein mussen.

<sup>1)</sup> Gebruckt Steiner, Bachgan 3,186, nach Grn. Bibl. Böhmere Bemerk.

Sie enthalten jedoch, soviel ich in der Eile habe sehen tinnen, nichts allgemein Wichtiges, jedoch wohl Manches, bes für Weingarten ober sein Kloster interessant wäre. — Die Colner horen noch immer nicht auf, ihre Sanbschriften pa reclamiren; wobei fle fich jett auf bas Beispiel Hanno= vers berufen können, das kürzlich dem Bischofe zu Hildes= heim mehrere Bucher aus ber Göttinger Bibliothek hat jurudstellen laffen. Allein meiner Meinung nach ist bas jezige Capitel nicht berechtigt (abgesehen von der Art, wie Darmstadt zu dem Besitze der Manuscripte gekommen) dies feben zurückzuverlangen; benn es reprasentirt selbst nicht mehr die Person des früheren Capitels, müßte also vor ellen Dingen erft sich selbst in integrum restituiren. Eben so gut konnte der Erzbischof von Coln sein weltliches Kur= surfenthum wieder fordern, zumal weder er noch der Papst ju der Aufhebung beffelben ihre Buftimmung gegeben baben.

2. Knuft an ben Berausgeber. Paris, ben 30. Juni 1839. Ihrem Wunsche gemäß habe ich die Lox Ribuariorum N. 4404 abgeschrieben und die Lex Alamannorum verglichen, jedoch lettere nach ber Ausgabe von Balter, weil ich für ben Augenblick keine andere zur Hand hatte; die Bergleichung ift indeß so eingerichtet, durch Unterstreichung ber abweichenden Stellen und ausführliche Mittheilung bet verschiedenen, daß Sie bieselbe auch ohne eine abermalige Bergleichung mit Walter gleich benutzen können. Was die Abschrift der Lex Ribuariorum angeht, so sind alle eingeklammerten Worter, Buchstaben und Striche meine Conjectur; die unterstrichenen Stellen stehen wirklich so im Coder, was ich durchs Unterstreichen nur deutlicher ma= den wollte; die Abbreviaturen stehen im Cober gerade so, chen so oft auch der grammatikalische Unfinn und die Berbedselung von es und is, quae und que, -am, ā, a, wie Ihnen bekannt ist. — Den Codex rescriptus habe ich nun ebenfalls vorgenommen. Da die Benedictiner, be-Archiv VIII. Band. 8

vor sie Reagentien anwendeten, die spätere Schrift nicht rein abgewaschen haben, so ist die Entzifferung wegen des Schriftchaos, vorzüglich wo die alte und spätere Schrift in einer Linie zusammentreffen, sehr schwierig; ferner lese ich den Cober auf der Bibliothet, wo man oft gestört wird durch Gerausch und Reugierige, die einem über die Schulter schauen, und wo man keine Tinctur anwenden kann. Doch habe ich bis jest bie Capitel CCLXXXIIII - CCLXLVII; CCCVIII — CCCXII herausgebracht, und sende Ihnen hierbei als Probe die Abschrift von S. 83 und 84. Die punttirten Theile von Buchstaben ober bie punktirten Buchfta= ben und Börter sind Erganzungen von kaum ober bochft undeutlich sichtbarer Schrift; alles Nichtpunktirte habe ich wirklich vollkommen so gelesen. Da an den Seiten berunter ein Streif abgeschnitten ift, wahrscheinlich um Bucher damit zu binden: so fehlen in ben 23 Reihen bieses Blat= tes je 6-8 Buchstaben, die ich mit anderer Schrift als Erganzung baneben geschrieben habe. Die Abschrift, welche die Benedictiner gemacht haben, ift nirgends zu finden, wie man mir sagt. Es ist auch, wenn ste wirklich noch vorhanden wäre, gleichgültig, ob man sie hat ober nicht, da man doch mit seinen eigenen Augen sehen muß. Aus diesen Bruchstücken läßt fich die frühefte Gestalt ober Rezension der Logos Wisigothorum wohl erkennen, und deshalb werden sie künftig von großer Wichtigkeit seyn; weshalb ich so genau als möglich mit ber Entzifferung zu Berte geben will.

In dem Ms. Sangerman. 547 (jett 434) soll ein Chroniscon seyn, welches dis auf Karls des Großen Zeit fortgeführt ist.). Gegenwärtig habe ich ein Ms. Sangermanense aus Karls des Großen königlicher Zeit zu Hause. Es stehen darin Canonen aus England und Irland; darunter aber Capitel, die keine Canonen sind, sondern weltliche Gesetze, vielleicht Gesetze der Sachsen in England, überhaupt dem

<sup>1)</sup> Die Ann. S. Germani, Mon. Ss. III. 166. Der Berausg.

ganzen Geiste nach sehr alt. Da Dachery und Martene diesen ober einen ähnlichen Cober gekannt und benutzt haben, so könnte es seyn, daß sie diese Capitel als Canonen mitgetheilt hätten!). Jedenfalls müssen sie den weltlichen ältesten germanischen Gesetzen hinzugefügt werden. Es sind ungefähr 67 Capitel.

Anuft an ben Berausgeber. Paris, ben 20. Jul. 1839. Für Ihre Buschrift vom 6. d. M. sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank, und freue mich, bag Sie Ihre Arbeiten für ben fünften Band ber Monumenta soweit beendet haben, um in den Herbstmonaten eine Er= holungs= ober Entdedungsreise antreten zu können. Durch die Ferien, welche hier vom 1. September bis zu den erften Tagen bes Octobers bauern, wurden Sie nicht verhindert werden, die hiefige Bibliothek zu benuten. Gs werden nämlich, wie Guérard mir sagt, zweimal wöchentlich Sandschriften ausgeliehen werden, und nur auf ber Bibliothek felbft zu arbeiten, würde unthunlich sepn, weil dieselbe während dieser Zeit gereinigt werden soll. Rur in den Pro= vinzen dürfte es schwierig seyn, während ber Ferien die Bibliotheken zu benuten; beshalb habe ich mir vorgenommen, in einigen Tagen nach Rheims, Laon, Soissons zu reisen, um die dortigen Sandschriften zu untersuchen, und hoffe, in 8 bis 12 Tagen wieder hier zu sepn. Hier werde ich in ben Ferien so viel Manuscripte erhalten, als ich will. Ihre Dierherkunft wurde mir sehr angenehm sepn, und ben Bortheil bringen, daß man sich vielleicht dazu entschlöffe, alle Blätter bes Codex rescriptus von Reuem chemisch zu behandeln, so daß die Entzifferung ben bochften Grad der Genauigkeit und Gewißheit erhielte, und die Arbeit ein für alle Male abgeschlossen wäre. Es könnten auch bann noch die übrigen Bruchstücke des Coder vielleicht vollkommen entziffert werben. — Die 18 Seiten ber Lex . Wisigothorum habe ich mit wenigen Ausnahmen nun fer= tig; nur einige Borter und Zeilen bleiben, da ich keine

<sup>1)</sup> S. Martene anecd. IV. 13. unb Arthiv VII. 787.

Tinctur anwendete, noch ungewiß. — Bei Ihrem Hiersseyn ließe sich eine Reise nach Spanien, die gewiß sehr viel Ausbeute gewähren würde, am besten besprechen. Man könnte mit dieser Reise eine Untersuchung der vorzüglichsten Bibliotheken Südfrankreichs verbinden (Tours, Toulouse, Alby u. s. w.)

4. Knuft an ben Berausgeber. Paris, ben 31. August 1839. Rachbem ich bereits einige Bochen von meiner Reise nach Laon und Rheims wieder zurück bin, so faume ich nun nicht langer mit einem Berichte, und fenbe Ihnen einige Beilen von Guerard, die er mir im Anfange der nächsten Woche zustellen wollte, lieber noch nach, als daß ich wieber burch's Warten bei Ihnen im Rückstande bliebe. In Laon, beffen vortreffliche Lage Ihnen gewiß eben so sehr gefallen hat wie mir, fand ich eine sehr freund= liche Aufnahme. Die Bewohner find artig und gutmuthig und nicht durchaus so vernagelt, wie die Pariser es von den Bürgern des Laudunum clavatum behaupten. Die beiden Bibliothekare, der neunzigjährige Mr. Grard und ber ebenfalls nicht mehr junge Dr. Bafton = Lacroir, muß ich wegen ihrer ausnehmenben Gefälligkeit ganz vorzüglich rühmen; nicht nur gaben sie mir ihre Kataloge und Sanbschriften ohne alle Schwierigkeit, sondern fie erlaubten auch, daß ich selbst die Codices suchen und nehmen durfte. Das Finden berselben war etwas schwer, weil sie umgestellt find; bazu kommt, bag man vergessen hat, auf die Banbschriften die Rummer aufzuschreiben, die fle in bem neuen Cataloge führen. Die kostbare Banbschrift ber Einhardschen Briefe ift nicht mehr in Laon, sie ist auf ber Königlichen Bibliothet ju Paris. Seboch hat die Bahl ber Pandschriften sich badurch nicht vermindert, weil man noch eine entbeckt hat, die bisher ben Bibliothekaren jum Sit= kissen gedient hatte. Dennoch, scheint es mir, haben sie keine 512 Manuscripte, weil ich einige als verschieben im Ratalog aufgeführt fand, die in der Wirklichkeit nur eine

Rummer ausmachen. Bas nun die Pandschriften selber betrifft, so wußte ich nicht, welche Sie etwa schon geseben hatten; boch habe ich bie, welche für bie Monumenta wiche tig fenn konnten, angeseben. Die Banbichriften bes MIcuin und Rhaban waren nicht sehr wichtig. Die Regierung thut für die Bibliothek nichts; die wenigen Bücher, die jahrlich angeschafft werben, schlagen die Bibliothekare vor und sammeln bas Gelb durch Subscriptionen. In Rheims ift Mr. Louis Paris Bibliothekar, eben so artig und gefällig wie die beiden Bibliothekare zu Laon; er arbeitet jest an einem neuen Kataloge seiner Banbschriften. Die Bibliotheken beiber Stabte find jeden Zag dem Publico juganglich. - Bie mir Berr Prof. Doffmann v. Fallersleben fagte, finden fich auch in Epernay Sanbschriften, jedoch nur sehr wenige auf Pergament. — Ich hatte gehofft, schon in ber Mitte des nachsten Monats Frankreich zu verlassen, und über Frankfurt ins Baterland zurückzukehren, allein ich habe hier noch viel zu thun, und möchte, da ich boch einmal in Frankreich bin und schwerlich sobald wieder hierher kommen burfte, gern noch andere Bibliotheken bes Landes, Toulouse, Alby u. a. seben, wodurch aber mein Aufenihalt sich um mehrere Monate in die Lange ziehen burfte. Sollte ber Krieg in Spanien aufhören, so konnte ich mit meiner Reise nach Subfrantreich eine folche nach jenem Lande verbinden.

5. Anust an den Herausgeber. Paris, ben 9. Februar 1840. Herr Parbessus war sehr erfreut über die Rachricht, das Lappenberg ein neues Seerecht entdeckt und es ihm zugedacht habe. Dies gab ihm wieder Gelegenheit, ben Deutschen sein wohlgemeintes Lob zu spenden. Darauf versprach er, sobald der Abdruck erfolgt, nächsstens das Edict Siegmunds mir für Sie zuzustellen; auch wollte er mir die Handschrift, in der es stände, angeden, damit ich eine nochmalige Vergleichung vornehmen könnte<sup>1</sup>). Ueber die Handschriften in Tours hoffte er mir in unge-

<sup>1)</sup> war schon 1826 von mir aufgefunden u. abgeschr. S. Archiv VII. 729.

fabr 6 bis 8 Tagen eine bestimmte Rachricht geben zu kon-Burbe es etwa beißen, man konne fie nicht finden, fo werbe er fie burch einen Bekannten zu Blois schon suchen laffen, und bann gewiß bekommen. - Berrn Desnopers habe ich lange nicht gesehen, er ist nie zu treffen. Auch von Salva habe ich noch keine Rachricht über Billanueva's Papiere erhalten; ba ich jeboch nächstens zu ihm gehen muß, so will ich ihn baran erinnern. — Auf der Bibliothek ber St. Geneviève habe ich mehrere Panbschriften burchgeseben; sie waren aber von keiner Bebeutung; ich werbe wohl nur noch einen Sonnabend, an welchem Tage Mr. be Bretonne zu treffen ist, hingehen, um noch die eine oder die andere anzusehen. — Auf ber Mazarinischen Bibliothek hat Herr Silvester be Sacy, ber Sohn bes berühmten, bie Gute gehabt, mir Handschriften vorlegen zu lassen. Sie waren meist in einem traurigen Bustande, viele ihres Einbandes und ihrer Miniaturen beraubt. Man hat mir teine alteren als aus dem 13. Sahrhundert vorgelegt, obwohl ältere ba Da ber Katalog zwar fertig seyn soll, aber fenn muffen. noch nicht vorgelegt werben kann, so habe ich ein Berzeichs niß bessen eingereicht, was ich zu sehen wünschte; wornach man nun sucht. — Bon den Formeln habe ich ei= nige verglichen, andere nicht. St. Germain 1596 find bie bignonischen Formeln; Bibl. Reg. 2123 (s. IX. von Batulf und Walafrid (Strabo) geschrieben) ift nach Archiv -VII, 799 verglichen gewesen; ich habe mir jedoch die Sand= schrift nochmals angesehen, und ein Berzeichnis von ben Formeln gemacht, bas ich Ihnen mitschicken werbe. Da nach ber Borrede bie ganze Sammlung bem Markulf zugeschrieben wird, aber viel reichhaltiger ist, so mußte es eine zweite von Markulf vervollständigte Ausgabe seyn. In ber That ist auch berjenige, bem er sie widmet, eine andere Person, nämlich Aeglidulfus. Es müßten also auch die Sirmonbschen Formeln bem Martulf vinbicirt, und ein grofer Theil der Lindenbruchschen auch nicht langer mehr Lindenbruchsche genannt, noch besonders gedruckt werden. Einige Formeln des Baluze sind aus diesem Werke, und die letzen Formeln sind: Bal. 17—26. 29. 30. Lind. 25. 26. Bal. 36. Nach dem Inhaltsverzeichnisse sehlen im Coder leider ungefähr 18 Formeln. Die Schreiber des Coder haben einige Rale die alte Nerowingische Schrift nachgebildet. Die alte Pandschrift des Anselm von Lucca habe ich endlich unter einem andern Titel in der Bibliothek St. Germain gefunden; sie enthält auch ein Schreiben von Papst Silvester, das Baluze hieraus edirt hat. — In einer ansern Pandschrift des Supplement latin sand ich die sormones S. Bonesacii mit noch mehreren andern auf die Beskehrung der Heiden bezüglichen Sachen; u. s. w.

Pinsichtlich der spanischen Reise erlaube ich mir zu bes merken, daß man selbige von einigen Seiten her mir absgerathen hat. Meinen Borsatz habe ich gleichwohl nicht aufgegeben, und hoffe nach Ostern, etwa Ansang Mais, die Reise anzutreten. Doch weiß ich noch nicht, welchen Beg ich einzuschlagen, und was für Pässe ich zu nehmen habe.

Anuft an ben Berausgeber. Paris, ben 27. April 1840. Rachdem ich nun bis auf einige Kleinigs keiten in 8 Tagen alles beendet haben werde, so benke ich in der Mitte Mais spatestens Paris zu verlassen, wo zu gleicher Beit auch ber Reffe bes herrn von Clermont mit mir abreisen will. Diese Begleitung ist mir um so angenehmer, da ber herr Otto von Clermont, um den Buftanb bes spanischen Sanbels kennen zu lernen, auch alle bie Städte besuchen will, die ich sehen muß, und es ihm nicht darauf ankommt, in einer Stadt, wo ich etwa mehrere Zage bleiben mußte, ebenfalls sich etwas langer aufzuhalten. Bis jum 16. Dai benkt er mit seinen Borbereitungen zur Reise fertig zu sepn. Es ist ihm einerlei, ob ich über Bayonne und Bittoria nach Mabrid reise, ober über Portallegro, Barcellona, Balencia. Die lettere Route ware vielleicht vorzuziehen, nach der Meinung eines Spaniers, der mir Unterricht auf Salva's Empfehlung ertheilt. In bem Reichsarchive zu Barcellona, auf Majorka und Minorka und in Balencia hoffe ich viel aufzusinden, mährend auf der gen= zen Landreise von Bayonne bis Madrid nichts zu thun ift. Die Banbichriften mehrerer ausgezeichneten Bibliotheken in Catalonien, die Billanueva sah, muffen sich jest in Barcels Iona befinden; seine Papiere sind in Balencia, und die Abschrift des Manuscripts von Ripoll, welche nach Salva's Aussage bis jest noch nicht aufgefunden wäre, aber doch wohl noch gefunden würde, hoffe ich zu erhalten. Aus Villa= nuevas Schriften und ber neuesten Ausgabe bes Labordes schen Itinerariums ift zu ersehen, daß in Spanien boch noch mehr Handschriften sind, als man nach Hanels Rata= log glauben möchte. Die Aufmerksamkeit muß vorzüglich auf die Chroniken, Leges, Formeln zc. gerichtet werden, und von eigentlich spanischen Manuscripten auf die der weste gothischen Geschichte und Gesetzgebung. Auf ber Binreise niochte ich wo möglich Orleans, Le Mans, Clermont Fer= rand, Toulouse, Alby seben; die Rückreise konnte zu Schiffe von Biscapa aus gemacht werden. — Ich habe an Hänel einige Beilen geschrieben wegen Empfehlungen; auch an Benede habe ich geschrieben und hoffe, er wird noch biesen Sommer ohne mich fertig werden können; aus Offenbach und Darmstadt erwarte ich Empfehlungen an Navarrete und Torreno; Champollion giebt mir beren für Gudfrankreich mit, Salva hoffentlich für Balencia und ein anderer Spanier, den ich in dieser Beit habe kennen gelernt, für andere Städte; er reift nachstens von hier nach London und will mich im Sommer in Madrid treffen. Ich weiß nicht, ob Hannoversche Consuln in Spanien sind; Hamburgische und Bremische werben wohl da seyn. Sollten Sie mir von Hannover aus ober sonst wo noch Empfeh= lungen verschaffen können, so wurde mir dieses sehr lieb seyn; vielleicht von bem englischen Gesandten in Hannover an den in Madrid zc. Von welchem hiesigen Gesandten muß ich wohl meine Pässe nehmen? — In diesen Tagen sende ich Ihnen auch alle Bergleichungen und Abschrifzten sie Monumenta zu, heute aber schon die alten Bristischen oder Hibernischen Gesetze in zwei Recensionen, weil ich gern vor meiner Abreise Ihre Meinung darüber hören möchte, indem ich im Falle, Ihre Abschrift aus dem Cod. Cant. damit nicht übereinstimmen sollte, einen Coder in Orleans, der mir Aehnliches zu enthalten scheint, noch unterssuchen wollte, damit man mit diesen wichtigen alten loges aus Reine kommé. Alles, was ich zu deren Erklärung dis seizt habe aussinden können, habe ich Ihnen bemerkt und zur Bergleichung und näheren Würdigung mehrere ans dere Synodalcanonen und loges hinzugeschrieben.

Die Ueberschrift in logibus Romanorum ot Francarum bleibt mir indeß immer noch unerklärlich, obschonsie, wie Sie sehen werden, schon in den Excerpten des Egbert vorkommt. Römer hießen bei den Einwohnern in Großbritannien und Irland in jener Zeit des 6—8. Jahrhunderts alle die, welche dem römischen Ritus zugethan waren, dem die alten Christen unter den Briten, Scoten und Iren nicht anhingen.

7. Knuft an Herrn Consift. Aprofessor Giesseller. Paris, ben 30. April 1840. Die Zeit, welche mir noch übrig blieb, verwendete ich für ältere Kirchengesschichte und Kirchenrecht. Die ältesten Papstverzeichnisse und Lebensbeschreibungen der Päpste habe ich abgeschrieben oder verglichen; eben so päpstliche Briefe, so das Coustant vervollständigt und sortgeseht werden kann. Einen Coder aus dem 5. oder 6. Jahrhundert, der gesta opiscoporum Aquileionsium enthalten soll, habe ich bisher vergedens gesucht, hosste ihn jedoch noch auszusinden. Das dichterische Werk des Flodoard, aus dem Mabillon das Leden einiger Heiligen und das der Päpste des 8. dis 9. Jahrhundert, veröffentlichte, habe ich wieder ausgefunden; leider ist es nicht vollständig, doch der ungedruckte Theil immer noch sehr beträchtlich; eben so sand ich die Copie wieder aus,

welche die Benedictiner von dem Berke des Theodorus Cantuar. hatten machen laffen, die sie aber aus guten Gründen nicht veröffentlichten. Das Werk besteht aus 2 Büchern, und ift von Theodor dem Bischof Babbi bedi= Durch Untersuchung mehrerer alten Ponitenzbucher cirt. kann in biese Disciplin jest hoffentlich bas rechte Licht gebracht werden, die um so wichtiger ist, da sie viel zur Er= klarung ber weltlichen Gesetze jener Beit beiträgt und Beugniß ablegt von dem mehr oder weniger driftlichen Geifte bes Bolkes. Liturgisches habe ich nur hin und wieder beachtet, jedoch einige wichtige Manuscripte ber Art Herrn Bebeimerath Bunfen, ben ich bier kennen lernte, angezeigt, ber sie hoffentlich bei feinem liturgischen Berte be= nugen wird. Bei diefer Beranlaffung muß ich bemerken, daß die neuen Benedictiner zu Golesmes in der Rähe von Le Mans (deren Rlofter ich zu seben hoffe, wenn es mög= lich ist, weil man in Deutschland wenig über diese Ge= sellschaft erfährt) so eben eine Geschichte ber romischen &i= turgie veröffentlicht haben, welche ben ersten Theil eines größeren liturgischen Werkes (Institutions liturgiques) aus= macht. Hierin sindet sich manches Gute, jedoch auch vieles Falsche; so ist z. B. die Behauptung falsch, daß die altspanische Liturgie durch die römische gänzlich verdrängt sep, da sie boch noch jett theilweise fortbesteht. Im vorigen Sahre haben biese Benedictiner ben ersten Band ihrer origines de l'église Romaine befannt gemacht, worin die altere Geschichte ber Papste bargestellt werden soll. Beide Berke verdienen mehr Beachtung als ihnen hier in Paris zu Theil wird, wo nur ein ganz kleiner Theil ber Gelehrten Rotiz bavon nimmt. Doch ich komme wieder auf das Obige zu= rud. Für Canonen= ober Concilien = Sammlungen ber afris kanischen, britanischen (und irischen) so wie alt = gallischen Rirche habe ich viele Handschriften untersucht und benutt, so das die Verfassung dieser alten Nationalkirchen genauer und richtiger bargestellt und benutt werben kann.

den Manuscripten, welche Canonensammlungen enthalten, sind eine große Zahl bis jest unbekannt und ungebruckt, die zum Theil kostbare Fragmente aus älteren Zeiten sind.

8. Anuft an seine Mutter. Borbeaux, den 30. Mai 1840. Bon Paris reifte ich burch Drleans, Lours, Poitiers und Angoulème hierher nach Borbeaur, wo ich heute angekommen bin; und morgen geht es weiter nach Bayonne, wo ich meinen Reisegefähr= ten treffe, der einige Zage vor mir abgefahren ift, weil er in Bordeaux Geschäfte hatte, und bann ben berühmten Babeort Pau sehen wollte, ber bicht an dem Gebirge ber Pyrenden liegt. Borbeaux ift eine schone Stabt, zweimal so groß als Hannover; liegt an dem Bluffe Garonne, ber bier so breit ift, daß er einen bedeutenden Hafen bildet, ber voll von großen Schiffen ift, die aus dem Meere bis an die Stadt fahren konnen, wenn sie nicht zu schwer beladen find. Ueber ben Fluß führt ba, wo er nicht am breiteften ift, eine prächtige steinerne Brucke, die 17 Bogen hat. Der Haupthandel von Borbeaur ift bekanntlich Beinhandel; rings umber, weit und breit fieht man Beinberge, die jedoch auch mitunter Korn und Gemüse enthalten. Die Gegend, welche ich bis hierher burchreiste, war größtentheils eben, von Fluffen burchschnitten und fruchtbar. Die bestbereiteten Aecker waren gerabe gepflügt, nicht wie in Linden, mit hohem Ruden; alle 2 ober 3 Fuß, manchmal alle 4 Fuß war eine Furche, burch welche bas Baffer ablaufen kann. - Bis jum Fluffe Loire, an welchem die Stadte Orleans und Tours liegen, gleichen Die Menschen noch den Deutschen und den Bewohnern des nördlichen Frankreichs; hinter ber Loire, namentlich von ber Stadt Poitiers an werden sie etwas braunlicher und haben fast durchweg schwarzes Haar; hier in Borbeaux und weiterhin sprechen sie auch einen ganz anderen Dialect, ber übrigens schöner klingt, als bas Französische, wie es bie Gebildeten sprechen und wie es in Büchern gebruckt wird. --

man nach Borbeaux kömmt, passirt man den Fluß Dors dogne, der sich in die Garonne ergießt. Ueber diesen Fluß Dordogne haben mehrere reiche Kausleute von Bordeaux eine wundervolle Brücke dauen lassen. Sie hat 3 Millioznen Franken gekostet, ist von Eisen und hat nur 5 Bogen, seder Bogen hat eine Beite von 400 Fuß. Schwerlich wird man eine ähnliche Brücke sinden. — Bon Bordeaux nach Bayonne, wohin ich morgen früh abreise, ist ein großes Gediet, welches für Frankreich dasselbe ist, was ein Theil des Lünedurgischen für Hannover ist, nämlich eine sandige, unfruchtbare Heide. Nachher dei Bayonne, welches wieder eine reiche Handelsstadt ist, wird die Gegend wiesder schöner.

Rnuft an Berrn Dr. Baig. Borbeaur, ben 30. Mai 1840. — Sie werben mich vielleicht noch rue de Seine 59 chambre 45 glauben; in ber That, ware ich nicht in Borbeaux, so glaubte ich selbst, daß ich noch por einer Stunde die mystisch bunkele Wendeltreppe binaufgekommen und so eben noch die beiden eben so myste= ribsen Beihnachtsfiguren auf meinem Secretair gesehen. Aber so geht's! . . . . Mehrere Tage burch Complimente bingehalten, dachte ich boch wenigstens am Sonntage abzureisen, bann am Dienstage; jedesmal war die Post schon bestellt. 218 ich endlich noch am Dienstage von Herobes zu Pilatus laufen mußte, den Abend eingelaben war, da dankte ich Gott, daß ich gegen alle Erwartung am Mittwoch Abend im Reinen war. Dem Marquis von Miraflorez, ber noch allerlei Schönes im Sinne hatte, kurzte ich die Sache baburch ab, baß ich ihm ein Memoire über ben 3med meiner Reise einreichte, welches er mit seinen Empfehlungen begleitet und sofort an den Minister des Innern zc. nach Madrid gesendet hat. — Nach einer Fahrt von 2 Tagen und 2 Rächten kam ich heute gegen 11 Uhr hier an, rube mich ben Nachmittag hier aus und reise morgen früh um 7 Uhr nach Bayonne weiter. In Tours und Orleans habe ich mich also nicht aushalten können; vielleicht ist es auf der Rückreise, die ich doch wohl über Frankreich machen muß, möglich. In Bordeaux wollte ich diesen Nachmittag die Bibliothek sehen; allein sie ist Sonnabends und Sonnstags geschlossen und der Bibliothekar war nicht auszutreiben. Ich verdenke es ihm nicht, wenn er in diesem vortresslichen Lande das schöne Wetter etwa zu einer Landparthie nach Cubzer oder Libourne benutzt hat. — Wenn wir in Basponne einen Retourwagen sinden, so reisen wir über Vitstoria, Burgos, Leon, Balladolid, Simancas nach Madrid; wo nicht, so ist es zweiselhass, ob ich nach Leon kommen kann. Haben Sie doch die Güte, mich Hase und Guerard bestens zu empsehlen.

10. Anust an \*. Es war am 3. Juni Morgens 10 Uhr als die Post aus Bayonne abfuhr. Rachdem wir die Ebene und den Staub schnell burcheilt und die nächste Station erreicht hatten, waren wir zwar noch in Frankreich, allein in ber Birklichkeit schon eingetreten in ein anberes Land, in bas ber alten Baskischen Ration, Die, ju beiben Seiten ber Rordpyrenden und in ber norböftlichen Ebene Spaniens wohnend, ihre Sprache und Sitten trot französischer und spanischer Oberherrschaft beibehalten und ihre alten Rechte und Freiheiten in ben lett verflossenen Sahren so tapfer vertheidigt hat, wie sie vor mehr als tausend Jahren gegen Karls b. G. Gewalt sich wehrte. Die Gegend sagte uns mehr zu, als die Blache, die wir fo eben verlaffen. Rechts erblickten wir bas bald bunkel, bald weiß gefärbte Meer, je nachbem es von ben Strahlen ber Sonne ober bem Schatten ber leichten Bolken erreicht wurde; links die Vorberge der Pyrenaen und vor uns diese felbst, über die der dunkelblaue himmel fich berabsentt, wie er an ber anderen Seite in die bewegten Reereswellen hinabtaucht. Die Berge rückten immer näher; balb zeigten fich in der Ferne zur Rechten vor uns die Thürme von Zuentarabia, und nicht lange, so waren wir in Beho-

bia und am Grenzfluffe Bibaffoa. Ueber die Bibaffoa, die aus einem engen Thale an der steilen Felsenwand bes Gebirges sich hervorschlängelt, führt eine unschöne Holzbrucke, aus Balten leicht aufgeführt, die im Kriege von der einen ober anderen Seite schnell weggeräumt werden konnen. Rechts hatten wir, über biese Brucke schreitenb, währenb der Wagen durch den Fluß fuhr, die Bibassoainsel und weiter hin Fuentarabia; links ein enges Thal, aus bem der Fluß hervorkommt, und vor uns Brun, die erste spanische Stadt (im Baskenlande), die wir Nachmittags be-Welcher Unterschied zwischen Frankreich und Spanien! Dort Wohlstand und Bluthe, hier Armuth und Berftorung. Bei aller Armuth hatten bie Bewohner von Brun doch ihre Häuser und sich selbst, so gut es ging, geschmückt; benn am Mittage war bie Nachricht eingetroffen, daß Espartero (genannt der Siegesherzog) den Carlisten die Festung Morella entriffen. Aber aus allen Sausern blickte die Berlaffenheit und das Elend. Beiber und Kin= der umringten uns, bittend um Almosen ober um Brot; ihre Brüber, Bater ober Gatten waren im Kriege umgekommen ober arbeitsunfähig geworben. Dieses traurige Bild des Unglücks, das sich uns beim Eintritt in Spanien barbot, versette uns in eine trübe Stimmung, und flößte uns gleichsam ein Borurtheil gegen bas ganze Land ein, das wir uns nun im Boraus als einen großen Schauplat ber Berwüftung und Berftorung vorstellten. Und in ber That, wir hatten kaum grun verlassen, als wir hier verlassene, bort zerstörte Bohnungen saben, und so bis nach Bittoria hin daffelbe Bild. Zwischen Ernany und Tolosa nichts als Berwüftung und Trümmer. Da indeß burch den Frieden von Bergara die Ruhe in diese Gegenden zu= rückgekehrt war, so fanden wir das Land schon wieder an= Beiber arbeiteten fleißig auf bem Felde und pflägten und ackerten mit Ochsen ober Rühen. Am Bege und weiter hin an den Höhen standen noch zahlreiche

Fruchtbäume, alle in voller Bluthe. Die Berge waren bis über die Mitte hinauf belaubt, ihre Gipfel indeß tahl und felfig. Das Land bis zur Hochstäche von Bittoria ift romantisch, reizend, vorzüglich wenn man es zu Fuß burchwandern konnte, burch die Thaler und an ben Bachen und Muffen bin; benn die Straße führt von einem Bergrücken jum andern und ift für bas Gespann und für bie Reisenben febr ermubend. Die 10 bis 12 Maulthiere zogen nur langfam ben leeren Postwagen die Berge hinauf, inbes wir nebenher gingen; anmuthigere und kurzere Fußwege durften wir nicht einschlagen wegen der Unsicherheit der Gegend, die das Bersammeltbleiben ber Gesellschaft unter dem Schutze mehrerer Bewaffneten nothwendig machte. Borzüglich gefiel uns die Lage von Tolosa an einem fleis nen Flüßchen, und von Bergara in einem tiefen Thalkeffel. Bon Thal zu Thal und Berg zu Berg gelangten wir Rachmittags am 4. in ber Hochebene von Bittoria an, und um 7 Uhr in dieser Stadt selbst. Die Ebene, berühmt durch die Schlacht, die Wellington gewann, ift schon, rings umtränzt von Berggipfeln und mit mehreren Dorfern und einzelnen höfen geschmückt. Bittoria bat ganz bas Ansehen einer ehemals bedeutenden und wohlhabenden Residenz ober Provinzial-Dauptstadt; vierftödige massive Bauser, große Plate von großen Gebauben umgeben, Beugen ber ehemaligen Macht ber Geiftlichkeit; Promenaden und Garten mit niedlichen Bohnhäusern - und bennoch bietet das Ganze jett nur ein Bild bar von einer größeren Landstadt mit Fleinstädtischem Getreibe und Leben. Dier erfuhren wir, daß ter karlistische General Balmaseba sich nach dem Occa-Gebirge gezogen und die große Straße nach Mabrid unficher gemacht habe. Da indes nach naheren Erkundigun= gen die Reise bis Burgos ohne Gefahr fortzusegen fep, so reisten wir am folgenden Tage um 10 Uhr weiter. Der Beg führte durch das berühmte enge Thal von Pancorvo, das den Franzosen so verderblich gewesen; die Fahrt ging

Ein Courier begegnete uns und berichtete, daß hinter bem Orte Briviesca es vielleicht jett nicht mehr sicher sey, da Truppen des Balmaseda sich dort auf den Höhen gezeigt. In der That, als wir in Briviesca gegen Rachmittag ankamen, verweigerte ber Posabero uns Maul= thiere zur Beiterreise bis Burgos, welches wir benfelben Zag noch hatten erreichen konnen. Wir mußten also in ber Posaba, die vor dem Thore des kleinen Städtchens liegt, bleiben, wo wir eben so wenig Sicherheit hatten als im Postwagen; benn die ganze Besatzung des Städtchens hatte weber ben Ort, noch bie Posaba gegen einen Angriff schützen können, wie es auch später nach unserer Abreise, als Balmaseba aus ber nahen Occa über biesen Punct nach ber fran= zosischen Granze hinzog, sich zeigte. Die Tage unseres Aufenthalts in diesem Orte waren sehr eintonig. Reisegenossen, vier Spanier (ein andalusischer Gutsbefiger, zwei Raufleute und ein Schauspieler), waren stets in der größten Angst und waren gern nach Bittoria, wenn es möglich gewesen, zurückgekehrt. Um die Beit zu vertreiben wurde theils gelesen, theils aus bem Fenfter geschaut nach ber Dcca, beren schneeigen Gipfel wir vor uns hatten; jeder ankommende Maulthiertreiber wurde gefragt, keiner konnte Bestimmtes angeben. Wir besuchten die Rir= chen, ben Ort, einige nabe Partien. Der Posabero hatte uns gern bis in Ewigkeit hingehalten, wenn ich nicht am zweiten Lage, als gegen Abend einige Bagen von Burgos und selbst die Briefpost ankam, auf die Belterreise gebrungen und mich beshalb an den Stadtcommandanten gewendet hatte, ber sich sehr verwunderte, daß der Birth Schwierig= keiten mache, da nach den Etkundigungen und Briefen, die er erhalten, ber Beg bis Burgos jedenfalls gefahrlos sep. Es ware die Reise, die wir am Tage barauf antraten, einige Tage später unternommen, gefährlicher gewesen. Die Reisegenossen und der Mayoral hielten, so oft uns ein Bagen ober ein Reiter begegnete, still, und fortschten angft-

lich, ob der Weg sicher; und als wir auf die Sohe kamen, welche Castilien von ben Baskischen Provinzen scheibet, und wo die Feinde aus Gehölz und Schluchten hervorbrechen konnten, war die Furcht und Angst groß. In der That, einige Stunden nach uns waren einige hundert Mann über diefen Punct gekommen. Bir kamen indeß gefahrlos Rachmittags in Burgos an, wo wir die Posaba voll von Reisenden fanden; einige barunter waren auf dem Bege nach Radrid bei Lerma von ben Karliften angefallen, hatten fich jeboch in bas nabe am Bege liegenbe Fort geflüchtet und waren nach Burgos zurückgekehrt. In Burgos wiederholten fich nun dieselben Geschichten wie in Briviesca. Den ersten Tag hat man es in Burgos satt; biefe alte Hauptstadt ist jest so verfallen, daß von der ehemaligen Hauptstraße, an welcher bas Haus bes Cib ftanb, jett nichts mehr zu seben ift. In Burgos erfuhren wir ben Tob bes Königs von Preußen. Spatiergange machten wir des Rachmittags am Flüßchen hinab über eine schone Biese nach einem ehemaligen Kloster, jett Hospital; und Bormittags gingen wir regelmäßig in die Kathedrale, die vortrefflich ift; unter ben Merkwürdigkeiten die barin fich bes finden ift der wahrhaftige Christus und der Roffer bes Cib. Das Haus, wo der Cid geboren seyn soll, ift, wie gesagt, nicht mehr vorhanden, an der Stelle beffelben fleht eine Inschrift; nicht weit bavon ift der Trumphbogen, dem Gonzales errichtet, kleinlich. Das Grab des Cib und ber Ronne in dem nahen Kloster Cabina, wohin es wieder von Burgos, nach Abzug ber Frangofen, jurudtransportirt worden, sahen wir nicht, weil keine Maulthiere zu dieser kleinen Ausflucht aufzutreiben waren. Die Stadt liegt an einer befestigten Anbobe.

11. Anust an den Herausgeber. Ballabolid, den 14. Juni 1840. — Herr Dr. Baih oder Herr Beth= mann, denen ich von Bordeaux aus schrieb, wird Sie davon zu benachrichtigen die Gewogenheit gehabt haben, Archiv z. VIII. Band.

daß ich bei meiner Ankunft in Spanien alsbald Ihnen einige Runde von mir ertheilen würde. Wenn ich dieses fchon von Balladolid aus und nicht erft von Madrid thue, so ift der Grund davon die Langsamkeit der Reise, die Bon Portvendre über Barcellona Berzögerung überall. und Balencia wurde ich vielleicht eben so schnell nach Da= drid gekommen seyn, als jest über Bayonne und Burgos. Benen, meinen ursprünglichen Plan, gab ich auf, weil man mir in Paris sagte, baß bie gerade Route über Bitto= ria, Burgos, Lerma und Aranda vollkommen sicher sey. Erft in den letten 2 Zagen, als es schon zu spat war, äußerten Einige die Bermuthung, daß in Folge ber Bela= gerung Morellas bie Karliften unter Balmafeba eine Di= version machen und vielleicht ins Innere von Castilien ein= bringen würden. Ich beschleunigte baber meine Abreise, und fuhr ohne Aufenthalt bis Borbeaux, von da bis Mein Gefährte, ber vor mir abgereist war, um in Borbeaux und in den Thalern und Bergen bei Pau fich einige Beit zu ergoben, wurde von mir in Burgos eingeholt. Nicht genug, daß ich in dem kleinen Orte Briviesca anderthalb Tage bleiben mußte, sollte ich beren nach ein Mal so viel in Burgos zubringen. Von hier war so gut als keine Aussicht zur Weiterreise über Lerma und Aranda, in deren Rähe Balmaseda sich verschanzt ha= ben soll. Ich sage soll, denn etwas Sicheres konnte man über die Zahl und den Aufenthalt der Karlisten nicht Rachdem wir uns am Koffer bes Cib (?), ber erfahren. in der Kathedrale hangt, so wie an den Merkwürdigkeiten von Burgos satt gesehen, und boch teine Möglichkeit war, auf ber großen Straße Mabrid zu erreichen, mählten wir den Umweg über Balladolid, wohin wir in anderthalb Tagen ohne Unfall gelangten. Um 17. früh fahren wir von hier ab, und treffen am Nachmittage des 18. in Ma= drid ein, hoffentlich noch früh genug, um die großen Pro= cessionen und Festlichkeiten jenes Tages mit ansehen zu

konnen. Sollten fich unserer Abreise abermals hinderniffe entgegenstellen, so würden wir nach Leon geben und über Simancas demnachst nach Mabrib. Da Simancas nicht weit von hier ist und ich hieselbst Empfehlungen an den Director des Archivs erhalten sollte, so wollte ich meinen mehrtägigen hiefigen Aufenthalt zu einem Ausfluge borthin benuten, allein zu meinem Bedauern erfuhr ich, bag ber Director für einige Zage abwesend sep. Ich werbe also Simancas mahrscheinlich nicht seben, außer, wenn ich in Mabrid, wo ich über dieses Archiv genaue Rachrichten ein= ziehen will, in Erfahrung brachte, daß für Deutschland wichtige Documente bort seven 1). In Burgos ist bie Geminarbibliothek unbedeutend; in Balladolid die ber Univerfitat und die der Stadt im ehemaligen Convent von St. Cruz, einem prachtvollen, 1491 vom Cardinal Mendoza erbauten Gebäude. Die Handschriften, welche man mir hier zeigte, waren fast alle papierne und biese größten Theils in Castilianischer Sprache, barunter auch eine im Sahre 1700 gemachte llebersehung ber lex Salica. Bemerkenswerth fand ich endlich eine Handschrift B. XIV ober XV mombr. fol., vortrefflich geschrieben, mit vielen antiken Bergierungen. Dies Manufcript enthält bas Chronis kon des Eusebius mit der Fortsetzung des Hieronymus und Prosper und ift die Abschrift eines alten vortrefflichen Co= der, der offenbar die Uebersetzung des Eusedius von Hieronymus und beffen Bufage und Fortsehung in ihrer ursprüng= lichen Gestalt enthielt, bem Prosper sein Bert beifügte (na= türlich als Fortsetzung jener beiben). Der Cober beginnt:

"Interpretatio Eusebii Caesariensis edita per beatum Hieronymum et ipsius Prosperique additiones de temporibus."

Prologus beati Hieronymi. Eusebius Hieronymus Vincentio et Galieno suis salutem. Vetus — itaque a Nino et Abraham usque ad Troise captivitatem pura

<sup>1)</sup> Befanntlich ist ein großer Theil bes Archivs in Paris. D. H.

Graeca translatio est; a Troia usque ad XX. Constantini annum nunc addita nunc mixta sunt plurima, quae de Tranquillo et caeteris illustribus historicis curiosissime excerpimus; a Constantini autum supra dicto anno usque ad consulatum augustorum Valentis sexies et Valentiniani iterum totum meum est — incerta sunt omnia. Darauf:

Mosen gentis Hebr. — ponemus, wie in den Aus-

Incipiunt tempora totius saeculi regesque gentium omnium, quibus locis quibusve temporibus in suis provinciis et quantum regnaverunt — quae vocatur Hieria. (Scaliger p. 5.)

Dimensuratio provinciarum. India ulterior finitur ab oriente oceano Aegaeo, ab occidente flumine Sintho, a septentrione monte Tauro, a meridie oceano Syrico, cuius spacia patent in longitudine milia passuum XXX et CCC, in latitudine milia XI et CC. Ganges flumen ibi est et regio ubi piper nascitur et elephanti, dracones, sphingae (vel sphinges übergeschrieben) psitaci etc.

Reges gentium diversarum, qui fuerunt vel quantum regnaverunt. Reges Assyriorum.

Ninus ann. LII.

Semyramis ann. XLII.

Zameis ann. XXXVIII. etc.

Item Aegyptiorum potestas sexta decima ann. CXC.
Pastores ann. CIIII.

Amosis ann. XXV. etc. gleichsam die Reihefolge der Regenten aller jener Reiche, die nachher im Werke selbst vorkommen. Die Reihe- der römischen Kaiser geht dis Valentinianus und Valens (ann. XIV m. V.), also so weit, als Hieronymus das Werk sortsehen wollte. Hierauf solgt eine kurze Jahressupputation aus Sulpitius Severus, dann eine andere aus Iulius Africanus ("Itom secundum Africanum, qui de temporidus et historiis Hebraeorum

et Graecorum et Persarum et Macedonum ac Alexandrinorum itemque Romanorum V libris emnia complexus est etc.). Dann:

Adiuro te quicunque hos descripseris libros — ut conferas quod scripseris et emendes ad exemplaria ea de quibus scripseris etc. (Scaliger p. 5.)

Dann das Werk selbst (Assprer, Hebraer, Sichonier, Aegypter);

embigt: — Romae edita; hierauf bie Fortschung bes Hieron. — sepultura quoque caruit. Ab urbe condita usque ad extremum huius operis annum siunt I. CXXXI — siunt ab Adam usque ad XIIII. Valentis annum id est usque ad consulatum eius VI. et Valentiniani iterum omnes anni V. DLXXIX.

Hucusque Hieronymus presbyter ordinem procedentium digessit unnorum, nos quae consecuta sunt adiicere curavimus.

Prosperi additio.

Igitur Valente a Gothis in Thracia concremate Romanorum XLI. Gratianus cum fratre Valentiniane ann. VI.

- V. DLXXX. I. Musonio et Olybrio coss. Gratian. orientis. Ea tempestate condidit.
  - II. Gratiano V et Theodosio. Pro catholica fide multa sublimiter scribit Ambrosius. etc. Schluß:
  - XXI. Theodosio XVIII et Albino coss.
    Atila rex Hunnorum Blebam fratrem
    et consortem suum perimit eiusque
    populos sibi parere compellit.

V. DCXVI. XXII. Valentiniano VI et Nonio coss.

Das Gleichmäßige im Eusebius, Hieron und Prosper ift, daß alle drei hier nach Jahren der Welt rechnen; serner, daß bei den Königen und Raisern ihre Reihefolge gezählt und unter jedem die Anzahl ihrer Regierungsjahre steht; im 3. Theile (im Prosper) jedoch stehen bei jedem Jahre heiten zc. Man muß also wohl diesen dritten Theil für die ursprünglich erste Recension des Prosper halten; ste enthält weniger als die Ausgabe in Bibl. Patrum VIII. p. 194—197 und mehr als der andere Abdruck daselbst p. 197 sqq. und kommt am meisten überein mit Labbei diel. Mss. T. I. p. 16 sqq. Das Chronikon des Eusedii weicht seiner Anordnung nach zc. häusig von der Ausgabe (in operibus Eusedii) ab.

Auf der Reise von Irun dis hieher, habe ich überall gefunden, daß Spanien ein vortreffliches Land, das aber seit niehreren Decennien und im jezigen Bürgerkriege viel getitten und in Verfall gerathen ist; kein Dorf, keine Stadt habe ich dis jezt gesehen, worin nicht verfallene Häuser, altes verfallenes Gemäuer und Ruinen. In den Baskischen Provinzen waren ganze Häuserreihen abgebrannt, das Land jedoch überall gut angebaut. Das Land hat viele Hülfs=mittel, kann sich also, wenn es sich ruhig entwicket, bald wieder erholen.

12. Knuft an seine Mutter. Ballabolib, ben 16. Juni 1840. — Sie konnen sich keinen Begriff machen von der Schönheit bes Laudes, von dem reinen Himmel und von der Hige. Gestern ift jedoch die Luft durch ein Gewitter bedeutend abgekühlt, so daß uns weder Dige noch Staub auf unferer Weiterreise qualen werben. Die Menschen finde ich recht artig, ihren Anzug schon, doch in ben Städten ift er so wie bei uns; nur haben Biele bie sonberbare Gewohnheit, immer Mantel zu tragen, selbst in der stärksten Mittagshitze. — Es giebt hier schone Pferde, viele Maul= thiere (vor unserem Postwagen waren stets 10 bis 12 Maulthiere) und vortreffliche Ochsen, beren sich die Bauern zum Ackern und zum Pflügen bedienen. — Die Schaaf= heerden find hier nicht so gut, als in den Gebirgen, jedoch sind die schlechtesten oft besser noch als bei uns die guten. Biele Kornarten, die unserem Roggen abnlich seben, ohne

es zu sepn, sah ich; ich habe eine Probe davon genommen.

Anuft an ben Berausgeber. Mabrib, ben **13.** 28. Juni 1840. — Als ich von Ballabolib abreiste, habe ich Ihnen über meine Reise bis dahin und über die Bibliotheken dafelbst, vorzüglich über eine Handschrift bes Eusebius - Prosper geschrieben; heute berichte ich über bas, was bis jest Merkwürdiges vorgekommen. Die Reise von Ballabolid bis Madrid machten wir, ohne auf weitere Hindernisse zu stoßen, in anderthalb Tagen, und gelangten demnach am Rachmittage des 19. d. M. wohlbehalten in der Residenz an. Unterwegs hatten wir den hohen Genuß, von ber Sobe des Guadarama-Gebirges, über welches eine vortreffliche Straße führt, hinter uns Altcastilien und vor uns Reucastilien wie bunte Landcharten ausgebreitet zu Madrid, obwohl noch mehrere Meilen entfernt, doch wegen seiner Lage auf einem Bügel aus bem Hintergrunde sich erhebend, wurde beutlich bemerkt, nur suchten wir vergebens die hoben Thurme, welche beutsche Städte zieren. Benn wir von Burgos bis an biefes Gebirge nur table, oben magerecht abgeschnittene Berge gesehen, so maren mir jest um so mehr überrascht und erfreut durch das Grun ber Tannenwalber, welche noch einen Theil bes Guabarama bekleiden. Der reine, blaue Himmel und die frischere Luft, ber Schatten ber Baume und die große Menge ber verschiebensten, meift blübenben, Gebirgspflanzen machten ben Uebergang über dieses Granitgebirge bochst angenehm und interessant. Trop der großen Hibe, die bis zu 31 und 32 Grad schon gestiegen, find die hochsten Gipfel bes Guadarama noch mit Schnee bedeckt. Beim Berabsteigen von ber Dobe bemerkten wir rechts bas Eskurial, welches, ans gelehnt an table Berge, bie Aussicht nach Mabrid bin bat; links erstrecken sich bie Gebirgshöhen nach ber Sierra Do-Nachdem man bisher überall Berftorung, Berfall und Ruinen gesehen, sind nun die Blicke voll Erwartung

auf Mabrid geheftet, für ben Spanier bas non plus ultra einer Residenz. Die Erwartung wird in der That von der Wirklichkeit übertroffen, und Madrid föhnt den Reisenben einigermaßen mit dem übrigen Spanien aus. Nichts ist imposanter und großartiger als bas hochgelegene, dem Gebirge hinschauende konigliche Residenzschloß, würdig ber ehemaligen Beherrscher beiber Indien. Die Stadt selbst ist nicht groß und kann unmöglich, wie man hier will, 200,000 Einwohner haben; sie ift-reinlich, hat viele schöne Baufer und Palaste, und bie Straße Alcala hat schwerlich anderswo ihres gleichen. Der Prado, ein lan= ger, mit mehreren Reihen Baume bepflanzter Spazier= gang, vereinigt jeden Abend die Elite der höheren und mittleren Classen ber Bewohner. Die Kleibung ber Rans ner enthält nichts nationales, wie man es in ben fleis neren Orten noch wohl findet, benn die allgemeine Mobe hat es verwischt; die Damen indeß tragen auch zu den Pariser Moben fortwährend die mantilla, woburch ihre Schönheit so ausnehmend erhöht wird. An anderen Drten saben wir die Spanier felbst in ber größten Dite mit ihrem braunen Mantel herumstreichen. Die Landbe= wohner tragen eine weiße leinene, dem Klima angemessene Rleidung, die sie des Sonntags mit einer besseren und kostbareren von Tuch vertauschen, die mit vielen filbernen Knöpfen besetht ist. Ihre spigen, schwarzen Filzhüte gleichen benen ber Tyroler und ihre Sandalen benen ber Rurlan= Der Charakter ber Spanier ift mit dem deutschen sehr verwandt; sie verkehren daher auch lieber mit den Allemannen, als mit ben Franzosen und selbst mit ben Englandern. Man findet fast in allen bedeutenden Städten Deutsche, die als Handwerker ober Fabrikanten fich baselbst niedergelaffen haben und gute Geschäfte machen; Handlungsreisenden sind 1/5 Spanier und 2/5 Franzosen, bie übrigen fast alle Deutsche. Man kann wohl sagen, daß Spanien das gelobte Land für die französischen, englischen und deutschen Kaufleute und Fabrikanten ift; benn bie Spanier selbst fabriciren so gut als nichts, während fie alle Bedürfniffe ber cultivirten Staaten haben. Indeß ift zu erwarten, daß, wenn ein ruhiger, friedlicher Bustand hergestellt und allgemeine Sicherheit eingetreten, bas Land fich schnell zu einer höheren Stufe ber Cultur erheben wirb. -Da wir für die ersten Tage unseres hiesigen Aufenthaltes nur eine Interimswohnung hatten, fo konnten wir nichts Besseres thun, als die Merkwürdigkeiten ber Stadt und der Umgegend in Augenschein zu nehmen, um so mehr, weil es späterhin aufgeschoben und am Ende vergessen wirb. Das erfte, mas wir faben, war bas Museum, worin fich die Gemalbegallerie und eine Sammlung von Statuen zc. befindet. Unser Hausgenoffe (Br. Clermont, Dr. Best und ich bewohnen eine Wohnung von 2 Zimmern und einer Rammer im ersten Stock einer ziemlich guten Strafe, wofür wir taglich ben billigen Preis von 3 Pezetten zahlen), alfo unfer Daus = und Stubengenoffe, ber berühmte englische Maler West, hatte bie Gefälligkeit, uns bie Schönheiten ber Gemalbe zu expliciren. Rach feinem Urtheile enthält diese Gallerie nichts Mittelmäßiges und gehört zu ben besten und ausgezeichnetsten in Guropa. Die Sammlung ber spanischen Gemalbe erregte seine Bewunberung im höchsten Grabe, während die im Louvre ihm nicht gefallen hatte. Die Murillo's, Belasquez und Cerezo's haben in der That auch für ben Nichtkenner einen wunder= baren Reiz; erst hier in Madrid ift es möglich, sich von der hohen Runft der spanischen Maler zu überzeugen. Außerbem findet man aber in der Gallerie mehrere ber schönften Gemalbe von Raphael, Correggio, Titian, Rubens, Mengs, Dürer u. s. w. Sie ift jest noch vermehrt worden durch die vorzüglichsten aus dem Eskurial, die jedoch noch nicht alle aufgestellt sind, weil sie fast sammtlich restaurirt werden mußten; denn im Eskurial hatten

Z,

¥

die Monche sie mit wenig Sorgfalt behandelt. Ein schones Gemalbe von Titian z. B. biente zum Deckel für bie großen Baffer = und Beinkruge. Die koftbarfte Sammlung von Gemälden nächst der im Museum besitzt der Director besselben, Herr von Madrazo, der um ein Billiges aus Klöstern und Cabinetten ber Granden, in Auctionen u. s. w. Murillo's, Belasquez, Cerezo's, einen Correggio, mehrere Rubens, Titiane zc. nach und nach acquirirt hat. Schlosse, der Atademie, den Palasten der Großen und im Esturial ist ebenfalls noch eine bedeutende Anzahl guter Gemalde und Kunstwerke zu finden, trot dem, daß Louis Philipp nnd die Engländer viele aufgekauft haben. — Da Madrid nie Sit eines Bischofs war, so hat es keine Rathebrale, und die Kirchen konnen sich weder in der Bauart, noch in der Ausschmudung mit benen in Burgos ober Balladolid messen; schön und großartig find jedoch einige ehemalige Klostergebäude. Das Theater in Balladolid ist ebenfalls geschmactvoller und freier von üblen Gerüchen. — Alle Montage find im großen Circus, ber an die romischen erinnert, Stiergefechte. Wir haben biefe Barbarei mit an= gesehen; einer von den Stieren töbtete fünf Pferde, vermun= dete zwei und begrüßte mit seinen furchtbaren Hörnern einen Picador sehr übel. Die vielen tausend Zuschauer, die rings= umber auf den steinernen Stufen ober in den gegen die Sonnenstrahlen geschützten Bogen figen, schienen keinen Anstoß daran zu nehmen, daß die Picadore die stark ver= wundeten Pferde wieder bestiegen, Pferde, benen die Ge= barme aus bem Leibe hingen. Die unglücklichen Thiere blieben so lange im Circus liegen, bis sie vor den Augen der Zuschauer starben. Menschlich wäre es, die tödtlich verwundeten Pferde sortzuführen oder sie gleich vollends zu töhten. Den Stier bringt man erst um, wenn er sich bis auf den letten Blutstropfen gewehrt und ermattet nie= dergesunken!! — Bor einigen Tagen fuhren wir mit noch zwei anderen Deutschen (einem Herrn Tamm, ber zu seinem

Bergnügen reis't und meist in Reapel wohnt, und einem in Luneburg erzogenen Samburger, beffen Rame mir ents fallen ift) nach Aranjuez. Der Weg bis babin hat wenig Anziehendes, und nur die Dlivenpflanzungen, die man von Beit zu Beit fieht, bringen Abwechselung in die eintonige Scene; exft wenn man das Thal des Tejo erreicht hat, welches indeß mit deutschen Flußthälern nicht zu vergleichen, beruhigt man sich einigermaßen über ben Entschluß zu biefer Fahrt. Man sieht von der Höhe, ehe man ins Thal binabfahrt, ben Drt Aranjuez, das Schloß, die Garten, den Fluß, kable Bügel, Heerden, Schnitter in leichten Aleis bern; man ift zufrieben, boch etwas wirkliches Landleben und eine etwas beschattetere Gegend zu finden, als die ber Hauptstadt; jedoch verspricht man sich nicht viel von Arans juez. Und in der That, die geraden Straßen der Stadt find eintonig, die Baufer icheinen unbewohnt, es herricht eine Stille bes Grabes; bas Schloß, diese Sommerrefidenz der Könige, so wie das Jagbschloß (labrador) find außerlich nicht imposant. Rachbem wir aber Garten und Schlösfer genauer in Augenschein genommen, begriffen wir voll= tommen, wie die Spanier mit Recht sie loben konnten. Die Garten find groß, ursprünglich geschmachvoll angelegt, schattig, mit Fontainen und Bafferfällen geziert, wiewohl jett weniger gut unterhalten. Die Schlöffer, gut erhalten, prachtvoll decorirt und meublirt, durchaus nicht mit Prunk und Bergoldung überladen, königlich und doch wöhnlich, tonnen ein Rufter abgeben für eine gute fürstliche Sommers refidenz. Im Schlosse wohnt jetzt Niemand als eine große Rachteule, die würdevoll im Innern über der großen Treppe bin und her flattert; ber Castellan, ber nach vielem Suchen fich in einem ben großen Schlofplat einschließenden Arka= dengebäude entbecken ließ und gravitätisch und herumführte, begrüßte bie Freundinn Athens als eine alte Bekannte. Die schönften Zimmer des Schlosses sind die mit Freskogemälden geschmückten, so wie eins, bas mit chinesischem

Porzellan austapeziert ift. Die Zimmer bes Jagbschloffes find mit schönen Seibentapeten geziert; find indeß etwas zu niedrig, und baber weniger kuhl als die im Schloffe. Rach Aranjuez fährt eine Art Diligence ober vielmehr Omnibus; um nach bem Esturial zu kommen, muß man einen Bagen nehmen, der 16 Piafter koftet, mas für den kurzen Weg enorm ift! Gestern waren die Uebrigen nebst zwei Englandern im Eskurial; Dr. Beft und ich blieben bier, weil wir später zusammen hinfahren und dort für einige Wochen bleiben wollen. Einer der 16 oder 17 Chorherren (bie von den 200 Monchen übrig geblieben find) hat ihnen das Schloß, Kirche, Zimmer, Gemalde, Bibliothek und Grabmaler ber Fürsten gezeigt; für bas Gelb, welches man ibm für seine Bemühung gegeben, will er eine Meffe. zu ihrem Geelenwohle lesen! - Wer will, kann in Madrid ganz auf französische Beise leben, wo nicht, so lebt er so: des Morgens früh eine Tasse Chokolade mit gerösteten Brotschnitten und einem Glase Baffer; um 2 Uhr Mit= tagsessen, um 8 ober 9 Abenbessen (cena). Das Mittags= essen beginnt mit Suppe, das Abenbessen mit Eiern. Ift die Rüche echt spanisch, so wird alles mit Del gekocht und gebraten, am liebsten mit ranzigem, weil bas boch nach etwas schmeckt. Die Suppe ift in der Regel gut, weil Gier, Metwurst und Fleisch barin getocht wird, welches man nach ber Suppe aufträgt; bann kommen große Bohnen und Garbanzos (eine Art großer Erbsen), beibe wohl ge= ölt; hierauf folgt Braten, gebackene Fische, Geflügel, Früchte, Liqueur nebst Malaga und Cigarren. Der Tischwein ist in der Regel gut, das Brot sehr weiß und ohne Sauerteig gebacken. Gleich nach bem Abendessen geht ber Spanier schlafen, außer an einigen Festtagen, wie am Abend vor bem Johannistage und bem Peter= und Paulstage, wo man die ganze Nacht hindurch bis zum andern Morgen spazieren geht, mit ber Bither in ber Banb, muficirt, fingt und tanzt und beiläufig sich prügelt, wobei am Johannis=

tage brei Personen ihr Leben eingebüßt. Ob biese Racht weniger umkommen, ist zweiselhaft, benn in dem Augensblicke, wo ich dieses schreibe, Abends 10½ Uhr, ist meine Straße voll von lärmenden und singenden Massen. — Bas nun ferner die Politica betrifft, so wissen Sie aus den Zeitungen die Lage der drei Parteien. Die Karlisten scheinen ihrem Ende nahe zu seyn. Bor einigen Tagen sind hier 1400 Gesangene eingezogen, die der General Concha hergeschickt. Balmaseda hat die Occa verlassen, sich an den Edro gezogen, diesen überschritten um in die 1)

14. Anuft an seine Mutter. Radrid, Ende Juli 1840. Der Weg von Ballabolid hierher führte Anfangs burch ebene mit Beinbergen bepflanzte Sandgegenden, nachher durch Baide, in welcher bin und wieber Stauben und Fichten standen; vor uns sahen wir ein Gebirge, welches sich wie der Deister lang am Horizonte hindehnte. Je näher wir indeß kamen, je bober und größer erschien es, erft am Abend gelangten wir am Fuße beffelben an; es heißt bas Guabarama = Gebirge. Der Himmel war ben Abend, wie fast immer, gang flar und bunkelblau. Die Sterne glanzten wie geglättetes Silber, und die Milchstraße zog fich, wie ein weißer mit Silber burchwirkter Schleier, quer am himmelsgewölbe hin. Am andern Morgen früh vor Sonnen= aufgang fliegen wir wieder in ben Bagen; der Mond, während ber Racht aufgegangen, schien so hell, daß Gegenstände selbst in ziemlicher Entfernung deutlich erkannt wurden. Unsere 10 Maulesel zogen uns schnell vorwärts, und in weniger als einer Stunde kamen wir auf bie Straße, welche im vorigen Jahrhundert über dieses Gebirge angelegt und ziemlich gut erhalten ist; sie schlängelt sich in vielen Bindungen hinauf und wieder an der andern Seite hinunter. Un beiden Seiten ber Straße blüheten die herrs lichsten Gebirgsblumen, von benen viele auch in Deutsch-

<sup>1)</sup> Das Uebrige des Concepts fehlt; das Original dieses an ihn gerichteten Briefs ist dem Herausgeber nie zugekommen.

land wachsen, und Tannen und einiges Laubholz machten die sonft im Augemeinen stets kahlen Soben freundlich; auch Gras wuchs an ben flaren Bergbächen, und in ben Thälern sah man zuweilen einzelne Bäuser, ober kleine Flecken und das königliche Schloß St. Albefonso. Gegen Mittag erreichten wir den Gipfel, und wurden überrascht durch das unerwartete Schauspiel, das fich uns barbot. Hinter uns übersahen wir einen großen Theil ber Proving Alt=Caftilien, die im Hintergrunde durch das Dcca=Gebirge be= granzt wurde, und vor uns lag bie Proving Reu-Caffilien ausgebreitet, im Ruden burch bas Gebirge Sierra Morena begränzt. Auf ben links uns zur Seite liegenben etwas höheren Gipfeln unfers Gebirges war alles weiß von Schnee, trot ber Barme, so baß diese Gipfel in bedeutender Sobe sich befinden muffen. Beim Binabfahren faben wir rechts das im Thale oben am Berge liegende berühmte Schloß Esturial, vielleicht bas größte in ber Welt, und vor uns erblickten wir bald Madrid, welches mitten in der Cbene auf einer Anhöhe liegend, schon in der Ferne sichtbar ift. Be näher wir kamen, besto beutlicher saben wir bie Thurme, von denen keiner so boch und schon ift, als ber Aegiblenthurm ober ber Neuftabter. Das Schloß indeß, welches gleich vorn an ber Stadt oben auf ber Höhe liegt und schön gebaut ift, macht einen guten Eindruck auf ben Unkommenben, und erregt auch eine gute Borftellung von der Stadt selbst. In der That ist Madrid, wo wir Nach= mittags nach 3 Uhr eintrafen, fast die einzige Stadt des Landes, die burch Rriege und Unruhen wenig gelitten bat und barum ein Aussehen von Wohlhabenheit und zahlreis cher Bevölkerung barbietet, mahrend Dörfer und Städte, Die wir bisher gesehen, nicht frei von verfallenen und verlaffenen ober zerstörten Gebäuden waren. Die Stra= Ben von Madrid sind meift uneben wegen ber hügel= lichten Lage der Stadt; einige darunter sind schön und breit, wie die Straßen Alcala, St. Geronimo und Ber-

nardino; unter den Plagen ist der plaza mayor (ber große Plat), ber im Mittelpuncte ber Stadt liegt, der schönfte; er ift vieredig, von allen Seiten mit gleichhohen Baufern, unter benen bas Stadthaus, eingeschloffen und mit einer Säulenhalle umgeben. Derjenige Plat, wo fich die vornehme und wohlhabende Belt von Madrid zu versammeln pflegt, ift ber Prado; ein großer mit Baumen bepflanzter Platz von der Lange der Esplanade in Hannover; er liegt am Ende der Straße Alcala, außerhalb der Stadt, jedoch noch innerhalb ber Ringmauern derfelben. Sobald die Sonne anfängt unterzugeben, geht ober fährt man borthin, um sich zu zeigen, um zu sehen, gesehen zu werden, spazieren zu geben und frische Luft zu scho= Sehr große Eleganz herrscht bort nicht, doch sind bie Damen geschmackvoll angezogen, vorzüglich in ihrer Tracht mit der Mantilla d. h. mit einem Tuche von Seide mit langen Franzen, der über ben Kopf geworfen wird und auf ben Rucken hinunterhangt. Die Berren ge= ben fast alle gekleidet, wie es jedesmal die allgemeine Mode An Equipagen und Pferben ift ebenfalls auf ber Promenade kein Mangel, indes kann sich Madrid weber in ber Schönheit noch in der Menge ber Wagen mit Frankfurt messen; vor vielen Kutschen sind nicht einmal Pferbe, sondern nur Maulthiere. Dieser Prabo und ein königli= cher Garten, so wie ber botanische Garten, die beibe bicht dabei liegen, find die einzigen Schatten und Erfrischung gewährenden Spaziergange ber Stadt, wenn man nicht etwa nach ber Rorbseite ber Stadt beim Schlosse vorbei aus dem Thore an den Fluß Manzanares gehen und dort Schatten unter einigen Baumen und ein Bab in bem menigen Baffer des kleinen Flusses suchen will. Bon Son= nenuntergang, wie gesagt, bis zur Mitternacht ift es in ben Saufern und Straßen lebendig, weil diese Beit wirklich angenehm kühl ift. Des Morgens um 7 steben bie Leute wieber auf, manche jeboch fruber, mit ber Sonne,

d. h. um 5—6, benn die Sonne geht hier nicht so früh auf und so spät unter, als in Hannover; Tage und Rächte sind hier gleichmäßiger. Die Geschäfte werden bis 1 ober 2 Uhr getrieben, dann wird zu Mittag gegessen und nach bem Effen bleibt Jeber ruhig zu Hause, schläft ober arbeis tet wenig, bis die Sonne untergegangen, wo man benn spa= zieren geht, wenn man Beit hat, wo nicht, so arbeitet man noch bis 8 ober 9 und hierauf erholt man sich in der Rüh= Diese Rühlung wird oft zur unangenehm kalten Luft, wenn der Wind von ben Schneegipfeln des Guada= rama herkommt, ober-wenn ein Gewitter die Luft plötlich abgekühlt hat. Wer fich zu folcher Zeit nicht baburch vor= sieht, daß er in der Racht statt der dunnen leinenen Decke, beren man sich gewöhnlich bedient, sich mit einer etwas dickern zubeckt, kann leicht elend und krank werden. Brechmittel, Senfpstafter auf ben Leib gelegt, und einige Tage ruhig im Bette geblieben, heilen bas Uebel schnell, das, wenn dieses Anfangs versäumt wird, sonft lange dauert. Im Uebrigen ift bas Klima hier sehr gesund. Die Dite ist übrigens in den Häusern nicht so arg, als man wohl glauben sollte; erstlich sind fast alle Bäuser massiv gebaut, die meisten Straßen sind nicht gar zu breit, und auf ben Plagen befinden sich Springbrunnen, woher man immer Baffer holen und die Straßen besprengen kann. haben alle Fenster ber Baufer Balkone, und so wie bie Sonne anfängt, gegen die Fenster zu scheinen, hangt man außen vor die Fenster einen langen leinenen Borhang, der über bie Balkone herabslattert; baburch entsteht im Bim= mer Schatten, ohne bag man nothig hat, die Fenster und Wenn jeboch bie Sonne ben Fenfterlaben zuzumachen. ganzen Mittag (11-4 Uhr) gegen ein Haus scheint, so schließt man auch außerdem noch die Fensterläden, die in ben Zimmern sind, zu, so baß kein Strahl ber Sonne bin= eindringen kann; man besprengt die steinernen Fußböden mit Wasser und macht die Thuren auf. Durch diese Mittel bleibt die Luft in den Zimmern immer kuhl und angenehm. Jedoch ift in den Wohnungen, welche Mittags Die Sonne haben und hoch liegen, die Luft trot des Schattens in der Regel 20 bis 21 Grad warm. — Es ift natürlich, das in dieser Sonnenhige alles Korn und alle Früchte zeitig reif werben. Das Korn, das wenig Stroh hat, war schon geschnitten, als ich hier ankam ; Rirschen und Birnen maren schon reif, boch verkauft man beren noch jest auf ben Platen und in den Straßen. Beil man nämlich das Obst schon abnimmt turz vor dem Puncte wo es reif wird, so balt es sich langer, wahrend gang reifes ober überreifes bald faulen würde. Bortrefflich find die hiefigen Beintrauben, die seit 12 Tagen verkauft werben, eben fo die großen Melonen, Feigen und Apfelfinen. Der Bein. den man hier trinkt, ift gang bunkelrother; er ift febr ftark könnte vortrefflich sepn, wenn man ihn hier so behandelte, wie in den deutschen Weingegenden und in Frankreich. Außer diesem gewöhnlichen Beine, wovon die Flasche im Durchschnitt 5 bis 6 Groschen foftet, findet man alle Gorten von Malaga= und Xeres - Wein. Indes lieben die Spanier auch Liquore, und da fie dieselben nicht felbst fabriciren, so werben fie ihnen vom Auslande, vor= juglich aus Paris und Hamburg jugeführt; wie benn über= haupt, man follte es kaum glauben, in diesem großen und vortrefflichen Lande die gewöhnlichsten Gegenstände nicht erzeugt, sondern vom Auslande eingeführt werben, sogar Fische und Butter. Es ift auch kaum eine bedeutende Fabeit im Lande selbst, Die nicht entweder auf konigliche Rechnung geführt (und darum nur theure Artikel liefert) oder von Ausländern angelegt und betrieben wird. Auch die bedeutendsten Rausleute in den Seeftabten sind Auslander (Franzosen, Englander und Deutsche). erfte Hutmacher von Madrid heißt Bellenkamp und ift aus Bilbebheim gebürtig; ber schönfte Laben gebort einem Berliner Kaufmanne. Eine große Bahl von Fabrikanten, Kausleuten, Archiv x. VIII. Band. 10

Schneibern, Schustern find Franzosen, die ohne Umstände für ihre Sachen so viel fordern, als man in Paris zahlt, und es auch erhalten. Handlungsreisende durchziehen bas Land nach allen Richtungen; fie kommen meift aus Frankreich, einige auch aus Deutschland. Alle, die hier ein Dal gewesen, pflegen wieder zu kommen, weil der Handel fehr einträglich für fie ift. Aus Deutschland wird nach ben Ha= fen Korn geführt, auch Stockfische auf Hamburger Schif= fen, ferner kurze Gisenwaaren, Leinwand, verarbeitete robe Stoffe für Fabrikanten, z. B. verschiebentlich zubereitete Haare für die Hutmacher, Leber u. s. w. Rach ben sub= lichen Safen wird viel fuselfreier Spiritus geführt, weil berfelbe gebraucht wird, um bie Malaga= und Teres = Beine damit zu vermischen. — Die Gasthäuser sind entweder größere, Fontas, ober kleinere, Posabas genannt. Sie sind nicht so bequem und schön, als in Deutschland. Die, deren Eigenthümer Franzosen sind, werben am meisten besucht, weil die Fremden und auch manche ber reifenden Inlandet die französische Rüche der spanischen vorziehen; denn die Spanier bereiten bie Speisen mit Del, was dem Fremben nicht zusagt. Indeß ift es ber Gesundheit immer am zuträglichsten, wenn man in fremben ganbern gerabe so lebt, wie es in Essen und Kleidung dort Sitte ift.

Der Charakter der Spanier ist das Gegentheil von dem der Franzosen, ernst und ruhig und im Allgemeinen mit dem deutschen am meisten verwandt. Auch der Körperbau und die Gesichtsbildung der Leute in dieser Gegend ist sast ganz wie in Deutschland. Alles Folge der, vor jeht mehr als 1300 Sahren erfolgten Einwanderungen deutscher Bölkersschaften. Sogar in der spanischen Sprache besinden sich noch mehrere deutsche Wörter, und in dem Gebirge der Sierra Norena sollen noch einige Dörfer sehn, in denen man Deutsch redet.). — Um nun wieder auf Madrid zurückzus

<sup>1)</sup> Bekanntlich sind in der Sierra Morena deutsche Colonien, aber erst unter Karl III. angelegt. D. H.

kommen, so habe ich schon oben gesagt, daß das königliche Schloß groß und prächtig sep und eine schöne Aussicht nach dem Gebirge hin habe. Da die Königin und ihre Mutter, die Konigin Regentin, jest nicht hier, sondern in Barcellona find, so kann bas Innere bes Schloffes nicht gesehen werden; nur die mit Bergolbungen überladene Rapelle im Schlosse habe ich gesehen, so wie die Gobelinstape ten, welche auf ben großen Gallerien zu beiben Seiten aufgehangt maren. Die imposantesten Gebaube außer bem Schloße sind die ehemaligen Alöster und die Pallaste ber Granden, ... B. des Bergogs von Offunna, des Bergogs von Medina u. s. w. Unter den Kirchen ist keine durch Größe oder Pracht ausgezeichnet; benn da die Erzbischöfe nicht in Madrid, sondern in Zoledo residirten, so giebt es bier keine Rathebrale. Die Einwohner des Landes sind alle katholisch, aber ihren finftern Fanatismus haben fie langft verloren, und jett, da man die Alöster aufgehoben und der Geiftlichkeit ihre Macht und ihre Privilegien genommen bat, sind sie nicht einmal so bigott, wie die Ratholiken in einigen Theilen Belgiens und Deutschlands. Die Religion und die Pfarrer fteben bei uns in viel höherer Birkfamkeit und Achtung, als hier der Katholicismus und die Prie-Un den großen Processionen nehmen die Gebildes ten nicht mehr Theil. — Durch die Ereignisse, die fürglich, wie Sie durch die Zeitungen wiffen, in Barcel-Lona vorgefallen find und die das Gerücht auch hier anders barftellte, als fie in der Wirklichkeit waren, ift bier die Rube gleichwohl nicht gestört worden. Der Hof wird, wie man fagt, in der erften Boche des August von Barcellona hierber zurückreifen. - Un Bergnügungsorten ift hier großer Mangel. Deffentliche Gebäude ober Gasthäuser vor den Thoren giebt es nicht. In der Stadt find zwei Caffeehäuser bei benen kleine Garten sich befinden. Bon Caffee= häusern giebt es eine große Menge; indes Caffee trinkt man darin selten, sondern nur Limonade, Bier mit Limonade

1

und Giswaffer vermischt, kaltes Baffer, worin man lange Buckerzwiebacke taucht; ober man nimmt gefrorne Sachen. Am Abend gehen Manche in bas Theater, bas Weber bas besonders ift, oder in die Kunstreiterbude. Theater noch die Kirchen sind jemals so voll, als biefer Das Hauptvergnügen ber Spanier, vie Circus. grausamen Stiergefechte find jett wegen ber Dite für einige Bochen eingestellt. Ich habe ein solches angefeben, habe aber baran genug und werde feines wieder feben, benn die Grausamkeit, die fich barin den Augen des Publicums darbietet, ift zu groß und unmenschlich. Der Schauplat ift ein großer runder Plat vor dem There; er ift ringsum mit fteinernen Banten umgeben, immer eine höher als die andere; die höchsten oder außersten Sige haben eine Bedachung, bamit man gegen bie Sonne geschütt ift, und biese Site werben natürlich theurer vermiethet als die übrigen. Um 6 Uhr beginnt bas Schauspiel und dauert so lange, bis alle Ochsen, die den Tag dazu bestimmt waren, getöbtet find, ober bis es bunkel gewor= ben. Die Ochsen werden einzeln in den innern mit einer starken Planke umschlossenen Kreis gelassen. Sobald ber Dofe aus feinem Behältniffe in den Kreis tritt, rennt er wild umber, als wollte er Alles vernichten; es ftellen sich ihm aber gegenüber zwei Reiter mit langen Lanzen und mehrere Personen zu Fuß, die ein farbiges (rothes ober blaues ober gelbes) 4 Fuß langes Stück Tuch in der Hand haben. Wenn der Ochse auf die Personen lobrennt, springen sie behende über die Planke; nun wendet er sich gegen die Reiter; diese geben ihm mit ber Lanze einen tuchtigen Stop; allein in der Regel kummert er sich nichts barum, sondern rennt auf bas Pferd, ritt ihm bie Bruft ober den Leib auf und wirft es sammt bem Reiter über ben Saufen. Seht wurde er auch ben Reiter burchrennen, wenn nicht die Perfonen zu Buß schnell herbeieilten und die Aufmertsamkeit des Dchsen auf sich zögen. Sie beschäftigen ihn

burch Hichen und Wiederkommen so lange, dis man den gefallenen Reiter ausgehoben und entweder auf ein anderes Pserd gesetht oder, war er beschädigt, in Sicherheit gedracht hat. Oft tödtet ein Stier vier dis sechs Pserde, vers wundet oder tödtet sogar Menschen. Endlich wird er dann selbst, nachdem er viele Stiche bekommen und umgefallen ist, getödtet. Manche sallen erst dann um, wenn sie sich hald todt gedlutet haben. Das Grausamste ist, das vers wundete Pserde so lange dis sie umsallen, vom Reiter gestitten werden.

Anuft an ben Berausgeber. Mabrid, Ende Juli 1840. Sie werben, wie ich hoffe, beim Empfang dieses Schreibens sich eben so wohl besinden, wie ich mich bei der Abfassung desselben jett befinde. Obgleich es seit 3 Bochen hier eine große Dige, im Schatten 21-230, in der Sonne 30-33° ift, so leibe ich dadurch boch weniger, als die übrigen Auslander, trok bem, daß ich um 3 Uhr von der Bibliothek weggebend, mitten burch die Gluth wandere. Die Ursache davon mag sepn, daß ich fast gang nach spanischer Beise lebe, mabrend sie die frangösische Ruche und Lebensweise vorziehen. Mein Stubengenoffe, ber berühmte Maler Beft aus London, liegt in diesem Augenblicke im Bette und stöhnt. Er wollte sich burch Hunger curiren; allein nichts ift weniger möglich. Die Hitze verlangt hier, daß man tapfer effe, wie es die Spanier thun. Demnach mußte er schon um 3 Uhr sein Hungern aufgeben, mas ber Pauswirthin sehr lieb war. Unfer britter Genoffe, ber Berr von Clermont, ift nach Sevilla bereits weitergereift, weil er von ber Residenz genug batte. Er wird wohl vom Regen in die Traufe kommen, wenn er nicht gar ben Straßenraubern in die Bande fallt, bie ibm indeß nichts Boses thun; fie verlangen nur Kleibung, Souhe und Geld, womit er bienen kann. Ein anderer Deutscher aus dem Hannoverschen, Glimmann, ift

burch die Hitze bedeutend krank geworden, um so mehr, weil er in den ersten Tagen seines Unwohlseyns keinen Arzt nehmen wollte. Endlich bequemte er sich dazu, nachdem es die höchste Zeit war. Er ist nun zwar wieder auf der Besserung, indeß geht es mit der Genesung langsam. Ich danke darum Gott, daß ich dis setzt von diesem Uebel verssschaft geblieben din.

In meinem letten Briefe habe ich Ihnen den Inhalt des vorhergehenden wiederholt, was ich jetzt auch von jenem thun will, indem ich nicht weiß, ob derfelbe schon oder liber= haupt in Ihre Hände gekommen ist. Ich schrieb Ihnen, daß ich beim Grafen Navarrete und Torreno eine freundliche Aufnahme gefunden, nicht minder beim Director ber Bibliothet Gennor Patenio, beim Marques Alos, beim Gennor Melon (Herausgeber bes Cicero), ber mir ben Butritt ju ben Bibliotheken einiger Granden verschaffen will, zc.; daß die öffentliche Bibliothek boch bedeutendere Schähe befige, als man nach bem Hanelschen Kataloge glauben sollte; daß man bei ber Benuhung ber Panbschriften feine Schwierigkeiten finde, etwa die, daß nach der Regel kein Das nuscript aus der Bibliothek weggeliehen wird; daß ich angefangen den Katalog von Neuem burchzuseben, zu ercerpiren und Panbschriften zu untersuchen. Bas ich Ihnen über politica geschrieben, ist so ziemlich eingetroffen. Durch ben Sturz bes Karlismus ift erft eine ber brei Parteien vernichtet. Es war baber etwas übereilt von einigen Journalisten 2c., zu glauben, daß jeht nun gleich eine friedliche Reorganisation beginnen werbe, daß man die überall in Ruinen liegenden Städte und Dörfer aufbauen, bem Unglücklichen zu Bulfe kommen, bie Laften erleichtern, Stras ßen und Canale bauen werbe u. s. w. Sie haben aus ben Beitungen erseben, wie sich bie Sachen jetzt gestalten und gestalten werben. Hier ist die Ruhe nicht gestört; einis ger Muthwille ist zwar verübt; auch hat man am Abend, als die Rachricht vom Sturze des Ministeriums kam, illus

minist und vor einigen Tagen an der Puerta del Gol einige Rummern des Correo Rational verbrannt, welches Blatt hier ungefähr die Richtung bes Journal des Debats eingeschlagen hatte und beshalb für etwas retrograb galt, was es indes nicht ist. — Täglich werden auf den Straben die neuesten Reuigkeiten von Barcellona für 2 bis 4 Quartos (Gous) verkauft und viel gekauft. Man etwartet ben hof in den ersten 10 Tagen bes August. Ginige wünschen die Ankunft so früh wie möglich, Andere nicht. Lettere find ber Meinung, bas in Barcellona die Sache fich am besten entwickeln, werbe, mabrend bier ber zahlreiche Pobel leicht Unheil anrichten konne. Im lettern Falle find die Franzosen, die den größten Theil des spanischen Handels in ihren Sanden haben und das Land wirklich mit Thätigkeit ausbeuten, vor Beleidigungen und selbft vor Plünberungen nicht ficher. Inbes wird, wenn Espartero selbst hierher kommt, die Rube nicht so leicht gestört werden, weil er Kraft und Ansehen genug besitzt, die Maffen im Baume zu halten. Daß man über die Königin hier nachtheilige Gerüchte verbreitet, 3. B. daß fie nur nach Barcellona gereift, um ihr Bermogen (10 Millionen) in Siderheit zu bringen und fich aus dem gande zu flüchten, ift nicht wunderbar, wenn man davon weiß, daß sie hier Feinde hat. Bor einigen Tagen war ihr Namenstag. Die königlichen Gebäude und die ber höheren Beamten zc. was ren erleuchtet; einige Tage früher feierte bie Rationalgarde ein conftitutionelles Fest, natürlich waren ba gange Straßen erleuchtet; so auch beim jetigen Wechsel bes Ministeriums.

Ich wünsche nichts mehr, als daß ich, wenn der Schauplatz hierher verlegt seyn wird, in meinen Arbeiten nicht moge gestört werden, da ich leider jetzt schon oft durch Feste und Feiertage gehindert werde. Haoc hactenus!

Den Hänelschen Katalog habe ich also bedeutend durch meine Excerpte vervollständigt, wie sie durch die Beilage in etwas erkennen werden; serner habe ich den Katalog

ber griechischen und arabischen Manuscripte copiet, wodurch vielen Gelehrten und Drientalisten hoffentlich ein guter Dienst geleistet worden. Die Kataloge ber Manuscripte der königlichen Schloßbibliothek, so wie die von St. Isidor zc. werbe ich noch zu erhalten streben. Biele Manuscripte der großen Bibliothek find zwar spätere Copien, indeß gleich= wohl nicht zu verachten, weil sie Copien alter Handschriften sind. Ferner sehe ich, daß mehrere Handschriften, die jeht im Eskurial fehlen, theils hier find, theils in Copien hier ausbewahrt werben. Selbst von vielen Manuscripten zu Toledo find hier Bergleichungen ober Abschriften, gemacht von Buriel, Perez und Andern. Rach mehreren Codd., die ich ansah, kam bann auch die Reihe an die ber leges Wisigothorum. Sie sind fast alle von der Academie mehr ober weniger bei ihrer Ausgabe bes Fuero Juzgo benutt, so daß ich wenig zu notiren fand, ausgenommen bei Cod. D. 50. Diese Banbschrift ift eine Abschrift eines alten guten Manuscripts mit an ben Rand geschriebenen Bergleichungen aus einem anbern Cober. Es scheint, baß bie Academie diese Handschrift (D. 50.) nicht benutt hat, obwohl sie behuf einer Ausgabe geschrieben; benn hin und wieder befindet sich die Bemerkung eingeschaltet, daß Diefes ober jenes nicht zur Bekanntmachung fich eigne (3. B. im XII. Buche die Gesetze über Bestrafung von Schimpfreden). Ich habe aus diesem Coder mehrere Gesetze, die in einer anderen Recension vorhanden find, oder gar nicht gebruckt worden, theils verglichen, theils abge= schrieben. — Einen Prosper zu finden, wie ben in Ballabolid, ift mir noch nicht gelungen; ich glaube aber wohl, daß es, wenn nicht hier, doch in anderen spanischen Bis bliotheken möglich seyn wirb. — Gestern habe ich mir auch einen Cober geben lassen, der ben Siegbert enthalten soll. Es ift X. 81 fol. chart. gehörte ehemals dem Poggius Florentinus. Er enthält: a) "Sigib. chronicon", b) "Asconii Pediani enarrationes seu commentaria in

Ciceronis orationes (contra L. Pisonem, pro M. Scauro, pro Milone) et in alia eiusdem Ciceronis opera." "Gagi Valerii Flacci Balbi Sextini argonautica." Am Ende steht: Hoc fragmentum repertum est in monasterio St. Galli prope Constantiam, XX milibus passuum, una cum parte Q. Asconii Pediani. Dous concedat alteri, ut utrumque opus reperat perfectum, nos qued potuimus egimus. Poggius Florentinus. Die Handschrift hat vorn das Zeichen "Del Sr. conde de Miranda", aus bessen Bibliothet sie also in die konigliche gekommen ift. Die Chronik scheint nicht von derselben Hand zu seyn, wie b und c, wenigstens ift fie nicht mit ber Sorgfalt geschrieben, wie biefe. Sie ergablt die Begebenheiten nur furz, erwähnt nichts von Luttich, nichts von dem Kloster bes Siegbert, wenig von deutschen Angelegenheiten, besto mehr von italienischen, vorzüglich von süditalienischen; beim Sahre 1130 giebt sie eine ausführlichere Nachricht über die normannischen Fürsten Apuliens; sie geht bis 1182. Sie beginnt: "Sigisberti monachi Gemblacensis in Gallia. (CCCLXXXII.)

Theodosius a Gratiano magister militum ordinatus devictis multis gentibus lassam rem publicam in orientis partibus reparavit. Clarebat eo tempore Damasus Romae, XIIII. papatus annum agens, Didymus Alexandrinus etc.

Beim Sahre MLXXXVII heißt es: corpus sancti Nicolai a Mirrea Licie, distructa a Turcis, a Barensibus portatur anno DCCXLV. ab eius depositione. Ferner heißt es:

MCVI. Robertus conserto proelio — Henricus in regno succedit.

MCVIL Boemundus remeavit --- Grecorum.

MCIX. Mortuo Philippo rege Francorum Luodvicus ei succedit annis XXIX.

MCX. Berutum et Sidon captae a Guillelmo successore Godfridi. Und der Schluß:

MCLXXXII. Alexius repulsus ab Andronico patruo ad Guillelmum regem Siciliae confugit. Obiit Henricus tertius filius Henrici, patre vivo, rex Anglie."

Sie sehen also, was es mit dieser Chronik des Siegbert auf sich hat. Ohne mich jedoch jetzt weiter bei andern un= tersuchten Manuscripten aufzuhalten, will ich Ihnen, nach ber Reihe ber Codd., wie ich sie zusammengestellt, einen Auszug bes Bichtigften mittheilen, worüber Gie mir gefälligst Ihre Bemerkungen zukommen lassen mögen. Ich übergehe bie Kirchenväter (Bodae opp., Alcuini, Cipriani, Augustini, Greg. M. opera et epistolae etc. und Cano-Eine große Menge gesandtschaftlicher Berichte nen). 1) über Benedig, Rom, Spanien, Frankreich, England, Deutschland, Moskau von Stalienern, Spaniern, Franzosen, Deutschen zc. ist hier ebenfalls vorhanden. **Bas** ben Katalog ber Manuscripte ber hiefigen Bibliothet betrifft, so kann ich ben Argwohn, als ständen nicht alle Codd. barin verzeichnet, nicht unterbruden. Ich febe namlich, bag es von manchen Buchftaben nur wenige Manuscripte giebt, was ich nicht begreife und nur daburch mir erkläre, daß man manche Handschriften nicht Jebermann zugänglich machen wollte. Man behauptete zwar jest, nicht mehr Manuscripte zu besitzen, als bie im Ratalog beschries benen; indeß sagte man mir nachher, daß man wohl noch einige andere, aber wenige besite, die später und neuerdings hinzugekommen. Ferner ift von vielen Manuscripten gar nicht der ganze Inhalt angegeben, sondern nur dies oder jenes baraus, was bamals wichtig ober unschädlich schien. Indeß kann man boch häusig aus bem, was angegeben, auf ben übrigen Inhalt ber Handschrift schließen, so daß die Borsicht ihren 3wed verfehlt.

Schließlich erlaube ich mir noch, da die Zeit nicht sehr brängt und noch Raum zum Schreiben vorhanden ist, in der obigen Erzählung fortzusahren. Espartero, beliebt beim

<sup>1)</sup> Die Banbschriftenverzeichnisse werben unten mitgetheilt werben.

Bolle, vorzüglich beim Mittelftanbe, ift ben Ariftotraten und Retrograden außerst verhaßt; sie beschuldigen ihn des Chrgeizes und der Zuneigung zu der Partei der außersten Rechten, ober ber Eraltirten, während er boch rein conftitutionell seyn will und nichts billigt ober begunftigt, was gegen bie Berfaffung geschieht. Um neue Unruhen, bie gewiß in ben Städten ausgebrochen waren, zu verhuten, mußte er die Königin bewegen, das die Conflitution verletende Geset über die Anuntamientos zu widerrufen. Hegte er die ihm Schuld gegebenen ehrgeizigen Absichten wirklich, so hatte er, ber Sachlage nach, in Barcellona fie ohne Schwierigkeit und ohne Biberspruch bes Bolkes realisiren und fich zum Regenten machen konnen. Ferner fagte man, er befäße zwar Tapferkeit, aber nicht genug Alugheit und teinen boberen politischen, ftaatsmannischen Blick, so bag er auf einem boben Posten sich nicht lange halten werbe. Es wird darauf ankommen, ob er je die Stelle eines Dis nifters während ber Minberjährigkeit ber Königin anzunehmen sich entschließt, wobei natürlich für ihn, wie für den Bergog von Bellington Dieselben Folgen eintreten muffen, ohne daß er darum aufzuhören brauchte, es mit seiner Partei zu halten. Indes von allen Parteien gesucht und gefürchtet, geschmeichelt, geachtet bleibt er nur bann, wenn er als Minister sich nicht unmittelbaren Angriffen der Gegenpartei und bem Tabel ober ber Unterstützung ber seinis gen aussett. — Daß bie Regentin ihrer Stellung berglich mube gewesen, hat fie vor ihrer Abreise nach Barcellona ihrer nachsten Umgebung oft genug gesagt. Es entstanden also die oben erwähnten Gerüchte nicht ohne Grund. — Eben beißt es, ber Hof und Espartero würden schon in ben ersten Tagen des August bier eintreffen.

16. Knuft an den Herausgeber. Madrid, den 2. September 1840. Nachdem ich Ihnen in meinem letten Schreiben einen Auszug aus dem Kataloge der großen öffentlichen Bibliothek mitgetheilt, über Hitze, Lebensweise der

Spanier und Borfalle in Barcellona einen kurzen Bericht erstattet, fange ich heute gleich mit ber Revolution an. Sie wiffen wohl aus ben englischen Zeitungen die Lage det Dinge bis zur Ankunft ber Königin in Balencia. ŒB war natürlich, daß die Konigin, nach ihrem Benehmen gegen Gonzalez und seine Genoffen in Barcellona, in Balencia nicht mit Jubel empfangen wurde. Man glaubte, Dieser Empfang wurde eine Lection für fie sepn. Sie versuchte auch wirklich, einige liberale Manner ins Ministerium zu bringen; allein ihre Umgebung, welche bas Gefet der Ayuntamientos nicht fahren lassen will, wodurch doch thatsachlich ber &. 70 ber Constitution verlett wird, verhinberte es. Die Stabte und die Liberalen, ober wenn man will, bas ganze Bolt, geriethen in große Aufregung. befürchtete eine Reaction wie 1814 und 1823, und traf überall Maßregeln zur Gegenwehr für ben eintretenden Geftern nun ift ber Schlag erfolgt. Chegestern Fall. Abend nämlich kam die Rachricht von Barcellona an, baß ein neues Ministerium ernannt sey aus der Partei der Retrograden, die fich Moderirte nennen, und sonft Salb= karlisten und Jovellanisten heißen. Ministerpräsident ift Berr Cortagar. Dazu verbreitet sich bas Gerücht, bas fa= tale Gesetz solle ohne Berzug publicirt werden. Sogleich entstand eine allgemeine Bewegung, die aber gestern ihren Höhepunkt erreichte. Als nämlich gestern um 11 Uhr bas Ayuntamiento seine gewöhnliche öffentliche Sitzung hielt, füllte sich alsbald ber ganze Plat vor dem Rathhause (casas consistoriales) und bann ber Sigungesaal mit Menschen an. Man beklagte sich, baß ber Staat seit 2 Denaten sich ohne Regierung befände; daß bie Regentin übel berathen sey von Leuten, die sich an Frankreich verkauft und vom Bolke sich weggewendet; daß die Constitution und alte einheimische Gesetze burch ein von Frankreich bereingeführtes die Freiheit vernichtendes Gesetz gefährdet mur= ben; warum man Gelb und Gut geopfert, alles Ungemach

bes Krieges erbulbet und so viel Blut vergoffen hatte, wenn nicht um die Freiheit und die Conflitution zu beschühen. Wolle man die Freiheit des Bolkes behaupten, die jeht auf dem Spiele stehe, so sey kein Augenblick zu verlieren. Darauf ertont von allen Seiten: Dinaus, zu den Baffen! Es wird Allarm geschlagen; die Rationalgarden versammeln sich. Inzwischen kommt der gefe politico von Madrid, Buerens, in den Sitzungssaal, macht der Bersammlung Borwürfe darüber, daß ohne Grund so viel Lärm gemacht würde. Man antwortet ihm, wie er verneinen kinne die allgemeine Aufregung des ganzen Boltes, die er boch mit eigenen Augen sehe, wie er mißbilligen möge bie Mittel, welche bas Apuntamiento ergreife, um die Rube aufrecht zu erhalten. Als er aber noch weiter reben wollte, wurde er von der Nationalgarde festgenommen. die Rationalgarde und bas Bolt unter die Baffen tritt, kommt der Commandant der königlichen Truppen, General Albama, auf dem Plate an, mit der Absicht, ben Plat au saubern, die Sitzung aufzuheben und Buerens zu befreien. Allein die Masse macht ihm nicht Raum. Er läst gegen sie und gegen die Rationalgarde, die vor dem Rathhause sich aufgestellt, seuern. Sogleich erfolgt aber ein-Segenfeuer. Dem General wird sein Pferd erschoffen; viele Soldaten werden verwundet, einer getöbtet. Die königs lichen Truppen verlassen größtentheils ihren General und staternisiren mit der Nationalgarde. Albama verläßt mit geringer Mannschaft bie Stadt. Die Provinzialdeputation bersammelt fich und wählt eine provisorische Junta, die fo lange die Regierung führen soll, bis die Regentin Manner in ihren Rath ruft, die des allgemeinen Bertrauens genieben und die Berfaffung aufrecht erhalten wollen. Prafis dent dieser Junta ist Don Joaquin Maria Ferrer. General Rodil hat das Commando über die Truppen erhalten. Rach allen Orten, auch nach Balencia und an die Regentin, sind Boten gesendet. Die allgemeine Bewegung

wird sich also allenthalben, selbst bis nach Portugal hin kund geben. Truppen aus den Dorfschaften und umliegenben Stäbten ruden seit geftern in bie Stabt; heute werben von ber Seite von Alcala und Guabalarara 4-5000 erwartet. Die Rationalgarde von Madrid ift 10,000 Mann start; kann aber burch ein außerordentliches Aufgebot bis auf das Doppelte gebracht werden, ungerechnet die Arbeiter und unzählige Schaaren der Landleute, so wie die liberalen Linientruppen. Die Regentin kann, im Fall fie bie Borschläge der Junta verwirft, keine hinlangliche Truppenmacht gegen Mabrid und alle übrigen Städte zusammenbringen; zweitens wird ihr, wenn sie ben allgemeinen Bunschen nicht nachkommt, die Regentschaft genommen werben, entweder, indem man publicirt, daß sie sich verheis rathet habe, was fie nicht durfte, ober indem man ben &. der Berfassung von 1812, welcher den Mitgliedern ber königlichen Familie die Regentschaft abspricht, und ben man bei ber letten Revision zu ihren Gunften anberte, wiederherstellt. Wird die Regentin die Regierung, ren fie schon lange überbruffig seyn soll, nieberlegen, um sich und ihre 10 bis 15 Millionen Franken in Sicherheit zu bringen, so fragt es sich, ob unter solchen Umständen eine Flucht auszuführen. Entkame fie auch wirklich sammt der Rabella U. nach Frankreich, dessen Politik sie und die Moderirten leitet, aber jeht gebrochen ift, so hat fie von borther keine thätige Hülfe zu erwarten. Espartero stellt sich mit 100,000 Mann an ben Pyrenden hin auf. Land will keinen Krieg mehr, und jeder geräth in die größte Erbitterung gegen ben, welcher wieder Krieg ins Reich bringt und Gefahren für die Freiheit. Im Fall die Regentin aber das eben ernannte Ministerium entläßt, die Cortes auflöst und das Gesetz der Apuntamientos außer Kraft sett, so wird sie eben so enthustastisch wie früher überall empfangen werben. Freilich ist sie zu diefer Rachs giebigkeit gezwungen worden, wofür aber bie verantwortlich

sind, die das Land dem französtschen Einflusse Preis gaben, und ber Regentin die Berlehung der Berfaffung anriethen. Die Königin hatte alles Uebel vermeiben können, wenn fie in Barcellona ben Rathschlägen einiger wohlbenkenben Manner Gebor geben und ihre Genehmigung bes verhängnis vollen Gesetzes wenigstens bis zu ihrer Rücklehr nach Madrid hatte verschieben wollen. Bis dahin würde sich in ihren Ansichten von der wahren Lage der Dinge manches in Folge ber Reisen geanbert haben. — Die Spanier fühlen alle die Gebrechen mannichfacher Art, an benen ber ganze Staatskörper barnieber liegt. Allein bas Gouvernement sucht und kennt die Mittel nicht, wodurch bas Leiden gehoben werden könnte. Man ergeht sich in Theorien, die dem Auslande entlehnt werden; man intrigirt, dominirt, und regiert und organisirt nicht. Bollte man, wie in Deutsch= land, von unten aufbauen, für das wahre Wohl des Landes, für geistige und materielle Interessen Sorge tragen, so würde schift ein Juste-Milieu-Ministerium ober auch eins aus ben Reihen ber Jovellanisten keinen großen Biberstand finden. -heute ift alles ruhig, als ware nichts vorgefallen. — Ich warte noch immer auf die Königin, um die Schlosbibliethek zu sehen; barauf gehe ich nach bem Eskurial und Tolede, nachdem ich noch die Bibliotheken einiger Granden in Madrid gesehen. — Ich fahre nun weiter fort, über die öffentliche Bibliothet zu berichten. Außer den Bergleihungen der Gesetze habe ich auch die der Geschichtschreiber gemacht, Ibatius, Ifibor, Johannes Biclarienfis, und Manhes, was mir von anderen Sachen für westgothische, deutsche ober allgemeine Geschichte zc. wichtig schien, abgeschrieben. Alte, d. h. über die karolingische Zeit hinausgehende, oder nur bis ins 10. Jahrhundert reichende Manuscripte habe ich wenig gefunden. Eine Menge Handschriften find spatere Abschriften, vorzüglich aus spanischen Codd., von benen ich einige hier gefunden, andere im Eskurial und in Toledo finden werde. Der Katalog der Bibliothek ift oft

mangelhaft und falsch. Ich fahre nun weiter fort in ber Angabe des Inhalts von einigen Manuscripten in Pergament, und übergehe die Abschriften, die entweder unbedeutend, castilianisch oder deren Quelle hier und anderwärts in alten Nanuscripten zu sinden. . . . .

Madrid, ben 3-5. September 17. Anust an . . . 1840. — Bibliotheken sinden sich mehr als die Spanier gebrauchen ober nöthig haben.... Eben fo würden Sie genug zu beachten finden in der Kleidung der verschiedenen Stämme; in Balencia foll fie ganz antik fepn; anderwärts maurisch. Man behauptet sogar, worüber ich hier gar nichts Genaueres habe erfahren konnen, daß in ber Sierra Dorena mehrere Dörfer maren, in benen fich Rachkommen ber alten Gothen fanden, die ihre Sitten, Gebrauche und Rleidung, selbst Sprache, bis auf diesen Tag beibehalten hatten. In ben Gebirgen von Murcia sollen noch Ueberrefte ber Mauren mit eigner Sprache fenn. Und wenn Sie nun vollends die althebraischen Inschriften zu Toledo und die arabischen in Granada saben, was wurden Sie zu copiren finden? Ich will weiter gar nicht reben von dem großen Schate ber orientalischen Manuscripte bes Esturial, Die Sie aus Cafiri kennen, noch ber hiefigen öffentlichen Bibliothek, beren Katalog, so viel ich weiß, nicht publicirt, aber von mir abgeschrieben ift, wie auch der über die griechischen Manuscripte. Daß barunter viele merkwürdige und unedirte Sachen sich finden muffen, vermuthe ich, wiewohl ich von der orientalischen Literatur wenig oder nichts verstehe. Biele orientalische Handschriften sind in anderen Bibliotheken zerstreuet, andere bei Antiquaren. Bas die Apokryphen betrifft, die Sie jest mit Recht so sehr beschäftigen, so ist eine vortreffliche alte Handschrift, ich glaube aus dem 9. Jahrhundert, in Laon, mehrere, die nicht alle von Thilo benutt wurden, sind in Paris und bem übrigen Frankreich, auch in Deutschland. Hier ift bas evangelium Nicodemi, bie acta Pilati, eine historia evangelica Iesu

Christi, auctore anonymo etc. In Darmstadt ist, wenn ich mich nicht irre, ein apolityphischer Brief ber Maria. Das ungebruckte apokryphische Buch Denoch hat sich im Roptischen (oder Abyssinischen?) erhalten und ist auf der Frankfurter Bibliothet unter ben Ruppelschen Bandschriften. Daß die Apokryphen für die Tradition, selbst für die Erklarung der canonischen Bücher, für christliche Ikonographie zc. wichtig sind, ist nicht zu bezweifeln. Bas bie Fuldaer Sandschriften betrifft, so mare eine genaue Catalogifirung derselben wünschenswerth. Außerdem verdienen die 3 Mauuscripte, welche der heilige Bonifaz gehabt haben foll, genau burchgesehen zu werben, ob sich nicht in ihnen, ba fie wirklich sehr alt find, Merkwürdigkeiten finden; in dem einen steht die Evangelienharmonie des Bictor Capuanus, die einer neuen Bergleichung werth ift. Besonders empfehle ich Ihnen den Cod. 184, eine alte Bibel in deut= schen Reimen: "Ich ter god uber alle chraft, Vogt himlischer herschaft" etc. — Unter den Manuscripten auf der Universitätsbibliothek in Würzburg soll eins in Wenn Gie es fin= altirischer Sprache abgefaßt seyn. ben, so schreiben Sie es nur gleich ab und machen es bekannt; selbst wenn auch nur einzelne Borte, Glofsen, Berfe zc. in frember Sprache barin maren, muß= ten sie abgeschrieben werden 1). In Paris habe ich solche Borte, irische oder altbritische, mehrere in Canonen 2c. gefunden, die ebenfalls höchst merkwürdig find. In Fulda habe ich aus Cod. 39 (ben Graff nicht kennt) s. IX. (ann. 865) bie altbeutschen Gloffen zur Grammatit bes Mcuin (Karoli M.?) abgeschrieben; eben so das altdeuts sche Glossar. - In Darmstadt habe ich aus einigen Da= nuscripten, die Soffmann von Fallersleben nicht gesehen, gleichfalls altdeutsche Glossen zc. aufgefunden. Hier in Mabrid habe ich ein Langobardisches Glossar abgeschrieben.

<sup>1)</sup> Ueber Alles bieses vergl. jedoch Eccards Francia Orientalis und Degg's Werk. D. H.

Aus dem 7. Bande des Archivs sehen Gle, daß in Rheinau auch noch Ueberfluß an Glossen saec. IX. et X. ist. deutsche Werke und Schriften habe ich in Madrid noch nicht gesehen; gebe jedoch die Hoffnung, beren hier ober im Eskurial zu finden, nicht auf. Mittelalterliche Sachen giebt es hier genug (3. B. Cronica del Cid; del Roldan; Masinisa y Sofonisbe; roman de la rosa por Guill. Lorris; romances del Roldan, Bernardo del Carpio etc.; fabula de Polyfemo, Amadis etc.; Prophezeihungen, Satyren zc. Brief des Tamerlan an König D. Enrique III.; Leben des Zamerlan; Alexandri III. instructio ad soldanum Iconii christianam fidem amplecti cupidum; Artus de la table ronde etc. etc.) Abbilbungen finden sich in einigen Da= nuscripten, doch ift nur bei einigen ber spanische Typus Unter den Manuscripten, die sich auf Geschichte beziehen, sind einige für gothische, andere für deutsche, viele für italienische ältere Geschichte merkwürdig; der größte Theil indes bezieht sich auf die mittlere und neuere (seit ben Beiten ber Habsburger) spanische, außerbem auf ame= rikanische Geschichte, Geschichte ber Seereisen, ber oftinbi= schen Besitzungen zc. Ich wünsche nur, daß die Rube bier nicht weiter gestört wird, um noch den übrigen Rest der wichtigsten Manuscripte bieser Bibliothek und ber übrigen durchzusehen und zur Bibliothek des Schlosses und der des Eskurial zu gelangen; benn seit einigen Tagen ift die Stadt in großer Bewegung.

18. Knust an den Herausgeber. Madrid, ben 14. September 1840. — Ihre mir sehr angenehme Zusschrift vom 29. August habe ich in diesen Tagen richtig erhalten, so wie einige Tage vorher andere Briefe aus Deutschland, die mir alle die erfreuliche Nachricht geben, daß ein neuer Geist von Berlin aus sich verbreite, der für Deutschland wohlthätig senn werde. . . Ich hege die seste Zuversicht, daß der Frieden Deutschlands nicht wird gestört werden, din jedoch der Meinung, daß man einen angebotes

nen Krieg nicht vermeiben bürfe, und jeglicher Angriff ober Drohung, von welcher Seite her auch die Gefahr kommen mag, auf ber Stelle energisch erwidert werden musse. Wenn bei Fürsten und Bölkern ein guter deutscher Sinn herrscht, fo kann bei biefer Ginigkeit, trop bem, bag bie bobere Ginbeit fehlt, Deutschland nimmer Gefahr lausen, von fremden Beeren verschlungen, ober auch nur um einen Boll breit Landes beraubt zu werben. Go und unter solchem Berhaltnisse ber allgemeinen Politik konnen ein für alle Mal die Forderungen gewisser Schreier, die für ihr Land eine natürliche Gränze begehren, mährend weber Pyrenden noch Alpen noch Meere tief, boch und breit genug find, um ihre Bunsche zu befriedigen, grundlich und für immer abgemacht werden. Daß jett auch hier in biesem Lande, das durch den unseligen Einfluß und mehr als hunderts jährigen directen und indirecten Despotismus des gedachten Systems planmäßig ruinirt und ungerecht aus ber Liste ber großen europäischen Mächte gestrichen ift, bas ganze Bolt fich erhebt, um fich und sein Land wieder zu befreien, habe ich Ihnen im Boraus angebeutet; bie Beitungen werden Ihnen wohl schon mehr berichtet, aber schwerlich die Berhältnisse und den bisherigen Berlauf treu genug dar= gestellt haben, weshalb ich mir bie Dube nicht ersparen will, Ihnen den Berlauf der Ereignisse während dieser 14 Tage zu erzählen. — Also es folge jett ein Bericht über ben gegenwärtigen Aufstand in Spanien, vom 1. bis 14. September 1). Es war vorauszusehen, daß nach ber Besiegung der Karlisten, die Bertheibiger der unmundigen Königin, bisher schon unter einander verfeindet, sich gegen= seitig ben Rrieg erklaren murben. Beber fühlte bie Roth= wendigkeit dieses in naher Aussicht sich bebietenben Greig= nisses, und es kam nur barauf an, welche Partei bie an=

<sup>1)</sup> Dieser Bericht enthält zum Theil basselbe, wie ber Nr. 16. mitgetheilte Brief; geht übrigens genauer in bas Einzelne ein. Er hat sich nur im Concept gesunden.

dere überlisten, welche der anderen zuvorkommen möchte. Daß die Reise ber Königinnen nach Barcellona, beren ein= ziger Zweck wohl nicht die Stärkung der allerdings schwa= chen Gesundheit ber Isabella war, vorzüglich zu dem Enbe unternommen worden, um ben gefeierten Pacificator Spa= niens und mit ihm feine zahlreiche und tapfere Armee für die Partei der Moderirten, die sich auf den Hof und auf Frankreich stützt, zu gewinnen, ist weder zu bezweifeln noch zu leugnen. Andere Gerüchte barüber, als ba find, bie Regentin, der Herrschaft mude, wolle sich und ihr Ber= mögen anderswo in Sicherheit bringen, oder im Falle eines mißlingenden Plans in ben Schut ihres verbun= deten Nachbars fich begeben, mögen immerhin als bloße Sagen gelten, um fo mehr, ba bis jest teine Befta= tigung derselben erfolgt ist. Die Königin konnte nun in der That, wenn nicht alles, doch viel in Barcellona er= reichen, und auf einer Reise durch mehrere andere Provin= zen und Hauptstädte ihre Macht und ihr Ansehen bedeu= tend erhöhen und bestärken, ja späterhin alles erlangen, wenn sie nicht schon damals das verhängnisvolle Gesetz über die Ayuntamientos oder Municipalitäten bestätigt Nach diesem Acte erfolgte, wie bekannt, die erste Niederlage ber Moderirten; benn der alte ehrwürdige Perez be Castro sah sich gezwungen, seinen Ministerposten zu verlassen und sich nach Frankreich zu flüchten. Wenn man dem Berichte aus Barcellona trauen barf, so haben die dor= tigen Jovellanisten burch ihre an die Regentin gerichtete of= fentliche Aufforderung zum Widerstande den Ausbruch des Aufstandes veranlaßt, der ohne das fräftige Auftreten Es= parteros zur völligen Anarchie sich entfaltet hätte. würdiger Beise and fast zur selbigen Zeit auch in Madrid eine, jedoch unbebeutende Bewegung Statt, die gleichfalls ben Jovellanisten zur Last gelegt wird. Durch die Ernen= nung des liberalen Ministeriums Gonzalez, bas burch Ber= mittelung Esparteros zu Stande kam, feierte die Partei

der Liberalen (Exaltados von den Moderirten genannt) ihren ersten Sieg, und die an vielen Orten fich kund ge= bende Aufregung wurde alsbald beschwichtigt. Die französische ministerielle Presse betrachtete die Borfalle in bieser Stadt aus einem einseitigen Gesichtspuncte, und bas erfte Augustheft ber Revue des deux mondes gab eine aus ministerieller Feber geflossene Darftellung ber Greignisse, durch welche die Liberalen und Espartero fich hart gekränkt fühlten. Inzwischen war der neue französische Gesandte in Barcellona angekommen. Die Regentin weigerte fich jest, das Program des Ministeriums, worin Auflösung ber Cortes, Richtpublicirung des Municipalgesetzes und Absetzung mehrerer Beamten verlangt wurde, anzunehmen. Sonzalez reichte also feine Entlaffung ein; jedoch gelang es der Regentin, einige Mitglieder bes Ministeriums auf ihren Posten zurudzuhalten, indem sie versprach, bemnachst in Balencia einen befinitiven Entschluß zu faffen. Go begann eine neue Crifis, aus welcher, wie der hierüber wohlunterrichtete Staatsmann im erften Septemberheft ber Revue des deux mondes richtig voraussagte, und die Liberalen allgemein befürchteten, ein Ministerium ber eben geffürzten Partei hervorgeben und ber Sieg ber anderen wieder in Frage gestellt wurde. Es konnte dem Bofe un= möglich unbekannt bleiben, daß und wie vieler Orten neue Bewegungen und Demonstrationen sich vorbereiteten; er muß aber selbige für sehr unbedeutend geachtet und seiner Sache zu gewiß gewesen seyn. Dieses sieht man ebenfalls aus dem ersten Septemberhefte ber gebachten Beitschrift, wonach auch bas frangosische Ministerium in bem Glauben befangen ift, als sep mit ben Borfallen in Barcellona alles abgemacht und bie Macht ber Opposition nur gering. -Zahlreiche Zuschriften gelangen an die Regentin um Nicht= publicirung bes Municipalgesetes. Man achtet nicht bar= auf. Espartero, ben man vom Beere nicht zu entfernen gewagt, erhalt von allen Seiten Danksagungeschreiben und

aus London den Bathorden. Er stellt seine Truppen an ben Pyrenaen hin auf, wohl nicht bloß in der Absicht, ein Bereinbrechen ber verjagten Karlisten zu verhüten. Davon, daß er die Regentin nach Balencia begleiten werde, ift keine Rede mehr. Er mußte natürlich unzufrieden senn, daß ein so eben erft gebildetes, von ihm empfohlenes Mini= sterium, schon wieder aufgelöst war. Die Unzufriedenheit ber Stäbte, vorzüglich ber großen, stieg von Tage zu Tage. Die Apuntamientos halten Sigungen, um sich wegen zu ergreifender Maaßregeln zu berathen, und fie setzen sich, wie es scheint, mit einander in Communication. Die Sigung in Madrid fand am 18. v. M. Statt, und 2 Tage barauf erfolgte eine Erklärung von Seiten ber Nationalmiliz (Na= tionalgarbe), daß sie bereit ware, in jeglicher Gefahr dem Apuntamiento beizustehen. Die Königinnen verlassen Barcellona und treffen ben 23. in Balencia ein. Der Abschieb von bort und der Empfang hier waren gleich ftumm und falt. Ja, als am Abend ben Königinnen eine Serenabe gebracht werben sollte, zerriß ein Bolkshaufen die zu biesem 3wede erbaute Tribune, und die Rufik mußte unterbleiben. Der Rest des weder tobten noch lebenden Ministeriums schlug ber Königin vor, zur Beruhigung des Bolks von Balencia insbesondere und aller Städte und Communen insgesammt, das Gesetz der Anuntamientos für suspendirt zu erklären, oder einer neuen Cortesversammlung zur nochmaligen Berathung vorzulegen. Die Königin = Regen= tin, von der wahren Lage der Dinge, wie es scheint, nicht gehörig unterrichtet, sich verlassend auf ihre Hofpartei, auf das französische Element und auf die Loyalität D'Donnels und seiner Armee, verweigert bas Begehren. Nach hierauf erfolgter Abdankung des Ministerrestes ernennt sie ein Di= nisterium in bem Sinne, wie das erste Septemberheft ber mehrerwähnten Beitschrift es im Boraus angebeutet hatte, nämlich eins der moderirten Partei (die indeß von ihren Gegnern die retrograde, die abtrünnige, aristokratische, un= nationale, französische u. s. w. benannt wird). Prasident dieses ebenfalls halbtobten Ministeriums wird Cortagar. Um 31. August feiern bie Baskischen Provinzen bas Friebenefest von Bergara, und wenn nicht an bemfelben Tage mch in Mabrid die Bewegung nach Anlangung ber Rachricht vom neuen Ministerium losbrach, so mögen vielleicht anige nothwendige Borbereitungen selbige aufgeschoben has Inzwischen waren aus umliegenden Städten und fleden Leute nach der Residenz gekommen, wohl um zu afahren, was zu thun und wann zu handeln. Am 1. September Morgens versammelt sich das Ayuntamiento auf dem Rathhause (casas consistoriales). Es wird der traurige Buftand des Landes in Erwägung gezos gen: seit 2 Monaten sey keine Regierung im Lande; Minister, die des allgemeinen Bertrauens genossen, wolle man nicht; Bittschriften und Rlagen wurden vom Hofe zurudgewiesen; die von Allen beschworene Berfassung sey in ihrem Artikel 70, der dem Bolke die Bahl und Ernennung seiner Alcalden zusichere, durch das Gesetz der Ayuntamientos, von den Ministern eingebracht, von ber servilen, burch allerlei Machinationen erlangten Majo= tität der Cortes berathen und von der Regentin bestätigt, gebrochen und verlett, und biefes verhangnisvolle Gefet werde nun wohl gleich publicirt und das Bolk daburch seines theuersten Borrechts beraubt werben; ber Stadtrath, entschlossen, sein Recht zu vertheidigen, sen jedoch zu schwach, in so schwierigen Umftanden fraftig zu handeln. Da erschollen Stimmen, daß man ftark genug sey bei allgemeis ner Einigkeit, und daß ber Stadtrath auf viele Tausende dahlen konne, die ihn kraftig unterftühen wollten; indeß fen keine Zeit mehr zu verlieren, man muffe ben Feinden des Baterlandes zuvorkommen; und plöglich eilen Biele hinaus und rufen Allarm. Alles geräth nun in Bewegung. Eine gedruckte Proclamation ohne Unterschrift wird vertheilt. Sie enthält die Aufforderung an das Ayuntamiento,

die Bewohner von Madrid und die Deputation der Pro= vinz von Madrid, eine provisorische Regierung zu ernennen. Nationalmilizen eilen nach dem Rathhause und stellen sich por demselben und auf den Balconen auf. Es erscheizt alsbalb der gefo politico von Madrid, Buerens, in der Berfammlung und macht ihr Borwürfe über bas Berbe:= eilen ber Nationalmiliz; es sep ja alles ruhig und keine Gefahr zu befürchten. Man antwortet, wie er, ber eben burch die Straßen komme, behaupten konne, bag alles ruhig sey und kein Zusammenkommen ber Nationalmiliz noth: wendig. Er wird verhaftet. Einige Zeit barauf kommt burch eine Rebengasse ber General Albama mit einer Abtheilung Linientruppen auf bem Plate an und verlangt Freilasfung bes gefo politico und Aufhebung ber Situng und Nachhause= gehen der Nationalmiliz. Wie man auf ihn nicht hört und ihn nicht bis zum Sitzungshause vordringen lassen will, commandirt er Feuer! das aber augenblicklich von ber Nationalmiliz erwidert wird. Ein Bafferträger und ein Unterofficier von der Nationalmiliz werben getöbtet, mehrere von beiben Seiten verwundet, bem General Albama das Pferd erschossen. Biele seiner Truppen wollen nicht mehr schießen und gehen zu ber Nationalmiliz über; mit bem Reste, ber ihn noch am selbigen Tage größtentheils verläßt, zieht er sich zunächst auf ten Prado, bann in den königlichen Garten Buen retiro zurück, von wo er, gegen das Bersprechen, Madrid nicht weiter zu beunruhigen, am Abend bas Gebiet ber Stadt verläßt. Alle übrigen könig= lichen Truppen machen mit ber Rationalmiliz gemeinschaft= liche Sache. Es wird eine provisorische Regierung (Junta prov. del Gob. de M.) installirt, unter ber Prafibentschaft von D. 3. M. de Ferrer. Commandant der Truppen wird ber General Marquis Robil. Boten werden nach Sara= gossa und überall bin abgeschickt. Abends ift die Stadt erleuchtet, so wie mehrere Abende nachher. Die Ruhe wirb nicht gestört. Ercesse fallen weber an diesem noch an ben folgenden Zagen vor. In der Racht und allen folgenden Tagen kommen Truppen ber Nationalen aus ber Umge= gend an, so daß mit den 9600 Mann Nationalmiligen nach und nach 4000 Mann Linientruppen und so viel National= milizen ber Umgegend fich vereinigt hatten, daß am 4. 19,000 Mann, am 8. bei ber Revue bes General Robil 26,000, gegenwärtig mehr als 30,000 Mann in Mabrid Außerdem ift ber Befehl ergangen, bas jeber Gin= find. wohner von 18-40 Jahren, wenn er nicht schon in ber Miliz bient, militärpflichtig nach ben Gesetzen sep. Commandanten ftellten sich außerbem noch mehrere Stabte, wie Tolebo, Siguenza, Molina, Guabalagara, Saragossa im Falle der Noth mit ihren Truppen zu Gebote; es kom= men die Generale Quiroga, Balbez, Maroto und ftellen. sich dem Marquis Rodil. Quiroga erhält ein Commando über eine Abtheilung ber Nationalmiliz. Nichtsdestoweniger wird beschlossen, einige Fortificationen und Barricaben zu machen, um gegen einen Sandstreich sicher zu senn; benn man erfuhr, baß General Albama, ben Weg nach Balencia einschlagend, in Tarrancon Halt gemacht hatte, um bort die konigliche Garde, die von Balencia kommt, zu erwar= ten und mit dieser sich zu vereinigen. Die übrigen Städte bes Landes (bis jest Navarra noch ausgenommen) erklären sich, sobald die Nachricht von den Greignissen aus Madrid ankommt, im Sinne bieser Stabt; schicken Dankabressen an selbige; ernennen eine provisorische Regierungs= Junta und richten eine Exposition an die Königin. Die Abresse von Burgos ift echt castilianisch und rebet die Regentin in der zweiten Person (Pluralis) an. Die von Madrid er= schien am 4. Da aber ber Secretar im Ministerium bes Innern diese Abresse nicht befördert hatte und selbige uneröffnet zurückkam, so wird selbiger in Anklagestand gesetzt. Die Regentin, nicht officiell, sondern nur burch ihre Partei von der wahren Sachlage unterrichtet, noch ehe sie von der Erhebung ber übrigen Stäbte wußte, als aber schon mehrere

erfolgt und in Madrid bekannt geworden waren, erließ ein Edict gegen die Madridter, die sie Aufrührer nennt. Dieses Ebict wurde am 8. in Madrid bekannt gemacht und war ohne alle Wirkung, vielmehr erfolgte als Antwort barauf Schließung der Ministerien in Madrid und Berbot, mit bem Gubernium in Balencia sich in irgend eine Berbin= bung zu setzen. Alle öffentlichen Fonds muffen unter Con= trole ber Junta gestellt werden. Den Senatoren und Deputirten follen keine Passe gegeben werden, und Alcala Galiano, ber sich heimlich entfernt hatte und in St. 3lbe= fonso angekommen war, ward vom Acalden festgehalten und nach Madrid zurückgebracht, wo er indeß gleich freigelaffen Nachdem schon mehrere Absehungen von Richtern und anderen höheren Beamten erfolgt waren, erschien am 5. eine Erklärung ber Junta, baß jedem Angestellten freige= stellt werbe, binnen 24 Stunden seine Entlassung einzu= reichen; daß hingegen jeder, der es in dieser Frist nicht thue, angesehen werde, als erkenne er die Junta an, und wenn er bann ihren Befehlen nicht nachkomme, als Rebell bestraft werden würde. Demgemäß reichte eine große Bahl Beamten in den verschiedenen Ministerien und anderen Stellen (auch Martinez de la Rosa) ihre Entlassung ein. Die Junta ernennt eine besondere Commission des Krieges und der Finanzen und 10 Sicherheitscommissionen für Madrid, damit die Ruhe nicht gestört und Feinde der Freiheit keine feindselige Bersammlung halten ober Machinationen schmie= ben könnten.

19. Knust an den Herausgeber. Madrid, den 22. September 1840. — Nachdem die meisten, ja fast alle Städte des Reichs dem Beispiele Madrids gesfolgt sind und Espartero die Erhebung gegen das ober die Ministerien gebilligt, außerdem auch die Unmöglichsteit, Madrid zu bekämpfen, sich gezeigt hat, so mußte

die Regentin wohl dem französischen Ginflusse und den bisherigen Freunden entsagen und der liberalen Partei, die Anfangs durch harte Decrete sie einzuschüchtern meinte, die Leitung der Geschäfte anvertrauen. Sie hat daher Espartero mit ber Bildung eines neuen Ministeriums beauftragt, und es beißt, in Aranjuez werbe man bie Bun= sche aller Junten bemnächst burch ihre Prafibenten vernehmen. Die ganze Angelegenheit wurde sich gleich im An= fange vielleicht gütlich arrangirt haben, wenn nicht die Regentin die Unvorsichtigkeit gehabt hatte, die Abresse ber Mabridter provisorischen Regierung uneröffnet zurückzuweis sen. Um dergleichen zu wagen, mußte sie Charakterstärke und bedeutende militärische Macht besitzen. Die Folge bavon war: Herbeiziehung vieler Truppen (es mogen jest an 40,000 Mann in ber Stadt fenn); Absehung vieler Per= sonen von ihren Aemtern, die fie unter ber Berrschaft ber Moberirten erlangt hatten; Berbot jeglicher Communication mit ber Regierung in Balencia; Schließung ber Ministerien in Mabrid; Beschlagnahme aller königlichen und Regierungs = Caffen; Berbot für Deputirte und Senatoren, fich aus ber Stadt zu entfernen; Ausschreiben an alle Bebor= den und Junten des Landes, die Minister, welche burch bas Gesetz ber Apuntamientos bie Berfassung verlett, wo fie fich fanben, zu verhaften, bamit fie zur Berantwor= tung gezogen werden konnten. Die Abresse selbst, übri= gens unter allen benen, die an die Regentin von den Bunten gerichtet wurden, noch die gemäßigtste, finden Sie in frangosischen Beitungen. Die frangosischen Blätter sprechen, ich glaube aus Schrecken, wenig von ben Bor= fällen in Spanien; sie sind darüber wie bedonnert. Ras türlich! Ein Land, bas seit Ludwigs "bes Großen" Beiten durch ihre Politik beherrscht und stets seitbem für einen Appendir von Frankreich betrachtet worden, geht ihnen unversebens verloren, und bas noch bazu in gegenwärtiger kritischer Lage, und wendet sich zu England. Selbst bas

französische Ministerium scheint über die wahren Berhält= nisse nicht genau unterrichtet gewesen zu fenn, wie Sie aus dem ersten Septemberhefte ber Revue des deux mondes sehen werden. In dieser Zeitschrift behauptet nämlich bie gewandte Feder des Pariser Cabinets, die liberale Erhebung sen in Spanien mit ber in Barcellona ein für alle Mal abgemacht und beendet, und ist sicher, die Regentin werbe ein moberirtes Ministerium ernennen. Das that bie Regentin auch, und die Folge bavon war die Ernennung der provisorischen Junten. Obwohl nun jest factisch und formell Espartero an die Spige ber Berwaltung gekom= men, so verlangt boch die Junta von Madrid noch beson= bere Garantien, bamit nicht über kurz ober lang eine Reaction eintrete; sie begehrt daher eine gründliche Purifici= rung bes hofes und ber Umgebung ber Regentin; Annulli= rung (also nicht mehr Suspendirung) bes Munizipalge= setzes; neue Corteswahlen; Wiedereinsetzung der Personen, die durch die bisher herrschende Partei von ihnen Aemtern verdrängt waren, und Absetzung anderer; eine öffentliche Erklärung der Regentin, wodurch sie das Berfahren ber gestürzten Partei mißbillige. Espartero wird morgen ober übermorgen hier eintreffen und dann hoffentlich bie Crifis beenden. Ob er hier jedoch bleiben und sein Obercommando abgeben wird, ift noch ungewiß; jedenfalls ift seine Wegen= wart bei der Armee an den Granzen Frankreichs für jett sehr nothwendig; weshalb Einige stark baran zweifeln, baß er wirklich ein Ministerium selbst übernehmen werbe. Bab= rend ber ganzen Zeit der provisorischen Regierung ist Ma= brid sehr belebt gewesen, und gleichwohl wurde die Ruhe nicht gestört, und die Goldaten betrugen sich, wie man es nur von deutschen Truppen zu erwarten pflegt. Der Geift der Loyalität ist hier glücklicherweise noch ganz heimisch; benn trot ber Bewegung und trot bem, daß die Regentin ein Ministerium nach dem andern ernennt und wieder ent= läßt, und so bas Land in Wahrheit seit 2 Monaten ohne

Regierung ift, herrschte boch überall große Chrfurcht vor der jungen Königin. Der Redacteur ber Zeitung Huracan hatte gleich am zweiten und britten Tage der Revolution fehr anarchische und republicanische Grundsätze gepredigt, namlich Bertreibung der Bourbonen, bes Bauses Braganga, Abolirung ber Cammer ber Senatoren, Errichtung einer Republik (oder Republiken?) der Pyrenäischen Halbinsel zc. Die Nationalmiliz, die Junta und Jebermann sprach seine Disbilligung darüber aus. Der Redacteur wurde angeklagt und zu 6 und 4 (= 10) Jahren Ginsperrung ver= urtheilt. Man behauptet, selbiger sen von einem Rachbar= staate salarirt gewesen; ich zweifle baran, glaube indeß, daß er es wohl von einer Partei in jenem Lande gewesen. — Db ein neues, wenn auch noch so liberales, Ministerium im Stande seyn wird, die allgemeinen Bunsche zu befriedigen und das ersehnte goldene Beitalter herbeizu= führen, ift die Frage, und es steht zu erwarten, daß selbi= ges bald ebenfalls neue Hindernisse finden wird. aber wie ihm wolle, allgemein spricht man sich aus für den Frieden, für die Aufrechterhaltung ber Berfaffung, für Unabhangigkeit, für Fortschritte und Berbesserungen. Monche und Inquisition, Absolutismus und Abschließung find nicht mehr möglich. Der alte Stolz, wenn er sein eigenes Land anblickt und die Sahrbücher seiner jungsten Bergangenheit aufschlägt, fühlt sich zu sehr gedemüthigt, als daß er länger in dem Wahne seiner Selbstgenügsamkeit und Bortrefflich= feit verharren konnte.

Wie Ihnen mein lettes Schreiben gemeldet haben wird, ist der Coder des Iohannes Biclariensis, Idagius, Victor Tunn. Abschrift eines alten Cod. Tolet. Ungewiß aber, ob ich diesen in Toledo, hier, oder im Eskurial sinden würde, bin ich Ihren am 29. August ausgesprochenen Wünschen zuvorgekommen und habe den Iohannes Bicl. und Victor verglichen; einen Zusatz des Iohannes Bicl. (der zwar in der

España sagrada im 6. Bande gebruckt ist) abgeschrieben, eben so ben Idacius; nicht minber einen anderen Idacius; der die Reihefolge der Suevischen, Bandalischen und Gothischen Könige bis Wamba giebt; ferner aus einem anderen Cod. die Chronik des sog. Vulsa, die richtig im Cod. heißt: "chron. Vuisegothorum, nicht Vulse Gothorum. Bon bem Cod. bes Paulus diac. hist. Lang. habe ich eine Beschreibung gemacht und einige wichtige Stellen verglichen. Die Handschrift des Gregorius Turon. ift Abschrift aus einem alten Cod. Ovetensis, ber wohl Driginal des Bischofs Pelagius war. Es sind die gesta ohne Capitelangabe; Prolog und dann das Werk: "Est autem in Asia opidum Troianorum — bis: Caesaraugustam Pampiloniam et non amplius. praefatus itaque Carolus princeps post persecutiones quas primitus habuit in magna pace et in magna tranquillitate principavit annos V. mortuusque et sepultus est in Novioma civitate era DCCCCX. Carolus rex princeps et Adefonsus rex Galliciarum, filius Ordinis regis, contemporanei fuerunt amicitiasque maximas dum vixerunt ad invicem habuerunt. mortuo itaque Carolo principe maximo, Franci Theodericum, Cala monasterio enutritum, filium Dagoberti iunioris, regem super se statuerunt, qui usque nunc ex eius prosapia in regnum subsistunt." Finis chronicorum Gregorii Turonensis." — Die Vita Wenceslai ift membr. s. XVI. mit vielen bilblichen Darftellungen, bie wohl die Hauptsache sind. "Vita et martyrium sancti Venceslai Bohemiae regis iconibus ex sacello eidem dicato in ecclesia maiori arcis Pragensis desumptis pictis et illuminatis exornatum." Das Werk ist in 38 Capitel getheilt. "1. Sanctus Venceslaus Bohemiae rex cum patre christianissimo simul ac religiosissimo Wratislao — "2. Interim Wratislao mortuo — "3. Ad tollendam igitur fraternam discordiam — "4. Sanctus Wenceslaus dux Bohemiae creatus — "5. Et quia prae-

cipuam curam — "37. Puniti et illi divinitus . . . . . ex corpore divi Venceslai fuerat. 38. Haec tandem tot prodigia — capiti suo adhaesit. Haec contingerunt anno 932. 7. Martii . triduo elapso avectum est corpus Podivini intimi camerarii divi Venceslai, non procul a corpore principis sui honorifice sepultum. Hic quae acciderunt prodigia et pene infinita miracula data opera omittuntur, partim quia nota et illustria, partim quia decantata a Boemis diebus pene omnibus habentur." — Die historia Gothorum des Golinus ift durch oscitantia in den Katalog der Bibliothek gekommen, indem der oder die Berfertiger des Ratalogs ben Schluß bes Ifibor und ben Anfang bes Solinus nicht gehörig sonderten. Aehnliche Berseben kommen oft im Ratalog vor, der trot der 3 Folianten boch unvollständig ift. — Otto Fris. und Guntherus Lig. ift nichts als ein Citat aus beiben, in neuester Zeit gemacht. — Ee 103 hat man noch nicht finden konnen, eben so wenig als einige andere Manufcripte, wahrscheinlich, weil sie falsch numerirt sind. — Abgeschrieben habe ich in diesen Tagen 40 und einige weftgothische Formeln, die zwar zum Theil schon bekannt. Sie find fast alle werthvoll. In der einen kommt Cordoba als Ort ber gerichtlichen Berhandlung (die hier viel genauer und ausführlicher ift, als in allen mir bisher vorge= kommenen Formeln) und in einer andern als Zeit bas 3. Sahr des Königs Sisebutus vor, mit ausbrücklicher Beziehung auf gothische Gesetze und auf die morgingaba. - Ferner suche ich Briefe ber westgothischen Könige aufzutreiben. Beil die Manuscripte davon sehr selten sind, so schreibe ich fie gleich ab, wo ich fie finde, auch wenn fie schon gebruckt sind. Ich habe beren bis jest einige zwanzig und bin in Hoffnung, noch mehrere zu erhaschen. — Ich weiß nicht, ob ich "vitae episcoporum Emeritensium" gesammelt von Paulus diac. Emeritensis vergleichen soll; sie enthalten manches Wichtige für das 6. und den Anfang des 7.

Jahrhunderts; eben so die vita Emiliani abbatis. — Bon ber Geschichte ber Berschwörung des Paulus gegen Wamba habe ich bis jest noch keinen Codex membr. gefunden. --In einer Handschrift stehen tironische Noten: "Incipiunt notas ob eruditione(m) infantium editas, ut fertur, a Seneca Cordubensi poeta. Zuerst bas Alphabet, bann bie Sylben, hierauf Prapositionen, Declinationen (und Conjugationen); das lette Wort necquicquam. - In einer ans beren Handschrift s. X. initio steht ein Scarpsum ex chronica Origenis. Diese Chronik (Fredegar) zählt die Bölker auf, die von Sem, Cham und Japhet abstammen, und nennt die Länder und Infeln, die sie im Besit haben. Bon Deutschland ist darin nicht die Rede, doch werden Germani mit unter ben Bölkern, die eine eigene Sprache haben, auf= geführt, und unter ben Flüssen werben auch danuuius und renus (S. Canis. Lect. ed. 2. T. II. p. 159) genannt. In berselben Handschrift ist bas martyrologium des Beda in Berse gebracht von Erchempertus monachus de castro Casino und ein Gedicht des Paulus diaconus über die 6 Beitalter, gedichtet noch vor dem Untergange des Langobar= Ferner eine Beschreibung Italiens und dischen Reiches. eine andere, jedoch nicht ganz vollendete Erdbeschreibung. — Aa. 210. ift chart. s. XVII. und XVI. Enthält 1) eine Beschreibung von Deutschland in castilianischer Sprache (1658); 2) einige biplomatische Berhandlungen von Phi= lipp II. aus dem Jahre 1569. 3) Sachen auf Deutsch= land sich beziehend, von Otto IV. bis Carl IV. 4) Ber= handlungen der Papste mit Ferrara 1501—1530. dieser Handschrift enthält Abschriften folgender Urkunden: 1) Ottonis IV. forma iuramenti Innocentio III. praestiti "Ego Otto - adeptus fuero. 2) Ottonis IV. privilegium Innocentio concessum datum apud Spiram XI. Kal. April. 3) Fridericus II. privil. Innoc. III. concess. 1213. datum apud Egram per manus Bertoldi de Niffen regalis aulae protonotarii quarto Idus Iulii. 4) Fridericus II.

privilegium für Honorius. 1219. Hagnoviae. 5) Forma iuramenti Frid. II. Innocentio praestiti. 1213. 4. Id. Iul. capela in castro Agrae. 6) Friderici II. iuram. Honori o praestitum 1219. indict. 8. mens. Septbr. 7) Recognitio et ratificatio eorundem privilegiorum facta Gregorio X. a Rudolpho rege 1274. 8) "In nomine domini amen. Ego frater Conradus minister frasuperioris Alemaniae gloriosissimi minorum principis domini mei Rudolphi regis - procurator actum Romae." 9) "In nomine — Rudolphus — Ab eo solo — 1275. 12 Kal. Nov. 10) Rudolf an Papst Ris colaus. 16 Kal. Mart. 1279. Bestätigung ber früheren Schenkungen. 11) Rudolf an benselben 1278. 4 Kal. Iunii. 12) Rudolf beshalb an alle Unterthanen 1278. 14. Kal. Febr. Notum esse volumus etc. — 13) Henricus VII. ad Clementum — Cum reverentia debita — zu Rom 11. Non. Iulias 1312. 14) Karl IV. für Innocenz Non. April. 1355. 15) Clemens an Karl IV. 16) Ratificationes principum imperii 1279. "Nos principes" mit ben Unterschriften. — R. 49. (14 ?) chart. s. XV. Abschriften zweier Manuscripte. A. enthält : a) Belehnung Karls von Frankreich mit Sicilien. b) Belehnung Jacobs von Arragon mit Sarbinien und Corfika. c) Johann von Engs land schenkt bem Innocenz III. sein Reich; sein Hulbis gungseid; Berordnung über den Petersgroschen. colaus IV. und Benedict XII. Berordnung wegen ber Gin= fünfte bes Cardinalcollegiums. e) Schenkungen ber Raiser an den Papst: Constantin b. Gr., Ludwig d. Frommen, Henrici I. etc. imp. f) Rurger Bericht über die Rechte und Einkunfte bes Papstes in allen ganbern (aus papfilis chen Schreiben, koniglichen Briefen, ber Geschichte zc. bewiesen bis zu Innocenz III. Regesten) g) Geschichtliche Darftellung ber Macht ber Papste, Könige ein= und abzusehen (bis Clemens VI. 1340). h) Berschiedene Gibebleis stungen: 1) Otto I. an Papst Johann. 2) ein neuer Eid Archiv 1c. VIII, Band. 12

1

1

1

ber Kaiser zur Zeit bes Clemens (VI.?) 3) Eib eines Rom. Senators. 4) ber Erzbischöfe und Bischöfe. 5) ber Bischöfe und Aebte. 6) der Erzbischöfe beim Empfang des Palliums. 7) Formel, wie der Cardinal = Subbiaconus bem Erzbischofe das Pallium zu überreichen habe. 8) For= mel für Aufnahme eines Schismatikers und für Absetzung eines Bischofs. 9) Formel des Erzbischofs von Rheims, warum er auf Einlabung bes Legaten nicht zum Concil gekommen fen. 10) "luram. Ottonis futuri imperatoris quod fecit nuntios suos — sic adiuvet deus eundem regem." 11) Schwur Heinrich IV. in Canossa 1077. 5. Kl. Febr. 12) Iuram. regum et principum. 13) Iuram. vicarii totius patrimonii b. Petri et aliarum terrarum occlesiae. 14) brei verschiedene Eidesleiftungen des Robert von Apulien. 15) Eide ber iudices curiae, scriniariorum, ostiariorum palatii (1360 von Innocenz VI. verorbnet). 16) mandatum quod debet facere camerarius pape ostiariis factis. B. enthalt: a) Gesta Romanorum pontiff. von Leo IX. bis Alexander III., nebst angehängtem Le= ben Gregors IX. Diese Gesta beginnen so: (Incipiunt) aliqua gesta Romanorum pontificum que in cronicis communibus non habentur, quae quia digha sunt memoria et sunt ad posteriorum eruditionem, rocollecta sunt modo infra scripto. Et primo de Leone papa nono qui cepit anno domini MoLo. Leo IX. natione Germanicus, nobilis quidem genere, sed moribus insignis atque praeclarus episcopus civitatis Tulensis ex nomine Bruno — non inutile duximus. Damaso itaque mortuo — constituit. Processu vero temporis eiusdem Ildebrandi consilio synodum celebravit — sanati sunt. — Angehängt ift: 1) concessio Friderici Innocentio de comitatu Fundano Rom 1211. 2) Friedrich II. Privilegium für Inno= cenz apud Egram 4. Idus Iulii. 3) Friedrich II. für Honos rius 1219. indict. 8. mens. Septbr. 4) Friedrich II. Betsprechen eines Kreuzzuges 1225 apud Sanctum Germanum.

14. ind. mens. Iul. 5) Concordia inter Eugenium III. et Fridericum I. 1152. 10. Kl. April. 15. indic. Constant. 6) Cassatio statutorum editorum contra ecclesiam quam Fridericus imp. cassavit 1220. 8. Kl. Octbr. 7) Fridericus II. ad Honorium Trani. 3. Mart. 8) Sequitur qualiter Gualvarinus et Fridericus Cance nobiles milites, qui in favorem Friderici II. imp. ecclesiae persecutoris quam plurimum ecclesiae sanctae dei nocuerunt, fuerunt de mandato domini Clementis IV. ad misericordiam et gratiam admissi 1268. 9) Iohannis XXII. ordinatio de ecclesiis vacantibus 1331. item declaratio 1332. 10) Briefe bes Rarl von Siciliem an Peter von Arragon und bessen Antworten. 11) Chuards von England Brief an Clemens VI. 1343.1)

20. Anuft an den Berausgeber. Madrid, Anfang Rovember 1840. Da ich heute viel zu schreiben gedenke, so will ich mich über ben politischen Buftand turg faffen und mit wenigen Worten das Wichtigste hervorheben. — Der Einzug Esparteros war prachtig, ein mahrer Triumphs jug. Die Festlichkeiten dauerten 5 bis 6 Tage. Auf bem Prado wurde ihm ein Triumphbogen und an der Puerta del Sol eine Chrensaule errichtet. Einige betrachteten Diese vieltägigen Hulbigungen als mala auguria. Man wird seben! — Die neuen Minister reiften nach Balencia. Christina bankte lieber ab, als ihren einmal gefaßten Plan aufzugeben, und ihre Lage war auch der Art, daß die Abdankung im Prinzip nothwendig schien. Indeß bewogen murbe fie bazu teinesweges durch bie Schrift, welche man über ihre Berheirathung mit Munoz in jenen Tagen verbreitete; benn bieses ihr Berhältniß war früher bekannt und kein Gebeimniß gewesen, und man wurde im Fall ihrer Rachgiebigkeit auch nicht weiter bavon gerebet ha= Bas weiter zwischen ber Königin und ihren Di= ben.

<sup>1)</sup> Alles ober boch größtentheils ans einer fortgesetzten Handschrift bes Cencius genommen.

nistern vorgefallen, wie sie abgebankt und von ihren Rindern Abschied genommen, ift Ihnen aus den Zeitungen Die Minister kehrten still zurud, einige, so wie ber Gefandte Englands, im Eilmagen. Der Einzug der jungen Königin und ihrer klugen Schwester erfolgte bei fehr ungunftigem Wetter am Tage des heiligen Simon und Judas. Trop des Regens waren in den Straßen und vor und im Schlosse eine zahllose Menge Menschen voll Enthu= fiasmus und zum Theil auch voll Mitleid. Seitbem find die jungen hohen Personen im Theater und im Circus Olympicus erschienen und mit Liebe und Bohlwollen begrüßt worden. Bas nach ber Gacette de France die jun= gere Schwester zur älteren in Aranjuez gesagt haben soll, als sie die Mutter bort nicht fanden, ist erdichtet; eben so gut, wie mas bieselbe Zeitung über den Abschied ber Ro= nigin von Espartero berichtet. Seit ber Ankunft bes Ho= fes, der nun ganz reformirt ift, geht alles so weit gut. Die Junten lösen sich auf, und die Regentschaft schreitet zu heilsamen Reformen und Maaßregeln, von denen nur zu wünschen, daß sie überall genau und baldigst befolgt wer= Daß eine Minorität der Liberalen schon jett anfängt, unzufrieden zu seyn, hat weiter nichts zu bedeuten, wenn, wie zu erwarten, die Regentschaft fest und kräftig in ihrer Laufbahn ber Berbesserungen und Organistrung fortschreitet und festhält an der Berfassung, als der einzigen legalen Basis. - Daß in Navarra und den an Frankreich gränzenden Districten der exempten Provinzen einige Truppen sich sammeln, erforbert die Borsicht. Auch scheint man wegen Alicante Besorgniß zu hegen, weil die Französische Regierung von der dortigen Behörde Genugthuung verlangt wegen ber Berhaftung bes Erministers Sotelo, die im dortigen Pafen auf dem französischen Dampfschiffe Es kommt jetzt barauf an, wie nach dem vorgefallen. Sturze des 1. März die Dinge in Frankreich sich gestalten. — Wegen Frankreich will ich noch zweierlei bemerken,

}

juerft, daß fast um bieselbe Zeit, wie in Paris auf den Ronig ber neue Reuchelmörber zielte, hier bas Gerücht von einem Attentate auf Louis Philipp sich verbreitete; und ferner, daß vor einigen Tagen am 9. und 10., in ben Stras ben öffentlich Anzeigen ober Extrablätter verkauft wurden, worin der Tod des Königs und ein Aufstand in Paris berichtet wurden. Hierin erblickt man etwas Schreckhaftes, Damonisches. Ift es bieser Damon, dem in — jett, wie ich hore, nachgespürt wird, so kann man nicht summa= risch genug gegen ihn verfahren. — Bas ich sonst über Deutschland, namentlich über den vortrefflichen König von Preußen hier erfahre, gewährt mir Freude und Genugthuung. Es that Roth, daß ein guter Geist die Gemüther wiederum beseelte, beutsche Nationalität wieder erwachte und dem Ausland gegenüber mit Burbe fich barftellte. Bas in Preußen geschehen, um den Abel, sofern er neu treirt wird, nach englischer Art zu organisiren, ift im Interesse des Abels selbst sehr zu billigen, und gereicht wieder= um dem ganzen Staatsverbande zum Wohle. Mir ist, obwohl ich babei nichts gewinne noch einbuße, bieser Schritt Friedrich Wilhelms um so lieber, als ich von Paris aus noch bei Lebzeiten bes verftorbenen Königs dieses Syftem Herrn v. S. anempfohlen habe, ohne die Absichten des damalis gen Kronprinzen zu kennen. Die Berufung Albrechts und der beiden Grimm nach Berlin habe ich kürzlich mit Freude gelesen, wenn gleich zu bebauern, daß biefe Manner für Böttingen nun definitiv verloren sind. — Kürzlich war gute Gelegenheit, Gemälde zu kaufen, und sie ift zum Theil noch jest vorhanden, wenn gleich die besten Schätze schon für England erworben sind.... Dem sey wie ihm wolle, das Beste ist leider schon aufgekauft, so daß wenig Borzügli= des in gebachter Gallerie geblieben. Es ift jedoch noch eine andere vortreffliche im Besitz eines Privatmannes, der indeß so leicht nicht von seinen Schätzen sich trennen wird. — Bon der vorhergehenden Seite hatte ich den Anfang kaum

Ţ

H

17

::

. 1

1

34

Z

4

٤,

Į

11

Ğ

1

K

1

geschrieben, als ich die Feber nieder und mich ins Bett legen mußte. Schon vor mehreren Wochen hatte ich auf ber kalten Bibliothek Suften und Rheumatismus in der linken Seite und im linken Arm bekommen. Da man mir sagte, dieses babe nichts zu bedeuten, so that ich weiter nichts, als einige Abende Fliederthee zu trinken und bei Tage mich, wie anbere Spanier es freilich schon längst gethan, in einen Dantel zu hüllen. Allein es half auf die Dauer nicht; ich bekam bald stärkere Schmerzen in der linken Seite, die zulett so heftig wurden, daß die Bibliothet aufgegeben werden mußte, um mich im Bette mit Transpiriren, Senfpflastern zc. zu beschäftigen. Ich war schon auf bem Puncte, wo ber Schmerz mir bas Athemholen fast unmöglich machte, und es mir gerathen ichien, meine Sachen und Papiere Berrn Bellenkamp zu überliefern, als ein ftarkes Genfpflafter auf die linke Seite gelegt mir Erleichterung verschaffte. Heute, am 18., befinde ich mich, Gott sep Dant, ziemlich wohl, und hoffe, wenn morgen die Sonne scheint, einige Stunden auszugehen. Rach der Bibliothek werbe ich hof= fentlich schon übermorgen wieder geben konnen. Diese kleine Krankheit kam mir um so ungelegener, als ich ohnehin schon durch die vielen Festlichkeiten (für Espartero, Isa= bella 2c.), Feiertage, Revolution und Bibliotheksferien eine Masse Zeit verloren hatte. Ich halte es indes nicht für unmöglich, das Berfäumte nachzuholen, um so mehr, da die allgemeine Ruhe gesichert zu seyn scheint für die Dauer meiner spanischen Banberungen. — Ich hatte im Gep= tember an Herrn Avenarius geschrieben, mir einige Erem= plare bes Richerus zu schicken, entweber unter meiner Ab= dreffe ober unter ber bes Bibliothekdirectors. Allein wir haben nichts erhalten, weder ber Director, ber inzwischen seine Stelle verloren, noch ich. — Sobald meine Gesund= heit ganz retablirt, sage ich dem Madridter Binter Lebe= wohl und ziehe nach Güben, wo möglich zuvor noch nach Tolebo. - Im Esturial, diesem großen Rlofterpalafte,

war ich ungefähr 14 Tage, die mir eben so schnell als angenehm verflossen. Dieses Gebäube, Beuge ber Macht ber Seiftlichkeit und ber Monche, wie es scheint für die Ewig= keit erbaut, jum Anbenken eines machtigen Berrichers, wer weiß, wie lange es noch in seiner jehigen Beröbung und imposanten Feierlichkeit ernft zu ben Sterblichen reben, wie lange es noch die ihm gebliebenen Schätze befiten, die Gebeine der Könige hüten und fich selbst vor dem Untergange schützen wird. Die kleine Schaar von 18 Geiftlichen (canonici), die ehemaligen 200 ersetend und einige Monche, wohnt nicht einmal im Rlofter, sondern in einem gegenüberstehenden Gebäude, ober auch in Privathäusern. Die Fremben werben von ihnen gern gesehen und mit ben Gebenswürdigkeiten bekannt gemacht. Die beiben Bibliothe= tare find ebenfalls Geiftliche, der eine Bicarius (Ganchek), der andere Presbyter (Queredo). Für sie und für die Bibliothet sind jährlich 20,000 Realen (5000 Franken) bestimmt, so daß wenig oder nichts angeschafft werden Schon zu Bayers Zeiten muß bie untere Bibliothet (ber gebruckten Bücher), wo es nur auf eine ansehnliche Bahl Bucher mit Golbschnitt ankam, wenig bedeutend und ungenügend gewesen seyn, benn in seinen Ratalogen beklagt er sich häusig, dieses oder jenes selbst in Spanien gedruckte Berk nicht in der Bibliothek gefunden zu haben. Die obere Bibliothet (Handschriften und auch gedruckte Bücher) ift nicht bloß stationar geblieben, hat vielmehr Berluste erlitten, früher durch den Brand, spater durch Arieg und Unruhen. Allein wenn auch viele andere Rostbarkeiten aus bem Eskuriale geraubt worden, Sandschriften find wenige abhanden gekommen. Go fehlen in den ersten 10 Schränken ber lateinischen Manuscripte, Die Baper beschrieben hat, nur 15, und biese, bis auf einen aus Gent ftammenden Begetius, fast sammtlich ohne großen Werth; wie viele in den übrigen Schränken fehlen, läßt sich nicht genau ermitteln, man müßte benn ben allgemeinen alphabetischen

į

Ratalog zu biesem 3wecke umarbeiten; indeß viele gewiß auch nicht. Manche bisher vermißte Manuscripte fanden sich in Madrid wieder und sind der Bibliothek zu= rückgeschickt worden. Das Erste, was ich auf ber Biblio= thet vornahm, war, ben Banelschen Ratalog zu berichtigen und zu vervollständigen; allein da mir dieses eine lange Arbeit schien, so gab ich fie bald wieder auf, und zog es vor, die Kataloge von Neuem durchzugehen und zu excer= piren, und zwar den alphabetischen (1 Vol. fol.), welcher griechische, lateinische, bebräische, spanische, italienische Manuscripte 2c. enthält, bann ben Katalog des Bayer, ber bie lateinischen Handschriften ber Reihe nach beschreibt (wie gesagt, die ersten 10 Schränke von a bis k 2 Voll. fol.) und zulett bas Inventarium, was herr Querebo, auf Befehl ber Academie, über bie Sandschriften aufgenom-Nach dieser Arbeit ging ich mit meinem Berzeich= nisse an die Schränke selbst, um die Manuscripte näher zu untersuchen. Hier fanden sich nun die Codd. Emilianus und Vigilianus an ihrer alten Stelle; zwei große umfang= reiche Folianten, von schöner Schrift s. X., jedoch mit ro= hen und geschmacklosen Bildern und Berzierungen. find für Spanien allerdings wichtig, boch verdienen fie tei= neswegs bie große Bergötterung, bie ihnen gezollt wird, indem die Canonensammlung von vielen anderen Handschriften an Alter übertroffen wird, eben so bie lex Wisigothorum. Ich fand auch alsbald, zwar an einer anderen als der von Banel bezeichneten Stelle, ben von ihm vergebens gesuchten Coder, welcher die Sentenzen des Javolenus, Celsus, Be= nulejus, Ulpianus, Cajus, Modestinus zc. enthält (p. 946 bei Hänel). Dieses Werk steht in ber Mitte eines Cober, und ift allerdings nur eine Abschrift auf Papier s. XV., wie es scheint. Die Sentenzen sind alphabetisch geord= Der Anfang fehlt, jedoch nicht viel, wohl nur ein Ich will hier den Buchstaben B herseben, jedoch Blatt. nur ben Anfang einer jeben Senteng:

"Bases vasorum collocandorum āparatus deberi Trebatius K cui corinthia vasa legata essent; Lab. autem id non probat, si eas bases —

Ulp. Bestias accipere debemus magis ex —

Ulp. Bibliotheca legata utrum armarium solum vel

Jabolenus. Biduo conditionem impleri oportet — Celsus. Bisextum, cum kalendis est, nihil refert — Venuleius de usufructu legato: Bonorum qr an rerum terre —

Ulp. Bonorum possessionem ita recte diffinimus — Ulp. Bonorum appellatio sicut hereditatis — Paulus. Bona concedendo videtur princeps — Paulus. Bona intelliguntur — Iabolenus. Bona proprie dici non possunt — Modestinus. Bone fidei emptor esse videtur qui ignoravit —

Pomp. Boves magis armentorum quam iumentorum —

Paul. Bubulcus sivo qui bobus arat — Sollten diese Sentenzen unbekannt oder das Werk in dies ser seiner Gestalt ungedruckt seyn, wie Hänel zu vernuthen scheint und bei einem hannoverschen Zuristen eher als bei

einem spanischen in Erfahrung gebracht werden kann, so würde es sich wohl verlohnen, eine Abschrift bavon zu nehmen.

Ich wunderte mich, auch einige in deutscher Sprache geschriebene Manuscripte anzutressen, nämlich die Erklätung der Apokalypse von Sacob Böhme, mit seiner Unsterschrift I. H. B.; serner ein Hazañas et datallas de Teior Damucths! (ist ein auf Belin gedruckter Theuersdank); einige Disputationen aus der Resormationszeit; ein großes 3 Folianten starkes Geschichtswerk zum Lobe des Hauses Desterreich, geschrieben dei Ledzeiten Kaiser Ferdinand I. und dem Kaiserhause gewidmet von Otto cardinalis sanctae Baldinae et episcopus Augustanus. Es ist ein Prachtwerk, deutsch und lateinisch, bald in Prosa bald



1

in Bersen, mit vielen Bilbern, Wappen ber Fürsten, Stäbte zc. und giebt außer ber beutschen Geschichte auch noch bie anberer Lander, vorzüglich Italiens und Spaniens. Ferner ein Manuscript in fol. chart. in beutschem weißlebernen Gin= banbe s. XV. "Hie in dissem Büche hebt sich an manchfeltige gescheffte und Geschichte der Brüder des hoen Spitales sancte Marie des deutzschen hauses von Jherusalem die geschen sem vil homeisters seliger mit den ungeleubigen in der heidenschaft auch im lande zu preussen mit litauen und thatern hertte streite begangen und erliden. Diese Geschichte geht bis zur Bahl des Hochmeisters Paul von Rußborf (1422) fol. 65 a., bann 3 leere Seiten, hierauf fol. 67. "Dysse hye noch gescribene geschichte(n) haben sich von wegen eines Bruders, vonn landenn und stetenn wider den Orden unnser lieben frauen und die bruder des selben Orden im lande zu Preussen begeben etc. "Es ist geschehenn, bas ben gezeitte des garerwürdigen und großmechtigen Herrn, Herrn Pauls von Rugborff" zc. alles fehr genau und weit= läufig erzählt von 1440—1463. Im Ganzen 141 Blat-Die Instructionen für ben pfälzischen König von Böhmen im Anfange bes 30jahrigen Krieges find, glaube ich, im Hänel angegeben. — Die versus barbari des Cod. Tolet. fand ich auch hier in der Abschrift des Virgilius Cordubensis. Der Katalog zeigt sie nicht an; was vernünftig ift. (z. B. heißt es in ben Bersen: "In taberna bibo solus, ubi non est fraus neque dolus; Quando sum in hospitio, ibi est fraus et confusio. Bibit ille, bibit illa; bibit servus et ancilla etc.) Also diese versus barbari geben über die alten Barbaren kei= nen Aufschluß. Mehr würde es vielleicht ein glossirter Hieronymus thun, wenn man gewiß mare, baß er in Spanien geschrieben. Die Glossen sind mir zum Theil unverftand= lich, gleichwohl beutsche; ob wisigothische, mögen Andere später entscheiben. In einem anderen Cober steht eine In=

schrift, beren Sprache mir nicht bie angelsächsische zu seyn scheint, obschon sie ihr ahnlich ift. Die übrige Schrift dieses lateinischen Coder könnte eher auf das Baterland führen. Ueberhaupt muß hier in solchen Fällen nach bem Baterlande der Handschrift gefragt werden, da die größere Bahl berselben, sowohl in Mabrid wie im Eskurial, nicht in Spanien zuerst auf die Welt gekommen ist. So fand ich in Mabrid einen Cober, der manche sonderbare Borte enthalt, die aber ohne Zweifel Langobardisch find (diese Bandschrift fammt aus Montecassino, s. X. enthält einen Computus des Erchempertus, 912 ausgearbeitet; das Martyrologium bes Beda in Berfen mit Zusätzen bes Erchempert und Anderes!). Indem ich aber neulich den Briarte durch= blatterte, um zu seben, ob er bas griechische Fragment bes Eusebius gekannt, traf ich es am Ende, wo er es aus Rariners Sammlung mittheilt; aber zu meinem Erstaunen fand ich auch in seinem ungenießbaren Berte Mehreres aus diesem lateinischen Cod. Cass.; selbst das eben erwähnte Gloffarium Theilt er mit, und müht sich ab, es zu erklas ren, natürlich ohne Erfolg, weil er ben Ursprung bes Manuscripts nicht kannte ober nicht kennen wollte. — Die benedictio cerei im alten Spanheimer Augustin2), ift beshalb merkwürdig und von mir abgeschrieben, weil fle rhythmisch und oft gereimt ist. — Das Evangeliarium Heinrici cesaris ist vortrefflich geschrieben und prächtig geschmudt; die Berfe, welche baraus von Bermijo und Banel mitgetheilt find, muffen anders geordnet werden, wenn fie einen Sinn geben follen, außerbem fleben noch andere Berse barin; auf ber vierten Seite oben: "Spira fit insignis Henrici munere regis." - In einem Cod. chart. s. XVI. II. d. 5. steht auch Ottonis epistola a. 992, qua confirmat privilegium monasterii Broniensis in pago Lomacensi idque sub tutela imperiali recipit; in bemselben Coder die Erzählung über den Johannes Richius, den

<sup>1)</sup> S. oben S. 176. 2) S. Miraei Op. II, 807.

Karl V. zu Regensburg köpfen ließ. — Doch ich will lies ber nach der Reihe der Schränke die wichtigsten Das nuscripte hersetzen.... (Sunten.)

Unter den griechischen Manuscripten des Eskurials fin= ben sich zwar mehr chartacei als unter ben Lateinischen, bahingegen einige membranacei von sehr hohem Alter; am altesten ift wohl die Liturgie bes heiligen Basilius, wie man fie nennt, geschrieben auf einem 25 bis 30 Fuß lan= gen Pergamentstreifen ober Pergamentrolle; bann ein Evan= gelienbuch s. VI.; Basilii homiliae s. VIII. etc. Obwohl sie nicht fehr zahlreich sind, so enthalten sie boch viel Schägba= res, eben wie ber vom Hofrath Feber benutte Cober. Chemals soll eine Sammlung von Leben der Märtyrer von Eusebius hier gewesen sepn, aus welcher wohl Mariner das Bruchstück abschrieb, welches sich in Madrid vorfindet und von Briarte, wie oben gesagt, veröffentlicht wurde; indes jett sucht man vergebens banach; es möchte benn in den Codd. des Palladius und Simon Metaphrastes steden. Es ware wohl nicht unmöglich, daß felbst unter ben verschiedenen historischen Ercerpten fich Bruchstücke des chronici Eusebiani und Julius Afrikanus vorfänden, so wie in verschiedenen Commentaren zc. Einige dieser Er= cerpte scheinen mir ganz, wie aus bem Eusebius zu senn. Auch ber Titel unter ben griechischen Bandschriften (1. 4. 18.) Eusebii libri 2 historiarum ist sehr auffallend, wenn es nicht vielleicht 2 Bücher aus feiner historia ecclesiastica sind. — Für altspanische Geschichte ist in Madrid mehr als im Eskurial; Classiker find mehr in Esturial als in Madrid. Beide Bibliotheten zu vereinigen, wie die Cortes unter Ferdinand es wollten, ware das Rathsamste und geschieht auch wohl noch. Denn so nabe auch S. Lorenzo bei Madrid ist, eine Benutung der dor= tigen Pandschriften ist wegen der schlechten Diligence, die zwei Mal in der Woche diese 7 Stunden in etwas mehr als 7 Stunden zurücklegt, immer mit viel Zeitverluft ver=

bunben, außerbem auch noch mit vielen Beitläufigkeiten, da die bortigen Bibliothekare nicht die Macht haben, eine wirkliche Benutung ber Manuscripte ohne Erlaubniß ber Academie zu gestatten. Wenn, wie es heißt, Gallarbo Oberbibliothekar ber Nationalbibliothek wird für Patifio, so wird dieser hoffentlich die Bereinigung beider Bibliothes ten (b. h. der Manuscripte) betreiben. Mit dem abgesetz ten Bibliothekare hatte ich auch gesprochen wegen ber Dous bletten seiner Bibliothek. Diese sind nämlich durch das Einziehen mehrerer Klosterbibliotheken sehr zahlreich geworden, vorzüglich in spanischen und, ich glaube auch, in italienischen Büchern, so daß ein Austausch im Großen mit mehreren deutschen Bibliothen beiderseits vortheilhaft seyn mußte. Ich denke, mit Herr Gallardo ließe sich diese Berbindung erneuern. Bunachst jedoch mußte mir ein Berzeichniß der wichtigsten Doubletten eingehändigt werden, damit ich selbiges beutschen Bibliotheken mittheilen konnte. Der Preis der gedruckten Bücher ift hier bei den Antiquaren gering, etwa die Hälfte und ber britte Theil deffen, was Salva in Paris verlangt. — Gallardo war Biblio= thekar bei den Cortes, wo eine bedeutende Bibliothek, aber noch ungeordnet, sich findet, die aus den aufgehobenen Rloftern entstanden ift, und auch mehrere Manuscripte besitt (namentlich aus S. Isidoro und Monserrate hieselbst).

Ich komme nochmal auf Einiges zurück, was die hiessige Rationalbibliothek betrifft. V. 83. Annales Italiae ist allerdings der Lupus bei Muratori T. V., allein der Ansang ist vollständiger, und da es außerdem eine altzitalienische Uebersehung ist, so habe ich ihn abgeschrieben 1). V. 188. Paulus Diac. habe ich nur im Großen verglichen. X. 29. Bernardus Guidonis werde ich nochmals näher anssehen, um zu wissen, welche Recension es sep. — X. 122. historia Romana Pauli Diac. stimmt sehr mit Ricobaldus (Muratori IX.) überein, geht aber, wie gesagt

<sup>1)</sup> S. Mon. Germ. SS. T. V.

weiter, nämlich bis 1317, weshalb der lette Theil hat abgeschrieben werden mussen. — X. 151 und A. 51 enthalten ben prologus sive catalogus paparum et imperatorum (Archiv VII. 632). Die Päpste sind aus A. 51 von Clemens III. an, und die Raifer von Bein= rich VI. abgeschrieben und mit X. 151 verglichen. — Bas die spanischen Heiligen betrifft, die in der Regel gar wunderliche Beilige sind, so ist mit der heiligen Egeria oder Cheria nicht viel anzufangen; mit der heil. Melania geht es schon eber, weshalb ich ihr zum Andenken eine halbe oder viertel Seite ihres Lebens abgeschrieben habe; bas Leben bes Emilianus und bie Sammlung ber Lebens= beschreibungen sanctorum patrum Emeritensium, die bem Paulus Emeritensis zugeschrieben wird, sind für die Bestgothischen Geschichte allerdings von Wichtigkeit. — A. 76 memb. IX. et X. vitae sanctorum (darin vita Martini von Sulpitius und Gregor . Turon. über Martin und die Bi= schöfe von Tours aus seiner Geschichte lib. II. und X.) -Die vita Mathildis comitissae ist von Ambrosius Mo= rales. - C. 82. enthält das Krönungsceremoniell für Ronig Wilhelm von Sicilien. — C. 61 (1373) für sici= lianische Sprache merkwürdig und beshalb einige Stellen abgeschrieben. - P. 91. Vitae pontificum bis zum Tode Martin V. (1430) "Iste intitulatur Damasus de gestis pontificum. sed quum non potuerit — Pandulfus licet." wie Cod. Neap. Archiv V. — Doch ich muß heute (24. Nov.) schließen. Ich befinde mich ganz wohl wieder, und bin heute 2 Stunden ausgegangen.

Indem ich das Archiv durchblättere, sehe ich, daß pag. 524 der Cod. Bamb. wohl Originalien des Udalricus Babend. enthalten muß; ferner daß p. 537 Guido die Haupt=quelle des Martinus Polonus ist (S. Archiv V.).

Da der Arzt nicht will, daß ich jetzt eine weitere Reise unternehme, wie ich wollte, so muß ich auf Toledo, Eskurial und Madrid mich für einige Zeit beschränken. Ich will baher vor Allem nochmals versuchen, die Schloßsbibliothek zu sehen, was mir disher nicht gelungen ist. Auch schreibe ich noch heute an Señor B. nach Balencia wegen der Papiere des Billanueva. Wegen einiger Manuscripte, die ich in Barcellona vermuthete, wollte ich an Bosarull schreiben, ersuhr aber, daß er seine Stelle verloren hat. Ich muß dieses also so lange lassen, dis ich nach Barzellona selbst komme.

21. Anuft an die Seinigen in Bannover. Madrid, ben 23. November 1840. Buvor bemerke ich noch, daß nach Abdankung ber Königin = Regentin alles wieder ruhig geworden. Die junge Königin ift von Balencia hierhergekommen und hat ihren feierlichen Einzug gehalten. Die Regentschaft ergreift gute Maagregeln, um die Ordnung aufrecht zu erhalten und nothwendige Berbesserungen einzuführen. Die Posten geben sicher und regelmäßig nach allen Richtungen bes Reiches und Handel und Bandel leben wieder auf, so bag bem Lande nun eine beffere Bukunft bevorsteht. — Die Bitterung ift mit Ende Octobers natürlich anders geworben. Im September brannten die Sonnenstrahlen noch außerordentlich; dann zeigten fich gegen Ende des Monats Wolken, und wir hatten einige Gewitter, die einen solchen starken Regen herabgoffen, wie man ihn in Deutschland nicht kennt. Die Luft kühlte sich allmählig ab, so daß der October ein mahres Paradies= wetter brachte. Hierauf folgte Ende Octobers wieder Regenwetter, welches bis zum 10. November mehr ober weniger fark anhielt. Zett ift feit 5 ober 6 Tagen ber himmel ganz klar und die Luft ungefähr so, wie an einem angenehmen Octobertage in Rordbeutschland. Schnee und Reif ober Kälte überhaupt haben wir noch nicht gehabt; indes ift bas 7 Stunden entfernte Guadarama = Gebirge schon seit einiger Zeit stark mit Schnee bedeckt. Seit Dc tober tragt ichon jeder seinen Mantel und verhüllt fich den Mund, wenn er ausgeht, vorzüglich beim Rordwinde, ber,

wenn er in den offenen Mund blaft, Huften und Bruft= Frankheiten veranlaßt. Defen giebt es hier nicht. Morgens und Abends setzt man mitten ins Zimmer ein großes tu= pfernes Beden voll Roblen, die eine angenehme Barme verbreiten, aber freilich in nördlichen und wirklich kalten Gegenben sehr ungenügend seyn würden. — Da im Win= ter keine Stiergefechte gehalten werden, so geht bas Bolk jest in die Reiterbude ober in die kleinen Theater, wo Pup= pen, Marionetten und dergleichen Tanze aufführen; die beis ben Haupttheater werden im Ganzen wenig besucht, außer etwa an den Tagen, wo die junge Königin hingeht. sonders wichtige Creignisse sind in dieser Zeit nicht vorge= fallen. — Um eine Ibee und Borftellung von Spanien, seinen Bewohnern, Sitten, Gebräuchen, Denkmalern, Stat= ten und Gebäuden sich zu machen, empfehle ich Laborde's "Malerische Reise in Spanien." Dieses Buch enthält auch viele Abbildungen und vorzüglich eine genaue Dar= stellung des Escurials. Andere Werke über Spanien sind von Quien, und über Sübspanien und Balencia von Fi-Manches hat sich, seitbem jene Manner in Spanien waren, verändert und verbessert, so namentlich die Births= häuser an den großen Straßen und die Reisewagen. den großen Städten und in den Hauptrichtungen des Reiches geben Couriere, die 1 oder 2 Personen mit sich nehmen können; ferner existirt eine Gesellschaft, welche Diligencen nach ben Hauptstädten und den Grenzorten sendet; zwischen Madrid und den näheren Städten und Orten, wie z. B. Aranjuez, Toledo und Eskurial gehen andere Diligencen in der Regel 2 Mal in der Woche; außerdem gehen mehr= mals wöchentlich große Waarentransporte ab und kommen an von allen Richtungen; auch mit biefen können Perso= nen reisen, und dieses war ebemals fast die einzige Reise= gelegenheit, weil sie bie beste Sicherheit barbot, wenn man nicht etwa sich einen besondern Wagen miethen wollte, was sehr theuer kam. Die kleinen Diligencen sind noch ziem=

lich jurud, indes die großen schon gut; nur gehen sie nicht s schnell, wie die französischen und deutschen. einigen Wochen waren sie auf einigen Routen unerhört heuer; jett ift indes der Preis bedeutend geringer, da Concurrenz eingetreten ift, indem sich noch eine zweite Gesellschaft etablirt hat. — Ich ging also an dem Tage, wo ich den Brief erhielt, aus, und nahm mir ein Billet nach dem Esturial. Der Preis bafür war 30 Realen (71/4 Franken oder 1 Athle. und 21 Ggr.). Am andern Morgen fand ich mich um 7 Uhr richtig ein, allein es war noch tein Pferd angespannt und die meisten Personen sehlten 10th, so daß es 8 Uhr schlug, als die 6 Maulthiere mit uns forteilten. Das Eskurial ist von Madrid in gerader Linie nicht weiter als 4 ober 41/2 Stunden, allein die Krummungen bes Weges und bas Aufsteigen zu bem Gebirge machen, daß man, auf ber Chaussee gebend, einen Beg von 7 Stunden zurücklegen muß. Die gedachten 6 Maulthiere eilten nun zum Thore hinaus, nachher gingen sie ihren guten Schritt; hin und wieder wurden die beiben erften ober bie beiben in der Mitte berb burchgeprügelt, was auf 10 Minuten half, darauf gings, wie früher, immer Schritt Das Bettter, Anfangs trube, klarte fich nach und nach auf, boch bas Gebirge blieb bis gegen 1 Uhr mit biden Bolken behängt. Sebald biese fortgezogen, zeigte sich bas Esturial unseren Blicken und wegen Klarheit ber Luft gleichsam als bicht vor uns liegend. Bur Rechten waren wir an mehreren koniglichen Garten und dem großen koniglichen Gehölze und Schlosse Pardo vorbeipassirt; nach= ber trafen wir einzelne Baufer, bann ein Dorf, barauf ging's über eine Sobe in ein Thal, bann wieder bergauf, und einer klaren Quelle gegenüber ftand eine Benta. Pferbe und Menschen schienen Hunger zu haben und sich etwas erholen zu wollen, es wurde baher für 20 Minuten Salt gemacht. Diese Benta ober Schenke war nun wohl so eine, wie sie der berühmte spanische Ritter Don Quipotte Archiv 2c. VIII. Band. 13

٩!

Ę

÷

1

\*

ij

"

de la Mancha vor 300 Jahren auf seinem ersten Ausritte fand, das heißt eine solche, wo alles im Ueberfluß sich fin= bet, wenn man es mitbringt. Die übrige Reisegesell= schaft wußte das; ich hatte nicht baran gedacht, um so weniger, da ich mit einer Diligence doch um Mittag im Eskurial zu senn hoffte. Ich ging indes auch in die Benta. Man theilte sich, so gut es ging, in die 4 oder 5 Stuble und nahm Plat; wer etwas hatte, af; wer nichts hatte, rauchte eine Cigarre. Nach vielem Umberschauen sab ich ein Brod und eine Flasche Liquor und ließ mir von beiden etwas geben; die andern wenigen, die dem Beispiele der meisten, sich in Madrid mit einem gebratenen hubne zu verforgen, nicht gefolgt waren, thaten was ich gethan. Bon der Sobe, worauf diese Schenke liegt, hat man indeß eine vortreffliche Aussicht nach Madrid und in ein nahes lieb= liches Thal, und alles würde, wie ich schon früher gesagt, noch viel schöner senn, wenn Gebirge, Thaler und Soben mehr Laub und Bäume hatten. Meine Reisegenoffen gaben sich alle Mühe mich auf schöne Aussichten ausmerksam zu machen und mich zu unterhalten, benn sie saben wohl, baß ich ungeduldig wurde; und in der That, die Diligence war so bas Gegentheil eines Eilwagens, bag ich zu Fuß eben so früh angelangt ware. Gegen 23/4 Uhr kamen wir an in der Dochfläche, die sich vor dem Eskurial ausbreitet. Diese mußte ich allerdings loben, benn sie ift reichlich mit Bäumen besetzt, die zwar noch nicht sehr alt sind und den beutschen Wäldern nicht gleichkommen. Gegen halb 4 Uhr langten wir im untern Dorfe an und bald barauf im obern und im Rlofter felbft. Ich nahm mein Bundel, welches in einiger Bafche und in mehreren Papieren bestand, un= term Arm und suchte ben Senor Fernandez auf, bei bem ich wohnen sollte. Ein ziemlich ruppiger Rerl, ber mir seine Wohnung zeigen wollte, hatte mahrscheinlich auch ein Bimmer in seinem eignen Hause zu vermiethen; er führte mich also vor sein Saus, welches boch am Berge bin lag.

Ich trat indeß nicht ein, indem mir das Baus von außen unfauber und wenig versprechend aussah und die Frau, die zur Thür hinausschauete, rothe Augen hatte. Ferner wußte ich, bas des mir empfohlene Daus dicht beim Kloster seyn mußte, wo ich es auch endlich fand. Es war jedoch nichts für mich auf ben Zag eingerichtet, und so brachte man mich zu einem Berwandten des Fernandez. Ich war mit ber Bobnung zufrieden; sie ist zwar vom Rloster etwas entfernt und liegt boch, doch gewährt sie eine schöne Aussicht. Die Leute find febr artig und gefällig, und wollten immer, daß ich fortwährend essen sollte. Drei Dal täglich brachten fie mir ein großes Beden voll Rohlen ins Bimmer. Des Morgens um 8 Uhr eine Taffe Chotolabe, 2 weichgetochte Gier und eine Tasse Raffee; um 2 Uhr Suppe, Garbangos mit Rind= und Schweinefleisch, ein gebratenes Rebhuhn oder einen gebratenen jungen Sahn, Früchte und eine Taffe Raffee; Abends halb 9 Uhr Suppe, etwas Fleisch, Früchte und eine Tasse Kaffee. Ich besuchte noch am ersten Tage die beiden Bibliothekare und fand sie sehr höslich und dienstfertig. Die Bibliothet besuchte ich bann am nächsten Tage und an ben folgenden von 8-2 Uhr; Rachmittags nach dem Effen besah ich das Kloster oder machte einen Spaziergang in die Umgebung beffelben. Des Abends und auch wohl des Morgens früh arbeitete ich etwas zu Haus. Bon den beiden Bibliotheken des Klosters war vorzüglich die obere für mich wichtig; die untere nämlich, die sich im ersten Stock über bem Haupteingange befindet, enthält nur gedruckte Bücher und wenige geschriebene; sie ist in einem großen herrlich gemalten Saale; die Bücher find alle vergolbet und stehen in Schränken von Rafernholz, Ebenholz, Rußbaumholz, Mahagoni und anderem toftbaren Holze; vor den Schränken sind Gitter, so baß man die Bücher hinter denselben sieht. Ueber dieser Bibliothet befindet sich die zweite, die obere genannt; eben so groß, vielleicht noch größer, aber nicht so prächtig geschmückt,

dafür aber besto werthvoller, benn sie enthält an 5000 Handschriften (hebraische, arabische, lateinische, griechische, italienische, spanische, französische, einige deutsche zc.), unter benen einige mehr als 1200 Jahre, mehrere über 1000 Jahr alt find. Die größte Bahl indeß ift nur einige und 400 Jahre Es war am 10. August 1557 als König Phis lipp II. von Spanien die große Schlacht zu Saint Quen= tin gegen die Franzosen gewann, am Lage bes beiligen Lorenz. Er gelobte baber, bem beiligen Lorenz zu Chren ein Rlofter zu bauen, welches zu gleicher Beit ein würdiger Aufenthalt der Könige in ihrem Leben und nach ihrem Tobe ware. Nach langen Sin= und Hersuchen fand sich, daß das Dorf Esturial, in einem Hochthale des Guada= rama = Gebirges gelegen, in einem Balbfreise von Bergen umfrangt, in stiller Abgeschiedenheit von bem Gerausche ber Belt, in malerisch schöner und gesunder Gegend und nicht zu weit von Madrid, am geeignetsten bazu fep. Nachdem dem Könige mehrere Bauplane vorgelegt, billigte er zulett ben, wonach bas Gebaube Aehnlichkeit mit bem Rofte des heiligen Lorenz erhielt. Die Sage berichtet nämlich, daß die Beiben ben beiligen Lorenz auf einem Roft gemar= tert und gebraten hatten. Der Bau wurde begonnen 1563 und der lette Stein 1584 gelegt; bas Innere, wels ches Philipp II. nicht ganz vollendet hatte, beendigten seine Rachfolger Philipp III. und IV. Das ganze Gebäude ift ein großes Biereck gang, von Quadersteinen erbaut, beffen Hauptseite a nach bem Gebirge hinschaut, die Oftseite b mit dem Borbaue (nach Ahnlichkeit bes Rostes) sieht nach Madrid, die Südseite c nach Toledo, die Nordseite d nach dem Dorfe Eskurial. Auf jeder Ecke bes Gebaudes fleht - ein Thurm; in der Mitte bes Gebaubes ift ein prachtis ger Dom mit drei Thurmen, und außerdem steht noch in einem ber vielen Sofe ein Thurm, fo bag im Gangen acht Thurme vorhanden sind. Da der Boben, auf welchem das Gebäude aufgeführt ift, ungleich mar, so sind die Süd=

und Ostseite höher als die anderen beiden. Aus gleicher Ursache sind die Gärten, die sich an den gedachten beiden Seiten (b und c) befinden, terrassensörmig, einer immer nies driger als der andere. An den anderen beiden Seiten (d und a) sind keine Gärten, sondern große freie Plate, die mit prächtigen zum Kloster gehörigen Gebäuden umges ben sind. Diese Gebäude hängen durch Gänge und durch einen Rebenslügel mit dem Kloster zusammen, so daß man aus ihnen unmittelbar in dasselbige gelangen kann. Also



an ber Seite b und c find schone teraffenformige Garten in dem Raume, der Nr. 1 bezeichnet ift. Nr. 2 ift ein gro-Ber Dbft = und Gemusegarten. Nr. 3 und 4 sind freie Plate ober Sofe von Gebauben umgeben. Nr. 5 ift ber Dekonomiehof und rund herum Biehftalle. Nr. 6 ift bie Spige des Rebenflügels, ber bie Gebaude mit dem Rloster verbindet. Gerade an dieser Spike ift eine Gallerie, die wohl für Naturfreunde bas Beste im ganzen Esturial ift. Unter sich sieht man Garten in verschiebenen Abstufungen mit ben mannigfaltigsten Blumen, Teichen, Springbrunnen; weiterhin rechts blaues Gebirge mit verschiebenem grünem und gelbem Laubwerk; links hat man die herrlichste und imposanteste Seite des Gebäudes und vor fich schaut man über Garten in eine Fläche voll Holz, Beiden, Zeichen, und dahinter erblickt man über verschie= dene Anhöhen die Stadt Madrid. Nr. 8 ift das untere Dorf, Nr. 7 bas obere Dorf; der Halbereis (9. 10. 9. 10. 9.) ift bas Gebirge, welches bas Ganze umschließt. Der Borbau des Klosters an der Oftseite b enthält die königlichen Bohnzimmer, jeboth giebt es beren auch in ben übrigen Thei= len der Ostseite und größtentheils an der Sudseite, so wie an der Ede von Oft- und Nord. Der Eingang des Gebaubes ift, wie gesagt, an der Bestseite a. Hier find drei große Thuren, die mittelfte ift bie Sauptthur und bie schönste. Ueber ihr befinden sich die Bibliotheken, wie oben gesagt ift. Die Rord= und Subseite find jebe 580 Fuß lang, die Bestseite 744, eben so die Oftseite in gerader & nie; wenn aber der Borbau mitgemeffen wird, fo find es 1098 Fuß. Die Westseite ift 62 Fuß boch, Die südliche, weil sie weiter herunterreicht, ift bedeutend hoher und hat eine Reihe Fenster mehr, nämlich außer ben vier Reihen noch eine unten; weshalb biese Seite, namentlich von bem untersten Garten aus gesehen, ben imposantesten Anblick gewährt. Das ganze Bauwerk ift aus braungrauen Quadersteinen aufgeführt, wozu sich die grünen Fensterläden gut ausnehmen. Die Bahl der Fenfter an ben vier Seiten bes Gebäudes (nach außen hin allein also) ist 1110, und ber Thuren 15, mehr ober weniger groß. Das Dach ift mit grauen ober eigentlich schwarzblauen Schiefern gedeckt. Die Ruppel des Hauptthurmes auf der Kirche war vergoldet; die Bergoldung ift indeß jest wenig mehr fichtbar; eben so scheinen auch einige Thuren an den Thurmen vergoldet gewesen zu seyn. Wegen der Rabe des Gebirges hat bei starken Gewittern der Blit schon einige Male das Gebäude getroffen und beschäbigt, wobei ein Theil der Bibliothet aufbrannte; allein bas Gebäude selbst litt , ba es ganz massiv ist, durch den Brand wenig. Die Gaulen, das Gebalte, die Stufen der Treppen (jede Stufe der großen Treppe ift 7 Fuß lang) find immer aus einem Steinblocke gehauen oder immer aus einem Stücke. Da das Kloster nach Aehn= lichkeit eines Rostes gebaut ist, so enthält es natürlich viele Diese innern vieredigen Sofe haben in der Mitte Döfe. einen Springbrunnen; ber Haupthof hat außerdem Blus

menbeete, einige Statuen und einen kleinen Tempel. Alle Sofe find mit Saulengangen ober Rloftergangen umgeben, und da das Gebäude mehrere Stockwerke hoch ift, so hat auch jeder Hof mehrere Klostergange, immer einen über Die Bande biefer Gange find mit Gemalben den andern. geschmückt. Ueber ber mittelften großen Hauptthur an der Westseite steht die 15 Fuß hohe Statue des heiligen Lorenz, ber in seiner Rechten einen vergoldeten Roft halt. man in diese Thur ein, so gelangt man in einen großen schönen Dof und sieht vor fich fünf große Bogen, welche die Eingange zur Kirche enthalten. Ueber den Bogen fleben die Statuen der Könige David, Salomon, Gzechias, Josias, Josaphat und Manasse, jeber mit einer vergolbeten Arone auf dem Haupte. Die Kirche, in Form eines Kreuzes gebaut, erhalt ihr Licht burch die Ruppel von oben; sie ift prachtig gebaut und mit Marmor reichlich verziert, und die Decken oben so wie die Banbe find mit Freskogemalden bedeckt. Zwanzig Altäre und zwei Kanzeln, ein großer Schrank voll Reliquien und anderen Roftbarkeiten, drei Dr= geln und ber hohe Chor, welcher über ber Thur bem Daupts altare gegenüber ift, find ber vorzüglichste Schmud ber Rirche. Unter bem Hauptaltare ift bas Pantheon ober die Gruft. Diese Gruft ober Tobtenresidenz ist das Schönste im Eskurial; ber Fußbeben, bie Banbe, bie Deden, alles ift von Marmor, dem verschiedensten und kostbarften, so blank und volirt wie ein Spiegel. In zwei Abtheilungen ist dieses Pantheon eingetheilt; links ruben bie Rinder und Seiten= verwandten, rechts in einem achteckigen Saale ruben die Gebeine der Könige und Königinnen in den Rischen der Banbe. Bon ber Dede berab bangt ein großer Kronleuchter von Bronze. Wenn man wieder hinaufgestiegen ift, so tritt man zunächst in die Antisacriftei. In dieser ift ein vortreffliches Gemälde von Albrecht Dürer, welches die Abnahme Jesu vom Rreuze barftellt. Die Sacristei selbst ift groß und hell mit Gemälden von den berühmte-

31

1

Ä

: |

į.

2

Ħ

1

¥

:

sten Deistern geschmuckt (Leonardo ba Binci, Paul Beronese, Rubens, Murillo, Ribera, Titian, Raphael, Tintoreto, Guido Reni, Jordan u. f. w.). Indeß find aus der Sacriftei und den übrigen Theilen des Klosters die allerkostbarften Bilder jett weggenommen und in das Museum nach Mabrid gebracht; gleichwohl find noch eine Menge schoner und werthvoller Gemalbe bort geblieben. Die Schränke ber Sacristei sind von kostbarem Holze und enthalten die hei= ligen Rirchengefäße, die Gewänder der Geiftlichen, Kruzifire, Fahnen ven schön gewirktem Beuge und bergleichen. ber Sacristei tritt man in ben großen Klostergang, von dem ich oben gesagt habe, daß der Hof, den er umschließt, Blumenbeete und einen kleinen Tempel enthält. Bande dieses Rlofterganges find mit Freskogemälden geschmückt, welche Scenen aus ber biblischen Geschichte Dann fleigt man die Paupttreppe hinauf in ben oberen großen Klostergang. Die Ruppel über der Haupttreppe enthält ebenfalls Freskogemälde, welche bie Schlacht von Saint Quentin barstellen. In bem oberen großen Klostergange hängen an ben Mänden 50 Delgemälde. Aus biesem Gange tritt man in verschies dene große Sale, in den Hörsaal der Moral, in den Capitularsaal 2c. Alle diese Säle, wie auch der große Effaal, find voll von Gemälden. Die koniglichen Gemä= cher besgleichen. Diese Gemächer haben weiter nichts Merkwürdiges und find mit Prunk und Pracht nicht überladen. Ich ziehe diesen die Wohnung in Aranjuez vor. — Merkwür= big ist zuletzt noch bie große Küche, in welcher täglich für mehrere hundert Personen gekocht wurde in ungeheuer gro= fen Reffeln. Bon ben mehr als zweihundert Monchen, Die das Kloster bewohnten, ift nichts mehr vorhanden; denn die achtzehn Geistlichen, die übrig geblieben, sind in Chorherren verwandelt. Sie wohnen nicht im Kloster, sondern in ben Seitengebäuden. Und nachdem man die vorzüglichsten Gemälbe nach Mabrid gebracht, so wird man

über Turz oder lang auch die Bibliothek borthin transpor= Es bleibt bann weiter nichts, als bas ber Zeit tro= tende Gebäube selbst mit ben Gebeinen der Könige und ber koniglichen Familie. Go ift alles bem Bechsel unter-Die Dacht ber Monche, Die ehemals in Spanien so groß war, ift für immer verschwunden. Die unumschränkte Gewalt bes Königs, die unter Philipp II. ihren Sipfelpunkt erreicht hatte, ift in Spanien nirgends mehr zu finden. Philipp II, machtig nach einem großen Siege, beginnt den Bau des Eskurials; das Gold aus dem neuen Belttheile Amerika fließt ihm reichlich zu; er will mit seiner unbesieglichen Flotte England betriegen und erobern; allein die Flotte geht zu Grunde; die Rieberlande emporen fich gegen ibn; Frankreich beunruhigt ibn; sein eigner Sohn Den Carlos ist ihm verbächtig; und trot seiner Macht und seiner Reichthümer ist er zulett so schwach, furchtsam, und so arm, bag er von milben Gaben seiner Unterthanen sein Eskurial vollenden mußte. - Die Spanier betrachteten das Eskurial bisher als das achte Wunder ber Belt. In der That ift es ein großartiges Gebaube, prachtig und von außen majestätisch. Allein, die Idee, es nach dem Rost des heiligen Lorenz zu bauen, hat bewirkt, daß man es im Innern nicht überschauen kann, und daß man in ein Labyrinth von Klostergangen sich verliert, die einer wie der andere find, und an und für fich nicht schön fenn können. Als Klofter ift indeß bas Gebaude zu los ben und zu bewundern, nicht aber als Pallast. Dem sep wie ihm wolle, ich wünsche, daß es bis auf die entferntes ften Sahrhunderte als Denkmal der Baukunft und ber ehemaligen Macht Spaniens sich erhalten möge.

22. Knust an ..... Madrid, den 27. November 1840. — Die Spanier sind ganz andere Leute als man denkt! Sie essen zwar noch immer Garbanzos mit Speck, Stocksische mit Del, Putschara, Salat von

Pimiento und bergleichen nach altem Brauch, indeß ver= schmähen sie boch auch eine gute Reissuppe und Rebhühner in Butter gebraten nicht. Und obschon sie nach Form ber alten spanischen Gemälbe 2 ober 3 Bärte fich wachsen lassen, so lassen sie boch den Mantel und Degen und Fe= berhut in der Rumpelkammer und sehen dabei immer noch spanisch aus. Da ber Spanier seine coona sehr spat halt und noch später fich zu Bette legt, so kann er natürlich nicht früh aufstehen, nimmt beshalb um 8 ober 9 Uhr feine Chocolade im Bette zu fich. Um 10 Uhr ungefähr kommt er da an, wo das Schicksal ihn hinstellt. Um 2 Uhr spürt er bedeutenden Hunger, und es scheint, daß die Heimkehr einen Anstrich von etwas Eile hat. Plenus venter non studet libenter, sagte uns ber Rector, und ihm, bem Spanier, sagten es ohne Zweifel bie Monche, bie voll von klugen und brauchbaren Lebenbregeln waren. Er hat zwar die Klöster sammt den Mönchen von dem Boden sei= ner zelotischen Bäter rein weggeschoren, indeß nebst ihrer Habe auch ihre guten Regeln, wie billig, sich erhalten und gemerkt. Schläft er baber nach Tisch nicht, so raucht er doch zur wohlthätigen Forberung der Berbauung einige Papiercigarren. Leider ift es jest Winter, ber bas erfte und lette erhabene Schauspiel ber Stiergefechte ihm entzieht. Boll Aerger, bas Blut ber Stiere nicht sehen und die auf die Erbe herabhängenden Eingeweide der verwun= beten Pferde nicht anstaunen zu konnen, geht er nach bem Spaziergange in das Theater oder selbst in die Oper, welche die italienische heißt. Bielleicht auch setzt er sich beim Aufgange ber Straßenerleuchtung ins caffe Cervantes ober ins casse Nuevo. Hier sist er nun so was weg, nimmt eine Zeitung, die er, wie es sich schickt, gehörig burchstubirt und in succum et sanguinem vertirt. Bie sollte es zu= gehen, daß dabei nichts herauskame? Sein Nachbar weiß bas, benn er hat so eben baffelbe Studium während guter 3/4 Stunden gemacht, und setz schon seine Bunge in Bes

wegung, um ihn, beffen Augen eben unten auf der 4. Seite angekommen find, auf den politischen Bahn zu fühlen. Shina wird zuerft vorgenommen, aber gleich turz abgemacht, denn der Thee ift in Spanien nicht beliebt, und wollen die gegenwärtigen Bundesgenossen ihre Theevegetas tion um jeben Preis fortsetzen, so mögen sie selbst seben; Spanien giebt für die estranjeros kein Schiff her, nicht einmal einen quarto. Ein guter katholischer Chrift, zumal wenn er von einem alten Chriften abstammt, hat teine Gemeinschaft mit ben Ungläubigen; es ift ihm gleichgültig, ob ber Gultan ober Mehmet Ali ber machtigere ift; am liebsten jagt er sie beibe aus Europa und Aegypten fort, und wenn er konnte, wurde es an ihm nicht fehlen. Der heilige Bater bleibt ruhig in Rom ungeschoren, wenn er von der Pyrenaischen Salbinfel fein Gelb haben will, si no, no. Straks gehts indes auf die nor= bischen Absolutisten los, die in Schnee, Finsterniß, Kalte und Barbarei hausen und Spanien nicht zu ben großen Mächten zählen wollen. "Diese Undankbaren!" senor, diese Undankbaren! Bas waren sie, hatten wir nicht die Schlacht von Baylen gewonnen! Ohne die Schlacht von Baylen keine Schlacht von Leipzig und Baterloo; die Schlacht von Baylen hat ganz Europa befreit! - "Es claro! Wir werben baher jest auch keis nen Finger rühren, wenn die Franzosen ihnen auf ben Bals ruden und ben Rhein hinab alles in Besit nehmen." - Fürwahr, um so weniger, ba ber Rhein an Tiefe ber Bobe ber Pyrenaen gleichkommen, und beshalb mit Recht für eine natürliche Gränze gelten mag, bie ben Franzosen zu gonnen ist. - "Ja, und um so mehr, weil auch uns die natürliche Granze nach Portugal bin fehlt, und selbst Gibraltar jett erobert werden mußte, wenn wir eine tüchtige Regierung und bie Englander nicht zu Freun-Ach die Regierung! Die ganze Beit hätten." her war ich liberal und gegen die Moderados und Christina,

weil sie das Berdienst nicht zu schähen wußten und baburch dem Lande schadeten. Bei der glorreichen Septemberrevo= lution habe ich zwei Abende beide Fenster illuminirt, bir täglich auf die Bache gezogen, und was ist der Lohn da= für! - Das ist es eben, was auch mich ärgert. Heine Stelle an ber Post, statt Postinspector ober meinet= wegen auch Postdirector, das ift Alles, was mir angeboten wurde und was ich natürlich ausgeschlagen habe, ba bie Qual, ben ganzen Tag im Bureau zu sigen, Andern über= laffen werben mag." - Bon bem geringen Posten, ben ich erhalten, lohnt sich's taum ber Dube zu reben, wenn nicht etwa wegen ber unverhältnismäßigen, täglichen Arbeit von 10 bis 2 Uhr. Ich wünsche ber Regierung alles Gute, aber wenn fie nicht mehr für bas allgemeine Beste und das Wohl des Landes sorgt, so . . . — "Natürlich, so muß die Unzufriedenheit täglich zunehmen und alle echten Patrioten zur Rettung des Reichs aufrufen. Dann caffirt man ben Senat, arrangirt bie Guter ber Granden, verminbert die Zahl der Bisthumer, vereinigt Portugal mit Spanien, ernennt einen Prafibenten mit mäßigem Gehalt, und läßt bie Stellen ber Minister, Gefanbten, Geheimen Rathe u. s. w. als Chrenstellen umsonft verwalten. konnen bie übrigen Stellen verbeffert, die Lasten bes Staats vermindert und Wissenschaften, Fabriken und Handel in Blüthe geseht werben." — Bahrend bieser und ahnlicher Gespräche ist die Zeit bis 10 Uhr vorgerückt. Unser Pa= triot fühlt bedeutenden hunger und eilt nach haus aur coena. Die Andern thun desgleichen. Der serono, mit seiner Laterne und Lanze am caffe Nuevo porbeischreitend, findet, daß alles, wie gewöhnlich, ruhig ift, und schreitet daber in seiner Amtswürde langsam die Straße Alcala hinab, beim caffe Cervantes vorbei bis zur Boh= nung Csparteros, bann kehrt er um und geht an ber an= beren Seite beim Hotel bes englischen Gesandten vorbei wieder hinauf bis zur Post ober zur puerta del Sol. Hier

schreit Einer Kaffee aus, und da es gerade kalt vom Guas darama herabweht, so nimmt er sich eine Taffe für zwei Quars tos, um so mehr, ba er fich für sein muhsames Amt, ben Schlafenden bie Stunden und das Better ber Racht zu verfünden, etwas flärken muß. Die Hunde, die bellend in den Straßen herumlaufen, kennen feine austheilenbe Juftig und fliehen vor seiner Laterne; die Menschen find nicht alle so vorsichtig; benn trot seines Amtsschrittes er= hascht er boch diesen oder jenen Ruhestörer und bringt ihn in Gewahrsam. Mit bem Erscheinen ber Morgenbammerung hat seine Gewalt ein Enbe. Die Straßenreiniger erscheinen mit ihren knarrenben Bagen und führen zur Stadt hinaus, was Lumpensammler und Hunde übrig ges Darauf ziehen die Ziegenheerben zum Thore hin= aus; ihnen folgen Maulthiere mit ihren Treibern; bann Baarentransporte, Galeeren genannt; und furz nach Aufgang ber Sonne Posten und Eilwägen. In ben Straßen wird es lebhaft. Einige Geistliche geben zur Frühmesse. Der Kaufmann läßt vor seiner Thur Cacao und Kaffee brennen. In einem fort schreit man zum Berkauf aus: Cier, Pimiento, marmen Raffee, Limonen, Granaten, Spaben, Tauben, Puter, Rebhühner, Decken, Binterschuhe, Beitungen. "Für zwei Quartos ein Papier, bas eben angekommen, enthaltend den Aufstand in Paris und den Tob des Königs." Das bringt unserm Politicus ins Herz, und obschon es erst 8 Uhr ift, so steht er boch auf und geht ans Fenfter, öffnet die verriegelten gaben und hort genau zu, was die vier ober fünf Blinden, die in kurzen 3wischen= täumen auf einander folgen, verkunden. 3mei Quartos giebt er bafür nicht aus, benn er weiß jett, was bas Papier enthält und hofft, im Correo ober Eco ober Huracan daffelbe mit Duße lesen zu können. Angethan mit Mantel und Binterschuhen tritt er aus bem Schlafgemach ins Bimmer, sett fich ans Rohlenbecken und breht fich einige Papiercigarren. Man trägt Chocolade, geröftete Brotschei-

•

1

ben, ein Glas Baffer mit weißem Buderwerk auf, bann 2 weichgekochte Eier ober gebackene Fische. Er schickt zu zwei Freunden oder ins Lesecabinet nach Zeitungen. bringt ihm ben Huracan und ben Correo, die Blätter ber moberirten und liberalen Opposition. Bon dem Aufstande in Paris und bem Tobe des Königs sindet er nun zwar nichts, bafür aber andere gewichtvolle Artitel. Er war bisher immer für Berbefferungen, Fortschritte, Bertheilung der Arbeit und der Nationalguter, für Aufhebung der Da= iorate, ber Monopole, des Prohibitivspftems, der geiftlichen und weltlichen Corporationen, ber theuren Berwaltung, bes vielen Befehlens von Oben herab und bergleichen. Und in alle diesen ehemaligen und gestrigen Grundsätzen bestärkt ibn jett noch ber Huracan, ben er eben zur Hand genom= men und ber ben Getreuen wo möglich noch mehr verheißt als früher. Bis jest indeß, so oft die Gelegenheit bazu ba war, hat er bie gehoffte Insel nicht erlangt, die er, wenn fie auch noch so groß mare, eben so gut wie viele andere Gouverneure zu regieren gedachte. Er beginnt, einige 3weifel in die Macht und ben bankbaren Billen bes Berspre= ders zu sehen. Immer ben Bersammlungen beigewohnt, Beitungen gelesen, ben Feinden den Tod geschworen, bie Fremden gehaßt, das Baterland bewundert, dann mit auf die Bache marschirt, als die Beit gekommen war, illumi= nirt, ber Parade beigewohnt, gesehen, wie man die Beam= ten zu Schaaren abgesetzt, die Christina zur Abdankung gebracht, wie man Espartero zu Chren eine Saule geset an ber puerta del Sol, einen Regenbogen auf bem Prabo, feche Tage gefeiert, wieder illuminirt bei der Ankunft der unschuldigen Königin, auch beim Sandkusse im Schlosse ge-. mesen: - und boch nicht Gouverneur geworben! In welcher Beit leben wir benn? Ift nicht jeder sich selbst ber Rächste? nicht haben besser als haben sollen? Und wie ift ce benn jest nun mahr, bag bas goldne Zeitalter getom= men? — Damit legt er ben Huracan zur Seite und

nimmt ben Correo. Darin fleht er nun gleich einen Artis tel über die Beibehaltung des Prohibitivspftems. Die Fabrikanten Cataloniens wollen es und die Moberados wollen Beber gute Patriot muffe einheimische Fabriken beeš. fcuten, wie alles Einheimische bem Fremben vorziehen; man burfe nicht dem Fremben Thur und Thor öffnen, um das Einheimische zu überschwemmen und zu vernichten. Das Land ift so reich mit allen Producten gesegnet, baß von außen nichts hereinzukommen braucht. — Indem er dieses liest sagt er: Fürwahr, das hat viel für sich! Moderados sind gute Spanier! Zubem sind. es fast alle angesehene und reiche, gescheute Leute. Batte Chriftina nur einige Stellen mehr schaffen und jedes Berbienft erkennen und placiren wollen, fie konnte noch immer mit Perez be Caftro regieren. Bubem, was für eine falsche Marime! durch Aufhebung des Prohibitivspstems werben eine Menge guter Stellen aufgehoben, statt, wie es noth thut, beren mehr zu schaffen. Und mas für gute Stellen! - Inzwischen tritt ein alter Bekannter ein, ben er seit Jahren nicht gesehen. Derselbe war Beamter bei ber Douane in Miranda gewesen und, weil von ben Moderados angestellt, hatte er jest seine Stelle verloren. Doch war er nicht febr unzufrieden; benn so arm er auch von Mabrib bamals an feinen Poften gegangen, so reich und als gemachter Mann kam er wieder. Wie konnte es auch anders seyn, da für gnäbiges Bisitiren jede Diligence 15 bis 20 Franken zu zahlen pflegt, und andere Transporte und Reisende nach Berhaltniß und Belieben. Unser Politicus konnte nicht genug ben ebemals armen Sanchez anschauen und bas alte aute spanische Nationalspftem ber Douanen bewundern. Sanchez redet lange und viel mit ihm, was ich nicht berichten will, eben weil es viel und lang ift; das Resultat davon war indeß ein entschiedenes Hinneigen unseres Ch. renmannes zu ben Moderados, die nach Bahrscheinlich= keit, wenn nicht früher, doch sicher bei ber Mündigkeit

der Königin wieder ans Ruber kommen dürften. Durch Sanchez und durch inzwischen zu erwerbende Protection hofft er bann bei ber Douane angestellt zu werden (die Insel giebt er auf), oder am liebsten bei einem Kanalbau als Director; denn er bebenkt, wie gut, muhelos und an= bauernd eine solche Stelle ift, ba z. B. der Kanalbau bei Aragon 250 Jahre dauerte und noch nicht ganz vollendet ist. — Berabrebetermaßen trifft er Nachmittags mit San= dez im Prado zusammen, und beide gehen um 7 Uhr in die Oper. Der alte Freund, jett reich und großer Runft= kenner, findet dies und jenes an der Oper, die gerade eine Bellinische war, zu tabeln. "Warum das Frembe und Ausländische, warum giebt man keine spanische Oper?" --"Freilich, sagt ein Nachbar, sollte man bas Fremde fort= laffen, zumal ba Roffini und Bellini so viel aus ber spanischen Musik aufgenommen und nichts Driginelles aufzu= weisen haben. Aber es geht uns in der Musik jett, wie in der Malerei, in den Wissenschaften und bergleichen. Alles Nachahmungen von unseren Meistern! und aus der Fremde führt man's als Driginal ein!" — Nachdem sie solches lang und gründlich besprochen, ben unsterblichen Don Quirotte und Sancho Pansa sich ins Gebächtniß gerufen, ber beiligen Hermanbab, ber alten Stäbteverfassung und der gothischen Gesetzgebung vor allen neueren auslän= dischen Constitutionen und Polizei = wie Städte-Ordnungen ben gebührenden Borzug gegeben, war die Oper zu Ende. Beim Ausgange hielten sie, benn sie waren Deffen gewohnt, sich ihre Rasen nicht zu in ben bunklen Gangen und im Borplage, mo Atmosphäre und alles was man siebt bem Orte hinter ber Caserne ober ber Hauptwache gleicht. — Bei ber Puerta bel Sol vorbeigehend, trafen fie noch einen Bekannten, ber aus ber Straße Montera kam aus einem kleinen, aber bedeutenden frangofischen Raffee. Rach der Begrüßung von buenos tardes und ähnlichen Rebensarten, berührte nian die Tagebangelegenheiten und Handel und

Bandel. Der gemeinschaftliche Freund erzählt beiben, daß er gestern eine vortreffliche Auswahl Lyoner Seibenwaaren erhalten. Muy bien sagte Sanchez, an seine nächste Bers gangenheit fich erinnernd; allein unser Politicus konnte bie Möglichkeit nicht begreifen, da frembe Seibenwaaren verboten sepen. Worauf der Raufmann erwiderte: "Wenn Sie 40 Procent der Affecuranzgesellschaft zahlen, so erhalten Sie, was Sie wollen. Test begriff er bas muy bien des Sanchez, und lobte fich im Herzen bas alte, gute, echt spanische Douanen = und Prohibitivspftem. Man ging noch bei ber Douane, bem cafe Nuevo, cafe Cervantes unb anderen Sauptgebäuben ber Straße Alcala vorbei bis an ben Prado, bann kehrte man zurud bis zur Strafe caballero de Gracia, wo man sich trennte mit ben Worten: "Gute Racht, so Gott will bis Morgen!" - "Bis Mor= gen, so Gott will!" - "Geben Sie mit Gott!" - "Ge= ben Sie mit der (beiligen) Jungfrau!" - Den Mund und die Rase in den Mantel gehüllt eilte Jeder nach Haus zur Coena, benn im Magen regte fich bedeutenber hunger. Unser Fernandez war nabe baran, sein beschwerliches Amt abzugeben. Zedoch am nächsten Morgen bachte er anders, nämlich es sep boch besser, einstweilen, bis zur gehofften Directorftelle bes Canalbaues, ein kleines sicheres Ginkom= men zu haben, als vom zinsenlosen Capital ber Hoffnung zu leben. Indeß gab er seine Bohnung in der Straße de los Jardines auf, weil sie wegen ber vielen Grisetten ihm in der Achtung seiner alten und neuen Freunde scha= den konnte, und zog in die Straße de la Luna N 18 quarto principal, wo er freilich für Wohnung, Aufwartung, Heitung, Licht, Morgen = , Mittag = und Abendeffen 3 Pe= cetten täglich zahlte. Sanchez wohnte in derselben Straße. Da dieser mancherlei zu holen und zu schicken hatte, Besuche machen und annehmen mußte, so hatte er sich einen jungen Menschen von 16 Jahren gemiethet, ber ibm als Bedienter und Schreiber biente, und ba er nicht ben gan=

zen Tag beschäftigt war, so wurde er jett auch für zwei Stunden täglich von Fernandez engagirt, so daß ihm drei Stunden blieben für seine Studien, derentwegen er aus Aragonien für den Winter nach Madrid gekommen, wo er wie so viele andere junge Leute im Postgebäude seine Dienste unter ber Bedingung, täglich einige für sein Studium nothwendige freie Stunden zu behalten, angeboten hatte. wenigen Realen, die er täglich erhält, scheinen für seine Eriftenz zu genügen, und er läßt fich beshalb ben herben, befehlenden Zon seiner beiben Herren schon gefallen, in der Doffnung, daß er einft als Berr daffelbe thun werbe. Einige Lage barauf kam die Familie bes Sanchez, seine Frau mit feinem kleinen Sohne, ebenfalls von Miranda in der Re-Die Señora war zwar schon vor ihrem Manue abgereis't, hatte aber nicht ben geraben Weg über Lerma genommen, sondern den über Ballabolid, weil sie bort Ber= wandte und Freundinnen hatte. Bon bem großen, schonen, aber jest öben Ballabolid, von Burgos nebst seiner prachtigen Kathedrale mit dem wahrhaftigen Christus und dem Roffer des Cid, vom Reichsarchiv in Simancas, von St. Albefonso und la Granja, von der uralten, großen, romischen Bafferleitung zu Segobia, von der wundervollen Aussicht auf ber Sobe bes Guabarama=Gebirges, bas Alt = und Neu = Castilien trennt, wußte sie viel zu erzählen. Auch brachte sie (benn sie war eine Navarreserin) gute Rachricht von ihrem karlistischen Bruder mit, der unter Maroto und bann unter Balmaseba gedient, aber im Juni, wo Balmaseba in der Occa herumstreifte und sich bann an den Ebro nach Miranda und Navarra zog, wegen der Gleichgültigkeit ber Basken und ber falschen Magregeln bes Generals bas Beer verlassen und sich nach Segobia begeben hatte, wo sie ihn gesprochen. Er wie sie waren ber Ueberzeugung, bas Don Carlos, wenn er Bumalacarregun nicht verloren, wenn er selbst ein Mann von Thatigkeit, Einsicht und Energie gewesen, ober gute Rathgeber gehabt, und auf die in ganz Spanien verhaßte apostolische Partei nicht gehört hätte, von den Babken und Navarresen nicht verlassen worden wäre und setzt längst in Madrid seyn könnte. Fernandez simmt ihren Aeußerungen durch ausdrucksvolle Nienen bei.

Anuft an die Seinigen in Sannover. Madrid, ben 18. Januar 1841. — Mit bem Beginn ber vom Gebirge herabwehenden falten Luft, bei bem baufigeren Schneefalle und bem heftigen Regen wurden warmer Raffee, gefütterte Schuhe und Sanbichuhe, geftreifte Deden und wollene Unterjaden häufiger in ben Strafen ausgerufen, und wer leicht zur Erkaltung neigte, kaufte fich ein Hafen = und Raninchenfell, um es auf ber blogen Bruft zu tragen. Rach biesen Borbereitungen kam bie Abventszeit beran. Aus Liebe jum norbischen Ofen und zu unferer behaglichen Stubenwarme speiste ich häufiget in ber fonda del amistad, wo sich ein Ofen finbet, als in meinem Hause, wo ich nur ein Beden voll Kohlen habe. Doch bald gewöhnt man sich baran, ba bie Rälte, mit der in Deutschland verglichen, nichts ift. Der Rovember, weniger rauh als der December und Sanuar, ift gleichwohl unangenehmer als biese beiden, weil ber Uebergang von Sige ju Ralte zu schnell und schroff ift. Als nun die Abvents= zeit herangekommen, zeigte fich in Madrib eine größere Lebendigkeit als gewöhnlich; benn aus der Umgegend und aus den vorzüglichsten Städten kommen bie Fremden, vorzüglich der Abel, in Menge an, um für Beihnachten ihre Einkaufe zu machen. Es ift bochft ergötzlich, die Caftilianer, Andalusier, Aragonesen, zu Pferbe, zu Esel ober in den altmodischen, unseren Paftoren = ober Superintenbenten= Bagen gleichenden Fuhrwerken ankommen zu sehen. Bahlreiche Karavanen von Buckerbäckern aus Sevilla und To= lebo, von Obst = und Citronenhandlern aus Rord = und Subspanien, von Rafevertäufern aus Burgos und von Studenten aus Salamanka und anderen Universitäten, zie-

ben in die Thore ein. Die Studenten und die Schüler in ben Seminarien haben während dieser Beit Ferien. Sie kommen nach Madrid, sich zu amusiren, zum größten Theil aber, um sich etwas zu verdienen; benn sie sind meift alle so arm wie bie Rirchenmause. Studenten, die aus verschiedenen Theilen bes Lanbes nach Madrid kommen, um bier Chirurgie, Medicin, Jurisprudenz und was weiß ich, zu studiren, sind in der Regel nicht so arm als die von Salamanka, und gleichwohl bieten sie sich an zu Abschrei= bern, Ausläufern, Bebienten u. f. w., unter ber Bedingung, täglich einige freie Stunden zum Studiren zu behalten. Die Studenten aber, bie in ben Abventsferien hieherreisen, kommen fast alle mit ihren Guitarren, Cittern und Floten an. Paufenweise, zu je vier oder fünf, durchziehen fie bie Straßen, singend und spielend, und prafentiren ben Bor= übergebenden ober aus ben Fenster Schauenden ihre Duge. Dieser giebt ihnen zwei Quartos, jener einen Real, fast jeder etwas, und es wird behauptet, baf ihre Einnahme nicht gering sey. Am zweiten Tage vor Beihnachten hört ihr Reich auf und bas ber Schulknaben beginnt, bie mit ihren Trommeln in ben Straßen einen schrecklichen garm machen. Die und ba bleiben fie vor einer offenen Sausthur fteben, trommeln herzhaft, und ihr Anführer singt einige Berse zum Lobe des Hauswirths oder ber Hausfrau, und nach Em= pfang einer kleinen Gabe beclamirt er mit vieler Artigkeit einige Strophen jum Danke und Abschiede. Um Tage vor Beihnachten ist Christmarkt, nicht so schön wie in Han= nover, doch eigenthumlich. Die junge Königin fährt mit ihrer kleinen Schwester burch bie Straßen und besieht sich, fo fahrend, die Spielfachen, die in ben Laden vor ben Fenftern fteben; benn besondere Buben für Spielsachen werben nicht aufgeschlagen. In den Pauptstraßen und unter den Säulengängen des Hauptplates fteht Einer neben dem Andern mit feinen Leckereien, die hier vorzüglich die Beihnachtsgeschenke ausmachen. Marzipan aus Sevilla und

Tolebo, Buckerwerk aus Mabrib, Drangen, Granatapfel und Melonen aus Balencia, Trauben und Rofinen aus Malaga, Ruffe und Aepfel aus Bittoria, Rase aus Burgos und vielerlei Egwaren und Geflügel, vorzüglich Puter und Rebhühner. Go voll die Körbe auch find, um 11 Uhr Abends ift alles verkauft, und bie fich brangende Menge ift zerstreut und verschwunden. Beber ift nach Baus gegangen, um Geschenke auszutheilen und zu empfangen. Früher ging man um Mitternacht in die Christfirche. Rirchen waren prächtig erleuchtet und geschmückt, und burch große Figuren wurde die Geburt Jesu Bethlehem bargeftellt. Da aber biefer nächtliche Gottesbienst oft Scanbal und Ruhestörungen veranlaßte, fo fand er biefes Sahr nicht Statt. — Splvesterabend und Neujahr gehen hier fast ganz wie andere Tage vorüber. Dahingegen ist ber Abend vor heil. drei Konige wichtiger. Buben ziehen mit Lichtern und Glocken klingelnd und larmend durch bie Strafen bis 12 Uhr; benn um Mitternacht follen bie heiligen brei Könige ins Thor hereinkommen. Familien feiert man diesen Abend durch Effen und Spielen und Tangen. — Um 17. Januar ift bas Fest bes beilis gen Anton. Dieser Beilige ift der Schutpatron der Cfel, Pferde, Maulesel und ihrer Treiber und Führer. Uhr Nachmittags bewegt fich halb Mabrid nach ber Straße Hortalezza hin, wo fich die Rirche St. Anton befindet. Die Rirche ift schon erleuchtet und voll von Menschen; Giner brangt ben Andern in den Tempel hinein ober her= Rach und nach kommen auf ihren Pferben, Gfeln aus. und Maulthieren bie Führer, Treiber, Reiter ober Berren herangesprengt. Die Reiter sind angethan mit ihren besten Gewändern und in ihrer Nationaltracht, und bie Thiere find geschmudt mit hubschem Geschirr und mit vielen bunten Banbern; man stellt sie in ben Raum hinter ber Kirche neben einander. Inzwischen ift es 5 Uhr und bunkel geworden; die Kirchenmufik beginnt und bann ber Gottes=

.1

1

dienst; während besselben wird der Segen über die Thiere ausgesprochen und in der Sacristei wird der hereingebrachte Haser geweihet. Irder nimmt davon für sich und reitet zurück. Dieser geweihete Haser soll die Thiere gegen Teu= sel, Heren und Krankheiten schützen! — Heute habe ich durch die Gesälligkeit des Marquis A. mehrere Häuser der Granden, von Spanien gesehen und ihren inneren Schmuck bewundert; derselbe hat mich auch in die Bolks-schulen gesührt.

24. Anuft an ben Herausgeber. Mabrid, ben 19. Januar 1841. — In meinem letten Briefe fagte ich, bas, ich an Herrn B. nach Balencia wegen der Papiere des Billanueva schreiben wollte, was ich gethan. Ich habe bar= über noch keine bestimmte Antwort erhalten. In ber Beihnachtswoche wollte ich wieder nach dem Eskurial gehen, um zunächst meine Sammlung westgothischer Formeln, Briefe westgothischer Könige zu vervollständigen und die Manuscripte der leges Wisigg. und histor. Gothorum vollends zu vergleichen; indeß das ungunffige Wetter hielt mich zurück. — Aus gleicher Ursache konnte ich, wie ich es bestimmt hatte, am 9. d. M. nicht nach Tolebo geben. Ich war und bin also genöthigt, gezwungen, auf die hiesige Bibliothet zu gehen, wo Gott sey Dant immer noch etwas gefunden wird, und wo der neue Director Martin be los Horos mir endlich auch ein warmes Bimmer verschafft bat. Der neue Dixector war früher Minister bes Innern, ich glaube zur Zeit Mendizabals, und ist jetzt neuerlich noch Intendant des Schlosses geworden. In dieser Eigenschaft hat er auch über die königliche Privatbibliothek im Schlosse zu gebieten, mas auch mir von Rugen seyn wird. Er hat mir schon versprochen, bag ich ben Ratalog ber bortigen Manuscripte und die Manuscripte selbst seben und unter= suchen solle; nur mußte ich mich noch einige Wochen gebulben, weil die gedachte Bibliothek, die seit mehreren Sahren ohne Bibliothekar und in ber größten Unordnung gewesen,

in einem anderen Locale aufgestellt werde. In der hiefigen Bibliothek hat er mehr Ordnung und Thätigkeit ins Leben gerufen, fo bag hoffentlich bie aus ben Rlöftern gesommenen Bücher nächstens katalogisirt und Berzeichniffe ber Doubletten gemacht seyn werben. Mit bem früheren Bis bliothekar hatte ich schon wegen eines Zausches ber Doubletten gesprochen, und glaube, daß ber jezige nicht weniger dazu geneigt seyn wird als ber frühere. --- Ich schrieb Ihnen auch wegen einer hier zu kaufenden Gemäldesamm-Diefe Sammlung, bem Berrn Geraphin gehörig, ift von dessen Grben bereits größtentheils verkauft, wenigtens find die besten Gemalde von den Englandern weggetapert. Jest sind hingegen wieder zwei Gallerien, wohl die beiben ausgezeichnetsten Privatgallerien in Madrid, zu verkaufen; die eine enthält an 600 Gemaide, die andere 74. Ich glaube nicht, daß einzelne Gemalbe verkauft werben, wenigstens aus ber letten Sammlung nicht. enthalt faft lauter vortreffliche Sachen (1 Raphael, 1 Michel Angelo, 1 Julio Romano, 1 Ticiano, 1 Paulo Beronese, 1 Leonardo da Binci, 2 Luigi Carracci, 1 Caravaggio, 1 Annibale Carracci, 2 Guereino, 1 Bosco, 2 Portaci, 4 Rofa de Tivoli, 2 Buconcino, 2 Carrenio, 1 Salviati. --7 Belasquez, 4 Murillo, 3 Raphael Mengs, 1 Claubio Coello, 4 Ribera, 1 Burbaran, 2 Goya, 2 Pared, 2 Margarita Cafa, 4 Pereda, 2 Jacobo Conces, 1 Zeniers, 1 Rubens, 1 Sneiders, 1 Breughel, 2 Boel, 2 Porace Bernet ic., außerdem sah ich noch 2 Köpfe von Murillo, glaube ich, die nicht im Berzeichnisse steben; und eine Kreuzabnahme in Elfenbein von Michel Angelo). Es ist ein Jammer zu sehen, wie Franzosen und Engländer, und jetzt auch noch Amerikaner, alles aufkaufen und zerstreuen, wie Deutsch= land, wo diese Schätze am besten gewürdigt und benutt werden könnten, leer ausgeht. Wenn nicht die Eigenthümer ber beiben Gallerien, beren Namen ich hier nicht nen= nen will, den Englandern und Franzosen gleich feind was

ren, so würden ihre Gemälbe wohl schon längst nicht mehr in Madrid seyn. Den Preis beider hat man bis jest noch nicht ausgemittelt und noch nicht bestimmt; es wird aber balb geschen; jedenfalls wird die Forderung nicht unbes beutend seyn, da auch die kostbar vergoldeten Rahmen vie= ler Gemälde mit in Anschlag kommen; indes läßt fich barüber handeln. — In voriger Boche hat ber Director ber Bibliothek mir einige Deutsche vorgestellt; einer davon kommt aus Wirtemberg, um, wie er sagt, Bücher, vor= züglich Kirchenväter, zu kaufen, ober auch gegen andere umzutauschen. — Außer anderen Sachen habe ich auch bie Schulen besehen, unter benen mir am meisten bie im Sahre 1838 errichtete Rleinkinderschule gefallen hat. Bum Rugen ber Hannoverschen Schulmanner habe ich biese An= stalt genau untersucht und beschrieben, unt werbe in eini= gen Tagen biese Beschreibung absenben für Hannoversche Blätter, etwa für's Magazin. — Ich habe Ihnen, glaube ich, schon geschrieben, daß ein Manuscript membr. legum Wisigg. aus Salamanca von der Afademie nicht benutt und deshalb gleichfalls von mir verglichen ift. — Bas ben Cod. legum Langobardorum anbelangt, so war im Archiv VII, 771 gesagt, daß die erfte geschichtliche Borrede bis auf König Rothari gehe; da sie aber im Coder bis auf Rothari, Aripert, Grimoald und Berthari geht, so zwei= felte ich, baß Sie im Besitz einer Abschrift berselben sepen, weshalb ich diese Einleitung gleichfalls abschrieb. — Chronik des Drigenes flimmt meift mit bem überein, was Labbeus in der Bibl. mss., Tom. I, aus dem bekannten Cober bes Fredegar ebirte; es ift, glaube ich, größtentheils aus Hippolytos entlehnt, den ich im Eskurial noch abschreiben werde. — Bon ben chronologischen Ber= ken bes Claudius ist nur das eine, und dieses noch dazu unvollständig im Labbeus ebirt.

25. Anuft an .... Mabrid, ben 12. Februar 1841. ... Rach biesem Grordium geben wir nun gleich in ben

Text hinein und wandern, wie Luther sagt, etwas barin Bir laffen rechts und links die Stiergefechte und Fandangos, die Monche und Aloster, die Beiligen und Un= beiligen, die Revolutionen und Prozessionen, die Hidalgos und die Granden, die Opern, Posaden und Maskeraden, turz, dieses ganze irdische Miserere und Misere, und suchen und forschen, mas wohl aus Spanien Gutes kommen Diefes alte Nebel= und Fabelland bes Alterthums mit biesem Gemisch von Rord=, Gub= und Oftlandern, die fich die alte, ftolze, spanische Ration nennen, hat für einen Rachkommen ber alten Sachsen gewiß noch eben so viel Reiz als ehemals für unsere Genossen, die Bandalen, Sueven und Gothen. Und wir thuen wohl, diese sich selbst für stolz haltenden jegigen Bewohner Iberiens in ihrem Glauben zu laffen, weil barin jest, wie in alter Beit, ihr Haupttroft beruht, und außerdem zu handeln wie unsere Borfahren. Denken Sie hiebei an eine Eroberung, die zu machen, so haben Sie Recht, wenn Sie eine figurliche, geistige, nicht physische meinen. Die alten Eroberungen durch bloße physische Gewalt haben in der jezigen Belt Europas keinen Bestand mehr, und längst ber geistigen . Gewalt und Herrschaft weit und breit Platz gemacht. Gabe es nur bei uns eine Incarnation bes Gesammtwillens unb eine burch bas Organ bes allgemeinen Lenkers sich mächtig aussprechende Manisestation bes germanischen Geistes und Lebens, so konnten wir einer zweiten, dieses Mal geistigen Eroberung Europas sicher seyn. Allein bis biefer Geift überall bin wirken konne, werben noch Beiten und Ereigs niffe kommen muffen, die wir vielleicht kaum noch erleben, wenn wir nicht etwa mittelft ber Hufelandschen Macrobiotik in Methusalems verwandelt werden. Doch da jene Zeit auch plötlich, wie ein Dieb in der Racht, hereinbrechen kann, so thun wir wohl, uns auf ihr Erscheinen gefaßt zu machen. Bis babin mogen wir versuchen, die Ginleitung dazu durch Eroberungen anderer Art zu machen.

beshalb versuchen wir, den Text, was aus Spanien Gutes kommen konne, etwas naber zu ergrunden. Man weiß ja, was die alten Tarteffusschiffe aus Spanien holten, mas Herkules mitbrachte und Carthager, Romer und Araber bort fanden; man weiß auch, welch' ein ergiebiger Boben für Sagen und Fabeln in alter und mittlerer Zeit bort Behauptet man, ohne Spanien gabe es tein Umerika, so ist das wohl zu viel behauptet; aber gewiß, ohne Spanien keine Zesuiten! Daß Spanien Europa gegen das Joch der Araber geschützt, ist eben so lächerlich zu behaupten, als daß ohne die Schlacht von Baylen, die noch dazu ber Schweizer Reding gewann, Napoleon nicht gefturzt worden ware. Was sonft noch über Spanien Rühm= liches gesagt werden konnte, wer mag die Geduld haben, es anzuhören? War nicht auch die Decretalensammlung. bes Ridor einem spanischen Heiligen angebichtet? Und ba ber spanische Stolz sich gebeugt fühlte gegenüber der alten wissenschaftlichen Thätigkeit anderer Nationen, hat man da nicht eine ganze Reihe von Chroniken fabricirt, falsche Inschriften gemacht und bergleichen? Und soll nicht noch ganz neuerlich aus Iberien der falsche Sanchuniathon gekom= men seyn? Bas kann also aus Spanien Gutes kommen ? Freilich wohl nicht gar zu viel! Allein der Marschal Soult und Louis = Philipp haben gute Gemalbe borther bekommen, und bie Englander erhalten von hier beren noch täglich; die nordamerikanische Bank hat bedeutenbe Summen in Berwahrung genommen für Monche und Geiftlichkeit; und Stalien verbirgt viele gerettete Runftschätze. Und bennoch ift hier eine große Ernte von Gemalben und Runftwerken noch jeht zu machen; Bücher find in Masse wie Heu und Strop; Abelsbiplome und Bappen und Genealogien pfundweise; altrömische und arabische Kupfermunzen cursiren wie Marevedis ober Pfen= nige; Panbichriften kommen weniger zum Berkauf; es find aber beren genug über bie Seite geschafft und in siche

ren Handen, die sie gleichwohl nicht zu lange mehr verwahren werben. Die Granben, ihrem unvermeidlichen Schicksale, wie es scheint, schnell entgegengebend, werben and bald leeres Saus machen muffen. Also viel, viel ift von bier zu holen! Einige halten es für sehr unchriftlich, diefem ungludtichen Lande die gebliebenen Schake zu ent-Allein ist es nicht weit menschlicher und christlicher, selbige in der Fremde sicher zu bewahren und ber Runft und Biffenschaft zu erhalten, als sie hier zu zerstreuen, zu zerstören, zu verbrennen? Und wenn man bebenkt, wie wenig gewiß es ist, bas bieses gand balb in die Reihe der übrigen cultivirten gander eintrete, und wie nicht umvahrscheinlich, bag noch heftige Gabrungen und Bewegungen bas alte Staatsgebaube völlig umwerfen, und daß in dieser Krifts wiederum der noch gebliebene Rest von Berken ber Wissenschaft und ber Runft becimirt werbe: so finde ich darin einen Eroft und eine Ermuthigung für meine mit manden Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten verknüpfte und gerabe in dieser Zeit unternommene Das Einzige, was ich babei etwa bedaure, ift, daß bie große Menge ber arabischen Schähe für mich ein versiegelter Reliquienkasten ist, wovon ich weiter nichts begreife, als die außere Bergierung. Im Eskurial fand ich außer den bei Castri verzeichneten arabischen Manuscripten noch andere orientalische, namentlich hebraische, von benen wiederum nur ein Theil in dem geschriebenen Rataloge ber Bibliothet aufgeführt ift. Bon ben orientalischen Manu= scripten in Tolebo hat Hänel einige Nachrichten gegeben; die in Granada und Cordoba sah er nicht. Hier in der großen öffentlichen Bibliothek (Nationalbibliothek) ift eine bedeutende Anzahl arabischer Manuscripte; das Verzeichniß derselben habe ich abschreiben lassen, eben so wie bas ber griechischen Sanbschriften. In ber koniglichen Privatbibliothek im Schlosse sollen die besten und altesten arabischen Manuscripte aus Granada und Cordoba sepn. Die Biblio-

thet war in ber größten Unordnung; alle Bücher und toft= baren Banbschriften waren in ein anderes Bimmer trans= portirt und burch einander geworfen; bie Regentin, um unnöthige Roften zu ersparen, hatte ben Bibliothe= kar verabschiedet. Der jetige Intendant des Schlosses, zu= gleich Bibliothekar der großen öffentlichen Bibliothek, läßt alles wieder in Ordnung bringen und hofft in einigen Wochen bamit fertig zu werben, so baß ich bann biese mp= steriose Bibliothet sehen und untersuchen kann. Dan be= fürchtet, daß zur Beit ber Regentin mehrere Banbichriften aus dieser Bibliothek, wie mehrere Gemalde aus dem Schlosse, ins Ausland gewandert sepen. — Bährend ich in Spanien bin, möchte ich gern zwei Röpfe und vier Bante haben, um, mahrend es jett ruhig und noch Zeit ift, ehr= lich was beschicken zu können. Einen Mann zu finden, der eine Abschrift einer Handschrift ober eine Bergleichung machen könnte, ist schwer; und wenn sich ein leiblicher fin= bet, so arbeitet er unausstehlich langsam, ungenau und wenige Zeit täglich, und erwartet trot bem ein hobes Ho= Die Bibliothek ist von 10 bis 3 Uhr geöffnet. norar. Rach ben Gesetzen barf tein Buch, teine Sanbschrift ausgeliehen werben! Die Beamten ber Bibliothet, beren Bahl bedeutend groß ist, kommen so gegen 10½ bis 11 Uhr und gehen beim um 21/2 ober 23/4; benn um 3 Uhr muß nach ben Gesetzen die Bibliothek geschlossen seyn, und wie könnte sie bas, wenn bas Publicum und die Beamten bis 3 Uhr ba blieben; sie wurde bann zum wenigstens um 3 Uhr 10 Minuten geschlossen, und bas wäre gegen bie Ge= fete! In Spanien barf man die Gesetze nicht mißachten! Beiland die Pharifaer hielten ebenso auf Beilighaltung ber Gefete, und gaben Zehnten von Dill und Kummel! kann man also auf der Bibliothek, die außerdem jeden Tag eines Heiligen feiert, um den sich die Beamten aber weiter nicht bekünimern, arbeiten und beschicken! Und man muß ein beutscher Arbeiter senn, um überhaupt etwas hier zu

beschicken. Wie bedaure ich daher, daß ich meinen Pariser Abschreiber nicht mitgenommen, ober daß ich hier nicht gleich Anfangs einen von den vielen unnüten, bettelnben Studenten als Stiefelpuger und Schreiber in Dienft genommen; ich konnte ihn wenigstens jest so weit gebracht haben, daß er leferliche Sandschriften zu collationiren ober abzuschreiben verftande, und wurde ihn mit nach dem Es= turial, wohin ich, sobald die Bitterung es erlaubt, in einigen Bochen jurudtehren werbe, mitnehmen muffen, weil bort nach Berjagung ber Mönche jest Niemand zu finden, ber solche Arbeiten auszuführen im Stanbe ift. Bielleicht treibe ich noch einen solchen Menschen auf und übe ihn hier etwas ein; gerath er, so nehme ich ihn nach anberen Stabten mit, wo bie Bibliothekare nicht fo ftreng bie Ge= setze halten als hier. Im Eskurial gab man mir Mehre= res mit in meine Wohnung, und wenn die Kalte und ber Schnee aus dem Gebirge einigermaßen gewichen und ich dorthin zurudtehre, hoffe ich ben ganzen Zag auf ber Bibliothek zu arbeiten. Als ich zulett bort war, erhielt ich burch ben eintretenben schnellen Bitterungswechsel einen Krankheitskeim, ber nach meiner Rückkehr sich schnell und heftig entwickelte. Ich bin indeß glücklich mit einigen Bochen Bettlägerigkeit und Buhaufefigen bavongekommen. Diese Krankheit, die glorreiche Revolution, die vielen Fest= tage, Ferien, kurze Bibliothekstunden, kurz der Umstand in Spanien zu sepn, haben gemacht, daß ich während meis nes Aufenthalts in diesem Lande ungefähr ein Drittheil weniger gearbeitet habe, als ich in biesem Beitraume sonft wohl hatte arbeiten konnen und sollen. In dieser Hinsicht bin ich also mit mir selbst und Anberen unzufrieden. deß wenn ich bebenke, daß Spanien eine principale Ausnahme von der allgemeinen europäischen Lebenbregel ift, und daß ich trot aller hindernisse bennoch eine gute und, wie ich hoffe, der Bissenschaft nühliche Ausbeute gemacht habe, so giebt mir dieses Troft, und Muth noch mehr zu

erbeuten. Möge nur ber jetige ruhige Buftand noch einige Monate bis zu Ende meiner Rundreise bauern, und mögen die der Wiffenschaft nicht feindlich gefinnten Manner eben so lange in ihren Aemtern bleiben! - Um Ihnen nun eine ungefähre Ueberficht und Ginsicht zu geben von bem, was ich bisher gefunden, so will ich mit dem Deutschen anfangen und dann zu anderen Manuscripten übergeben. Bunachst bemerke ich, bag, um ganz sicher zu seyn, man alle Manuscripte burchblättern mußte; benn bie Rataloge find febr ungenau, unvollständig und unzuverlässig. So ift 3. B. nie bemerkt, ob in einem Manuscripte beutsche Glossen oder Glossarien sind. Ich habe hier zwei Glossarien, Langobarbische, gefunden, und im Eskurial eine Banbschrift mit beutschen Gloffen; in einem anderen Manuscripte eine beutsche Inschrift, die ber frühere berühmte Bibliothekar Baper für Gothisch hielt; die Schrift scheint mir, eben so wie die Sprache, mehr Angelsächsisch zu fenn. Deutsche Manuscripte sind den Leuten hier wie chinesische. Theuerdank ift im Eskurial angegeben: Theordamuth; eine Erklärung der Apokalppse und eine Geschichte des beutschen Ordens in Preußen: "Handschrift in deutscher Sprache. Andere beutsche Sachen finden sich noch in verschiedenen Convoluten, indeß habe ich nichts Altbeutsches weiter gesehen. Allein, um sicher zu sepn, mußte noch bie lette Hälfte der Manuscripte durchgeblättert und die soposita, so wie die Manuscripte des Schlosses untersucht wer= ben. Sie dürfen also die Hoffnung noch nicht aufgeben. -Als ich von Paris abreiste, machte ich zulest noch einen guten Fund, nämlich in einer sehr alten Handschrift in Unzialschrift fand ich Sachen, die den Ulfila betreffen; da ich selbst nicht mehr Beit genug hatte, um die Handschrift gehörig zu untersuchen, so überließ ich es dem Ditarbeiter an unseren Monumenten, Dr. Baig aus Bannover, bas für deutsche Geschichte Bichtige zu benuten. Er wird dieses jett wohl schon in den Druck gegeben haben.

Auf meiner Rudreise über Paris werde ich vollends alles benuten und bekannt machen. — Go alte Sandschriften, als in Paris, giebt es in Spanien nicht; boch giebt es deren bis ins 8. und vielleicht auch Ende des 7. Jahrh. hinauf, aber wenige. Ich habe aus einigen solchen Manuscripten interessante Sachen, Briefe, Formeln zc., Die Beit der Bestgothen erläuternd, abgeschrieben. Eine im 11. Zahrh. gemachte Copie eines Bertes aus bem Ende bes 8. Jahrh., enthält bilbliche Darftellungen, die nothwendig zu bemfelben gehören, und für Coftum, Bertzeuge, Baffen zc. des 8. Zahrh. wichtig find. Ich fand darin auch eine alte Beltcharte, die vom Berfasser ohne Beiteres von einer noch älteren abcopirt ift, denn Möften wird Gotia genannt. Das Werk selbst ift unebirt; ich habe jedoch keine Zeit, es abzuschreiben; eben so wenig als andere theologische unedirte Berte, die von noch früheren Berfaffern herrühren und für Rirchenhistorie und Dogmengeschichte wohl nicht unwichtig find. — Bon alten Stinerarien, Erdbeschreibungen zc. habe ich Manches copirt. Einige Satiren und anderes Dichterische ebenfalls; Kirchenrechtliches und bergl. mehreres. Diftorisches: eine Reihe von Bergleichungen gemacht; Abschrif= ten von unedirten Chroniken (saec. IX. etc.) gemacht; Gefete ber Bestgothen, ber Langobarden, der Franken verglichen und das Unedirte abgeschrieben. Apokryphisches aus dem Alten und Reuen Testamente könnte noch mehreres benutzt werden, obwohl ich einiges schon abgeschrieben habe. Eine Banbschrift ift für bie Reformationsgeschichte von Bichtigkeit. Sie befindet fich im Eskurial, und Berr Professor Gieseler legt großen Werth barauf, eine Abschrift berselben Sollte er Ihnen beshalb eine Anweisung zu erhalten. schiden, so haben Sie wohl bie Gute, mir selbige burch Clermont zu übermitteln, bamit ich noch vor meiner Rud= kehr nach dem Eskurial Maßregeln wegen eines Abschreibers treffen konne. In einer alten lateinischen Sandschrift fand ich ein Bruchftuck von ber Chronik des Drigenes, die

bisher unbekannt war; in diesen Tagen habe ich den griechischen Text in einer griechischen Handschrift gefunden und natürlich abgeschrieben. Auch andere geschichtliche inedita aus griechischen Manuscripten sind theils copirt, theils noch abzuschreiben. Die Handschrift im Eskurial, welche Berr Hofrath Feder benutt hat, habe ich nicht weiter untersucht. Ich erwartete immer eine Antwort auf meinen Brief, ben ich ihm von Balladolid aus zugefendet. Unter ben griechi= schen Manuscripten bes Eskurials sind viele einer genauen Beachtung werth, und ich hoffe, beren einige nicht bloß zu Die Pergamenthanbschriften sind nicht sehr zahlreich, aber unter diesen einige sehr alte, vorzüglich eine sehr alte Pergamentrolle, welche die Liturgie des bei= ligen Basilius enthält. Ebenso sind zwei oder drei Hand= schriften des Reuen Testaments sehr alt, und ich zweifle fehr, daß fie von Griesbach ober Anderen benutt finb. Die neue Bonner Ausgabe der Byzantiner konnte in Spanien bedeutende Bereicherungen erhalten; nicht minder bie Bibliotheca Patrum und Thilos Sammlung ber Apotry= phen. Der apokryphische Psalm bes David über die Besiegung bes Goliath, ber Brief Pauli an bie Lavbicaer; die Bisson des Paulus, ganz ähnlich der des Muhamet; die πραξις bes Petrus und Paulus; apokryphische Evangelien und Briefe zc. In einer Handschrift steht, was Sie als Hebraer ober Drientalist wissen und kennen muffen, nămlich: "Signa de annalibus Hebraeorum, quae ostendit deus Esdrae Sacerdoti ut ostenderet ea filiis Israel", und bann folgt ein Prognostikon bieser Beichen für jeden einzelnen Tag der Woche. In derselben Handschrift ift, wie es scheint, eine alte Uebersetzung bes Dioskoribes, ober ein ähnliches unabhangiges Bert, einem beibnischen Raiser bebieirt, bessen Namen leiber nicht genannt ift. Dergleichen konnte ich noch mehr anführen und aufzählen, wenn ich nicht befürchtete, Sie zu ermüden. Auch Bruch= ftucke bes Dichters Germanicus aus bem golbenen romi=

schen Zeitalter sind nicht zu vergessen. Endlich will ich noch bemerken, daß für italienische Geschichte, für Papstgeschichte (für Die Geschichte Spaniens natürlich vor Allem), abenteuerliche Begebenheiten, für die alte italienische und spanische Poesie noch eine gute Nachlese gehalten werden kann. Was wollen Sie also mehr! Ich kann also der Rlage bes Herrn Prof. Banel, daß in Spanien nichts zu finden sey, nicht beistimmen, wiewohl ich ihm Recht gebe, daß die Bahl der Manuscripte und ihr Alter und Berth berjenigen in andern gandern nicht gleichkommt. Das, mas in Spanien vorhanden ift, ift jedenfalls noch nicht so ausgebeutet, als es in Frankreich burch bie Benes dictiner geschehen. - Beten fle für mich nur einen halben Rosenkranz ab, so wird meine Ernte in Spanien nicht schlecht ausfallen. - Bas bildliche Darftellungen ber Beiligen zc. betrifft, so find bie, welche ich auf den Markten gesehen, fast alle neumobisch; nur die Beiligen aus Thon und die in den Kirchen sind charakteristisch. Der mabr= hafte Christus zu Burgos mit langem Haar und bluttries fenden Bunden ift schreckhaft; die Mutter Gottes ift fast überall mit Schmuck und Kostbarkeiten so belaftet, baß fie nur Mitleid erregt. Die Beiligen find meift in Bolg und gruppenweise aufgestellt. Ich besitze eine Sammlung von Privilegien einer Abelbfamilie, worin mehrere nicht üble bildliche Darftellungen, die gewiß Copien alterer kirchlicher Gemälde find. In den Läden der Eröbler find so viele Beilige, alte Rirchenbilber, Reliquienkaften, Schmudfachen ze, daß man eine gute Ladung davon nach Deutschland senden könnte. — Reulich sind hier einige Deutsche aus Frankfurt ober aus Stuttgart angekommen, um alte Bucher aufzukaufen, und es scheint, daß sie schon viel weggekauft haben. - Gemälbe werben, wie ich oben bemerkte, von Englandern jett einzeln und dutendweise aufgekauft. Seber Bierbrauer und Rramer, der aus Condon herkommt, fauft Gemälde, die zwar- so vor dem Untergange in Spanien Archiv VIII. Band. 15

gerettet, aber bem Studium und der Runft gleichwohl ent= zogen werben. Deutschland geht, wie immer, bei solchen Gelegenheiten leer aus. Ein alter englischer General hat sich hier nach und nach eine Gallerie von 200 Gemalben angeschafft. Er läßt sie jest nach London transportiren. Aus einer Gallerie, die vor zwei Monaten zum Berkauf kam, find die besten Stude ebenfalls nach London gegangen. Es thut einem leid; dieses so mit ansehen zu mussen, ohne für das Baterland aus diesem Schiffbruche Giniges zu retten... Bor einigen Bochen habe ich mehrere Bolksschulen besucht. Man hat endlich das Bedürfniß gefühlt, das Bolt von unten an zu erziehen und zu bilden, ohne welche Bildung und Er= ziehung alle Revolutionen und Constitutionen ohne Wir= kung und Frucht bleiben. Die Schulen sind zwar noch auf der untersten Stufe, indeß der Anfang ift gemacht, und mit der Zeit wird es schon besser werben, wenn man nur diesen Bersuch nicht wieder aufgiebt; denn in Spanien ift bis jest nichts gewisser gewesen, als daß was angefangen war unvollendet blieb, und somit bald wieder in Berfall gerieth. Go geschah es mit Ranalen, Bauten, Chauffeen, Schulen zc. - Die Kinder lernen lesen, schreiben, rechnen; sie singen, beten, lesen in der Bibel, was viel sagen Diese neuerrichteten untersten Schulen sind noch die besten; die mittleren taugen wenig und die sogenannten lateinischen Schulen und Collegien sind kläglich; die Uni= versitäten gar erbarmlich. - Bu Beihnachten kamen die Studenten aus Salamanca, Liguenza und andern Orten nach Madrid, zogen singend durch bie Strafen und bettel-Diejenigen jungen Leute, welche als Stubenten in Mabrid fich aufhalten, vermiethen fich zugleich als Bebien= ten, Auslaufer, Schreiber und Stiefelputer. Wenn fie fo einige Sahre hier gewesen sind, geben sie sich für geschickte Merzte und Rechtskundige aus. Sie sind in der That in ihrem Bache so zu Hause, daß Sebermann sich hütet, ihnen in die Bande zu fallen : Leben und Bermögen wurden verloren fenn.

Knuft an .... Madrid, ben 24. Februar 1841. Sie wurden mich febr verpflichten, wenn Gie einen Buchbandler fragen wollten, unter welchen Bebingungen er meine spanische Reise verlegen wollte. Es wird ein Band in Quart werden. Ich gebe darin Rachrichten über Ar= dive und Bibliotheken, Rataloge über bie Bandschriften (denn von Sanel find nur von einigen Bibliotheken die Rataloge mitgetheilt, und diese nicht immer vollständig); Ercerpte aus Manuscripten, unebirte Berte, sowohl griechi= sche als lateinische, spanische und italienische, historische, theologische, geographische, philosophische, bichterische (vielleicht nebst Facsimiles und Charten aus Manuscripten, so wie Umriffe von bildlichen Darftellungen in alten Manufcripten); abgerechnet bas, was für bie Monumenta be= ftimmt ift Das Werk kann lateinisch ober beutsch sepn; vielleicht ift lateinisch angemessener. Es werden die Dit= theilungen aus griechischen Manuscripten theils theologisch, theils historisch und philosophisch seyn, vom 3. Zahrhundert bis zum Untergange bes oftromischen Reichs noch dazu die Fabeln des Babrias und einige altere Sachen und moafers). Aus lateinischen Manuscripten theile ich als inedita ober verbeffert alt= und neutestamentliche Apokryphen mit, Bibelerklärungen (8. VI bis IX.), historische Berke (darunter die wirkliche Chronik bes Prosper, Bruch= flucke aus der Chronik des Drigenes, nebst dem griechischen Texte aus einer hiefigen Handschrift; zwei hiftorische Werke bes Claubius, wovon nur bas eine, und bieses noch ba= zu unvollständig, von Labbe edirt war; die Annalen des Lupus Protospata in alter italienischer Uebersetzung, vollftändiger als in der lateinischen Ausgabe bei Muratori; Kortsebungen des Ricobaldus; Chronik von Unteritalien s. XII. etc. und anderes über Stalien 2c.); geogra= phische Werke (eine alte Beschreibung Italiens aus der Beit ber Langobarben; eine allgemeine Erdbeschreibung s. V.; eine andere s. IX. (825); ein anderes de mensura orbis aus unbestimmter Beit, vielleicht s. IV.; alte Erbeharten, darunter eine s. VIII. gemacht, aber wohl überhaupt älter; descriptio mappae mundi etc.; Be= schreibung der Inseln des Mittelmeeres s. XIV? ober XV? etc.); Dichterisches (Germanici prognosticon vollstän= biger; Satiren; Gedichte von Erchempert, Paulus Diaconus, Bernhard, Teodala, altitalienische, altspanische Gebichte 2c.) Philosophisches &. (Virgil. Cordub., de lapidib. pr. etc. Noten des Liban 2c.); Briefe und theologische Sachen (Arcricus, Apringius, Beatus, Pelagius, Victor Cartenensis, Briefe 2c.); Glossarien, Altbeutsch 2c.; vielleicht auch noch Juristisches und auf Kreuzzüge sich beziehendes; Ru= mismatisches (Rachricht über alte Münzen, die in den Cabinetten Spaniens sich finden 2c.); Nachrichten über Da= nuscripte, Berhandlungen, die die neuere Beit betreffen u. bergl. m. Bielleicht könnte, was ich in Frankreich gefunden, auch mitgetheilt werden. In diesem Falle mußte aber ber Titel bes Buches geandert und erweitert werben; eben fo wie, wenn kirchenrechtliche Sachen aufgenommen werden sollten oder bergl. — Es versteht sich, daß alles, was noch außerbem in ben übrigen Bibliotheten Spaniens von mir gefunden wird, und was nicht birect auf die Monu= menta Bezug hat, ebenfalls angefügt werben foll, so baß das Ganze vielleicht ein ftarker Quart-Band werden wurde, ober zwei nicht sehr umfangreiche. Außer dem correcten Terte könnten am Ende oder als allgemeine Einleitung dem zweis ten Bande beigegeben werben, literarisch = historische Rotis zen und Facsimiles, Charten und Umrisse von Gegen= ständen, die die Symbolik, die alten Trachten, Gefäße, Berkzeuge, Baffen zc. betrafen. Somit murbe benn bas Bert für Bibliotheken und für viele 3weige ber Biffen= schaften unentbehrlich seyn, und wie ich hoffe, gute Erfolge haben und Nugen stiften. Man könnte es auch vielleicht in drei Abtheilungen eintheilen, nach griechischen und lateis nischen Mittheilungen und nach ben in neueren Sprachen.

Knuft an .... Mabrib, ben 19. Mai 1841. **27**. Bie man in Spanien reis't. Auf ben Bauptstraßen geben Poften und Galeeren, auf ben anbern Strafen bloß Galeeren; auch mit bem Couriere, womit man am schnell= ften weiter kommt, kann man nach Cadix und Bayonne Die Posten geben nicht, wie anderwarts, bie Racht reisen. burch, sondern nur bei Tage von früh Morgens bis gegen 7 oder 8 Uhr; außerbem wird Mittags eine gute Beile angehalten, um zu effen und fich auszuruhen. Das Gespann find fechs bis acht Maulthiere, in Gebirgsgegenben zehn bis zwölf; der Maporal (Conducteur) leitet vom Bock aus diesen Bug; er ruft die Thiere einzeln bei Ramen, schreit unaufhörlich arre, schwenkt bie Peitsche und, wenn alles nichts hilft, läßt er ben einen ober andern seiner Mbjudanten vom Bock steigen und durch ihn ben trägen einige kräftige Biebe versetzen. Dben auf bem Bagen liegen zwei ober brei Schühen (escopotoros), die fingen und rauchen ober effen und nebenbei den Bagen und die Reifenden beschüten, jedoch in wirklichen Gefahren bavon laus Die Galeeren find Baarentransporte, die etwas schneller geben als die Frachtwagen in Deutschland. Der größeren Sicherheit wegen wird noch jetzt viel mit biesen Caravanen gereift. Der für die Reifenden bestimmte Bagen ift mit einer gehörigen Anzahl Deden verseben, so baß man auch zugleich eine Schlafstätte barin haben kann; unb auf den großen Hauptstraßen reift man auf diese Beise nicht gar zu unbequem, benn man erflickt nicht vor hibe im Bagen, und findet Mittags und Abends in ben Birthsbäusern (Posaben) Erholung und Nahrung. Allein auf ben anderen Straßen ift es ungefähr so, als ob man in Sy= rien und Arabien ware: das Fuhrwerk schlecht, die Posa= ben unreinlich, und wer keine Speisen mitbringt, ber halt keine Dablzeit. In den Posaben ift bas Erdgeschoß für Bagen und Thiere und der obere Theil des Hauses für die Menschen. Sobald man angekommen und ausgestiegen,

eilt jeder oben hinauf, sich eine Rammer zu suchen und in Besit zu nehmen, benn wer zulett kommt, erhält entweber gar kein Bett ober boch das schlechteste. Bis es dunkel ift, geht man im Orte berum, ober spaziert vor der Po= fada auf und ab; bann versammelt sich bie Gesellschaft im Eßzimmer; man erzählt, spielt die Bither, tanzt und ift voll Erwartung, was zum Abenbessen (coena) aufgetragen Gegen 10 Uhr wird gedeckt. Man setzt sich zu Buerft kommt Suppe, bann Gier, Suppenfleisch mit Erbsen, ein Braten ober gebackene Fische, Salat, Backwerk, Früchte. Alles, was gekocht, gebraten ober gebacken, ist mit Del, am liebsten mit schmackhaftem (b. h. ranzigem) Der Wein hat einen, dem Spanier ebenfalls zubereitet. bochft angenehmen Beigeschmad, ben ihm bie Biegen= ober Schathäute mittheilen, in benen er aufbewahrt wird. Das Mittagsessen (comida um 1 ober 2 Uhr) ist dem Abendessen so ziemlich gleich, nur Gier werben nicht aufgetragen. Das Frühstück, das am andern Morgen vor der Abreise gereicht wird, besteht aus einer Tasse Chocolade, einigen gerösteten Brotscheiben und einem Glase Baffer. Da in der Racht theils wegen der Wanzen, theils wegen der kurzen Zeit wenig geschlafen wirb, so muß bas fehlenbe nach bem Mittagessen nachgeholt werden ober während der Fahrt im Bagen selbst, was ohne Nachtheil geschehen kann, da in der Regel weiter nichts zu sehen ist, als Staubwolken ober kahle Flächen und Berge. Die Gesellschaft, in der man reist, besteht unter zwölf Personen aus brei Franzosen und einem Englander. Nichts ift ergöhlicher, als das Gesichter= schneiben, Rasenrumpfen und Schelten ber Fremben, Die zum ersten Male in dieses seltsame Land kommen. den ersten Zagen essen sie fast nichts und die Choco= lade wollen sie durch Thee oder Kaffee ersetzt wissen. ben Städten, wie Burgos und Balladolid, wo wir wegen der Streifzüge der Karlisten mehrere Tage uns aufhalten mußten, erfüllte man ihren Bunfch und machte ihnen Thee

und Raffee zum Krantwerben und zum Erbarmen. Effen erschien ber eine mit seinem Pariser Genf, ber anbere mit seiner Londoner Universal = Sauce, um ber Speise ben spanischen Geschmad zu nehmen; allein bieses Gemisch bewirkte nur Gesichterschneiben und Grimaffen. Rach man= chen vergeblichen Berbefferungsversuchen saben fie fich ent= lich genöthigt, bas Berlangen, in Spanien wie in Paris ober London zu leben, aufzugeben, und nun fanden fie die Chocolade nicht mehr ungenießbar und bas Effen nicht mehr so abscheulich. Und in der That, die spanische Rüche, wenn tein ranziges Del zu ben Speisen gethan wird, ift so schlecht Es ift fast nur Ein Gericht, an welches sich kein nicht. Frember gewöhnen kann, bies ift eine Art kalter Suppe, gaspacho genannt, die im Sommer gegessen wird. besteht aus Hammelsleisch, Essig, Del, Gurken, Iwiebeln und spanischem Pfeffer. - Bie ber Frembe in Spanien sich zu verhalten habe. Bor allem möge er die religiösen Borurtheile und den eitlen Stolz bes Spa= niers nicht verlegen und fich zutraulich aber-würbevoll gegen ihn benehmen. Will er der Habsucht, der Intrigue und der Eifersucht, diesen Hauptlastern dieser sonst achtbaren Ration, entgehen, so lebe er einfach, mische fich nicht in ihre politischen und perfonlichen Streitigkeiten und spreche nicht viel von dem guten Erfolg seiner literarischen ober sonstigen Arbeiten. Der Deutsche und jeder Rordlander, um sich gegen dieses ungewohnte Klima, gegen die ungeheure Dige bes Sommers, gegen ben ploglichen Bitterungs= wechsel im October und gegen die durchdringende scharfe Luft des Winters zu schühen, thut wohl, wenn er die Lebensweise ber Eingebornen befolgt, und im Sommer mah= rend ber heißesten Stunden sich ruhig zu Pause halt, im Herbst nach den ersten Gewittern und Regenguffen warmere Kleidung anlegt und von da an bis zum Beginn des Sommers am Morgen und Abend nicht ohne Mantel ausgeht. Im Winter hulle er bas halbe Geficht, so oft er

ausgeht, in ben Mantel, bamit bie schneibenbe, von ben schnee= bedeckten Gebirgen herabwehende Luft ihm nicht in die Lunge bringe. Schütt ihn auch diese Maagregel nicht gegen Hu= ften und Bruftschmerzen, so muß er ein Kaninchenfell ober Pelawerk auf ber Bruft tragen. Seit Ende Februars has ben wir ein wahres paradiesisches Wetter, Felder und Bie= fen find geschmudt mit bem saftigften Sammtgrun, Beden und Baume treiben bas zarte junge Laub hervor; in einigen Garten prangt bie Pracht ber Bluthen, ber Storch klappert schon lange auf der Ruppel ber Schloßcapelle, und die Schwalbe segelt zwitschernd durch die Lüfte; und den= noch geht Riemand ohne Mantel ober Winterrock aus, benn fast alle Gipfel des blauen Guabarama = Gebirges sind noch mit tiefem Schnee belastet. — Im Essen und Trinken sen man mäßig, wie der Spanier, und trinke auf Melonen und Feigen kein Basser. Auf ber Reise lasse Niemand Gold sehen und habe immer einige 40 ober 50 Franken Silbergeld, womit er Banditen und Straßen= räuber, follte er angefallen werben, befriedigen kann. Bener Gefandte spatierte etwas spat allein und weit zum Thore hinaus; er wurde von zwei Raubern angehalten, bie ihn kennen mußten. Sie verlangten seine Börse; er gab sie. "Bas," fagten die Banditen, "ein Gesandter hat nicht mehr als 15 Pecetten (Franken) bei sich, während wir jeder 30 von ihm zu erhalten hofften?" Und sie fingen an, mit Thatlichkeiten gegen ihn zu verfahren, bis er sie durch seine goldene Zaschenuhr beschwichtigte. bedankten fie fich, nahmen ihre Hute ab und sagten: geben Sie mit Gott und der heiligen Jungfrau. — Gin Courier, ber von Paris kam, war so einfältig, im Raffee zu Burgos auszureben, baß er für biefen ober jenen Berrn in Mabrid 4000 Franken mitbringe. Ungekommen in ber Nähe der Residenz, halten mehrere bewaffnete Räuber ihn an und verlangen die 4000 Franken, die er, nach seiner Aussage in Burgos, bei sich führe. Als er sich sträubt,

mißhandeln sie ihn. Endlich giebt er den Geldsack. waren aber nur 3500 Franken, und beshalb erhielt er wegen feiner Lügen noch extra einige 50 Hiebe. — Ein abenteurender Englander war trop seines Schimpfens und fei= ner Anmagungen glücklich und ohne Unfälle bis nach Da= brid gekommen. Da er diese Stadt, wie alles was er bisher in Spanien gesehen, unter seiner Erwartung fanb, und da die 14 Tage, die er zu seiner spanischen Reise bestimmt hatte, schon fast abgelaufen waren, so wollte er aut dem geraden Bege und auf die schnellste Beise nach Gibraltar über Cordoba reisen. Man stellte ihm vor, daß die Straße nach Corboba unficher und gefahrvoll sey. "Ich habe Gile," entgegnete er; (als ob ein Querkopf nicht stets aller Orten früh genug kame!) "und außerdem," spracher, "will ich diesem vermaledeiten Rauberpacke und Bettelvolke zeigen, daß ich furchtlos bin. Er miethete fich Maulthiere, bezahlte ben Führer im Boraus, nahm sich Thee und gebra= tene Bühner mit und ließ seine Londoner Sauce, Stiefelwichse, Rafirzeug, Augenbraunen = Schwärze, Pomabe, Geife, Effenzen, Bahnpulver, Ragelbürfte, Ohrlöffel, diverse Bürften, Scheeren, Meffer, Uhren, Ringe, Bafche, Mantel, Schuhe, furz alles, mas sein Reisesack und Reisekoffer nur immer enthalten mochte, in Mabrid zuruck mit bem Be= fehle, es auf die schnellste Weise nach Cordoba ihm nach= zuschicken. Außer einem Bahnstocher, einem Taschenmeffer, Sonnenschirme, Stockbegen und einer wollenen Dede, bie an die Stelle des Mantels trat, nahm er nur sein Reise= buch, wegen ber barin befindlichen Abbildungen ber merkwur= digen Bauwerke Spaniens, die er im Vorbeireiten noch hie und da sehen wollte, und so wenig Geld mit, daß er da= mit die wenigen Ausgaben bis Cordoba kaum bestreiten konnte. "Die Räuber," sagte er, "sollen bei mir wenig= stens nichts erbeuten." Die Mancha durchreiste er ohne Begegnisse, die beutschen Colonien in der Sierra Morena ebenfalls. Als er auch burch den berühmten und berüchs tigten Engpaß Despenaperros unversehrt gekommen und hinabschaute in das wunderbare Thal bes Guadalquivir, und seine Blide über bas schone Andalusten hinschweiften: ba war er von keinem anbern Gefühle beseelt, als von Berachtung gegen die feigen und prahlerischen Madridter, und voll Aerger, daß er so ohne 3weck sich seiner Abend= pantoffeln, reiner Basche, Seife, Uhr und seines Fernrohres beraubt habe; vorzüglich aber, daß er ohne Abenteuer und ohne ben Räubern einen Denkzettel zu geben nach Cordoba kommen follte. Bom Gebirge herabgekommen, befindet er sich nun auf ber großen Andalusischen Candstraße voll Grimm und Born; also in der vortrefflichsten Stim= mung, ein Abenteuer zu bestehen. Drei bewaffnete Manner kommen hinter ihm ber geritten. Gie seben an seinem ganzen An= und Aufzuge, daß er ein Ingles sep. "Buenos dias Senor Inglés," sagen sie. Er antwortet nicht, sieht sie kaum an. Als sie ihn aber anhalten, merkt er, wen er vor sich habe. Er wirft seinen Sonnenschirm weg in ber Absicht, besto besser und freier mit seinem Stockbegen um sich zu hauen. Allein kaum hatte er diese Absicht gefaßt, als die Räuber schon seinen Stockbegen erfaßt und ben Wiberspänstigen von seinem Maulthiere gerissen hatten. Sein Begleiter muß sich platt auf den Boden le= gen. Sie beginnen ihre Untersuchung. Bu ihrem Erstau= nen kein Gepack und in ben Taschen bes Ingles kein Gelb findend, ziehen sie ihm Rock und Beste, Stiefel und Strümpfe aus; allein sie suchen vergebens. Der Ingles ift voll herzlicher, innerlicher Freude. Ihre Fragen versteht und beantwortet er nicht. Sie wenden sich an den Begleiter, der die Sache aufklart. Sest jagen sie den Begleiter mit seinen beiden Maulthieren zurück und versetzen dem Ingles so viel Siebe für den Betrug, als sie für angemessen erachteten. Halbnackt und halbtobt wurde er auf der Straße gefunden und in das nächste Obbach gebracht. Seine Sachen waren schon seit geraumer Zeit in Cordoba

angekommen, als auch er bort endlich eintraf und zwar noch früh genug.

Knuft an Don Manuel. Tolebo, Enbe Mai 1841. Mein Berr! Die Gefellschaft für deutsche Geschichte, gegründet von unserm größten Patrioten, Minister Freiherr v. Stein, fleht unter bem Schutze und ber Leitung bes deut= fchen Bundes und also auch des Fürsten Metternich, es ift also anzunehmen, daß selbige in ihren Publicationen (bie ohnehin nur das Mittelalter bis zur Erfindung ber Buchdruckerkunft umfaffen) nichts veröffentlicht, was gegen Religion ober Sicherheit bes Staats ware. Es find baber auch die Mitglieder dieser Gesellschaft auf ihren wissen= schaftlichen Reisen in allen Landern auf bas liberalfte und zuvorkommenbste empfangen, und in Rom, wie dem 5. Bande des Archivs zu sehen, waren dem Ebitor Perh alle Bibliotheten offen; ferner wie aus dem 7. Bande des Archivs (ben ich gerade hier habe) erhellt, find felbft bie Documente und Handschriften bes Baticanischen Archivs uns nicht geheim geblieben. In Spanien habe ich bisher auf allen Bibliotheken, die ich besucht, die größte Zuvorkoms menheit gefunden, mas wir im 8. Bande des Archivs, ber bie Forschungen in ben Bibliotheken Belgiens, Rordfrankreichs und meine spanische Reise enthalten und noch in biesem Sahre gedruckt werden wird, mit gebührendem Lobe anerkennen werden. Ich bin baber um so mehr betroffen über die Art und Beise, wie Don Manuel mich Anfangs empfangen, um so mehr, ba mein Freund Banel und Gr. F. Navarrete in Madrid seine Gefälligkeit so ungemein Sollten wirklich seine Geschäfte so viel und groß seyn, daß er abgehalten wird, gefällig zu seyn, so ließe sich wohl ein Ausweg finden, ber nämlich, einen anderen Mann, der sein Bertrauen besitzt, zu beauftragen, auf der Biblio= thek mabrend ber Stunden, die ich arbeite, zugegen zu seyn.

Außerbem muß herr Basques, wenn er ein Rector ber

Universität, also der erste Gelehrte Toledos, und Bibliothes kar zugleich ist, wissen, daß sowohl der Katalog seiner Bisbliothek, den ich nicht benußen sollte, als auch alle wichstigsten Werke und inedita abschriftlich in Madrid sind, daß also seine Bibliothek durchaus keine Geheimnisse für mich enthält.

Die Pandschriften (ohngefähr einige 20), über welche ich nähere Notizen zu machen hätte, sind ebenfalls keine selztene oder unbekannte, z. B. die collectio epistolarum Friderici II. auctore Petro de Vinea ist sehr häusig, und wir besitzen davon eine große Anzahl Handschriften, nicht bloß Notizen, Auszüge, Bergleichungen, Abschriften, sonz bern auch Originale, die der Gesellschaft mit der größzten Liberalität aus den Bibliotheken Deutschlands, Holzlands, Belgiens, der Schweiz und selbst Frankreichs zusgesendet werden, wie aus Tom. V des Archivs und Tom. VII, p. 890—981 zu sehen.

Und von der Chronica Martini Poloni haben wir Tom. VII, p. 655—665 mehr als 60 Handschriften verzeichnet.

Ilm andere Handschriften zu übergehen, komme ich zusleht noch auf eine Handschrift der lex Wisigothorum, wovon, wie Sie wissen, unsere Gesellschaft eine Bergleichung zu haben wünscht und weshalb sich dieselbe vor einigen Jahren schon an Sie gewendet hat. Auch hiervon sindet sich eine Bergleichung und Abschrift in Nadrid. Allein besser wäre es, die Collation hier und selbst zu machen und demnächst die Liberalität des Bibliothekars gebührend anzuerkennen, die in letzten Jahren sehr in Iweisel gezogen worden ist, so daß selbst die Gräsin von M... zu Madrid, die in der heiligen Boche gewöhnlich nach Zoledo kommt, mir eine Empsehlung andieten ließ, die ich aber nicht gesnommen habe. Denn die beste Empsehlung muß immer die seyn, wenn der einsichtsvolle Bibliothekar sieht, daß der Fremde tüchtig arbeitet und die Sache versteht. Denn wenn

die Bibliotheken der bloßen Neugier geöffnet sehn sollen und nicht der Arbeit, so ist es allerdings besser, wie bisher, sie gänzlich zu verschließen und sie wie ein caput mortuum zu den übrigen Todten ins Pantheon zu sehen. Der Ersfolg von solchem Berschluß der Wissenschaften ist ja in den letzten Zeiten leider deutlich genug geworden, und die nächste Zukunst wird es noch deutlicher machen.

Toledo, ben 29. Anuft an seine Mutter. 31. Mai 1841. Seit sechs Tagen bin ich hier in Toledo, ber alten Hauptstadt Spaniens, und baber schon genugsam mit den Merkwürdigkeiten berfelben vertraut, um Ihnen eine kurze Uebersicht davon mitzutheilen. Die Reise hieher in einem elenden Postwagen, worin elf Personen gleichsam wie Baringe eingepact maren, murde trot des Regenwet= ters boch ohne Unfälle zurückgelegt in vierzehn Stunden. Chen so schnell geht man vielleicht von Madrid nach To= lebo. Es scheint, daß die hiesigen Gilmagen, die man vielmehr Beilmagen nennen follte, zu bem 3mede bie Reis senden in der Geduld zu üben eingerichtet sind. hier ankam, fand ich eine Wohnung für mich bereit, die ich jedoch nicht nahm, weil sie mitten in der Stadt in einer fehr engen Gaffe liegt, und zog es vor, in die Posaba de la Caridad ("Wirthshaus zur Wohlthätigkeit") zu ziehen, die außerhalb der alten Stadt frei auf einer Anhöhe liegt, von wo aus ich eine herrliche Aussicht auf den Alcazar (Schloß) und in der Nähe den Fluß Tajo und die Promenade habe; außerdem ift dieses Gasthaus groß, mit geräumigen gefunden Binimern, reinlich und ohne Bangen. Die Luft und bas Klima von Tolebo sind gleichmäßiger und gefunder als in Madrid, und in diefer Sahrszeit ungemein angenehm. Morgens früh und Nachmittags nach fünf Uhr mache ich meine Spaziergange in die nächste Umgebung entweber an den die Stadt im Halbkreis umschließen= den Bergen hin, oder am Tajo hinab, und erfreue mich an dem Anblide der Olivengarten, ber Menge von Aprikosen=

und Pfirsichbaumen, die hier so groß find wie bei uns große Pflaumenbäume. Das Land in den Garten am Zajo ift wegen der Rähe dieses Flusses, woraus sie täglich bewäs= sert werden, so fruchtbar, daß fortwährend barin gesäet und geerntet wird. Indessen ift die Gartenbaukunft hier noch febr zurud; man baut nur bie gewöhnlichsten Gemuse; Spargel und Erdbeeren kommen sieben Stunden weit aus Aranjuez. Der Felsenberg, ber, wie gesagt, die Stadt von drei Seiten umschließt, ist ebenfalls nicht unfruchtbar; Thy= mian und andere kleine Kräuter wachsen darauf in Menge und geben zahlreichen Biegenheerden hinlangliche Nahrung. Die Stadt liegt auf einer steilen Anhöhe, die durch ben Fluß von dem gedachten Felsenberge getrennt ist. Aus der Ferne und von unten aus betrachtet, liegt sie höchst male= risch; ift man indeß im Innern berselben, so findet man unangenehme, enge, steile, finftere, alte Gaffen; feine ein= zige Straße ist breit ober gerade. Allein wenn man bedenkt, daß die Stadt so ungemein alt ist, in einem Klima liegt, wo im Sommer der Schatten so nothwendig ist, und daß in Carossen zu fahren in jenen Zeiten nicht Sitte war, und noch jest hier keine Mode ift, indem man es vorzieht, auf Maulthieren zu reiten: so wird man nicht so ungerecht seyn, Toledo nach dem Maafstabe neuerer Städte zu beurtheilen. Wie alie Städte dieses von Gott gesegneten aber durch die Menschen vernachlässigten und verwüsteten Spaniens ist auch Toledo in Berfall und Armuth gesunfen. Die Bahl der Einwohner ift für den Umfang der Stadt gering; die ehemals so berühmten Seiden= und Baffenfabriken find verschwunden; in bem Kriege gegen Rapoleon wurde eine bedeutende Zahl von Kirchen und Bäusern eingeaschert, und seit biefer Beit hat man sich noch nicht die Dube gegeben, die Schutthaufen wegzu= räumen.

Eine große Zahl der Bewohner, früher von den vielen Rirchen und Klöstern lebent, sind jetzt, da die Klöster auf=

gehoben und bie Rirchen arm geworben find, gleichsam aus ber Nahrung gesetzt; gleichwohl ziehen sie es vor, nichts zu thun, als durch irgend eine Arbeit ihr tägliches Brot zu verdienen. Sie find, das muß man bekennen, auch mit Benigem zufrieden; eine Cigarre zu rauchen, Brot und Zwiebeln, mehr verlangen fie in der Regel nicht. Darum find auch die Spanier gute Goldaten, weil sie wie die Esel und Ziegen eine Zeitlang gleichsam von nichts, bann wieber von sehr wenig leben (d. h. wo sie wenig finden, denn im letten Kriege hat man gesehen, daß fie in den Dörfern, wo sie viel fanden, alles wegnahmen). Da die Stadt keine Brunnen und kein Trinkwasser hat, so muß bieses von ber andern Seite des Flusses geholt werden. Man sieht daher Morgens und Abends ober auch ben ganzen Tag über bie Esel und Kinder Basser tragen. Die Kinder find in der Regel sehr schlecht gekleidet; jedoch das nennt man hier nicht schlecht gekleidet, wenn den Buben aus den Ellenbogen und an anderen Stellen das Hemb durch die Kleiber gudt, benn fie haben boch immer noch ein Dembe an, bas anderen fehlt.

Gin Fremder ift bier, ungefähr wie in Peine ober Elbag= sen, gleich ber Gegenstand ber Neugierde und bes allgemeinen Gesprächs. Man fragt sich: "Wer ift der Cavallero, wo wohnt er, wo kommt er her, was will er hier? u. s. w. " In zwei Tagen ift man von der ganzen Stadt gekannt. Tritt man in die Rathebrale, die schönfte und größte Spaniens, so versammeln sich gleich vier ober fünf Rerle um den Fremden und bieten sich als Er= flarer ber Merkwürdigkeiten an, und wenn er auch keinen solchen Erklärer verlangt, so begleitet er ihn bennoch und erklärt diese oder jene Merkwürdigkeit und begleitet ihn nachher bis zu seiner Wohnung, wo er sich ben anderen. Tag ohne Umftande zu machen einfindet, um bem Fremben noch funfzig ober hundert andere Sehenswürdigkeiten ber Stadt zu zeigen. Das Rurzeste, einen solchen Qualgeist loszuwerden, ist, ihm einige Groschen zu geben und sich für alle seine Dienste in Zukunft zu bedanken.

Der Merkwürdigkeiten Toledos find so viele, wie nicht leicht in einer andern Stadt Spaniens. Erst war sie im Besit ber Römer, aus beren Zeit noch Spuren einer Basserleitung und eines Theaters vorhanden sind; dann Hauptstadt des Landes während ber Herrschaft ber Gothen, aus deren Zeit eben= falls einige Baureste übriggeblieben; aus den Beiten ber arabischen Herrschaft hat sich noch viel erhalten; so ein Thor ober zwei, ein Theil der alten Stadtmauer, einige Thürme, eine Moschee, die später in eine Kirche verwandelt wurde. Schon in ben Beiten ber Romer kam eine Colonie Juben nach Toledo, bie in ber gothischen Zeit und spater viel verfolgt wurden, weil die Rechtgläubigen unter ihnen keine Christen werden wollten. Dennoch erhielten sie sich trot aller Berfolgungen bis ins 15te und 16te Jahrhun= bert und trieben einträgliche Geschäfte. Zwei von ihren alten Synagogen, die mit vielen hebraischen Inschriften ge= schmückt find, wurden in Rirchen verwandelt und haben sich so bis jetzt erhalten. Man sagt sogar, daß selbst einige driftliche Familien in Toledo, die von jenen durch Furcht und Gewalt bekehrten Juden abstammen, noch jett heim= lich judische Gebräuche beobachten. Daffelbe erzählt man von einigen Familien in Mabrid.

Bon den unzähligen Kirchen und Klöstern Toledos, die in der Regel sich alle ähnlich sind, habe ich nur einige gessehen; die Mönchsklöster sind geschlossen, denn die Mönchse orden sind in Spanien aufgehoben; die Nonnenklöster has ben noch einige Nonnen; wenn diese ausgestorben sind, werden auch sie verkauft werden.

Unter allen Kirchen ist die Kathedrale die ausge=
zeichnetste; sie ist im gothischen Styl erbaut, hat un=
zählige Seitenkapellen, Glasmalereien, kostbare Altäre
und in der Sacristei werthvolle Gemälde. Der Kirchen=
schatz (Leuchter, Cruzisire, Reliquienkästchen, Schusseln,

Monstranzen, Gewänder zc.) ift Millionen an Werth. Unter allen übrigen Gebäuben nimmt ben ersten Rang ein ber Alcazar ober Palast. Diefe ehemalige Residenz verschiede= ner Königsreihen verschiedener Rationen, wurde von Rarl I. neu aufgebaut; ein großes Biereck mit einem Thurm auf jeder Ede, alles massiv. Im Innern des Gebäudes ift ein großer Dof, mit doppelter Saulenreihe umgeben; und über diesen Säulen erheben sich noch andere Reihen. Allein im Napoleonischen Ariege brannte bas Innere bes Gebaubes aus, und nur was unverbrennbar ift, die Gaulenreihen und bie außeren Banbe haben sich erhalten. In ben letten Zeiten bes Krieges hat man aus dem Alcazar, ber auf dem hochsten Puncte ber Stadt liegt, gleichsam eine Festung gemacht, wenn man eine Bugbrude und eine Ringmauer (an ber Beftseite) mit Schießscharten so nennen darf. — Die Bibliotheken, beren es in Tolebo fünf giebt, ju seben, murben mir teine Schwierigkeiten gemacht. Ich konnte baber meine Geschäfte in dieser Hinsicht kurz abmachen. Rur wegen einer Bibliothet, die mir zwar auch geöffnet und gezeigt murbe, machte man Schwierigkeiten in Hinficht ihrer Benutung. Ich sollte beshalb zuvor mit einem Gesuche einkommen, was ich jeboch verweigerte; benn ich hatte jedenfalls Zeit verloren, die mir koftbar ift. -Da die Briefpost nur zwei Mal die Boche von Madrid kommt und nur zwei Dal borthin abgeht, so z. B. morgen, ich aber morgen mit bem Gilmagen ebenfalls nach Madrid zurückkehre, so schließe ich biesen Brief noch nicht, sondern nehme ihn mit nach Mabrid.

Madrid, den 3. Juni. Gestern Morgen um 4 Uhr suhr ich in dem kleinsten und elendesten Eilwagen, der für sechs Personen Raum hat, worin aber acht zusammengedrängt wurden, von Toledo ab. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, färbte aber schon den Porizont und das dünne Gewölk, welches an dem Himauszog. Die Lust war vortresslich, angenehm, milde; Archiv 1c. VIII. Band.

die Mühlenwehre im Lajo rauschten, und die Nachtigall fang auf der grünbelaubten Insel des Flusses. An einem folchen Morgen kann Riemant weber mit Gott noch ber Bett unzufrieden feyn, außer wenn er auf ber harten Bank dieses Eilwagens sitt mit der traurigen Gewißheit, wenig= ftens zwölf Stunden auf diesem Sige zu verharren, und einen so abscheulichen Weg zurückzulegen, wie ber zwischen Madrid und Toledo ist; denn eine Chaussee ist nicht vorhanden, sondern nur ein ganz zerfahrener Feldweg. erfte Station von Madrid aus ist gerade die schlechteste. Bas foll man also dazu sagen?! Desgleichen findet man wohl in keinem anderen Lande. — Den Nachmittag vor meiner Abreise aus Toledo besah ich die königliche Baffen= fabrik, welche am Ende des vorigen Sahrhunderts errichtet wurde, um den verlorenen Glanz der alten Fabriken wieder herzustellen. Allein die Arbeiter arbeiten zwar gut, aber wenig, und die Bahl der Auffeher ze. ist fast so groß wie die der Arbeiter, so daß die gelieferten Baffen weber an Anzahl ausreichend, noch in Bezug auf ben Preis billig genug sind. — Den Nachmittag vorher wurde ich von einem reichen Herrn, der früher Gouverneur der Provinz gewesen und andere bobe Aemter bekleidet, fich aber jest in sein Saus von den Geschäften zurückgezogen hat, eingelaben, ihn auf seiner Besitzung vor der Stadt zu besuchen, Er selbst, obwohl schon ein sehr alter Berr, ging voran, um mir in seinen Garten alles zu zeigen und zu erklaren. Die Besitzung ist groß und nimmt einen großen Theil ei= nes Bergabhanges ein. Bir wanderten unter zahlreichen Dlivenbäumen hin, von denen einige 150 bis 200 Jahr alt fenn sollen. Alle standen in voller Bluthe; nur die jung= sten nicht, denn vor 14 ober 15 Sahren tragen sie keine Dann kamen wir zu vielerlei Blumen (Lilien und Frucht. Rosen vorzüglich) und wohlriechenden Stauden; dann zu Birn=, Pflaumen= und Aprikosenbaumen. Birn= und Apfelbaume gedeihen hier selten, Pflaumen besser; die Aprikosen=

baume waren voll von Früchten. Der Befiger verficherte, daß er von den unzähligen Früchten seiner Besitzung wenig Bortheil zöge, weil ihm stets mehr als die Hälfte gestohlen műrde. — Die Reise, vorzüglich wohl die Erschütterung in dem Eilwagen, ist mir nicht übel bekommen, denn ich brachte einen guten Appetit mit und habe diese Racht gut geschlafen. — In Madrid habe ich nichts mehr zu thun, als mur zwei Bibliotheken, wenn es möglich ift, bloß zu feben; die weit entlegenen Bibliotheken zu Sevilla und Ca= bix gebe ich auf; auf den wenigen Bibliotheken (brei ober vier im Ganzen), die bann noch im Lande zu sehen, gebenke ich weiter gar nicht zu arbeiten, sonbern nur die nothwendigsten Rotizen aufzunehmen, denn ich sehne mich sehr nach Hause... Da ich alle unnöthige Arbeit vermeiden will und das viele Sigen mir vom Arzte auch verboten ift, so beschränke ich mich jetzt bloß auf bas Sehen ber Bibliotheken. Ich werde also viel Zeit gewinnen und meinen Aufenthalt so abkurzen konnen, daß ich noch zur Babezeit in Deutschland einzutreffen gebenke. Die spanischen Aerzte find der Meinung, mein Uebel kame ber von ber Luft und bem Klima Mabrids, vorzüglich von bem schnellen Wechsel ber Bitterung, ber oft eintritt; ein deutscher Arzt, den ich hier gefunden, meint, das Uebel habe seinen Grund in vielem Sigen und Arbeiten und liege mehr im Unterleibe und im Magen als in ber Lunge; jeboch könne auch noch eine Erkältung bazu gekommen sepn. Ich hufte viel, vorzüglich Morgens und Abends im Bette und speie viel aus; jedoch habe ich keine Schmerzen in der Lunge und habe kein Blut gespieen. Benig Appetit, viel Durft; so schwach, wie vor vier Bochen bin ich nicht mehr; in meinem Gesichte ift teine Beranderung eingetreten, außer daß ich etwas blaß aussehe. Db das angerathene Baben zu billigen sey und wo es am besten vorzunehmen, in einem Seebabe ober etwa in einem anbern Babe, mochte ich gern von einem beutschen Arzte erfahren.

1

3

i

29. Aus Anuft's Tagebuche über feine Reife nach Toledo. Dienstag, den 25. Mai Abfahrt von Madrid und An= kunft um 4½ Uhr Nachmittags in Toledo. Es giebt hier folgende Bibliotheken: 1) bie bes Erzbischofs, täglich von 10-12 Uhr dem Publicum geöffnet; sie enthält 30000 Bücher, aber wenige und unbedeutende Handschriften, auch nur wenige neuere Werke. Hier findet sich zugleich eine Mineraliensammlung aus der Proving, ein Münzcabinet, Steine mit arabischen, celtiberischen u. a. Inschriften, meh= rere Bilder, amerikanische Charten u. s. w. Bibliothekar Loansa. — 2) Bibliothek ber Universität wird erft gebil= bet. 3) Im Kloster S. Podro martir liegen die Bücher nebst den Gemälden der aufgehobenen Klöster noch in Un= ordnung. 4) Bibliothek bes Collegium de S. Catolina. Die frühere ift größtentheils in ber Kriegszeit vernichtet, die Anzahl der Bücher gering, neuere gar nicht. Bon Handschriften findet fich nichts als Chorbücher und ein paar pa= Im Colleg waren nur fieben pierne aus neuer Zeit. Studenten, obschon für mehr Plat ift. Rector Manso, unbedeutend und das Licht scheuend. 5) Bibliothek des Rapitels ober der Kathedrale, die kostbarste und reich an Manuscripten, wie schon Hanel angiebt. Der Katalog ift begonnen von Macolaita und Sarmiento, beendigt von Frias; Bibliothekar ift Basquez, ein abgestumpfter und etwas blödfinniger Mann. Um ersten Tage gesehen, bann den Petrus von Binea untersucht, bann wieber eine Stunde zum Seben gestattet aber nicht gehalten 1).

Die merkwürdigsten Gebäude und Punkte der Stadt sind außer dem Alcazar (s. o. S. 241.) die Kirche Maria la Blanca, war dis 1405 Synagoge der Juden (ebenso wie die de la Señora del Trasito) im Judenviertel (So-dom). Beide sind längliche Bierecke, jene von Holz mit Säulen inwendig, die vielleicht später erst mit

<sup>\*)</sup> So scheint leiber ber obige Brief (S. 236.) ohne Erfolg geblieben und namentlich bie wichtige Lex Wisigothorum nicht verglichen zu sepn.

überzogen sind, wie die Banbe inwendig und Stuct auswendig mit Kalk. Wo ber Kalk von dem Gebälk Bande abgefallen, sieht man hebraische Inschriften (Sie fired in einem eigenen Werke erklart.) Diese alte Synagoge ift eins ber altesten Denkmaler ber spanischen Baukunst. — Rirche G. Juan de los Reges, von Ferdis nand und Rabella erbaut, jest in Berfall; außen an ben Banden die Retten der Christen, die man als Sclaven in Granada fand. Das Capitel baneben mit seiner berühm= ten Bibliothek ift verbrannt, nur Ruinen sieht man noch. — Findelhaus in ber Rahe meiner Posaba. Die Kinber (Buben von 10 Jahren) sehen traurig und unreinlich aus. — Dospital von S. Jago unter bem Alcazar und hinter ber Posada am Tajo, für Incurable u. s. w. — Haus der ehemaligen Hermandad von Tolebo; vorn zwei Gäulen dicht an der Wand nahe der Thür, über der Thür das Bappen ber Hermandab. — Casa de doncellas, Frauleinstift, groß und reinlich. — In der Rabe das Hospital für Genesene; in einer Rische unter bem Säulengange steht ein Tobtengerippe!! - El Nuncio, das Narrenhaus. — In dem ehemaligen großen Jesuitenhause (worin auch die Inquisition) ist jest die gesatura, contaduria de rentas u. f. w. - Paus ber Grafin von Montijo, nicht aus= gezeichnet; andere abelige Häuser sind schöner. - In einem Aloster am Zajo im ehemaligen Jubenquartier und nicht weit von S. Juan de los Repes sigen die Canonici gefangen, die kurzlich eine Exposition an die Regierung gerichtet. - Die Moncheklöfter in und um Toledo find sammtlich aufgehoben, die der Ronnen noch nicht alle. Gitterkorbe vor ihren Fenstern. — Dem Alcazar gegenüber am ans dern Zajoufer auf einem Felsen ein altes verfallenes Schloß (Castillo de Cervantes), das vielleicht aus arabischer Zeit senn mag. — Spaziergange: 1) ber Bokobover, klein. 2) au= ßerhalb der Stadt in dem Thale des Tajo, vorzüglich jen= seits ber Brucke Alcantara. — An ben Bergen viele Dli=

venwälder und Landhäuser, zerftorte Ballfahrtscapellen zc.; weiter hinauf und hinunter ist das Thal des Tajo breiter und reizender. — Die Zigarales ober Olivengärten an den Bergen. Ich besuchte den bes Herrn Meruel de Menopo. Spaziergang nach ber Baffenfabrik am Baffer bin burch die Garten, beren Fruchtbarkeit außerorbentlich ift, die aber nur gewöhnliche Gemufe zc. liefern (viel Gurten, Pimento, Zwiebeln, Salat, Tomate 2c.). — Bolkserzähluns gen: ber Bokobover habe feinen Ramen von einer Röni= gin Boka; die eine Seite der Kathedrale sey gebaut vom Könige Wamba; die Caprichos in der Kirche und an den Rirchthüren seyen von ben Mohren gemacht. Hinter dem Zubenviertel am andern Tajoufer sieht man an ben Bergen eine Anzahl neben und über eingnber liegender Felbstücke, da war bas Grab bes Mohrenkönigs.

30. Knuft an Herrn B. in Balencia. Mabrib. Berr Galva in Paris hatte bie Gute, im Laufe bes vori= gen Sahres einige Fragen ober Nachforschungen für bie Gesellschaft ber deutschen Geschichte, deren Mitglied ich bin, in Balencia wegen der Papiere des Herrn von Billanueva anzustellen. Damals blieben seine Bemühungen ohne Er= folg, wie er mir in Paris melbete. Da ich aber im In= teresse ber gedachten Gesellschaft die vorzüglichsten Städte, Bibliotheken und Archive Spaniens, also auch die in Balencia selbst, besuchen sollte, so war Herr Salva so gefällig, mir einige Zeilen für Em. mitzugeben, bamit Gie bei mei= ner Anwesenheit in Balencia mir nähere Auskunft über die gebachten Papiere Billanueva's geben möchten. nueva nămlid) în sciner viaje literario Tom. VIII. pag. 53. spricht von einem Manuscripte zu Ripoll Nr. 115. vitel. secul. XII., morin er fant 8. vida de S. Anselmo obispo de Luca escrita en dos mil versos poco mas por Rangerio succesor de aquel santo. Siervon nahm er Abschrift. Allein nach ber Mittheilung eines Freundes, ber

das Deiginal zu Ripoll ebenfalls sah und benutte, enthielt felbiges viel mehr, als Billanueva angiebt, namlich außer den Briefen Gregorii magni und der gedachten vita Anseluni noch Folgendes: catalogo de los sumos pontifices con un cronico; ferner enthalt das poema de Rogerio obispo de Luca nicht 2000 Berse, vielmehr 7000 disticos en elogio de S. Anselmo y S. Gregorio VII. y el Emperador Enrique y los opusculos de anulo et baculo del mismo Rogerio; ferner anbre Berfe über ben beiligen Joseph, über Monchswesen, ben beil. Schtus, Laurentius, Maria Aegyptiaca, heil. Mauricius und über die Buffe; ferner Eid des Raisers Heinrichs, Berse ber Sybille unb de tribus particulis dominici corporis. und nun baran liegt, zu wissen, was und wieviel Billa= nueva aus diesem Cober copirt hat, da der Freund, dem wir unsere Rachrichten verdanken, ebenfalls nicht alles abschrieb, so mare eine gefällige Benachrichtigung hierüber mir febr erwünscht, um so mehr, da das im Berbft und Binter ungesunde Madridter Klima meine Gesundheit so febr geschwächt hat, daß ich kaum noch die Hoffnung, personlich und mündlich mit Ihnen zu unterhandeln, begen barf. Um liebsten ware es mir, wenn ich von den Abschriften, die Billanueva aus diesem Coder machte, Ginficht nehmen konnte, um eine Bergleichung ober Abschrift mancher Stellen vorzuehmen. Ich bitte beshalb, mir die Bedingungen anzugeben, unter benen ich biefe Papiere benuten barf. Da sie für spanische Geschichte ohne Werth sind, so wird der gegenwärtige Besiter wohl um so eber geneigt sepn, eine Benutung zu gestatten, ba ich aus bem oben angegebenen Grunde eine Reise nach Catalonien, um bas Original selbst zu untersuchen, wohl nicht unternehmen kann. Es ift natürlich, daß ich alle Unkosten für das hin= und Ber= schicken ber Papiere trage, ebenso erbotig bin, ein Honorar für die Erlaubniß ber Benuhung zu zahlen, ober auch selbst die Papiere, falls ber Preis nicht zu boch ift,

käuslich gern erstehe, so wie ich auch andere Papiere Villanueva's, die Abschriften aus Manuscripten enthalten und werthvoll sind, zu kaufen bereit bin. Ich bitte, so bald es Ihnen möglich ist, mich hierüber zu benachrich= tigen.

31. Knuft an ben Herausgeber. Esturial, ben 22. August 1841. So geht es mir in Spanien, daß seit einer Ewigkeit ich nichts von Ihnen vernommen habe; boch rechne ich mir die Schuld selbst zu, denn vielleicht bin ich ber Restant. Indes werden Sie mich in diesem Falle entschuldigen, benn eine geraume Beit hindurch habe ich weder lesen noch schreiben können. Und selbst jest, obwohl ich fast ganz wieder hergestellt bin, wird es mir schwer, ans haltend zu lesen oder zu schreiben. Doch durfte ich wohl nicht langer warten, Ihnen burch einige Beilen von meis nem noch in dieser Welt existirenden Daseyn Runde zu ge= ben, wie ich baffelbe vor einiger Zeit, als ich mich wohler zu fühlen anfing, ben Meinigen that. - Als im Früh= ling mein altes Uebel vom vorigen Jahre wieder begann, zog ich einen beutschen Arzt zu Rathe; dieser behandelte die Sache sehr leicht und kannte auch ben Sit ber Krankbeit nicht. Zäglich kränker werbend, ließ ich meinen fruheren spanischen Arzt rufen. Ich machte ihm ben Bor= schlag, gleich die stärksten Mittel anzuwenden (wozu er zu= lett allerdings griff), wodurch das Uebel, wie im vorigen Sahre in acht Tagen weggeschafft werden konne, und bann wollte ich bas schlechte Klima von Madrid sogleich verlas= sen. Er billigte bas nicht, und ich vertraute mich ganz Es wurde aber nicht besser. Ich wollte wegrei= sen nach Cordoba oder Balencia; er hielt die Reise für gefährlich, die mir vielleicht am wohlthätigsten gewesen ware. Doch unternahm ich gegen seinen Billen einen Aus= flug nach Tolebo, ber mir in ber That keinen Schaben brachte, obwohl ich auf ber Hinreise burch einen Gewitter=

regen ganz burchnäßt wurde. Nach meiner Rückehr ging ich zwei Tage auf die Bibliothek, um die lex Salica, die früher nicht zu finden, selbst aufzusuchen. Ich sah alle Manuscripte in S durch und fand zwei spanische Abhand= lungen über die lex Salica; aber die wirkliche lex war nicht vorhanden; auch in anderen Schränken war fie nicht. Ich weiß also nicht, wober Hanel seine Angabe bat. Ift sie vorher vorhanden gewesen, so ist sie späterhin abhanden gekommen, wie man hier zu sagen pflegt statt gestohlen. Rach diesen beiden Besuchen der dumpfen Bibliothek begann das Uebel und das Doctoriren von Neuem. Gine Zeit lang ließ ich mir die Sache noch gefallen, bann fiel mir ein, der Arzt betrachte mich als seine Domaine und suche mich je langer je lieber zu curiren, und machte ihm des= halb wieder den ersten Borschlag. Er wollte nicht. ließ daher von einem englischen und spanischen Arzte (der in London studirt hat) eine Consultation über mich anstel-Sie waren, wie gewöhnlich in solchen Fallen, ber Meinung, daß mein Arzt von Anfang an mich schlecht behandelt und die Natur der Krankheit nicht erkannt habe. Sie verlangten, ich solle fünf Tage im Bette bleiben und während diefer Beit nichts effen, solle Blutegel erhalten u. Da ich schon schwach genug war, würde ich dadurch erst recht krank geworden seyn. Indeß wollte ich mich dem willig unterwerfen, wenn sie mir versprechen könnten, daß ich wenigstens in zwei ober drei Wochen so weit hergestellt sep, Spanien verlassen zu konnen. wollten sie nicht. Um anbern Tage erzählte ich meinem Arzte offen, wie ich gestern eine Consultation gehabt und jett entschlossen sey, keine Debicin und keine Ginreibungen mehr zu nehmen, weil ich keinen Erfolg bavon febe, son= bern das zu thun, was ich voriges Jahr gethan, Umschläge, Senfpstaster und spanische Fliegen mir zu legen. Jett meinte er auch, ich möchte das nur thun. Der Erfolg war gut. Ich bekam wieder Appetit, Husten und Durchfall

gaben sich; ich machte fleißig Spaziergange, und bin jett, Gott sen Dank, so weit hergestellt, daß ich die Ruckreise über Frankreich nach Hannover antreten kann. Doch bin ich auf den Rath guter Freunde auf einige Tage hier nach dem Esturial gekommen, um mich in ber gefunden Luft bieser Berge noch etwas zu ftarken. Gine große Menge Berren, Damen und Kinder aus Madrid halten sich in gleicher Absicht, ihre Gesundheit zu stärken, hier auf. Ich habe außerdem noch den Bortheil, täglich einige Zeit auf der Bibliothek seyn zu dürfen. Lange verweile ich hier nicht, und nach Madrid zurückgekehrt, trete ich gleich meine Reise nach Bayonne an. In Paris werbe ich mich etwas ausruhen, und es würde mich sehr erfreuen, wenn ich dort bei Avenarius einen Brief von Ihnen vorfande. Bon Paris möchte ich ben kurzesten Weg nach Hannover einschlagen, weil ich eine große Sehnsucht habe, die Baterstadt und die Meinigen wiederzusehen; obwohl ich am liebsten über Frankfurt reifte. Wegen meiner Anstellung an der Bibliothet zu Göttingen bin ich sehr unschlüssig, was ich thue; benn man will, daß ich auch Borlesungen halten soll. Allein eine ganze Stunde zu sprechen, werbe ich wohl nicht sobalb im Stande seyn. Und außerdem hatte ich dann keine Zeit, meine Abschriften und inedita zu publiciren; es versteht sich, daß alles, was für die Monumenta sich eignet und bestimmt ist, davon abgezogen wird. Bas diese letteren Sachen betrifft, so bin ich jett nicht im Stande, Ihnen genauer barüber zu berichten, und muß bas aufschieben bis Paris oder Hannover.

32. Knust an den Herausgeber. Paris, den 21. September 1841. So bin ich denn nun endlich bis Paris gelangt. Aber wie? ganz zerschlagen und matt; die Reise durch Spanien war schon sehr angreisend, aber diese von Bordeaux bis hier, drei Tage und zwei Nächte, hat mich ganz abgemattet, so daß ich hier gegen meinen Willen mich etwas länger ausruhen muß. Herr Avenarius hat mir einen Arzt zugeschickt, ber mich während dieser Zeit behandeln foll. Er erklart das Uebel für ein Leberleiden, welches zwar nicht gefährlich aber doch auf die Dauer sehr schwächend sen. Diese Schwäche merke ich leiber zu sehr, namentlich in meinen Beinen, die nicht fo recht fort wollen. Im Ganzen befinde ich mich jedoch bedeutend besser als in Spanien, und habe guten Appetit, ein Drang der Ratur, bie verlornen Kräfte wieder zu ersehen. - Ich wohne wieber in meiner früheren Behausung "hotel de France, rue de Seine St. Germain Nr. 59." und bin sehr zufries ben mit ber guten Berpslegung, die man mir anges deihen läßt. So werbe ich mich balb wieber erholen, um über Frankfurt meine Reise weiter fortzuseten; benn meine Sehnsucht, Hannover und die Meinigen nach so langer Abwesenheit wiederzusehen, ist sehr groß, und ich möchte sagen heftig. Wenn ich nur erft Kassel erreicht habe oder Göttingen, so werden die Meinigen von da mich abholen. In Frankfurt muß ich mich wohl ein oder zwei Tage aufhals ten. Un Dr. Böhmer habe ich ebenfalls einige Beilen geschrieben, um ihm meine baldige Ankunft zu melben. --Die Bekannten, vorzüglich Avenarius und die Deutschen hier im Hause besuchen mich sehr fleißig, was mir um so angenehmer ift, ba ich bis jest nicht ausgehen durfte; boch morgen soll ich etwas ausgeben ober ausfahren, was mir wohl thun wird. — Ob ich in ben letten Tagen vor mei= ner Abreise auf die Bibliothek geben werde, ift fehr zweis felhaft, weil ber Doctor schon im Boraus alles Arbeiten verboten hat.

Run ich hoffe, daß ich bald die Ehre haben werde, Sie persönlich zu sprechen, und bis dahin empfehle ich mich Ihnen und den Ihrigen bestens.

33. Hr. Dr. H. an ben Herausgeber. Paris, den 9. October 1841. Gestern Morgen rief man mich zu uns

serm Freunde Knuft, ben ich Abends vorher nicht unwoh= ler als gewöhnlich verlassen hatte. Er war als ich kam sehr angegriffen und hatte eine Art von Krise überstan= den, sprach aber mit vollkommener Klarheit bes Geistes und der Stimme bis gegen zwei Uhr, dann wurde ihm bas Sprechen sauer. Ich verließ ihn um die Essenszeit und fand ihn um neun Uhr bedeutend schwächer; doch war er bei vollem Bewußtseyn, und die paar Worte, welche er sprach, waren sehr beutlich, so daß ich ihn nach elf Uhr verließ, da er eine sehr gute Warterin bei sich hatte. Heute Morgen habe ich bie traurige Nachricht erhalten, daß er diese Nacht um vier Uhr verschieden ist. Gein Tod ift so sanft und ruhig gewesen, wie fein ganzes Leben; ich fand ben Leichnam genau in berfelben Lage, in welcher ich meinen Freund gestern verlassen hatte; bie Barterin fagt, er habe die Luft etwas lauter als bisher durch die halbverschlossenen Lippen geblasen, und als sie bingeseben, sep er tobt gewesen. Gestern bat er uns zum erstenmal davon gesprochen, daß er nicht bloß schwach, sondern krank sep, gelitten hat er gar nicht. Ich habe ihm wie gelegentlich von Werny gesprochen, ba er aber nicht weiter barauf einging, so wollte ich ihn nicht ängstigen. Sein ganzer handschriftlicher Nachlaß, worunter 20 No= tizenbücher, und seine Bücher, worunter ein fuero juzgo mit Collation, ift in vollkommner Sicherheit.

## V.

## Reise nach dem Elsaß, vom 2. bis 19. Sep= tember 1841,

## vom herausgeber.

Die Untersuchung der Bibliotheken und Archive des Elfasses, womit in früheren Beiten von ben Berren Archiva= ren Dümge und Mone der Anfang gemacht war 1), ward dem Herbste des vergangenen Jahres vorbehalten, weil die Aufstellung der neuerworbenen Handschriften der Straß= burger Universitätsbibliothek seit Kurzem vollendet und das ber ihre Benutung möglich geworden und die Hinderniffe weggefallen waren, welche früher einer Untersuchung ber Handschriften zu Colmar im Wege standen. Herr Bibliothekar Dr. Böhmer verband sich mit mir für diesen 3wed, und nach einem mehrtägigen Aufenthalt in der Rähe von Zweibrücken, auf den waldigen Höhen und in den heitern Gärten und Wiesengründen des Thales von Monbijou, überschritten wir am Nachmittage des 2. September die französische Gränze. Durch liebliche Thaler, deren frisches Grun von lebendigen Bachen genahrt wird, gelangten wir allmählig an die Höhe von Eschweiler, wo wir einige Stunden ruheten, dann Nachts an die Felsenfestung Bitsch und am Morgen bes 3. Sept. über ben Kamm bes Basgaugebirges in das östliche Seitenthal von Niederbrun, Diese ehe= burch ben alten Reichsforst nach Bagenau. malige Reichsstadt, das Haupt der Landvogtei Elsaß, hat das Ansehn einer gewöhnlichen Landstadt; doch fanden wir in der neuerrichteten Bibliothek, für welche bie Gemeinde ein ansehnliches Einkommen ausgeworfen hat, einen Beweis, daß das geistige Leben nicht erstorben ift. Auf Die

<sup>1)</sup> Archiv I. p. 143 ff.

Bermendung bes Herrn Senil, Bibliothekars und Com= mandanten ber Nationalgarde, gestattete ber Maire uns bereitwilligst ben Eintritt ins Stadtarchiv, welches eine nicht unbedeutende Bahl kaiserlicher Urkunden und Briefe befigt, deren größter Theil jedoch bamals zu Colmar in Berrn Hugots Banben war. Wir mußten baber unfere Anwesenheit auf den einen Nachmittag beschränken, und reisten am 4. September nach Straßburg. Die Uni= versitätsbibliothek ift unter der ausgezeichneten Leitung des Herrn Professor Jung täglich mehrere Stunden, Bor= und Rachmittags, auch Abends bei Licht ben Besuchern geöff= net, und wir fanden bei ihrem gelehrten Borfteber bie arößte Bereitwilligkeit, unsere Forschungen zu begünftigen. Die Handschriftensammlung stammt aus verschiedenen Quellen. Ueber die Handschriften der alten Universitätsbibliothek ift im Jahre 1748 ein geschriebenes Berzeichniß durch Iohann Jakob Schatz ausgearbeitet; bes protestantischen Professors Joh. Jakob Bitter Handschriftenverzeichniß ber ehemaligen Johanniterbibliothek findet fich in des katholischen Beislinger Armamentario 1749. fol. gedruckt, die Erwerbungen ber späteren Beiten, namentlich mas aus ben aufgehobenen Klöftern des untern Elfaß für die Bibliothet gerettet, ober burch Herrn Professor Jung kauflich erwor= ben worden, wie bie ehemals bem Herrn Geheimen Cabinetbrath Büchler gehörigen Sandschriften ber Logos Ribuariorum, Alamannorum unb formulae Alamannicae (Archiv V. 221. VII. 800) wird verzeichnet werden, sobald die Ginrichtung ber Bibliothet gang vollendet ift. Bir untersuch= ten bie aus den beiden Berzeichnissen für unsere Zwecke wichtigen und außerbem alle noch nicht verzeichneten Hand= schriften, benutten sogleich ungebruckte Annalen einer Handschrift aus Maurmunfter bei Babern, Briefe gur Geschichte Friedrichs I., eine Beschreibung von Köln, und er= hielten bie Busicherung künftiger Benutung bessen, mas noch sonst für spätere Theile der Monumenta wichtig ist.

Die Handschrift des Carmen de bello Heinrici IV. contra Saxones, beren Auffindung ich besonders gehofft hatte, war nicht vorhanden. — Die Empfehlung des Herrn Prof. Jung eröffnete uns auch ben Zutritt zu ben Archiven ber Stabt und bes Departements, wo bie Herren Schneegans und Deutsch uns eine Reihe wichtiger Urkunden vorlegten, beren Benutung von herrn Dr. Bohmer begonnen ward. Un= fere Beschäftigungen waren nur burch einen Sonntag unterbrochen, welchen wir jum Besuche bes Obilienberges be-Wir gelangten auf ber Eisenbahn bis Benfeld, gingen bann nach Baar und burch ben Hochwald ben steilen Berg hinauf zu der Capelle, worin die heilige Odilie fortwährend Gläubige heilt, und bewunderten die den Berg umziehenden Mauern der alten Befestigung, deren gewaltige Steine mit eichenen Schwalbenschwänzen verbunden Um 10. September brachte uns die Eisenbahn in zwei Stunden nach Colmar, von wo aus ich am 11. bas rudwärtsgelegene Schlettstadt besuchte. Diese Stadt besit die Ueberbleibsel ber Bibliothek bes Beatus Rhena= nus, welche jedoch lange Beit auf einem Boben bes Rath= bauses ausgebreitet so gut als unzugänglich waren. Sehr erwünscht traf es sich daher, daß mein Besuch in bessere Beiten fiel, indem die Stadt sich zuletzt der Sache angenommen, und die Herren A. T. Batin, Prof. Um. Biechy und Ad. Müng als "Commission de la bibliotheque publique" mit Einrichtung ber Bibliothek beauftragt hatte. Ich fand daher sowohl Bücher als Handschriften in freunds lichen Zimmern aufgestellt, und durch die große Gefällig= keit bes herrn Prof. Biechp, welcher mir mehrere Stunben opferte, Gelegenheit, die Handschriften nach der Reihe zu untersuchen. Es sind 126 Bände, ehemals zählte man Die alteste darunter, Paulinische Briefe in Unzialen aus dem 7. ober 8. Jahrhundert, hat statt der gewöhn= lichen Interpunction bas von den romischen Inschriften ber bekannte Zeichen O; die schöne Handschrift der Annales

Fuldenses war von Herrn Engelhardt schon für den ersten Band der Monumenta benutzt, wogegen Gesta Trevirorum, eine Historia Langobardorum, eine Papstgeschichte und andere erwünschte Beiträge für die Monumenta durch die Bermittelung der Commission übersandt werden sollen. Ich bemerkte auch deutsche Glossen aus dem 9. und eine zahlreiche Sammlung aus der ersten Hälfte des 12. Jahrzhunderts. Herrn Batins Bermittelung dei dem Maire verzbankte ich die Ansicht des städtischen Archivs, dessen Urkunden jedoch noch ungeordnet in Kisten lagen, woraus ich einige von Adolf, Friedrich III, Ludwig dem Baiern, Karl IV, Sigismund und Friedrichs IV. Frankfurter reformatio von 1440 hervorzog; ein altes Stadtrecht hatte sich schon in einer der Handschriften gesunden.

Unser Aufenthalt in Colmar dauerte brei Tage, welche wir durch die musterhafte Gefälligkeit des Bibliothekars und Archivars Dr. Hugot, Berfasser bes Berfes Reunion de Strasbourg à la France, Strasbourg 1841, 8vo, ganz zu unseren Forschungen verwenden konnten. Colmar besitzt ein städtisches Archiv, das Archiv des Departements, in welchem die Urkunden der aufgehobenen Klöster, soweit sie überhaupt gerettet worden, verwahrt werden, und die öf= fentliche Bibliothek. Letterer sind die Handschriften der Rlöster zugefallen, unter benen mehrere, vor allen Mur= bach, reiche Bibliotheken beseffen haben, wie man fich aus bem bei Montfaucon gedruckten Berzeichniß überzeugen kann. Diese Schätze zu untersuchen, war unmöglich gewesen, so lange es der Abbe Reichstätter verhindern konnte. Die Gründe seines Betragens sind niemals öffentlich zur Sprache gekommen, die Thatsache aber wird von Niemanden in Abrede gestellt. Sehr glücklich für uns fand sich schon seit mehreren Monaten Dr. Hugot an seiner Stelle, führte uns auf die erste Frage zu den Handschriften und gestat= tete beren genaue Untersuchung. Der Erfolg entsprach jedoch nicht meiner Erwartung. Die Murbacher Handschrif=

ten waren entweder nie hier gewesen, oder sämmtlich wieder abhanden gekommen; die übrige Sammlung enthielt größtentheils Papierhandschriften, wenige auf Pergament, und unter ihnen keine über das Ende des 12. Jahrhunderts hinausgehend. Die wichtigste sür uns war eine Cronica de rege Rudolsso de Habspurg, nämlich eine aussührzlichere Bearbeitung der Annales Colmarienses, deren Original noch im vorigen Jahrhundert vorhanden und von Schöpslin sür seine Scriptores Alsatienses bestimmt war. Diese Handschrift ward benuht. Herr Dr. Böhmer beschäftigte sich indessen nit den Kaiserurkunden der beiden Archive und machte in ihnen die Entdeckung der fast vollsständigen Gesetze Ludwigs des Baiern von 1338.

Die Carmina Theotisca, beren Spur nach Colmar zu leiten schien (Archiv VII. S. 1018), obwohl sie 820 auch in Reichenau vorhanden gewesen sind 1), waren also nicht gefunden. Da ich vernahm, daß in Colmar noch zwei reiche, während der Revolution gebildete, Privatbibliotheken vorhanden sepen, in benen man Panbschriften vermuthen dürfe, so besuchte ich deren jetige Besitzer, Berren Detger und André. Ersterer benachrichtigte mich jedoch, daß er die in seiner ererbten Bibliothek befindlich gewesenen Hand= schriften zum Gebrauch für eine Elsassische Geschichte an Herrn Golbery gegeben habe, und sich übrigens nichts Sehenswerthes bei ihm finde; Herr André, Prasident des Appellationshofes, war zwar nicht im Stande, mir selbst seine Bibliothek zu zeigen, verhieß jedoch beren Deffnung, wenn ich auf ber Rudtehr von Bafel meinen Beg über Colmar nehmen würde.

Wir verließen daher diese schöne Gegend am 13. Sep=

<sup>1)</sup> Neugart episcopatus Constantiensis, wo S. 539, 540 gerade dieselben Werke und in berselben Ordnung aufgezählt werden, wie in dem Murbacher Verzeichniß. — An andern Stellen weichen beide Berzeichnisse etwas ab; es läßt sich sedoch die Vermuthung nicht abweisen, daß das in der Genfer, aus Murbach stammenden Handschrift angebundene Bücherverzeichniß ein Reichenauer sehn möge.

tember, um zu versuchen, ob wir ungeachtet ber politischen Berwicklungen des Cantons Aargau die Murische Handschrift bes Hermann, Berthold und Bernold für die neue Ausgabe dieser Schriftsteller, besonders des Berthold benuten konnten. Ueber Bafel in Narau angelangt, erhiel= ten wir von der Cantonsregierung durch gütige Bermitte= lung des herrn Professor Aebli die gewünschte Erlaubniß, und fuhren in bes Lettern Begleitung am 14. September über Lenzburg, die Ruinen von Habsburg im Gesichte, nach Bilmergen und Muri. Die öden Ballen des Prachtbaues, worin mich noch vor zwei Sahren feine Gigenthumer gaft= lich aufgenommen hatten, wurden uns aufgethan, wir betraten die Bibliothek, wo die reiche Büchersammlung in aller Ordnung stand, und auf einem Tische, vielleicht noch zulett gebraucht, die Monumenta Germaniae lagen; wir burchgingen die Banbschriften, bann bas Archiv, ohne bas Erwartete zu finden. Beim Scheiden begrüßten wir an der Pforte des Klosters den einzigen in der Rähe als Seelsorger gebliebenen P. Leobegar, ber von einer geift= lichen Berrichtung zurückfehrte und uns keine Auskunft ertheilen konnte. Unser Aufenthalt in Lugern ward zur Benutung der Stadtbibliothet verwandt, welche unter wenig bedeutenden Handschriften der Franciscaner einen Potrus de Vinea mit einem ungebruckten Anhange erhalten hat; nach einer Fahrt über den Bierwaldstättersee bis Müelen, trennten wir uns in Luzern am Nachmittag bes 17. Sept. Um nachften Morgen war ich in Colmar gurud, und ward von Herrn Andre's Gohn in die Bibliothet seines Baters geführt, welche eine gute Sammlung ftaats= rechtlicher Werke aus ber letten Halfte bes vorigen Jahr= hunderts, aber nur wenige Handschriften enthält, worunter id) Exemptiones ecclesiasticarum regularum partim ex epistolis Romanorum pontificum partim ex gestis conciliorum catholicorum episcoporum auf Pergament, um 1100 geschrieben, und die Briefe des h. Bernhard

aus dem 13. Jahrhundert erwähne. Herr Archivar Hugot hatte die Gefälligkeit, sich auch bei Herrn Metger bahin zu verwenden, daß mir dessen Bibliothek geöffnet werde; doch kam uns zuletzt die Nachricht, daß Herr Metger keine Handschriften besitze, sich übrigens zu erinnern glaube, daß die gesuchte Handschrift mit altdeutschen Gedichten noch zur Kaiserzeit auf der Stadtbibliothek gewesen sep. Da hiemit jeder Grund weiteren Berweilens in Colmar aufhörte, so reiste ich am 19. Sept., dem Tage der seierlichen Erststnung der Eisenbahn, durch die fruchtbare Ebene des Rheins, rechts den entsernteren Schwarzwald, links an den waldigen Bergen der Logesen, den zahllosen Burgen, Schlössern, Oörfern und Weinhügeln vorbei, nach Straßburg, und von dort über Mainz und Frankfurt nach Hansnover zurück.

## VI.

Reise nach Thüringen und Sachsen, vom September bis November 1841,

von herrn Dr. Bais.

Das geschichtliche Leben Deutschlands hat sich von jeher an den verschiedensten Orten zugleich neben und mehr oder minder unabhängig von einander entwickelt; nicht bloß Gub und Nord, ber Often und Westen standen sich oft starr und schroff gegenüber, sondern eine Menge kleinerer Kreise hatten sich gebildet, mitunter jeder für sich abgeschlossen, die dann aber nicht selten wieder zusammenflossen, Mittelpunkt fich wechselnd hierhin und bahin schob, Umfang balb ein größerer, balb ein geringerer war. ber ber Reichthum und die Mannigfaltigkeit der Gestaltungen in der beutschen Geschichte; daher aber auch die Schwierigkeit, des Gegenstandes ganz Herr zu werden, die allgemeinen Gesichtspunkte nicht in ber Fülle ber Einzel= heiten zu verlieren und doch auch jeder Besonderheit ihr Recht angedeihen zu lassen. Es zeigt sich dies bei der Be= handlung der Geschichte selbst, es zeigt sich aber auch bei den Borbereitungen und Borarbeiten; selbst die erste von allen, das Zusammenbringen des Materials wird hierdurch zu einem mannigfach verwickelten und schwierigen Ge= schäfte. — Freilich in keinem Lande werben wir die Ge= schichtsbenkmaler an Einem Orte aufgehauft finden; weber in Frankreich noch in England, wo das Leben am frühften zur Centralisation hinarbeitete, ist dies der Fall. Bande des Archivs selbst zeigen, an wie vielen und ver= schiedenen Orten das Material auch hier zusammengesucht werden mußte. — Aber anders ift boch noch bie Lage ber Dinge in Deutschland. Da wechselten früher Herrschaft

und Besith sast mit jedem Schritte; particuläre Gewalten weltlicher und geistlicher Fürsten erfüllten das ganze Reich, und jede hatte ihre besonderen historischen Berhältnisse, jede sammelte für sich ihre Denkmäler, auf jeder beruhte ein Theil der allgemeinen Geschichte. Rur indem wir allen Berzweigungen nachgehen und die vielen Quellen und Bäche zusammen zu leiten und bemühen zu einem gemeinssamen reichen Borne, können wir hossen, in den Besith aller Ueberlieserungen zu kommen und Herr der ganzen Entswickelung zu werden.

Und hierauf eben ist das Bestreben der Gesellschaft sür altere deutsche Geschichtskunde gerichtet. Nachdem sie also die großen Mittelpunkte und, wenn ich so sagen darf, Stapelplätze historischer Denkmäler aufgesucht und durchgesforscht hat, muß sie auch auf die minder reich ausgestatteten Orte ihr Augenmerk richten, die doch, weil sie entweder selbst einmal eine bedeutendere Stellung im Reichsverbande einnahmen, oder später der Sitz eines regierenden Pauses wurden, oder auf andere Weise zu Schähen dieser Art geskommen sind.

Bielleicht giebt es keine Gegend Deutschlands, die in dieser Beziehung reicher ist als Thüringen und die benach= barten sächsischen Provinzen. Im Mittelalter war fie durch Bisthümer und reiche Klöster ausgezeichnet, und auch an selbständiger Bedeutung fehlte es Städten pon Später durch mancherlei Berhältnisse zerrissen und unter viele Herrscher zertheilt, ist dies bis heute das Land, das am meisten den Bustand des alten beutschen Reichs uns zu vergegenwärtigen im Stande ist. — Das historische Leben dieser Lande beginnt in der Periode der frankischen Raiser sich besonders reich zu entfalten; damals wurden die angesehensten Alöster gestiftet, und die Familien des einheimischen Abels traten in ben Streitigkeiten, Die jene Sahrhunderte erfüllten, bebeutend hervor. Gerade die Geschichtschreiber dieser Beit aber werben ben Inhalt ber nach= sten Bande der Monumenta ausmachen; und deshalb schien es nothwendig, vorher noch einmal dies Gebiet vollständig zu durchforschen; man mußte die Gewißheit haben, daß nichts übergangen sei, was den Arbeiten nüßlich und försderlich werden könne. Mit besonderer Freude unternahm ich es, dies, soweit es bei mir stand, zur Aussührung zu bringen.

Dabei stellte ich mir die Aufgabe, allen schriftlichen Erinnerungen und Denkmalern bes Mittelalters möglichft nachzugeben, und zu verfolgen, mas hier geschrieben, gesam= melt, wie es zerstreut, wieder gerettet, wie endlich in den jetigen Zustand gebracht worden ist. — Denn die wechselnden Schicksale des Landes sprechen fich nicht bloß in ben Geschichtsquellen selbst aus, sondern sie haben auch ben unmittelbarften Antheil, zuerst an bem Entstehen, bann auch an dem Untergange berselben gehabt. In den alten Bisthumern, besonders zu Merseburg, in den reichen Rloftern bes Landes, ju Reinhardsbronn, auf bem Petersberge, später zu Eisenach, Erfurt und an vielen anderen Orten schrieb man die Geschichten ber Borfahren und Zeitgenoffen nieber; gerabe zur Beit ber Bluthe, bes Ansehns und ber Macht geschah auch am meisten für bie Ueberlieferung an bie Nachkommen. Aber burch bie Fehden, die später bas Land erfüllten, burch bie Reformation, ben Bauernkrieg und andere Unruhen, gingen bie alten Stiftungen zu Grunde. Bieles wurde zerstört, die Sammlungen zerstreut und verschleubert. Die Handschriften wanderten oft lange von einem zum andern, bis bie meisten in ber neuesten Beit allmählich ben Weg in öffentliche Sammlungen gefun= den haben. Etwas beffer erging es ben Urkunden. Sie mögen hier und ba zerftort worden sein, in der Regel wur= ben sie erhalten und kamen in die sorgfältig, ja angstlich gehüteten Archive ber Landesherren. Bon Reinhardsbronn und Paulinzelle befigen wir die Urkunden in fast ununterbrochener Reihe, aber keine einzige alte Handschrift biefer

Albster hat sich erhalten. Manches war eine Zeitlang versschollen, lag undeachtet umber. Aber der regere Eiser, der in den letzten Jahrzehenden überall für die Denkmäler der Geschichte erwacht ist, die liberale Förderung, die sast alle Regierungen diesen Bestrebungen zu Theil werden lassen, wirken auß günstigste und versprechen uns von Jahr zu Jahr noch erfreulichere Resultate.

Che ich dazu übergebe, eine kurze Rachricht von den gesehenen und durchsuchten Bibliotheten und Archiven zu geben, erfülle ich die angenehme Pflicht, hier öffentlich meinen besten Dank abzustatten für die große Bereitwilligkeit und Gefälligkeit, mit ber man fast überall meinen Bunschen entgegengekommen ift. Rirgends habe ich vergebens angeklopft; keine Sammlung, kein Archiv, bas ich zu seben wunschte, ift mir verschlossen geblieben. Herr Geh. Assistenzrath Brohmer in Coburg, Gr. Ercellenz Herr Geb. Rath Schweizer in Beimar, Gr. Ercellenz Herr Geh. Rath Braun und herr Geh. Rath von Buftemann in Altenburg haben mir den Zutritt zu den Archiven der Sächsischen Säuser aufs bereitwilligste erlaubt. Auch ben Borstebern ber Archive bin ich für viele Gefälligkeiten zu lebhaftem Danke verpflichtet. Ebenso sehr muß ich die Freundlichkeit und Gute ber Herrn Bibliothekare rühmen. Bas Ukert in Gotha, Rrit in Erfurt, Gottling in Jena, Riefling in Beit, Raumann und Gersborff in Leipzig nur thun konnten, um mir die Arbeit zu erleichtern, geschah fast ohne baß ich barum zu bitten nöthig hatte. Richt felten wurden mir die Schluffel anvertraut, anderswo durfte ich Pands schriften, Rataloge und was bergleichen mehr ift, ohne alle Schwierigkeit in meine Bohnung nehmen. Aber auch an andern Orten, wo weniger zu thun war, fand ich ähnlichen guten Billen. Bechstein in Meiningen, Cberhard in Co= burg, Hertel in 3wickau, Rüdiger in Freiberg zeigten fich zu jeder Förderung meiner Arbeiten aufs beste bereit. werde Gelegenheit haben, anderer, benen ich mich bankbarft verpflichtet fühle, im Fortgange des Auffahes zu gedenken. Ich wundere mich auch nicht, daß es hie und da etwes mehr Mühe und Worte kostete, um zum Ziele zu gelangen, da nicht alle wußten, wozu die Arbeit nühen solle und was es mit den Monumenten eigentlich auf sich habe. Es wissen das ja manche nicht, die viel weniger entfernt sind.

Bu Anfang der Reise hielt ich mich einen Tag (20. Sept.) in Cassel auf und untersuchte ein paar Handschriften ter Bibliothek. Herr Bibliothekar Bernhardi beschenkte mich mit ungedruckten Annalen, die er in Gemeinschaft mit Mone aus einer nach England (an den Buchhändler Payne) verkausten Bibel der alten Prämonstratenser Abtei Park bei Löwen abgeschrieben hatte. Sie sind um so interessanzter, da sie mit mehreren andern neulich von Herrn Bethzmann in Belgien und Nordsrankreich aufgesundenen genau zusammenhängen, und es erst durch die gegenseitige Berzgleichung derselben möglich wird, zu bestimmten Resultaten über ihre Entstehung und ihr Berhältniß zu einander zu gelangen.

In Eisenach ist von schriftlichen Denkmälern des alten Ruhmes gar nichts mehr vorhanden; manches, was von hier ausging, habe ich in anderen Bibliotheken Thürinzgens gesunden (z. B. in Iena). Herr Prosessor Rein, in dessen Begleitung ich die Wartburg besuchte, gab mir die Ueberzeugung, daß, was nicht auf solchem Wege anderswo erhalten ist, als verloren angesehen werden muß. Besonz ders der Bauernkrieg hat zerstörend in diesen Gegenzden gewirkt. Wenigstens ist man sehr geneigt, ihm alle Berluste zuzuschreiben. Vielleicht aber wird es an mehr als einem Orte der Fall sein, wie es bei Paulinzelle eine genauere Untersuchung ergeben hat 1), daß man mit Unzrecht den Untergang aller Blüthe mit diesen Bewegungen in Berbindung setzt.

Die Meininger Bibliothet, die ich den 23. und 24.

<sup>1)</sup> Hesse, Geschichte des Klosters Paulinzelle S. 12.

September untersuchte, ist nicht reich, die Sammlung wichstiger deutscher Rechtsbücher 1) giebt ihr jedoch einen besons dern Werth, und auch einige andere Handschriften sind nicht ohne Interesse. Wichtiger aber sind die hier im gesmeinschaftlichen Hennebergschen Archive ausbewahrten Urstunden, die älteste von K. Heinrich I. Ich konnte mich jedoch einer nähern Benutzung mit Fug enthalten, da eben Herr Schöppach die ältesten dis 1330 alle in dem ersten Heste seines Hennebergschen Urkundenbuches genau und sorgsältig abdrucken ließ. Ich freue mich, diesen Band jetzt vollendet vor mir liegen zu sehen, und einen schönen Reichsthum wichtiger Urkunden bequem überblicken zu können, und werden dadurch auß angenehmste an die Stunden ersinnert, da wir gemeinsam einige Urkunden ansehen und das hin gehörige Dinge besprechen konnten.

Die wenigen kaiserlichen Diplome — bas alteste ist von Ludwig d. B. — bes stadtischen Archivs zu Schmalzkalden habe ich verzeichnet. Bedeutender könnte das Arzchiv in Schleusingen sein; wir haben von Schöppach hierüber nähere Nachricht zu erwarten. Daß die dortige Bisbliothek nur fünf bis sechs unwichtige Pandschriften 2) enthalte, hatte Herr Director Partung die Güte mir zu melden. Sben so wenig, versicherte man mir, sollte in Hilbburgs hausen etwas für unsere Zwecke vorhanden sein. Und ich konnte mich deshalb nicht entschließen, einige Tage zu weitern, gewiß vergeblichen, Nachsuchungen an diesen Orten zu verwenden.

Mehr burfte ich mir von Coburg (26 — 28. Sept.) versprechen. Die Herzogliche Bibliothek hat 50,000 Banbe, aber nur sehr wenige Handschriften. Unter biesen fanden

<sup>1)</sup> In Homeyers Verzeichniß, das jedoch nicht ganz richtig ist, von 294-300.

<sup>2)</sup> Darunter verbient das Leben der h. Hedwig von 1414 doch genannt zu werden, über die mir so eben Schöppach eine nähere Nachricht mitgetheilt hat. Das Uebrige find Tabula legendarum zweimal, liber sententiarum und epistolae dominic. et sestiv. (2).

fich jeboch zwei, die ehemals dem Kloster Gandersheim ans gehört hatten: ein schöner, reich mit Gold verzierter Evangeliencober aus bem 11. Sahrhunderte, und eine freilich neue Copie des Gedichts der Protsuit de primordis coenobii Gandesh., die wenigstens unabhängig ift von ben Abschriften die früher bekannt geworden waren und einige Barianten zu ber eben vollendeten Ausgabe (Mon. SS. Vol. IV.) gewährte. Beibe Handschriften waren durch die verstorbene Prinzessin Caroline, die Dechantin des Klosters gewesen war, die letten Jahre aber in Coburg gelebt hatte, auf die Bibliothet gekommen. Das mußte auf ben Gedanken führen, ob nicht vielleicht in dem Rachlasse ber Prinzessin noch andere Hanbschriften aus ber Bibliothet 1) des berühmten Klosters erhalten seien. Der Herr Hofmarschall von Hanstein, an ben ich mich deshalb wandte, nahm sich ber Sache auch mit vielem Interesse an. Das die Prinzessin eine Bibliothek hinterlassen habe und diese noch besonders aufbewahrt werde, ergab sich sogleich; auch ber Einficht berselben sollte nichts im Bege steben. Unglücklicher Weise mußten aber gerade beibe Herren, bie bie Schlussel hatten, verreist sein. So versprach herr Prof. und Bibliothekar Cberhard, ber schon vorher mir große Gefälligkeit gezeigt hatte, ber Sache weiter nachzuforschen und uns Nachricht über bas etwa Gefundene zu geben. -Die Gymnafialbibliothet schloß mir Herr Prof. Tromps heller auf. Die Handschriften stammen zum Theil aus ber Sammlung bes ehemaligen Ranzlers Scheres-Birit 2), jum Theil sind fle ein alterer Besit; und unter diesen befinden

<sup>1)</sup> Bu Gandersheim selbst fanden sich im Jahre 1835 nur eine Anzahl unwichtiger und zu Grunde gerichteter Handschriften, und man behauptete, die Prinzessen von Coburg, der ein Theil der Bibliothef zu Theil geworden sei, habe wohl die sehlenden erhalten und mit hinweggenommen.

P.

<sup>2)</sup> Rur ein Theil bleser Bibliothek ist auf der Regierung; die histos rischen und andere allgemein wissenschaftliche Bücher stehen mit der Gyms nasialbibliothek zusammen.

sich wenigstens einige von Werth, namentlich der älteste und beste Codex den ich kenne von der ungedruckten deutzschen Bearbeitung der Geschichte des Landgrasen Ludwig von Thüringen 1). — Das Geheime Archiv in Codurg sieht einer neuen Anordnung entgegen; für den Augenblick war dei dem besten Willen so gut wie nichts zu sinden; nur die von Schultes gesertigten Repertorien konnte ich benutzen, auch einige in diese nicht ausgenommene, meist Saalselder, Urkunden durchsehen. Das Stadtarchiv enthält nichts, was für uns von Wichtigkeit wäre.

Die Gothaer Bibliothet ift zu berühmt und die große Liberalität ihrer ausgezeichneten Borfteber zu bekannt, als daß ich etwas über bieselbe hinzufügen könnte. Ihre Hand= schriften find schon mehrmals bei ben Arbeiten für bie Denumenta von größtem Rugen gewesen und werden es in ber Folge noch oft sein. Ich beschränkte mich barauf, einige ber altesten burchzusehen, ein paar Chartulare zu ercerpie ren und bie hierher gekommenen Epternacher Cobices näher zu untersuchen. — Wichtiger war mir für den Augenblick bas Geheime Archiv, bas ber Herr Geh. Secretar Dr. Moller aufs beste geordnet hat, und bessen Benutung er mir mit aufopfernder Gefälligkeit so bequem wie irgend möglich machte. Es finden sich hier bie alten und schönen Urkunden der Rlofter Reinhardsbronn, Ichtershausen, Georgenthal und Bolkerobe, auch mehrere Chartulare aus benselben Stiftern. Unter ben Urkunden, Die bas sächfische Daus selbst betreffen, sind nur wenig kaiserliche im Driginal; die meisten wurden früher im gemeinschaftlichen Archiv zu Wittenberg aufbewahrt, und sind bei ber Theilung groß

<sup>1)</sup> S. Abelung Directorium p. 112. Ich bemerke, daß der Berfasser Berthold allerdings ursprünglich lateinisch schrieb; in dieser Gestalt aber ist das Werk verloren und nur theilweise in der Hannoverschen Haudsschrift, in der die Ann. Reinhardsbronnenses mit dem Chron. Magdeburgense u. a. zusammengearbeitet sind, erhalten. Die deutsche Uederssehung ist von Frydericus Kodicz de Salvelt und liesert das vollsständige Werk.

tentheils nach Dresden gekommen; doch hat man in Gotha für sorgfältige Abschriften der wichtigsten gesorgt, die in Berbindung mit mehreren älteren Copialbüchern eine gute Uebersicht über den ganzen Reichthum gewähren. Die Tage, die ich diesen Arbeiten widmen konnte (29. Sept. — 2. Oct.), gehören zu den angenehmsten der Reise. Ich bedauere nur, daß ich nicht Alles abschreiben konnte, glaube aber, das Bemerkenswerthe wenigstens vollskändig und genau verszeichnet zu haben.

Erfurt's Bebeutung, besonders am Ausgange bes Mittelalters, ift bekannt genug, und in den verschiedensten Gebieten finden wir die Belege dazu. Die Stadt hat wich= tige Privilegien von den Kaisern erhalten und ihre Rechte und Freiheiten gegen Mannzer und andere Anfechtungen Fraftig gewahrt. Ihre Klöster, besonders das auf dem Detersberge, zeichneten sich, wie ich schon bemerkte, burch lites rarische Bildung und Sinn für historische Erinnerungen aus. Am Ende des 15. und Anfang des 16. Sahrh. ift in ber Stadt sehr viel geschrieben worden, und namentlich eine große Anzahl verschiedener Chroniken sind bamals vers Auch die Universität stand eine Zeit lang in Blüthe und wurde von Schülern aus allen Theilen Deutschlands besucht. So konnte man wichtige Denkmäler vergangener Beiten hier zu finden hoffen. Die Erwartung wurde auch nicht ganz getäuscht, boch nicht in aller Beziehung befriebigt. — In bem Stadtarchive find nur noch fehr wenige Urkunden vorhanden; der größte Theil ift mit den übrigen Diplomen diefer Gegend in bas Provinzialarchiv nach Mag= beburg gewandert. Bas zurückgeblieben, hat der Dagistrat neulich ordnen lassen und mir bereitwillig die Einsicht geftattet. — Bon ben alten Klosterbibliotheken ift auch nur ein Theil in die ehemalige Universitätsbibliothet, die jest die Königliche beißt, gekommen. Mehrere Dandschriften aus bem Rarthäuser Rloster werben hier aufbewahrt, auch einige aus S. Peter; boch scheint ber beste Theil Dieser Bibliothet zerftreut worden zu sein. Bon bem alten Lambert, ber bier gewesen sein muß, sehlt uns jede Runde; die aus ihm und Ede hard hier zusammengeschriebene Chronik findet fich in Gotha 1), Annalen bes Klosters im Besitze bes Grafen Schönborn zu Gaybach 2); andere und zum Theil alte Codices, die ebenfalls von hier stammen, habe ich in Beimar gesehen. — Einzelne Manuscripte der Erfurter Bibliothek scheinen gelegentlich geschenkt ober anderweit erworben zu sein. Auch aus der Bibliothet des Ranglers von Boyneburg ist manches hierhergekommen. Bohl die interessanteste Handschrift unter allen — es sind im Ganzen 241 — enthält (aus bem 13. Jahrh.) die für Dänemarks Geschichte wichtigen Annales Esromenses; sie ift älter und beffer als die bisher bekannten, und mahr= scheinlich von einem in Erfurt studirenden Danen ober 36= lander 3) zurückgelassen worben. Auf bem letten Blatte stehen einige Runen. — Das wichtigste aber, was von der alten Universität sich erhalten hat, ift der Bücherschat bes collegium portae coeli, ber seit einiger Beit mit ber königlichen Bibliothek vereinigt worden ist. Hier sinden sich viele und wichtige alte Druckwerke; was ihr aber besondern Berth verleiht, ift die bedeutende Anzahl von 970 Handschriften (409 in fol., 443 in 4to, 97 in 8vo, 21 in fleineren Formaten). Den Stamm zu bieser Sammlung bildete die Bibliothek des bekannten Amplonius, die von ihm dem Collegium vermacht wurde. Amplonius besaß nach dem hier aufbewahrten eigenhändigen Ratalog 574 Bande, und zwar de gramatica 364), de poetria 37 (barunter besonders classische lateinische Dichter), de logia 26, de rethorica 12, de mathematica 13, de philosophia na-

<sup>1)</sup> S. Archiv VII. p. 505. 2) Mon. SS. V. p. 150.

<sup>3)</sup> Sollten wirklich schon im 11. Jahrh. Islander in Ersurt studirt haben? Dahlmann Geschichte von Dannemark II. p. 114. Ich möchte boch eher an das englische Heresord benken.

<sup>4)</sup> Isti sunt libri quos ego Amplonius Ratinck de Berka habeo in gramatica tam positiva quam speculativa, und ahulich bie folgenden Ueberschriften.

turali 63 (bavon 3 de alchimia que subalternatur philosophie naturali), de metaphisica 15, de phylosophia morali 35, de medicina 101, de iurispericia und zwar de iure civili 7, de iure canonico 16, de theologia 213. Leiber sind mehrere der besten und wichtigsten hier verzeichs neten Codices im Lause der Zeit abhanden gekommen; des sonders viele lateinische Classiker, auch einige historische und andere Werke werden vermißt 1). Der größte Theil der

1) Ich führe folgende Titel aus bem Rataloge an:

De rethorica:

7. Item egregium et solempne volumen continens infra scripta artis rethorice: primo siquidem tractatum Transmuudi de arte dictandi; deinde 222 epistolas. Post hec 435 epistolas egregii stili dictandi cum prioribus compilatas a Bnhardo Nea-

politano.

8. Item volumen bonum, in quo continentur epistole quas egregius ille rethor Petrus de Vineis compilavit antequam fieret cancellarius domini Fr. imperatoris ad diversas personas. Sunt etiam ibidem alique epistole quas compilavit tempore sui cancellariatus. Deinde sequuntur epistole mirabiliter bone et morales de sompnio Pharaonis translate de Ioseph. 12. Item sex libri epistolarum venerabilis Petri de Vineis rethoricas numero totali 334 vel plures continens epistolas.

De philosophia naturali:

38. Item libri venerabilis Bede presbiteri de naturis rerum, planetis et syderibus cum adiacentibus. — Idem venerabilis Beda de temporibus cum kalendario suo, et hii libri deserviunt tam philosophie naturali quam arti compotistice, et sunt rari.

De philosophia morali:

21. Item itinerarium docti viri Mandaville de partibus transmarinis. — De regno Francorum Greg. Turon. — De partibus iterum transmarinis Ludolphi. — Marchipolo de Sarracenia et Tartara.

27. Item volumen bonum in quo continentur gesta regum Frangenarum (?). — Gesta regum et ducum Treberorum. — Gesta ducis Ernesti Saxonis. — Gesta Appollonii egregia.

De theologia:

85. u. a.: Quedam cronica imperatoris Henrici VII. ...... Quedam cronica parva ut prius in eodem.

158. Die Briefe bes Petrus Blesensis (153).

159. Die Briefe 3vo's (38). Deinde sequentur epistole bone apostolicorum, imperatorum, archiepiscoporum, diversarumque

jett noch vorhandenen Bücher ist scholastisch = theologischen und philosophischen Inhalts. Außerbem nehmen Mathe matik, Aftronomie und Aftrologie, Medicin und verwandte Biffenschaften einen großen Raum ein; es find darunter viele Uebersetzungen aus bem Arabischen, auch aristotelischer Berke, in zum Theil schönen und verhältnismäßig alten Handschriften. Einige Codices geben bis ins 9. und 10. Sahrhundert zurud; biefe find großentheils grammatischen Inhalts, manche nicht ohne Werth. In bem Geiste, in dem Amplonius seine Bibliothet sammelte, wurde fie auch später in bem, nicht selten nach ihm benannten, Collegium vermehrt. Zwölf Plage in bemfelben waren von ihm für feine Landsleute aus Berka (Rheinbergen) bestimmt; baber erklart es sich, bag in ben Buchern öfter Schenker, bie aus diesem Orte ftammen, genannt werden. Diese lange unbeachtet gebliebene Bibliothek gehört jedenfalls zu den wichtigsten Hanbschriftensammlungen des mittlern Deutschlands; sie ist jest in eine vorläufige Ordnung gebracht und wird gewiß noch zu manchen interessanten Mittheilungen Beranlaffung geben. Rur gerade für Geschichte hat fich die möglichst kleine Ausbeute gefunden. Durch bie große Liberalität des Herrn Regierungs = und Schulraths Graffunder und die Gefälligkeit des herrn Bibliothekars Prof. Rrit murbe es mir möglich, die Handschriften vollständig burchzusehen (Dct. 3-8.) und anzumerken, was für uns irgend wichtig sein konnte. — Es giebt noch eine Biblio= thek in Erfurt, die des evangelischen Ministeriums, die mir ihr Borfteber, Herr Diaconus Wetten, gerne zeigte. Ihre Danbschriften enthalten nur 1) Erfortonsia; außer einigen Stadtchroniken des 16. Jahrh. find es meift Collectionen

personarum numero 45. — Collatio de philosophia Alexandri Magni regis Macedonum et Dindimi regis Bragman. per litteras alterutrum factas.

<sup>211.</sup> Bebas historia ecclesiastica Anglorum.

<sup>1)</sup> Bon ben bekannten orientalischen Manuscripten sehe ich natür- lich ab.

und Abschriften. Ein paar ältere Handschriften (s. XV.), boch keine historische, besinden sich unter den Büchern des Canonicus Agricola, die in demselben Saale aufgestellt sind, die aber gewiß zweckmäßiger mit der königlichen Bibliothek vereinigt würden.

Bas Beimar irgend Wichtiges an Denkmalern ber Runst und Biffenschaft enthält, wird jeder benten, sei langft und aufs beste bekannt geworden. Und gerade von den Handschriften ber Beimarer Bibliothet wußten wir so gut wie gar nichts 1). Sie stehen in dem sogenannten Archive ber Bibliothet in acht großen Schränken, ohne bestimmte Ord= nung, Aelteres und Reueres, die verschiebenen Disciplinen ziemlich bunt burch einander. Ein Katalog ift nicht vor= handen. Statt beffen hat ber frühere Bibliothekar Schurzfleisch, später Bulpius, ben Inhalt ber einzelnen Banbe auf einem ber vorbern Blatter, ober auf lose eingelegten Bet= teln angegeben. Nicht ber Wille ber Borfteber — Berr Hof= rath Riemer wollte mir alles Gewünschte bereitwilligst ge= statten, war aber leiber burch Unpaßlichkeit abgehalten, selbst auf die Bibliothet zu kommen; aber auch herr Bibliothe= kar Kräuter zeigte sich von Tage zu Tage mittheilender und gefälliger -, sonbern die Berdroffenheit des bienstbaren Perfonals, dessen Gegenwart ich nicht überhoben werben konnte, hat mir bie Durchsicht bieser reichen Sammlung Doch kam ich bamit in ben Tagen vom etwas erschwert. 9-13. October zu Ende. Die Handschriften sind großen= theils historischen Inhalts, geben aber selten über das 15. Jahrhundert hinauf; für sächfische und thüringische Ge= schichte dieses und der folgenden Sahrhunderte ift viel vorhanden. Denn ber Nachlaß von Schurzfleisch, Beybenreich, Schumacher u. a. wird hier aufbewahrt; Anderes haben die Fürsten zu verschiedenen Zeiten erworben. Auch was

1) Für die Gesellschaft hat nur Bulpius einmal eine unbedeutende Rotiz gegeben (Archiv III. p. 180). Etwas mehr ließ sich aus seinen Curiositäten und den älteren Werken von Schurzsteisch, Gesner u. a. entnehmen.

früher den Albstern der Umgegend gehörte, ist nur auf diessem Wege hierher gelangt und deshald der Zahl nach nicht bedeutend, so daß der Charakter dieser Handschriftensamms lung wesentlich verschieden ist von dem der meisten andern, die größtentheils aus alten Stists und Rirchendibliotheken entstanden sind. — Das Weimarer Archiv, sowohl das gemeinschaftliche als das des Großherzoglichen Pauses, war schon früher von Böhmer benutzt. Daß Einiges seitdem hinz zugekommen ist, daran hat sich Perr Archivar Kräuter wahrscheinlich nicht erinnert; ich bekam erst später Rachricht davon, z. B. von den Peusdorfer Urkunden in Altenburg. Das Autographon der Chronik des Nicolaus do Sygon (vom Petersberge) ist sürs Archiv für 500 Thlr. angekauft; ans dere Handschriften, versicherte man mir, seien nicht vorhanden.

Che ich nach Jena kam, besuchte ich (Oct. 14.) Ru= bolftabt, beffen Archiv vom Herrn Hofrath Beffe in gute Ordnung gebracht und mit einer ansehnlichen Reihe Banben, die Abschriften Thuringischer Urfunden, theils aus ben Driginalen, theils aus Chartularien benachbarter Archive und Bibliotheken enthalten, bereichert worden ift. Auch ein Copialbuch Balkenriedscher Urkunden aus dem 17. Jahrhundert in 7 Foliobanden ist hier vorhanden. Ueber die Raiserurkunden hat Heffe früher einige Mittheilungen an Böhmer gemacht, und gutigst versprochen, diese jett für die späteren Sahrhunderte fortzuseten und zugleich über das neulich von ihm geordnete Arnstädter Archiv Rachricht zu geben. Aus beiden laffen fich namentlich für die Ge= schichte bes 14. Sahrhunderts wichtige Beiträge erwarten, die, ich hoffe es, recht bald zur allgemeinen Kenntniß gelangen werden. Dagegen ift die Bibliothet so gut wie ganz ohne Handschriften; nur ein Copialbuch von Reinhardsbronn aus bem 15. Jahrhundert und eine Sammlung von Col= lectaneen zur Schwarzburgschen Geschichte laffen sich anführen.

Die Bibliotheken ber aufgehobenen Klöster in den Thüstingisch=Sächsischen Landen der Ernestinischen Linie wurden Archto VIII. Band.

im 16. Jahrhundert großentheils in die Universitätsbiblio= thet zu Sena gebracht, wo wir beshalb noch Banbschriften vom Marienkloster in Altenburg, von Grunhapn, Milden= furt und ben Stiftern ber Stadt vereinigt finden. Bu die= fen tam später ber Rachlaß mehrerer Professoren, Bose, Sagittar, Buber u. a. Die Bibliothet bes ersteren ent= halt einige sehr wichtige historische Panbschriften, bas Dri= ginal bes Eckeharb, einen vortrefflichen Cober bes Otto von Freifingen mit ben Ann. Argentinenses, ein altes ins tereffantes Rekrologium von Nieberaltaich. Sagittar fam= melte mehr Thuringische Sachen, Buber ebenfalls Thurin= gische, Sächsische, aber auch andere Chroniken, und überhaupt was für Reichsgeschichte von Bichtigkeit war. Unter seinen Handschriften find mehrere, bie er aus ber Bibliothet des berühmten Hallenser Kanzlers Ludewig angekauft hat. Bielleicht wird man in Halle Rachricht finden können!), wobin die übrigen Codices aus der reichen Bibliothek desselben gekommen find, wohin z. B. ber bes Benzo, ben er bei seiner Ausgabe zu Grunde legte. — Ueber die Jenaschen Handschriften ist schon früher manches mitgetheilt wor= den 2). Doch habe ich einiges aus einer gewissen Ber= gessenheit hervorziehen, anderes näher bestimmen und be= nuten können. Unter biesen Arbeiten, bie burch Gottlings Gefälligkeit mir aufs beste erleichtert wurden, und im anregenden Berkehr mit Dahlmann, find mir die Tage des dor= tigen Aufenthalts (16 — 22. Oct.) nur zu schnell vergangen.

Ich war nun bis an die öftliche Grenze des alten Thüs ringerlandes gekommen, und näherte mich den Gebieten, die, den Slaven benachbart, der Sitz der Grenzvertheidis gung und der Grenzbekehrung unter den Sächsischen und

<sup>1)</sup> Diese ist mir seitbem vom hen. Dr. Förstemann gefälligst ge= geben worben. Benzo tam an hrn. Perard bamals in Stettin.

<sup>2)</sup> Besonders von Mylius: Memoradilia dibl. acad. Ienensis
1746. 8. Die hier erwähnten Kataloge alter Sächsischer Bibliothes
fen waren jest nicht mehr vorhanden, nach einer Randbemerkung des
Katalogs aber an Mylius gegeben und wahrscheinlich nicht zurückgekommen.

Frankischen Königen waren. Das Bisthum Raumburg wurde von Otto L gegründet, mit ihm bas Zeiter später Die Urkunden besselben hat Böhmer früher zum Theil abgeschrieben, vollständig ber Geb. Regierungs= rath Lepfius 1), ber ihre Bekanntmachung in seiner nächstens zu erwartenden Geschichte des Bisthums, zuvor aber eine Mittheilung für die Regesten verhieß. — Bon Raumburg aus besuchte ich auch das benachbarte Pforta (23. 24. Det.), das wenigstens einen Theil seines alten Befites ers halten ober wiedererworben hat, einige Driginalurkunden und, was wichtiger ift, mehrere Chartulare, von benen bas altefte, am Ende bes 12. Jahrhunderts angefangen und später fortgesetzt, sowohl die Stiftungsgeschichte als die Privilegien umfaßt. Ich bin besonders Herrn Prof. Ros berftein für die gefällige Mittheilung biefer Sachen jum besten Danke verpflichtet. Handschriftliches ift sehr wenig erhalten, nur 19 Bande, und diese bloß theologischen Inhalts. — In Raumburg ift gar keine öffentliche Bibliothek; bie ber Wenzeslauskirche ist im Jahre 1801 öffentlich versteigert und ein Theil ber besten Sachen nach Gotha verkauft. Die alte Stiftsbibliothek befindet sich in Beit, früher im Schlosse, jett bei bem Gymnasium aufgestellt. Ihre Manuscripte find burch Müllers Schriften fast zu berühmt geworden; wenigstens hat er Alles möglichst hervorgehoben, was ber Bibliothet jum Ruhme, ber Biffenschaft zu einigem Rugen gereichen konnte. Ginen gewissen Ruf und für die Geschichte ber Beit auch Werth haben die nachgelassenen Handschriften und Papiere des gelehrten Bischofs Julius Pflug. Ich freute mich mehr, hier die einzige Handschrift ber Ann. Bosavienses benuten zu konnen. — Auch das Zeitzer Capitel hat noch eine besondere Bibliothet, die fast ebenso viele Handschriften wie jene be-

<sup>1)</sup> Bei ihm sah ich auch die Antographa von P. Langens Chronik, sowohl das der lateinischen (aus dieser Handschrift Mencke II. p. 1.) als das der ungedruckten deutschen Bearbeitung.

sist (84); sie sind aber alle aus bem 15. Jahrhundert, meist kirchenrechtlichen Inhalts und ohne historischen Werth. — Der Herr Syndicus durste mir nicht erlauben, Urkunden aus dem Capitelsarchive abzuschreiben; doch habe ich es durchgesehen und eben nicht große Ursache gehabt, jenes zu bedauern. — Aus der Bibliothek der Michaeliskirche ist neulich eine Chronik des Klosters Laußnitz bekannt geworden 1); die Handschrift sah ich bei Hesse in Rudolstadt, meine Hossnung, dort vielleicht noch andere zu sinden, wurde nicht erfüllt.

3ch hatte gebacht, auf bem Wege von Beit nach Altenburg (28. October) die Seckendorffsche Bibliothek in Meuselwitz zu sehen, konnte es aber nicht ausführen, da ich niemanden, der die Schlüssel hatte, zu Hause traf. Ich hörte später, daß hier durchaus nichts Mittelalteriges sich finde. Auch in Altenburg ist mir keine alte Handschrift zu Gesicht gekommen. Daß in ber herzoglichen Bibliothek keine vor= handen sei, konnte mir der Bibliothekar, Herr Director Foß, mit Bestimmtheit versichern; weniger ließ sich bies von ber Symnastumsbibliothek behaupten; sie war aber noch ungeordnet und sollte gerade ins neue akademische Gebäude ge= bracht und bort aufgestellt werden. Rach Lorenz 2) ist sie auf der Bibliothet des Franziskanerklosters begründet, hat auch mehreres aus bem sogenannten Bergerklofter erhalten; doch bezeugt er, und Bilisch ) bestätigt es, daß die Hand= schriften von sehr geringer Bebeutung seien. In der Rath8= bibliothet, die neulich geordnet und katalogisit war, habe ich ebenso wenig etwas Wichtiges gefunden. — So waren es besonders die Archive, auf die ich mein Augenmerk zu richten hatte, und beren nicht weniger als brei in Betracht

<sup>1)</sup> Marienstein ober die Gründung des Klosters zu Laußnit. Aus einer alten Handschrift mitgetheilt von A. Morit. Zeiz. 1833. 8. Vergl. Hesses Anz. Jen. 2. 3. 1841.

<sup>2)</sup> Geschichte bes Gymnasti und der Schule in der uralten Fürstlich Sächsischen Residenzstadt Altenburg. Altenb. 1789. 8. p. 338—347.

<sup>3)</sup> S. ben Titel s. Programms bei Bogel p. 21

bas Gebeime=, Regierungs= und Stadtarchiv. famen: Zenes enthält nur einzelne ältere Diplome, die bei ber Trennung von Sotha hierher abgeliefert sind; sie betreffen jum Theil ben Besit der Stadt Altenburg, das George= ftift daselbst oder das Kloster Gisenberg. Aeltere und wich= tigere, auch ziemlich viele Kaiserurkunden bewahrt das zweite Archiv, die aus Laufnig, Buch, dem Augustinerklofter auf dem Berge 1) und anderen stammen. Kaiserliche Diplome fehlen der Stadt; sonft ist ihr Archiv wohl das reichste von allen, und enthält auch manches, was eigentlich sie nicht näher angeht und nur zufällig bahin gekommen zu sein scheint. Daß dies mit den Urkunden der beiden an= dern Archive zu Einer Sammlung vereinigt werde, muß gewiß als wünschenswerth erscheinen. Ich habe schon oben Gelegenheit gehabt, ber großen Liberalität eines bortigen hohen Ministeriums bankbarst zu gebenken, barf aber nicht unerwähnt lassen, daß auch die näher mit der Aufsicht der Archive beauftragten Herren mir auf die freundlichste Beise die Benutung zu erleichtern bemüht waren.

Im jetigen Königreiche Sachsen, den alten Meißnischen Landen, waren es besonders die Bibliotheken einiger älterer geistlicher Stifter, die aufzusuchen und zu benuten der Mühe werth erschien. Doch gehörte 3 wickau, wohin ich mich zuerst begab (3. Nov.), nicht eigentlich dahin, da nur der kleinere Theil der Bibliothek aus den Klöstern der Stadt herstammt, mehr und Wichtigeres aus dem Nachlaß

<sup>1)</sup> Die angebliche Stiftungsurfunde des sogenannten Bergerklosters von Friedrich I. aus dem Jahre 1172 (gedruckt Mencke III. 1067) die ich nur in einer Abschrift auf dem Stadtarchive gefunden habe, nuß unbedingt für falsch gelten. Der Inhalt steht an mehreren Stellen in Widerspruch mit den Formen und dem Sprachgebrauch jener Zeit; die Unterschrift ist ungenau wie nie in echten Urkunden Friedrichs; die Bezeichnung des Kaisers als rex Siciliae endlich ein offenbarer Beweis der Fälschung. Daß der Kaiser in dem Jahre in Altenburg war (dies sagt ein Fragment dei Naumann cod. didl. Lips. p. 231), rechtsertigt die Urkunde nicht, die wahrscheinlich anstatt der verlornen oder nicht aussührlich genug erscheinenden des Kaisers später nach der Bestätigung Rudolfs gemacht worden ist.

der berühmten Rectoren Caspar Barth, Daum u. a., die besonders viele Abschriften und Collectaneen hinterlassen ba= Ein sehr ausführlicher Katalog von Johann Zeremias Crubelius verzeichnet alles, was damals handschriftlich vor= handen war, und was auch noch größtentheils, wenn auch in ziemlicher Unordnung, vorgefunden wird. Leiber steht nur ein Theil der Handschriften zusammen, vielleicht der größere zwischen ben gedruckten Büchern in alten festver= schlossenen Schränken; boch habe ich wohl alle bie für uns wichtig sein konnten gesehen. Und auch auf dem Stadt= archive war einiges zu thun, da theils ein paar Driginale von Adolf u. a. 1) hier aufbewahrt werden, theils der schöne codex statutorum et privilegiorum eine nähere Aufmert= famkeit verdiente. Dagegen gehört freilich eine Reihe an= geblicher Urkunden der Sächfischen und Frankischen Raiser für die Stadt Zwickau zu den gröbsten Betrügereien 2), die auf diefem Gebiete versucht worden sind.

Schon den 5. November kam ich nach Freiberg, wo die Schulbibliothek alles umfaßt, was von alten Büschern, gedruckten wie geschriebenen, aus dem Dome und den Klöstern erhalten ist. Die Zahl der Manuscripte besträgt höchstens 30 bis 40; sie stehen ebenfalls zwischen den gedruckten Büchern zerstreut und mußten mühsam zusamsmengesucht werden. Daß mir dabei so gut wie nichts entsgangen war, zeigte nachher die Vergleichung mit dem Verzeichniß in Mollers Programm von 17273). Die Arbeit war in wenigen Stunden vollendet.

Die reichen Schätze der Dresdener Bibliothek naher zu benutzen, lag nicht in dem Plane dieser Reise.

1) Auch bas Original eines Bündnisses zwischen ben Städten Alten-

burg, Chemnit und Zwickan, unter Rubolf gefchloffen.

2) Wie auch Hr. Dr. Herzog, bem ich für manche Nachweisung verspflichtet bin, in seiner Chronik von Zwickau fast zum Uebersinß ausgesführt hat. — Ihm verbanke ich auch die Nachricht, daß das Schönsbornsche Archiv in Hartenstein manche wichtige Urkunde enthalten dürfte; sie seien aber größtentheils gedruckt in einer Deduction des Jahrs 1720.

3) Der Titel steht Bogel p. 92. Nur bas von Moller aufgeführte

Da jedoch noch kein vollständiger Auszug 1) aus bem Handschriftenverzeichnisse im Archiv mitgetheilt war, so wollte ich wenigstens dies nicht zur Seite laffen. hatte ich einige Handschriften, die mit andern im Lause der Reise gesehenen und benutten verwandt schienen, naber untersucht; doch wollte die Kurze ber mir vergönnten Beit es nicht gestatten. Die wenigen übrigen Stunden benutte ich, die mir vom Herrn Hofrath Falkenstein vorgelegten Papiere Eberts über mehrere Sachfische Bibliothes ken burchzusehen. — Die Rirchenbibliothek zu Dippoldiswalde enthielt im Jahre 1827 nur brei Banbichriften; alle übrigen waren gestohlen. Gin Berzeichniß ber Bibliothet zu Pirna aus bem Jahre 1806 zählt nur wenige Manuscripte auf 2); in Unnaberg fanden fich beren gar keine; bagegen wenigstens im Sahre 1784 auf dem Ritter= gute Schleinig nicht weniger als 184, bie aber meiftens aus bem 16. und 17. Sahrhundert herzustammen scheinen. — Ueber die Kirchenbibliothet in Dichat berichtete mir Herr Dr. Pegholdt, daß nichts als eine Handschrift des Sachsenspiegels bemerkt zu werben verbiene.

Da Bauhen und Zittau zu weit östlich lagen, um sie jeht zu berücksichtigen — ihr Besuch dürste am passendsten mit einer späteren Reise nach Böhmen zu verdinden sein — so blieb nur noch Meißen zu untersuchen übrig. Die Bibliothek des Franziskanerklosters ist freilich schon im Jahre 1833 verkauft; das Berzeichniß der damals vorhandenen Chron. lingua Bohemica scriptum res ab Johanne de Ziska exponens a. 1433. habe ich nicht gesehen; es ist aber auch schon von Hecht (literarische Nachricht von einigen Handschristen — in der Freisberger Schuldibliothek 1803. 4.) nicht erwähnt. Weber Voller noch Hecht keinen eine von mir gesehene hübsche Handschrift Deutscher Rechtsbücher.

1) Denn was Ebert Archiv I. 111 gegeben hat, kann bei bem wesentlich größeren Umsange, den seitbem die Arbeiten der Gesellschaft genommen haben, nicht dafür gelten.

2) Darunter: 276. ein böhmisches historisches Manuscript; 1062. geschriebene Chronik von 1377 — 1503; 1101. die böhmischen Rechte, Statuten und Willkur.

143 Handschriften (unter Cberts Papieren) läßt dies aber kaum bedauern. Eine bei weitem größere Bichtigkeit, so schien es, mußten das Archiv und die Bibliothek des Dom= fliftes haben, die beibe lange unbekannt, ja fast unzugäng= Auf gutige Empfehlung bes Herrn lich gewesen waren. Geh. Rath von Langenn an Se. Excellenz ben Herrn Geh. Staatsminister von Rostiz und Sankendorf- hatte dieser, der zugleich Domherr von Meißen ift, die große Gefällig= keit, mir einen Brief an ben Domspndicus herrn Dr. Sprin= ger zu geben, wodurch es mir möglich wurde (9. und 10. November), nicht bloß die dort vorhandenen kaiserlichen Urkunden aus ben Driginalen abzuschreiben, sondern auch mich genau über ben ganzen Bestand bes Archivs 1) und der Bibliothek zu unterrichten. Es war leider ein unbegründetes Gerücht, daß in Meißen noch altere Banbschrif= ten erhalten wären. Die ganze Bibliothek ift im Sahre

1) Aus einem alten Verzeichnis Meißener Urfunden, von denen die meisten noch jest vorhanden sind, habe ich einige notirt, die ich weiter nicht benut habe:

1) Otto 983 Franconowrth 3. Kal. Mart. (jest nicht vorhanden,

wahrscheinlich in Dresben).

21) Ditofar von Bohmen s. a. et d.

28) Mladislaus von Böhmen, über bie Schenfung ber villa Wolframsdorf. Pragae 1232. Kal. Aug.

31) Cunegundis reginae Boem. super octo modiis tritici aliisque

Misnensi eccl. donatis. 1245. s. d.

32) Wenzeslai Boem. regis confirmatio precedentis. 1245. 6. Id. Oct.

36) Confirmatio Wenzeslai B. r. super emptione villarum Misseslewitzs et Cupsits in terra Budesinensi constitutarum. 1249.
4. Non. Jan.

92) Littera transsumpta Caroli quarti imperatoris super eccl. parochiali in Lubyn archidiaconatui Lusatiae incorporata. 1370. d. 23. Mai. (eine andere Urfunde ähnlichen Inhalts 3. Kal. Dec. 1367 habe ich im Originale gesehen).

142) Littera Wenzeslai Boemiae regis super quibusdam redditibus in villa Cethen et Clantzguwitz ad vicariam quandam

sacerdotalem in ecclesia Misnensi. 1299. 19. Kal. Sept.

442) Transsumptum cuiusdam litterae a Carolo IV. Rom. imper. datae super libertate ecclesiastica in districtu Magdeburgensi. 1395. 16. Mai.

672) Littera Friderici III. Rom. imp. super castro Nossen episcopo Misnensi in feudum concesso de a. 1483. 1682 nach Wurzen gebracht '), und wird hier noch seht, wesentlich im alten Bestande, ausbewahrt. Die drei Schränke, in denen sie ausgestellt ist, und die gewiß lange nicht ausgeschlossens, wurden mir, freilich mit Hülfe des Schlossers, geöffnet. Das unten solgende Berzeichniß aller Handsschriften zeigt aber, wie wenige hier vorhanden sind, darunter keine die über das 15. Jahrhundert hinausginge. Die Hossnung, die disher unbekannte und gewiß sehr wichtige Lebensbeschreibung des Bischoss Benno auszusinden, war also vereitelt'); aber es ist doch immer als ein Gewinn anzusehen, daß hier nun keine unbestimmte Erwartungen mehr hinhalten und täuschen können.

So wie ich im Sahre 1837 in Frankreich, nachdem ich so Bieles glücklich erreicht und überwunden hatte, zuleht noch in Tropes auf ganz neue und unerwartete Schwierigzkeiten stieß, sast so erging es mir diesmal in Leipzig (12—17. Rovember). Dort war es die Personlichkeit des Bibliothekars, der trot aller freundlichen Worte mich nicht zur freien Einsicht und Benutung der Handschriften kommen ließ. In Leipzig muß ich den Grund doch ans derswo suchen. Der Stadtbibliothekar Herr Dr. Raumann zunächst war die Gefälligkeit selbst; alles Denkbare that er und mehr noch hätte er gerne gethan, um mir die Arzbeit so leicht und bequem wie irgend möglich zu machen. Aber — man wird es kaum glauben — in Leipzig hat der 673) Einsdem littera ad monast. Cellense super castro Nossen

episc. Misnensi extradendo de a. 1483. d. 24. Oct.
1) Vergl. Pehholdt Bibliothek des Hochstifts zu St. Johannes zu Meißen. Meißen 1840. 8. und meine Anzeige in den G. G. A. 1842. St. 19, 20.

<sup>2)</sup> In dem alten Verzeichniß der Bibliothek (gedruckt bei Petholdt) steht (p. 19.) II, 70. Philo Iudaeus und Historia Bennonis; in eisnem andern von mir gesehenen Kataloge, wo derselbe Band die Nr. 315 trägt, wird das lettere Werk nicht genannt. Das Buch sand sich aber auch jett noch als Nr. 169, auf dem Rücken ist neben dem übrigen Inhalte auch Historia Bennonis augegeben; diese ist aber — auszgeschnitten. Ein anderer Band Nr. 180 (in dem Katalog del Betzholdt II, 82.) dagegen euthält die historia Bennonis von Hier. Emser. Dresdae 1512. 4. Vielleitht war jene erste nichts anders.

Bibliothekar nicht die Freiheit, irgendwie über die Hand= schriften zu verfügen, er hat nicht einmal bie Schlussel zu denselben in Handen. Diese bewahrt der Berr Regierungs= und Stadtrath Demuth, ber sich selbst burch eine ebenso läftige wie beschränkte Instruction gebunden fühlt, und da es keinem Professor der Universität mehr erlaubt wird, Handschriften außerhalb ber Bibliothet zu benuten, na= türlich auch mir nicht gestatten konnte und wollte, solche in meine Wohnung zu nehmen. Auf ber Bibliothet aber werben die Handschriften bloß am Sonnabend Rachmittage zwei Stunden lang gezeigt. Wir Deutschen haben in ber That Unrecht, und über die geringe Liberalität in Rom und anderswo zu beklagen, da wir im eigenen Baterlande noch fo viel engherzigere Maßregeln abzustellen haben. Doch baß ich nicht ungerecht bin, von jenen Sonnabenbftunden war doch nicht die Rede, als ich eine wichtige Handschrift (Si= geberts und seiner Fortsetzer Gesta abbatum Gemblacensium) ju vergleichen munschte. Es wurde bas Auskunfts= mittel gefunden, daß sie in die Wohnung des Herrn Dr. Naumann verabsolgt wurde, wo ich benn bem überaus ge= fälligen Manne täglich eine gute Beit lästig werben mußte. Bon einer weitern Untersuchung bes ganzen Borraths von Handschriften konnte nach Pergs Arbeiten und bem vortrefflichen Kataloge Naumanns natürlich nicht die Rede fein. — Cher hatte eine solche Arbeit auf ber Universis tätsbibliothet noch einigen Gewinn hoffen lassen; boch burfen wir auch hier ein ausführliches Handschriftenverzeichniß von der kundigen Hand des Herrn Dr. Leyser erwarten. Ich begnügte mich mit ber Untersuchung ber beiben hier befindlichen Handschriften des Petrus von Binea und eines neu erworbenen, sehr interessanten Cober bes Cosmas von Prag 1). Die Handschrift mit bem Driginal ber Ann. Vo-

<sup>1)</sup> Andere noch unbennste Hanbschriften besselben sind nach den Mitztheilungen in dem 1. Bande der neuen Reihenfolge von Abhol. der Böhmischen Gesellschaft für Wissenschaften in der von Geredorfsschen Bisbliothef zu Bausen und in der Dechantei zu Budweis.

tero-collonses und einer wichtigen Niedersächsischen Briefsammlung konnte ich zur weitern Benutung mit nach Hannover nehmen. In Merfeburg beschloß ich die Untersuchun= gen bieser Reise (18. und 19. November). Die Dombibliothet — das Archiv hatte Böhmer benutt — bewahrt einen Schat alter und schöner Sanbschriften, von benen auch mehrere in der letten Zeit schon öffentlich bekannt geworden find. Andere von vielleicht noch größerem Interesse1) war ich auf= zusinden so glucklich. Sie sind freilich nicht alle gerade für die Arbeiten der Monumenta von Bichtigkeit; boch werben auch für biese alte Formeln, mehrere Retrologien, das alteste (von Hesse herausgegeben) aus der Zeit Thiet= mars und mit seiner eigenen Sandschrift verseben, die Chronit des Bisthums, die leider verliehen mar, u. a. in Betracht kommen und später noch näher benutt werden mussen; wozu ber herr Regierungsprasident und Dombechant von Krosegt im voraus bereitwilligst die Erlaubniß ersheilte.

Ich füge hier ein paar Worte über einige später (April 1842) gesehene Bibliotheten hinzu. In Magbeburg ent= balt bie Bibliothek bes Domgymnasiums ungefähr 250 Handschriften, die meistens aus dem Dominicanerkloster an ben Dom kamen, nachdem bie alte Bibliothek beffelben zerftort worden war. Herr Professor Biggert hat nas bere Mittheilung des Bemerkungswerthen hier und in der Stadtbibliothet, beren Bandschriften, aus dem Augusti= nerkloster stamment, noch ungeordnet sind, versprochen. In Halberstadt besitt das Gymnasium die aus dem Dom und andern Stiftern erhaltenen Handschriften, im Sanzen 220, worunter mehrere werthvolle sich befinden. — Geringer ift die Zahl der Codices in der Bibliothet zu Quedlinburg; boch sind einige sehr alte vorhanden. Einen schönen codex aureus der Evangelien bewahrt die Gervatiuskirche, die, wie der Dom in Halberstadt und in noch höherem Maße der zu Hildesheim, im Besitze ihrer alten Schätze geblieben ift. — In den Stadtarchiven so= wohl zu Halberstadt wie zu Quedlinburg habe ich Raiser= urkunden des 11. und der folgenden Sahrhunderte benutt.

<sup>1)</sup> Bergl. 3. Grimm über zwei entbeckte Gebichte aus ber Beit bes Deutschen Heibeuthums.

# Zweite Abtheilung.

# Handschriften=Berzeichnisse.1)

## I. Frankreich.

## 1. Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Paris.

Augustins.

60. 67. Vincentii Bellov. speculum historiale, gleichz. ஒடும். Blancs Manteaux.

\*10. Copie de bulles, lettres et autres pièces concernant le monast. de Murbach. 107 pièces. Urf. bes VIII—XV. Sahrh.

17. Vita S. Bernardi per Alanum Clarev. s. XV.

21. Chron. Iohannis S. Victoris ex cod. reg. 4725.
Chron. Gerardi de Francheto 989 — 1264. ex cod. reg.
Chron. Richardi Cluniac. — 1173. ex cod. Petavii.
Hist. monast. Viridis vallis in Zonia ord. S. August. ex cod. Duac.

Primordiale monast. Rubeae Vallis in Zonia. Brevis hist. monast. Septem fontium in Zonia.

De fundatione S. Iacobi Leod. et de gestis abbatum ("Anno a nativitate Domini 1015. 7. Kal. Maii bonae memoriae Baldricus secundus huius nominis episcopus Leodiensis 18<sup>us</sup> post b. Lambertum omni morum honestate etc. furze Chronif bis ins 16. Jahrh.)

Chron. breve ab a. 1188 — 1274. Alles Abschr. s. XVII.

- 22. Hist. Francorum auctore s. XII. med. Abschr. aus cod. S. Germ. Prat. s. XVII. (enbigt: Hac quippe occasione ducatum Aquitaniae rex amisit).
- 1) Die mit einem \* bezeichneten Handschriften sind näher untersucht, und werden zum Theil unten weiter beschrieben werden.

Anonymi chronicon — 1268. ex cod. Colb. 5417 u. 4933. (enbigt mit Clemens IV. Tobe, — mortuus Viterbii sepultus in ecclesia et cessavit sedes . .)

34. Vita S. Guillermi ducis Aquitan. auct. Theobaldo episc.

s. XV.

\*51. Lotharii imp. praeceptum a 896. monasterio quod Romanum dicitur donationes Bernardi Vienn. confirmans; et alia multa diplomata.

Brevis hist. archiepp. Coloniensium. s. XVII.

71. Matériaux réunies par DD. Coustant, Durand et Mopirat pour la collection des lettres des papes. 8 porteseuilles in fol. (— Clemens IX. u. Innocenz XI.)

84. Chron. Farfense non integrum. rec. apogr.

85. Acta Urbani II. (la minute de la vie de ce pape, imprimée dans le 2. vol. des Oeuvres posthumes de D. Mabillon et Ruinart).

Bouhier.

- 2. Inventaire des volumes et livres de l'église de l'abbaye de Clairvaux fait 1472.
- 3. Vitae episc. urbis Romae Conon. (Abschr. aus cod. reg. 2123).

Archiepp. Bisunt. vitae et gesta; Episc. Autisiodor. vitae et gesta — 1554. geschr. 1721.

4. Vitae Sanctorum.

12bis. Chartul. eccl. Trecensis s. XIII.

\*24. Chartul. episc. Lingonensis — 1329. rec.

26. Chartul. recens. 2 Voll. fol.

- \*27. Chartul. monast. de Buxeria ord. Cisterc. recens.
- \*36. Chartul. episcopat. Cabilonensis, comitum Pictavensium et Engolism.; Privilegia abbatiae Belliloci a. 817. et alia.
- •37. Chartulare S. Marcelli in suburbio Cabilonensi, recens.

\*38. Chartulare S. Mammetis Lingon.

- 39. Chartulare monast. Sigestrensis et abbat. S. Mariae et S. Sequani in comitatu Alsensi.
- 40. Chartul. S. Stephani Divionensis et vita Warnerii praepositi etc.

41. Chartul. S. Dionisii. rec.

- 42. 45. Chartul. fundationum, privil. etc. S. Benigni Divion.
- 43. Iohannis chron. Besuense, rec. apogr. (e cod. Vat.)

•44. Chartul. S. Vincentii Matiscon.

•46. Chartul. S. Vincentii Cabilon.

47. Chartul. capellae ducis Burgund. Divioni fundatae.

48. Privilegia summorum pontificum indulta ordini sancti Spiritus in Saxia. rec.

\*69bis. Gaufridi vita Bernardi libr. 3; Vita S. Hugberti

Leod.; Chartularium S. Vitoni Virdun. rec.

- \*93. Pauli Diac. hist. Langob. libr. VI. cum notis et emendatt. P. Chiffletii.
- \*126. Chartul. monast. Patriciacensis ord. S. Ben. rec. apogr.

127. Chartul. S. Symphoriani in suburbio Heduorum.

•128. Chartul. Flaviniacense.

\*130. Formularium s. XIV. (ohne Werth.)

- •138. Ottonis Frising. et Radevici hist. Friderici. s. XII. (olim S. Augustini in Marpach Basil. diocesis).
- 141. Acta inter Bonifacium VIII. et Philippum Pulchrum. s. XIV.
- 142. Concordata inter Iohannem papam et Philippum Valesium; Consuetudines Cluniacenses. s. XV. XII.
- \*144. Bartholomaei Leod. carmen de bello Leod. et direptione urbis Dionantensis ad Philippum ducem. s. XV. Borrebe: "Burgondi flores, precor acceptate labores Huius metriste, codex quos continet iste u. s. w. Antebe an bie Gerzoge: "Terra Brabantina Burgunda simulque marina. Utputa Flandrina, coniunctaque machina trina u. s. w. Dann ber Prologus de gestis patrie Leodiensis. "Tongris parva satis licet est nunc nobilitatis u. s. w. Das Gebicht selbst, in roth überschriebenen Kapiteln; bas letzte, mit ber Ueberschrift De bonis conditionibus urbis Leodiensis et de erroribus suis et reversione ab erroribus ad amplexum pacis finaliter, schließt: Premia iustorum pendent in fine laborum. Quivis homo, ne sis, si sum sine flore poesis, Me reprobans vel opus versibus obprobrians.
- \*149. De cyclo paschali: "Paschalem ciclum Yppolitus episcopus temporibus Alexandri imperatoris primus conscripsit. Post quem .... Eusebius Cesariensis. Teophilus Alexandrinus. Prosper quoque natione Aquitanus. atque Victorinus amplificati sunt eiusdemque festivitatis ratione multiplici ciclos ediderunt etc." Symposii aenigmata; Servati Lupi epist. ad Carolum Calvum (de praedestinatione. Nro. 128. ber gebructen); S. Maximini monachi et martyris et Germani patriarchae Constantinopolitani hist. mystica Carolo Calvo dedicata ab Anastasio. s. IX.
- \*151. Wandelberti diac. opera poetica. s. IX. Das Martyro-

logium bei d'Achery I. 303. aus anderer Hof. schlecht, hier einige ungebruckte Hymnen. Der Cobex beginnt: Epistola Wandalberti diac. ad illustrem virum Otricum clericum super eis quae sequenti opere continentur metrorum generibus incipit feliciter. Domino Otrico Wandelbertus salutem dicit. Veteri etc. — Auf der letten Seite ein Glaubensbekenntniß.

#### Celestins.

1. Vita S. Bonifacii; Vita S. Roberti abbatis.

\*23. (224) Guiberti Gesta Dei per Francos lib. 8. — Aetates et tempora Adae, et generationes regum Franciae. s. XII.

Compiègne.

- 16. Innocentii IV. epistolarum liber V. cum comment. s. XIII.
- 40. Martyrologii menses Ianuarius, Febr. et Mart. Vitae Sanctorum, Remigii a. Ven. Fort.; Baltildis "Verba regis celare etc." (bie jüngere). s. X.

\*41. Robertus S. Remigii de exped Hierosol. s. XII.

101. Epistolae Alexandri III. s. XIII.

\*114. Tabulae astronomicae (feine Cyclen); Breves catalogi regum s. XIV. ohne Werth. (im Raiserverz. statt Lotharius steht Aurtherius).

#### Corbie.

- 1. Alexandri III. epistolae duae in favorem S. Petri Corb.; alia epistola. s. XII.
- 3. (125) Acta donationum S. Petri Corb. s. XIII.

4. Necrologium. s. XIV.

,

5. Necrologium Nivelonis. s. XI. et alia.

\*17. Vita (bie 2te) et transl. S. Baltildis; Vita Bertillae abbat. Chellensis; a. Sanbschr. Vita Adalhardi Corb. "Pretium operis est etc. Eclogae de eodem. s. X.

18—23. Chartularia abbatiae Corb. s. XII—XVI.

- 38. Obituarium cum antiqua formula sacramenti. s. XIV.
- 60. Historia fundat. abbat. S. Petri et ejus abbatum.

#### St. Germain.

- 12. 13. Glossarium Ansileubi. 2. Voll. s. VIII. script. Langob.
- \*14. 15. Abbreviatio chron. ab Adam 809 cum contin. Lothar. s. 1X. (— A Hludowico imperatore usque ad Hlotharium anni 27. A Hlothario imperatore usque ad Hlotharium filium eius anni 18.)
- 29. Vitae Sanctorum. s. XIV. XII.

70. Martini Poloni hist/impp. et pontiff. cum suppl. Stephani de Conty mon. Corb. (hist. sui temp.). s. XV.

\*72—75. Vitae Sanctorum. s. XIII. Davon enthalt 73: (ex dono A. Wion Herovalliae) Hugonis Grannopolitani; Roberti abb. (8. Kal. Maii); Richarii "Tempore gloriosiss. regis Francorum D. — seculorum amen"; Sigismundi regis "Tempore Tyberii — seculorum amen"; Gengulfi; Fidoli; Austregisili; Baudelini; Desiderii Lingonensis; Germani; Erasmi; Medardi; Bonefacii; Marcialis; Theobaldi "Armorum dominos et bellicos — seculorum amen" (1 Iul.); Attali "Cum ergo ven. Columbanus de hac luce — vite eterne" (3 S.); Urbani Lingonici "B. igitur U. L. urbis epicopus — seculorum amen."; Agerici; Victoris.

\*76. Vitae Sanctorum. f. 1. Translatio S. Germani; f. 59. Vita S. Clodoaldi "Beatus Clodoaldus male blandientis etc.,

s. XIV. ein neues Legenbarium.

\*77. Hist. Francica (Hugonis Flor.); Hist. miscella lib. XXVI; Gesta Treverorum — 1122. s. XIII.

105. Catalogus reliquiarum Corbei. monast. s. IX.

\*121. Canonum collectio scr. Abedec clericus. s. VIII. IX. (In fine capitula iudiciorum.)

163. Sacramentarium et martyrologium, scriptum tempore

Karoli M.

\*165. Missale S. Eligii, orationes, benedictiones etc. (sehr schön). s. IX.

201. S. Hilarius de synodis ad clerum Gallicam et Germa-

nicam. s. IX.

208. Gennadius, Isidorus de illustr. viris. s. XII.

215. Bedae opera quaedam. s. XII.

222. Hieronymi epistolae; Nomina pontificum — Eugenium II. s. XII.

244. S. Gaudentii episc. et mart. vita. s. XII.

255 a. G. Catal. epp. Roman. — Iohannem II. s. VII. VIII.

274. Calendarium breve S. Germani. s. X. (nur 2 Blätter, 1 zu Anfang, 1 am Ende).

•280. Pauli Diac. epist. ad Adelhardum, vor den Briefen des

Gregorius M.

\*288. Vetus Calendarium; Benedictiones. s. X. XI.

297. 298. Burchardi coll. decretorum. s. XII.

303. Haimo; scr. Hildricus, cuius effigies. s. X.

306. Rabani epist. ad Ludowicum Germ. s. XII.

- •320. Alcuini epistolae; Theodulfi epist. s. X.
- •324. (7) Cyclus integer, ohne Noten.
- \*366. Notitia provinciarum etc. Concilia etc. s. X.
- 367. Hadriani codex canonum Karolo M. traditus. a. 805.
- 375. Burchardi Wormat. decret. canon. s. XII.
- \*376. Thomae Capuani dictamin. pars 3. 1. 2.; Compendium dictaminis Thomae de Capua; Rhytmi varii, bef. f. 98'—108'. im XIV. Jahrh. gebichtet und noch zu benuten.
- 377. Clementis IV. epistolae, ex cod. Gemmetic. s. XVII.
- 412. Leges Conchenses s. XIV.
- \*433. Chronica seu historia universalis. s. XV. (ex bibl. Coisliniana) chart. fol. s. XV. ex. (Ranulphi de Hygden) Historia policronica, ab O. C. 1367, aus: "Iosephus, Hegesippus, Eusebius, Isidorus, Eutropius, Paulus Diaconus, Cassiodorus, Methodius, Beda, Gildas, Marianus Scotus, Guilelmus Malmesbur., Henricus Huntingdon., Galfridus Monmutensis, Hugo Pisanus, Martinus penitenciarius, Vincentius Bellovacensis, Florentinus Wigorniensis n. a. Diese Saubschrift enthält nur bie vier ersten Bücher; vollfandig ist das Wert Anc. fond 4922. 23.
- \*434. Beda de 6 actatibus; Cyclus (bie Annalen Mon. SS. III.)
- \*436. Aimoinus cum continuatore. s. XII.
- 439<sup>2</sup>. Irminonis polypticum. s. IX.
- •440. Annalista Saxo. s. XII.
- 441. Chron. a Pippino Philippum VI.; De comitibus To-losanis. chart. s. XVII.
- 442. Varia chronica et chartularia, Casinense etc., recens apogr.
- 443. 4. Chron. S. Benigni Divion. s. XVII.
- \*446. Chartul. S. Aviti Aurelianensis etc. s. XIV.
- \*447. Chartul. S. Petri de Monte, dioc. Mett. s. XIII.
- \*460. Vita et mirac. S. Balthildis, S. Gerardi abb. Silvae maioris, S. Paschasii Radberti, S. Hugonis Clun. s. XIII.
- \*463. Epistolae Silvestri papae. Raiserschenkung an ben Papft.
- 464. Rom. pontificum series Honorium III.
- 4662. Pandolfi et Landolfi Langob. principum donationes. gefchr. 1617.
- 475. Richarii hist. abb. Senonensis in Vosago. s. XVII.
- 477. Hist. pontiff. Camerac. et Atrebat. et alia. s. XVI.
- \*486. Hermanni Tornac. mirac. S. Mariae Laudun.
- \*489. Vitae Sanctorum, Goaris, Leodegarii etc. s. XII.
- 490. Vitae Sanctorum. s. XV.

\*492. Legendae Sanctorum. s. XI. Mehrere zu Anfang stehende Blätter sind später als die übrige Handschr. s. XII. Her sindet sich die dem Radbodus zugeschriebene vita sancti Medardi "Beatissimus Medardus eg...... (Nec)tardo

matre vero Protagia genitus etc."

Mit fol. 11. beginnt die altere Handschr., anfangs liturgische Sachen; fol. 16' — 22 kalendarium mit einigen chronologischen Anhängen; fol. 24' beginnt mit De sancta et individua Trinitate agenda eine Reihe von Canonen und daran sich schließende Hymnen sür Feste und Heiligentage. Die hier vorkommenden Legendae sanctorum has ben für die Geschichte keinen Werth. Der Coder ist aber sehr schön auf milchweißem Papier und äußerst regelmäßig geschrieben.

- 493. Anastasii epist. ad Karolum M. de vita S. Dionysii; Hilduinus ad Ludowicum Pium.
- \*495. f. 251 Karoli regis visio. s. X. XI. "Ego Karolus gratia Dei rex Germanorum et patricius Romanorum atque imperator Francorum sacra nocte etc. faciat ubi est gloria."
- \*496. Vitae Sanctorum, Iuliani, Fursei, Moderici, Clodoaldi, Baltildis. s. X.
- 497. (ex monast. Beccensi) s. XII. in. Vitae Sanctorum, Amandi Elnonensis "Scripturus vitam b. Amandi u. f. w. "Amandus igitur sanctissimus atque religiosiss. — sanctorum amen"; Ansberti Rotomag. "Venerando et omni h. amplectando e. s. Chr. Hildeberto et abbati cenobii Fontinellensis minimus famulorum domini servus Aigardus. Largiente u. s. w.; Austrobertae; Ambrosii Mediolauensis; Remigii "Post vindictam scelerum — obstat nisui eius sacerdotis iniuria", ohne Capiteleintheilung und ohne Index; Marcialis Lemovic.; Arnulfi "Plerosque secularis u. f. w. "Igitur beatissimus Arnulfus — immortalis amen"; Germani Autiss.; Audoeni Rotomag.; Hildeberti Meldensis "Beatus igitur Hildevertus — sanctorum amen"; Agili abb. ad Aygloaldum abb. "Crebris admonitionibus urget me u. s. w. "Agente igitur in sceptris Childeberto — domini nostri lesu Christi"; Evurtii.

\*501. Vita S. Leodegarii. s. XIV.

504. Vita S. Remigii etc. s. XIV. XV.

\*506. Vita et transl. S. Germani episcopi s. XV.

\*507. Vita et transl. S. Germani episcopi s. X.

509<sup>2</sup>. Vita S. Burchardi comitis Corboili, fratris ep. Ragenaldi Parisiacensis, auctore mon. Fossatensi (ed. du Breul, Suppl. antiquitatum urbis Paris.)

\*513<sup>2</sup>. Vitae Sanctorum; Excerpta ex chronica Slavorum.

s. XVII. (ganz neu aus gebruckten Büchern.)

528. Chron. Beccense. s. XVII.

532. Victoris Cotron. cont. chron. Centulensis. s. XVII.

533. Liber cartarum et privil. b. Quintini de Insula. s. XVII.

534 sqq. andere Chartularia.

555. Chron. monasterii S. Cypriani Pictav. recens.

556. Chron. monasterii Casae Dei, recens.

583. Nomina abb. mon. Lobiensis (sollen am Anfang einer Collection von Alostergeschichten Frankreichs stehen, sind aber nicht gefunden). s. XVII. von Mabillon.

5832. Inventarium archivii eccl. Ravennatensis; Monita cru-

ciferorum s. XVII. von Mabillon.

588. 589. Chron. Farfense. s. XVII.

591. Hist. chronol. monast. S. Michaelis Carensis 1065—1684. s. XVII.

592<sup>2</sup>. Chron. Sabaudiae domus 920 — 1378. s. XIV.

\*593. mbr. fol. s. XIII in. Bedae hist. Anglorum; Vita S. Leonardi "Beatus igitur L. temp. Anastasii — secula amen"; translatio eius (nichts) Vita S. Pauli Aureliani Domnonensis auctore Hinuuoretetio "Cum in patrum — benedictio fiat" (4. Id. Martii, sehr wichtig für englische Geschichte); Desloratio canonum secundum Amelarium.

594. Chron. pontiff. et impp. Roman. — 1276. s. XIV.

\*665. Diplom. Urbani et Paschalis pro separatione Atrebat. et Camerac. sedium u. a. s. XII. zu Anfang und Ende des Bandes, der sonst s. IX.

\*669. Ratoldi abb. Corb. epitaphia. s. X.

\*725. Liber episcopalis pontificum Roman. — Hadrian. I. s. IX.

\*784. Fortunati libr. XI.; Isidori chron. s. IX. (nicht ba, nur f. 77. De inlustrium virorum era 135, über Hieronimus). 785. Fortunati libr. VI. s. XVI.

\*794. Leidradi epistola ad Karolum M. s. X. (de sacramento

baptisterii).

\*801. (3) Alcuini epist. Oniae et Candido sacerdot. et Nathaeli diac.; (5) Pauca ex libris Aurelii Victoris de impp. Roman. usque ad Theodoricum (SS. hist. Latin. 1743. II. bis p. 148 l. 9.) s. XV.

\*808. Eucherii Lugdun. opera; f. 64'—66' Chronica a Iulio Caesare — Mauritium (nur Mamen); Isidori differentiarum liber; f. 94—117 Isidori chronicon. s. IX. X.

\*810. Ritus campanas benedicendi.

\*815. (13) Paschasii diac. epist. ad Eugippium. s. IX. X.

844. (2) Fortunati carmina; Adamnani itiner. etc. s. VIII. Langob.

\*849. (3) Epitaphium Frederici com. Lotharingi et mon. S.

Vitoni. s. IX. X.

\*852. (5) Albini epist. ad Karolum; Lupus de praedestinatione.

\*854. Fulgentius. Formula iudicii aquae. s. X.

- \*860. (9) f. 131 Vita S. Medardi von Fortunat, f. 135 b. Busat, Fortunatus natione Italus etc.; f. 150 Translatio S. Sebastiani s. X.; Dagoberti regis privil. mon. Resbacensi datum (f. 216.); S. Faronis aliorumque privil. eidem mon. datum. s. XIII.
- 861. Chron. ecclesiae Senonensis. s. XVI.

\*862. Isidori chronicon. s. IX.

880. (3) Epistolae 18. s. XV.

- 889. (4) Hist. quaedam de Iohanne XXII. papa et Ludewico Bawaro, imp. ac minorum generali ministro. s. XV. (1½ Seiten "Iohannes papa de Caturco — fidelis est judicato.")
- 8953. Baluzii vitae pontificum Avinion. cum addition. et comment. auctoris.

924. (3) Index episcopatuum totius orbis. s. XIV.

\*936. Series pontiff. Rom. usque ad Hormisdam cum cont. usque ad Vigilium, sub quo hic cod. scriptus est c. a. 540.; Provinciale, canones etc.; f. 139 (hier beginnt eine zweite Hand, bie bas Folgenbe schreibt) Statuta synodi Arvernae (a. 535) sub Theodeberto et syllabus epp. in provinciis Gallicanis; f. 143 Epistola clericorum ad Polycronium (Delalande Suppl. conc. p. 593); f. 144 sangt wieber eine anbere Handsfrift an; f. 159 Synodus Vasensis a. 529.; f. 162 Epistola Childeberti regis (SS. Leg. I.); f. 163 Tenor gestionis libelli; Concil. Paris. IV; De Castroduni episcopatu (Sirm. I, 350); f. 169. Chlodacharii constitutio; Canones Aurelianenses a. 549; Leonis epistolae 2 ad Childebertum (Sirm. I, 258); Concil. Aurelian. I a. 511. et Chlodovei epistola (I, 176); Concil. Arelatense a. 452, Agathense a. 506, Epaonense a. 517.

943. Clementis IV epistolae. s. XIV. XV.

- 946. Libellus de variis scribendi formis. s. XIII. XIV.
- \*955. Petri de Vinea flores dictaminum. s. XV.
- 964. Adalhardi abb. Corb. statuta; Index pastorum monasterii; Narratio litis inter comites Ambianenses et mon. Corbeiense compositae; Adelhardi statuta aucta. s. IX. X.

•976. Summa artis notariae per Rollandinum; Thomas de

Capua summa. s. XIII. XIV.

- \*989. Kalendarium vetus; Paschalis Victoris cycli solares; Kalendarium recentius; Adiuratio ad febres expellendas; Beda de ratione temporum. Ex horologio Gerbertino. s. X.
- 990. Provinciarum notitia. s. IX.
- 997. Gervasius Tilber. de mirabilibus mundi, et epist. ad Ioh. Marcum. s. XVI.
- 998. 999. Guill. de Nangis chronicon.
- 1000. Ich. Frasquet chron. ab O. c. 1272. s. XV.
- 1001. Martini Poloni chron. s. XIV.
- 1027. Necrologium S. Germani. s. IX.
- 1028. Necrologium S. Germani. s. XII.
- 1031. Necrologium S. Martini Pontis arensis. s. XIV.
- \*1036. Vitae Sanctorum. s. XII. f. 47—88 Vita S. Anskarii von Rimbert.
- \*1037. Vitae Sanctorum. s. X. (nichts.)
- \*1040. (olim S. Remigii) Vita S. Basoli, S. Eugenii Toletani; Hincmari epistolae tres editae; Wandalberti vita S. Goaris et hist. unionis cellae eius cum coenobio Prumiensi. s. X. (f. Archiv VII, 259.)

\*1041. 1042. Vitee Sanctorum. s. X. (nichts)

\*1045. Vitae SS. Martini, Remigii "Beatissimi Remedii antestitis Dei depositio etc. 2½ Bl.; Medardi "Sancta nobis hodiae" etc; Vedasti "Dum sanctorum praesolum etc. 3½ Bl.; Victorini et Fusciani; Lamberti. s. VIII.

1046. Sidonii Apollin. epist. in laudem Theoderici. s. XII. XIII.

- \*1047. S. Leodegarii vita cum epist. Ursini ad Ansoaldum. ep. Pict. s. XIII.
- \*1048. S. Germani Autisiod. vita metrice reddita ab Herico cum eius epist. ad Karolum Calvum; Miracula et transl. S. Germani Aut. s. IX. X.
- •1049. Nomina epp. Turonensium et Andegavensium. s. XI.
- \*10492. S. Germani Paris. vita auct. Fortunato; miracula auct. Aimoino. s. X.
- \*1050. Vita S. Bernardi libr. 4. s. XIII.

\*1052. Vita S. Majoli et S. Odilonis. s. XIII.

1064. Stud ber Lex Frisionum p. 361. neue Abschr.

1065—1069. Collectanea (D. Michel Germain) ex chartulariis, necrologiis etc. monasteriorum ord. S. Benedicti.

1072<sup>2</sup>. Gesta Sugeril abbatis. s. XII.

\*10743. Varia ad coenobium S. Emmerammi pertinentia.

\*1079. Gesta Trevirorum — 1032. s. XVI.

1080. Guiberti abb. Novigenti Gesta Dei per Francos; Fulcherius, Gilo etc. s. XIII.

\*1081. Aimoini hist. Francorum — 1166. s. XVI.

- \*1085. De Karolo M., Ludowico Pio, Karolo Calvo (visio Karoli "Calvi": Ego K. gratuito; Visio Karoli Martelli; Hugonis Floriac. chron. —1109; Vita Ludowici Grossi; Vitae S. Fursei, Gertrudis, Richarii, Vulframni, Leonorii, Eligii, Philiberti; Brevis destriptio Galliae; de Scythis et eorum moribus; Exc. ex chron. Aimoini; Vitae variae; Capitula Caroli Calvi; Vita Dagoberti; Turpinus; De Normannis "Ex quo Francorum gens etc."; Vitae S. Gertrudis et Ittae. s. XIII.
- \*10852. Adalberonis Laud. episc. carmen in laudem Rotberti Regi Rotberto praesul Adalbero scribo etc." s. X. ex. vel XI. in. (Original); Regis consecrandi ritus. s. X.

10923. Karls V. Streitigkeiten mit Clemens V.

1094. (4) Gerberti epist. ad Constantinum monachum et alia de geometria, de mensuris etc. s. X. (fehlte.)

1095. Epistola O. ad Bennonem cum carm. in categorias Ari-

stotelis. s. XIII. XIV.

- 1108. Alcuini prologus ad Karolum M. super categorias Augustini. s. X.
- 1134. Canones concilii Remensis sub Calixto II. s. XII.

1225. Arnulfi Lexoviensis epistolae. s. XIII.

1276. (iussu Adalhardi scriptus) S. Hieronymus. \*1278. Leges Wisigothorum etc. (Arch. VII, 719.)

- \*1290(3). Alcuini epistolae quatuor; Karoli epist. ad Alcuinum. s XI. XII.
- \*1291. Alcuini epistolae; Karoli epist. ad. Alcuinum. s. X.

-1299. 1300. S. Bernardi epistolae.

1302. 1303. Petri Blesensis epistolae.

1304. Hildeberti Cenomann. epistolae. s. XIIL

\*1311. Kalendar. votus. s. VII—IX. (Alte Unzialen, Merv= wingische Curstv eingeschrieben. Anfang der Jahrszeiten: 7. Kal. Mart. Iun. Sept. Dec.)

1316. Urbani II. concilium apud Clarummontem. s. XII.

1320. (14) Gerberti epist. ad Ottonem imper. cum tractatu in Perphyrium "Cum in Germania etc." s. XI. (ber Brief ist abgeschrieben.)

\*1321. (8) Roberti de Bertiis formulae conscribendarum epistolarum. s. XIII. XIV.; Fragm. de Amelio et Amico. s. XIII.

\*1322. Augustini libri de doctrina christ. quos Chlodoico reg. Angilbertus offert. Versus: "Hic Augustini Aurelii pia dogmata fulgent — super omnia solus". s. IX.

\*1326. (6) Brevis chronologia. s. XII. (alte Gesch.)

\*1363. Concilia. s. IX.

1392. Vincentii Bellov. speculum. s. XIII.

- •1396. Gesta episcoporum Mettensium 1260. s. XIV.
- \*1404. Vita S. Radegundis et aliorum Sanctorum. s. X.
- 1405. Fortunati versus ad Droctoveum abb. S. Germ., ad clerum Parisiensem, de ecclesia Parisiaca etc. s. XII.
- 1407. Libellus episc. Traiectensis de S. Martini miraculis. s. XII.
- \*1410. Vita Clodesindis et Iohannis Gorziensis. s. X. XI. (Mon. SS. IV.)
- 1412. Vita Walae. s. IX.

1417. Aenei Silvii epistolae etc.

1445. Ars dictaminis; Usus dictaminis mag. Iohannis Bondi de Aquileia. s. XV.

1450. Ars dictaminis Iohannis de Sicilia, Laurentii de Aqui-

leia; Summa Britonis.

\*1455. (4) Pauli Diac. carmen de S. Benedicto; Rhythmus de S. Petro exorcista etc. "Krat quidam exorcista Romaé Petrus nomine — condere membra." s. X.

\*1464. (10) Carmon de S. Wilfrido. s. X. (fehlt, ba fol. 99—136 ausgeschnitten finb.)

1540. Vita S. Columbani.

\*1547. Paschalis II, Urbani II, Innocentii II, Eugenii et aliorum epistolae ad episcopos Gallicos, Anglos etc. (nichts für Deutschland). Stephani Rotomag. carmen de Gaufrido comite Andegav. et alia sec. XII.

\*1596. Marculfi formulae aliquot. s. IX.

\*1600. Glaber Rodulfus; Odoranni chron. s. XVII.

\*1607. Synodus Mett. "Kap. primo De synodo in Mettensium urbe a Teutgaudo et Gunthario archiepiscopis congregata — abolenda. Sinodum quae nuper etc. — imperatore Cludowico per indict. XI. mense lunio in Mettensium urbe. 5 kapp. (4. De Ingiltrude) — anathema sit"; Vita S. Carilefi, S. Theodorici abb. "Quid dulcius fratres carissimi etc." Die Handschrift s. IX. X. hat die Bezichnung: Liber fratris Emmonis dono Teutboldi ad obsequium sancti Remigii. Angebunden 2 vitae S. Famonis: "Laus sanctorum si studio celebretur etc." und: "Beatissimi Faronis vitam descripturi etc." Zu diesen ghören die beiden zu Ansang stehenden Lagen, die auch die conversio Otgeri militis enthalten. Dieser Theil der Handschr. s. XI. ex. ist ex Crespeiensi monasterio. Beide vitae sind kurze Auszüge der größeren.

1611. Chartularium abbatiae S. Mariae de Lilio prope Hili-

dunum. s. XIII.

1611<sup>2</sup>. Chartularium abbatiae S. Mariae de Bonoportu prope Ebroic. s. XIV.

1630. Vitae Sanctorum (vel potius diversa excerpta) ex tabulis eccl. Tullensis. s. XVII.

1633. Abbo. (Mon. SS. II.)

1645. Vitae pontificum in Bersen.

S. Germain Français. Gèvres.

\*101. Hist. chronol. ab Abraham — Nicophorum. (new Französische Arbeit.)

115. Divisio imp. Romani iuxta notitiam imperii. 116. Stephani Infessurae diarium — Alexand. VI.

S. Germain Français. Harlay.

238. 240. Hist. et ambassades d'Allemagne, contenant les lettres originales des ambassadeurs de 1550 à 1624. 22 Vol. fol. 1633—1649. 2 Voll.

255. Statuta Pisanae civitatis.

\*371. Epist. monachorum Casinensium ad Karol. M. s. XI. "Propagatori ac defensori etc."

376. Petri Bles. epistolae; Vita Alexandri M. s. XII. XIII.

377. Fulberti Carnot. epistolae. s. XI. XII.

387. 388. Concil. Constant., Basil., Lausanense.

391. Summa canonum antiquorum. s. X. XI.

394. Clementis IV. epistolae 1265—1268. s. XIV.

395. Bernardi de Neapoli dictamina. s. XIV.

•455. Petri de Vinea epistolae. s. XIV.

475. Vincentii Bellov. speculi pars 4. a. 1267.

\*485. Hugonis Floriac. chron. s. XII.

\*487. Chartul. Gratianopolitanum. s. XI. XII.

488. Cartae Engolismenses. s. XIII.

- 489. Chartal. S. Nigasii de Mellento. s. XIV.
- 500. Bernardi Guidonis chron. s. XIV.

## Jacobins (nichts):

## S. Magloire.

- 4. P. Scaevolae et Abelii de S. Martha orbis christianus. (Germania).
- 4. Alberici Trium Fontium chron. 960—1241. s. XVII.

#### S. Martin.

- 1. Vitae Sanctorum. 6 Vol. s. XII. XIII. (S. Mariae Kariloci).
  - Bb. I. unter andern: Amandi "Scripturus vitam beati Amandi habitatorem eius invoco u. s. w. "Amandus igitur sanctissimus etc. in 26 Rapiteln, nebst Milos Anhang in 7 Kap., schließt: actione gratiarum." Hym= nus: Amande presul optime u. s. w.; Vedasti auct. Alcuino "Dulcissimo dilectionis filio Radoni abbati u. s. w.; Severini "Sacram sane libelli seriem u. f. w.; Austrebertae "lamdudum me mater venerabilis etc. Postquam universalis — grates reddidit"; Gertrudis "Sancia et inseparabili karitate largiente credimus — orationum eius prestantur beneficia". Miracula eius "Cum multos homines cernamus — secula seculorum amen". Ulfranni Senonensis auct. Iona "Reverentissimo atque u. f. w.; Ermenlandi "Cum sacrosancta u. s. w. "Multorum iam per orbem u. f. w.; Eustasii abb. "Igitur venerandus R. ut supra dix. a b. Columb. — seculorum amen".
  - Bb. II. Bercharii "Cum gloriosas illustrium virorum u. s. w. "Prioris monimenta temporis u. s. w.; Lamberti "Si pagani per figmenta u. s. w. "Gloriorus vir Lambertus perire non permittis"; Salabergae "Din infulis sacerdotalibus honore decorato u. s. w. "Igitur Salaberga in patuerunt virtutes (ist verglichen); Remigii "Post vindictam scelerum seculorum amen"; Leodegarii "Non minime u. s. w. "S. Leodegarius fratres karissimi u. s. w.; Pharonis "Beatissimi Phar. vitam u. s. w. ohne Gebichte.
  - Bb. III. Goaris "In diebus Childeberti seculorum amen" ohne Wunder; Germani Autiss.; Radegundis "Redemptoris nostri u. s. w. "Beatissima igitur Radegundis lectioni vacat"; Deicoli "Quorundum floccipendere veri

- u. s. w. "Cum monarches discipuli" (verglichen); Arnulsian nomine omnipotentis etc.
- Bb. IV. Columbani auct. Iona.
- Bb. V. Genovefae "B. G. in Nemetodorense parrocia—deitas per infinita saecula saeculorum amen"; Aldegundae "Sanctarum virginum etc.; Baltildis "Michi quidem ut imperatum est dilectissimi fratres u. s. w. "Benedictus dominus qui vult u. s. w. ganz wie Mabillons Text (nicht ber Interpolator), schließt aber: ductu tamen aliorum attingeret supplicationibus — Laetetur ergo mundus in sua sollempnitate plenitudine divinitatis per s. s. a."
- 29b. VI. Sigismundi regis "Tempore Tiberii secula seculorum amen"; Germani Paris. "Beatus igitur Germanus etc.; Attali.
- 24. Vita S. Wilhelmi Bituric. archiep. s. XV.
- \*29. Carmina quaedam de missa. s. XII.
- \*35. Liturgiae et chronicae Cluniacenses. "Cluniacense monasterium etc."; Catalogus abbatum 1225 et contin. s. XIII.
- 58. Martyrologium, Regula et Necrologium Cluniacense. s. XI. XIV. XV.
- \*60. Guillelmi vita S. Bernardi etc. s. XIII.
- \*70. Capitularium S. Licerii cum Calendario notis astronomicis curioso. s. XII. XIII.
- 83. Vita Odonis abb. s. XI. XII. Die älteste von Johannes, nur eine Lage c. 22. Mabillon p. 158. "in quo aut per se non issent aut".

91. Vita Hugonis abb. s. XIII.

\*107. Vita S. Iohannis elemosinarii. s. IX.; angebunden s. XI. Vita S. Medardi "S. Medardi episcopi et conf. vitam ea procul dubio causa etc." "Inter ortodoxos sanctae aecclesiae viros etc." Von den Bollandisten Iuni II. 73 als s. XII. XIII. berworfen.

\*108. Vitae Balthildis reginae (bie 2te), Lantberti, Gauge-rici. s. X.

\*109. Vitae S. Maioli auct. Syro et Odilone; Iotsaldi lamentatio de obitu Odilonis et vita Odilonis. s. XI.

113. Canones antiqui s. XI.

\*114. sec. XII. eine Menge Excerpte, meist theologische, zusammens geschrieben; barunter: Alcuins Schrist ad Widonem comitem (copie a été envoyée a M. Froben. 15. Dec. 1774);

ein turzer Brief ohne Ueberschrift: "Dici non potest dilectissime sime silii Laurenti, quantum tua u. s. w., nur 16 kurze Reihen, ohne Wichtigkeit; ein Briefsteller: "Epistola grecum nomen est etc.", nur ein Blatt, das Uebrige verloren; Petrus Damiani Brief an den Papst über die Simonle; "Domino suo ven. et fratri K. Dei gratia Toletano comiti R. Fretellus eadem gratia archidiaconus Antiochenus, Brief über die Geographie des heiligen Landes zur Zeit der Kreuzzüge.

115. Adrevaldi Floriac. miracula S. Benedicti: "Cum diu gens Langobardorum infidelitatis suae tenebris etc." (Mà-

billon II. p. 377).

118. Ivonis epistolae 67. s. XII. XIII.

#### Minimes.

61. Tituli Dienses congesti a. 1230.

Missions etrangeres (380 Hoff.).

182. Iournal du cardinal Richelieu.

- 213. Ambassade du président leannin en Hollande. 6 Voll. fol.
- 245. Tabula episcopatuum, conciliorum, summorum pontificum etc.
- 285. Entrée de l'empereur Charles IV à Paris l'an 1377.
- 287. Petri de Andlo libellus de caesarea monarchia. s. XV.
- 330. Gesta Karoli M. de destructione Carcassonae et Narbonae et constructione monast. Crassensis a Guillermo Paduano; Gesta Rotolandi martyris a Turpino edita.

345. Burchardi diarium Alexandri VI.

347. Leonis X diarium.

## Mortemart (133 und 44 Hosto.).

25. Traitéz des Suisses entre eux et avec les rois et princes souverains de 1315—1634.

#### Mouchet,

(59, meist Abschriften, Französische Poeste 2c.)

### Navarre (112).

- \*1. Series imperatorum Iustinianum; Hist. miscellae libri 16; Orosius. s. XI.
- \*5. (7) Alcuini epist. ad Gregorium patriarcham Hierosol., ad Leonem papam "Domino in Domino dilectissimo Leone— oleo", ad amicos "Omnibus venerabilibus viris etc.", ad Karolum M. "Domino glorioso Karolo etc. Dum dignitas imperialis amore Deum"; Alcuini epitaphium "Hic rogo pauxillum." s. X.

\*7. Gesta episcoporum Rom. — Stephanum (94<sup>um</sup>); Karoli M. versus in Adriani obitum (Bouquet V, 412<sup>1</sup>). s. XII. ex. s. XIII. inc. Pseudo-Isidorus sec. XIV.

\*17. Petri de Vinea dictamina. s. XIV,

21. Guillelmus Tyrius. s. XIII.

\*22. Aimoini hist. Francorum, scr. a. 1332.

43. Martinus Polonus. s. XIII. ex.

46. Chron. ab O. c. — a. 3913; Martinus Polonus; Tractatus de dictione temporum et malorum etc. s. XIII. ex.

82. S. Bernardi epistolae. s. XIII.

\*93. Thomas de Capua. s. XIII. Bonifacii et Honorii paparum, Karoli regis Sicil. epistolae.

100. Martinus Polonus. s. XV.

103. Ivonis epistolae. s. XII.

Notre Dame (283).

\*41. (3) Alcuini epist. Oniae et Candido sacerdotibus.

\*94. Eusebii, Prosperi et Sigeberti chron. s. XII.

96. Chartular. eccl. Meldensis. s. XIV.

- \*97. Vitae Sanctorum, Leodegarii, Desiderii Caturcensis etc. s. IX.
- \*101bis. Vita S. Wandregiseli. s. VIII. (enthält weiter nichts.) 105. Pseudo Isidorus sec. XIII.

\*124. Godefridi Viterb. chron. universale. s. XIII.

\*127. Pauli Diac. hist. Romana, hist. Langobard.; Vita Apollonii Tyrii. s. XIII.

129. Guiberti bellum Hierosol. s. XIII.

\*132. Gregorius Turon. s. VII. (Corbeiensis).

•132bis. Gregorius Turon. s. VIII. (S. Petri Bellovac.)

- \*133. Karoli M. vita nova libris III; Einhardi vita Karoli; Excerptum ex Albini epistola "Antiqui inquit Saxones et omnes Fresonum populi (Duchesne II. p. 222); Karoli M. epist. Offae "Primo gratias agimus etc."; Karoli Martelli visio; Willelmus Malmesburiensis de gestis Anglorum. s. XII.
- \*135. Hugo Floriac. chron. (Anfang fehlt) 1109; Fragmentum historiae Francicae (Duchesne III, 334. Bouquet VI, 231. VII. VIII, 300); Fragm. Sugerii de vita Ludowici Grossi (Duchesne IV, 288—291). De nostri temporis concilio a papa Alexandro III. Romae celebrato: "A. ab inc. D. 1079. nomina episcoporum De Ungria Andreas Bahasnensis archiepiscopus". —
- 1) v. 6. vom Ende steht Tunc; v. 2 ist resplendit gleichzeitig corrigirt resplendet.

\*189. Thomas de Capua. s. XIV.

\*202. Petri de Vinea epistolae, summa dictaminis, rythmi.

- \*220. Theodulfi Aurel. versus ad iudices et initium epistolae eius ad Motuinum episc. de carcere missae. s. IX. Kalendarium. s. XIII.
- 225. Beda de metro etc. s. X.

\*228. (9) Visio Wettini. s. X.

- 241. Polypticus monast. Fusniacensis (Laudun. dioc.) a. 1122—1300. s. XIII.
- 243. Chartularium S. Crispini 1142—1266. s. XIII.

2431. Catalogus paparum — Clementem IX.

245. Ivonis epistolae. s. XII. ex.

\*247. Ansegisus, Lex Salica s. IX. (Mon. Legg. I, XXV.)

249. Liber de potestate regia et papali (Iohannis de Fandieno aut Ioh. de Parisiis Dominicani) c. a. 1330.

\*252. Ansegisus; Lex Alamann. s. IX. X. (Mon. Legg. I, XXV.)
Oratoire (274).

20. Reginonis canonum collectio. s. X. (Otto's 1. Constitution von Knust verglichen.)

51. Chartular. b. Marie de Valle subtus Asperum montem. s. XV.

Petits Pères de la Place de Victoire (26).

Recollets (3). Serilly (428).

19. 20. Investiturae et privilegia marchionatus Montisferrati per Karolum IV. a. 1364, Wenceslaum 1384, Sigismundum 1414, Fridericum III. 1464. 1485. 1487, Maximilianum I. 1494, Karolum V. 1522. 1532.

\*88. Traités entre les empereurs d'Allemagne et les rois

de France 1198—1631.

128sqq. Mémoires, actes et titres concernant les villes et evêchés de Toul, Metz, Verdun etc.

Sorbonne (1848).

41. Biblia iussu Odilonis abbatis scripta; pro Karolo rege preces.

•68. (2) Cycli — 1400. (Noten nur bis zur Zerstörung

Jerusalems burch Titus.)

\*280. Beda de diversitaté nominum, annorum etc.; De Adriani I privilegio pro Karolo M. et Leonis pro Ottone I; Stephani vel potius Iohannis IX. canon de electione papae (Legg. II. B. 158); De Nicolai II statuto (ib. 177).

\*283. Beda de temporibus. s. XI.

\*380. Fasciculus temporum — 1460. s. XV. (nichts für uns.)

752. Anselmi canones libr. 12. a. 1009.

- 841. (2) Speculum futurorum temporum a. 1220. compositum per Gebenonem priorem Eberbacensem. s. XIII.?
- 886. Nicolai Thrévet Dominicani annales ab O. C.; Martinus Polonus a. 1367.

887. Nicolai Thrévet annales.

891. 892. Vincentii Bellovac. speculum. s. XIII.

- \*907. Karoli M. vita et Thegani vita Hludovici Pii; Alexander ad Aristotelem de India. s. XII.
- \*980. s. XIII. in fine notae historicae a. 1209. (Anno Domini 1209. tercia die Iulii erit (fo) eclipsis solis eadem die anni Arabum etc. Auf der vorhergehenden Selte 2 Gebichte "Dives eram et dilectus etc. und "Anni parte florida celo puriore etc.)

•981. (2) Cycli — 1266 (nichts).

\*1006. Chroniques de Flandre depuis Charlemanie jusques aceque le roy Edouard eut conquis la ville de Callais. s. XV.

1148. sqq. Acta originalia concil. Basil. Constant. etc.

\*1283. Vitae Sanctorum, Liutfridi, Wandregiseli, Leodegarii a. Ursino. s. XI.

1362. (2) Vita Mali archiep. s. XIII.

1374. Cassiodori epistolarum libr. 4—11. s. XV.

1490. Chroniques Martiniennes copiées l'an 1456.

- 1496. Hist. regum Francorum auctore fratre Andrea Marcianensi (ad episc. Atrebatensem) 1187. s. XII.
- 1535. Hluduwici litterae archiep. Senonensi et formulae canonicae institutionis. s. XI.
- 1537. Martinus Polonus. s. XV.
- 1538. Martinus Polonus. s. XHI.
- 1681. S. Hildegardis epistolae et sermones. s. XIII.

\*1753. Thomas de Capua. s. XIII.

1754. Albertani Brixiani tract. de epistolari dictamine; Guidonis summa dictaminis; Albertani Brix. liber de doctrina dicendi et tacendi, a. 1245. Dec. compilatus; Albertani liber de amore Dei et proximi. (Explicit . . quem Albertus causidicus Brixiensis . . compilavit ac scripsit, cum esset in carcere domini Friderici imperatoris in civitate Cremonae, in quo positus fuit, cum esset capitaneus Ganardi ad defendendum locum ipsum ad utilitatem com-

munis Brixiae a. Dei 1238. in mense Augusti in die S. Alexandri, in quo obsidebatur civitas Brixiensis per eundem imperatorem indictione 2.

\*1797. Formulae epistolarum scolaris et mag. Iohannis. s. XIII. (Nichts für Deutsche Gesch., nur Sachen wie Cuius-dam ad quendam ut restituat sibi pecuniam.)

\*1827. Beda de temporibus. s. X.

### S. Victor (1121).

84. 85. 86. Vitae Sanctorum. s. XV.

- \*87. Leges Langobardorum, 3 Būcher. (1. De maleficiis, 2. De sponsalibus, 3. de episcopis et clericis et de his qui ad utilitatem publicam pertinent 1). s. XII.
- 97. Arnulfi Lexov. epistolae et epigrammata. s. XII.
- \*151. Chronica abbreviata. s. X. XI. (Ann. Leodienses, Mon. SS. IV.)
- \*164. Martinus Polonus 1277; Carmen contra praelatos (abgeschr.); Hugo Falcandus de gestis in regno Siciliae; Petrus de Vinea libr. 6. s. XIV.
- 205. Fulcherii Carnot. hist. Hierosol. s. XIII.
- 207. Vitae Sanctorum. s. XIV.
- 208. Brevis hist. de vita et doctrina Alberti Magni. s. XIV.
- \*217. Chronique ab Adam 1378. s. XIV. (nichts für uns.)
- 224. Jean Bretet chroniques des papes, empereurs, rois de France et d'Angleterre 1465.
- \*238. Eusebii, Hieronymi, Prosperi, Sigeberti chron. (Abschrift aus Notre Dame 94.) s. XII.
- \*241. Petrus de Vinea libr. 6; Thomas de Capua. s. XIII.
- \*253. Petri Cluniac. brevis chron. ab O. c. s. XIV. XV. (sehr furz, unbebeutenb).
- 262. Provinciae et urbes Galliarum cum privilegiis suis. s. XIII.
- \*265. Chron. abbreviata ab Abrahamo 1275. s. XIII.
- 267. Chron. Martiniana cum contin. s. XV.
- \*269. Chronica (ex Pauli D. hist. Langob. sehr Weniges); Carol. IV privilegia a. 1378. (3 für Rarl, ben erstgeborenen Rarls V. Paris 1378. 7 Id. Ianuar. u. Non. Ianuar.) s. XV.
- \*270. Chronique depuis lesus Chr. 1290. s. XIV. (Aurze franz. Annalen, das Ende weggerissen.)
- 1) Am Ende eine Formel aus d. J. 1157. ind. 5. 9. Kal. Madii verklagt Peter von Mobena bei Herrn Heinrich in scolis suis den Ugo wegen Chebruchs mit des Klägers Schwägerinn.

\*273. Thomas de Capua; Richardus de Pofis a. 1286. s. XIV.

283. Catalogus paparum — Honorium (II). s. XII.

- \*287. Einhardi vita Karoli M.; Nithardi hist. s. XV. XVI.
- 289. Pauli Diac. hist. Romana, hist. Langobard. s. XIV.

293. Cassiodori Variae. s. XII.

300. Vitae Sanctorum. s. XIII.

- 306. Iohannis a S. Victore memoriale historiarum ab O. c. 1322. s. XIV. (581—1464).
- \*311. Hugonis Floriac. chron. s. XII.

449. Epistolae quorundam. s. XIV. chart.

\*457. Bedae chron. s. XI.

- 476. Radulfi Coggeshale chron. Terrae Sanctae 1187—1200. s. XIII.
- 480. Epistolarum formulae. s. XV. XVI.

\*493. Sedulius; Carmina quaedam theologica. s. XII.

505. Paschalis epistolae 2. (una Rothardo.) s. XII.

510. Privilegia et origo monast. S. Michaelis in Monte. s. XII.

542. Hermannus de computo. s. XIV. XV.

550. Chartularium abbatiae S. Victoris. s. XIV.

567. 577. Hugonis a S. Victore chron.

- \*580. Hugonis Flor. chron. s. XII.; Gesta Francorum; Genealogia regum Franc.; Willelmi Gemmetic. historia s. XIII.
- \*584. Aimoini chron. 1165. s. XIII. (enbigt: "Herveius quoque abbas sancti Victoris et Odo quondam").

635. Balderici hist. Hierosolymitana. s. XV.

653. Catalogus paparum. s. XII. XIII.

658. Vita et miracula Roberti abb. 1294.

679. Privilegia episcopatus Magalonensis. s. XV.

714. Vita S. Bernardi libr. 5. s. XIV.

893. Fulcherii Carnot. hist. s. XIII.

906. Liber de arte dictaminis dictus candelabrum. s. XIII. XIV.

915. Dictamina. s. XIV.

955. Hist. des troubles et séditions en la haute Allemagne en 1525 et années suivantes par un temoin oculaire. ms. du tems.

1000. Arnulfi Lexov. epistolae s. XIII.

\*1058. chart. fol. neu. Zu Anfang Clarii chronicon S. Petri Vivi Senoniensis — 1184. (in Dachery ed. altera II. 463—483.) Dann die Jahre 1187. 1189. Verse. 1223. Beiter 1215—1241. 1218. 1260. 1110. über bie Lateransphode. 1219. Dann 980. Urk. von Seduinus und eine von Hu. Lugd. ecclesiae servus etc. — Es folgen eine Menge anderer Abschriften; darunter mehrere Urkunden von Bapst Urban, Paschalis zc., eine des Kaisers Ludwig ohne Datum ex archivo Avinionensis ecclesiae. — Dann eine Geschichte S. Martini Ambianensis: "Enarraturus cunadula" etc. bis 1610. — De canonica S. Mauricii Sylvanecti: "Praeterea quidus Sylvanectum Galliae etc. — Bulett Hugo de S. Victore epitome philosophiae und Livre (Regel) des chanoinesses regulaires de l'ordre S. Augustin.

\*1065. eine Sammlung Copien. s. XVIII. inc.

f. 1—96. Chronif bis 1099, ber Anfang ist verloren; beginnt bei 991 mit ber Erhebung Hugo Capets "que episcopus proditor de nocte cunctis quiescentibus — sanctis locis devote visitatis ad propria redierunt." Die Chronif ist voller Verdrehungen und Fabeln, z. B. über Gerbert, Otto III, der seine Gemahlin habe verbrennen lassen, nachdem Crescentius Gemahlin durch die Feuerprobe ihre Schuld bewiesen; sie ist sast durchweg compilirt aus Guil. Malmesbur. und Sigebert, die beide sehr oft citirt und meist wörtlich ausgeschrieben werden. Eigenthümliches scheint gar nichts darin zu sein. Woher die Copie genommen, ist nicht gesagt.

f. 97—158. Collectio epistolarum SS. pontificum, Alexandri III. praesertim, cardinalium, episcoporum, regum et aliorum. s. XII.; woher sie gesammelt, ist nicht gesagt; ste beziehen sich nur auf französische Geschichte; die meisten ha-

ben nicht einmal eine Ueberschrift.

f. 159—164. De Ottone Pataviensi episcopo et eius successoris electione 1265, ist Copie von 2 Briefen bes Papstes Clemens an Welobizlaus von Salzburg und Petrus von Passau.

f. 165—174. Fragm. historiae Gallicae 985—1137. "Posthaec Lotharius rex obiit, sepultusque est Remis—Ludovicus filius eius rex Francie et dux Aquitanie anno ab inc. D. 1137."

f. 364—375. Fragm. chronicae 1087—1214 (ex cod. 911.) "1087. obiit Güillelmus rex Anglorum et dux Norm., qui Angliam et Caenomanniam — Eodem anno natus fuit Edoardus f. Henrici regis Angliae", sehr furz. Erchív 20. VIII. Banb.

ganz annalistisch, fast nur Frankreich und England betressend. 376—391. Historia regum Francorum, abgeschrieben "ex cod. 911," ist das Archiv VII, 620 ff. beschriebene Wert; doch hier nur das dritte Buch copiet.

f. 392—443. Ioannis Frasquet chron. ab O. c. — 1272, abgeschrieben aus "n. 988 fol. 214," aber nur ber letzte

Theil von 989 an.

Supplement Latin. (1046).

\*10 2. Imperatorum Rom. chron. — 1118. ex Orosio, Marcellino etc.; Visio Caroli Calvi: "Ego Karolus gratuito etc." nebst Busas über s. Aod u. d. Jahr 879 (Basbuins Aod); furze Papstgeschichte; Reconciliatio Paschalis et Heinrici imp. (vgl. Lamberti Floridus); Andreae Marchian. hist. regum Francorum; Vita Karoli M. libr. 3. s. XIII.

\*65. 75. f. Mon. Legg. I. p. XXIV. XXXI.

\*68. Vitae Sanctorum, Leodegarii etc. s. XIII.

\*84. Ann. Leodienses (schlechte Abschr. aus S. Victor. 151);
Origines Langobardicae ex calce chron. Hugonis Flor.
bibl. reg. "Septentrionalis plaga — ludibriis subiacet.
Explicit); Remense necrologium. Neue Abschr.

104. Martinus Polonus. s. XV. 107. Lamberti floridus a. 1429.

\*120. Hist. universalis ab O. c. — 1428. füre 14. u. 15.

Jahrh. zu benuten.

- \*125. (olim D. de Crassier) Gesta regum Francorum, Fredegarii contin. 107—110 Bouq. II. 454—458, bann 3½ Blatt ausrabirt und im 13. Jahrh. Alexandri epistola ad Aristotelem u. a. eingeschrieben; dann wieder von der alten Hand Ann. Laurissenses. s. IX.
- \*142. Ademari chron. etc. s. XVI. (Mon. SS. IV. p. III.)

\*164. Petrus de Vinea. s. XIV.

\*164 <sup>1</sup>. Capitularia etc. (Mon. Legg. I. p. XXIX.)

\*165 4. Odilonis Cluniac. epist. 6. s. XII. Chron. Remense a 1197—1244. s. XIII.

- \*16511. Hodoepericon S. Willibaldi (ex hoc codice Canisius IV.); Ermenaldi vita b. Solae; Dietrici vita S. Elisabeth. s. XV. ex.
- \*16517. Vita S. Udalrici, Afrae, Magni "Itaque in tempore illo" etc. s. X. ex. XI. in. (j. Mon. SS. IV. 379).

16519. "olim S. Remigii Rem." Fortunati carmina libr. 11. s. IX.

16524. Calendarium.

188. Willelmus Tyrius. s. XIII.

- 196. Petri Bruneti canon. Atrebat. et notarii sacri concil. Basil. liber diurnus de gestis eiusdem a d. 8. Febr. 1432 — 6. Dec. 1436.
- \*198. Vitae Sanctorum. s. XIV. (furze Legenben).
- 2011. Martini Minoritae chron.; Heinrici Rebdorf annales. s. XIV.
- 202. Leibnitzii epistolae 75 autogr.
- 205. Coll. canonum 3 partes. s. XI.
- 2078. Cassiodori Variae. s. XV.
- \*215. Lex Burgundionum etc. · (Mon. Legg. I. p. XXIII.)
- \*2183. Chron. Lemovicensia. s. XIV. Die beiben ersten Blatter fehlen. Beginnt f. 1. (3) mitten im Busammenhang filius eius Clotarius; es ist eine kurze Genealogie und Geschichte ber französischen Könige — 1270 oui successit Philippus filius eius". f. 2. folgen De rege Pipino bis planctu magno." f. 3. De obitu regis Pippini, de Karolo et de Froniaco, de prosapia domni Karoli Magni: "A primo rege Francorum dicemus prosapiam etc." f. 3'. Lubwig der Fromme. f. 4. De gestle Francorum "Anno 848 etc. bis 1180 und bann ausfährlicher 1198—1272. Dann wieber (f. 13) De Karolo imperatore 11/2 Beilen. f. 13'. De vitulo (b. i. vetulo) de montana etc., de confino Antiochie, De cronicie Francorum. "Anno 1187 orta etc. allerlei Nachrichten aus diesem und den na= ben Jahren, dann 1. 16. wieber 1270. Auf bieselbe Beise wechseln im Folgenden historische Aufzeichnungen aus ben ber= schiebensten Zeiten, die sich jeboch alle auf Limoges als ben Mittelpunkt beziehen. Zulett f. 23. Do Guntranno rego - Francie; f. 24. von anverer Hand: "Hand ordinationem fecit scribere Hel. prior etc. — 1229 mense lan." f. 25. die erste Hand Verzeichniß ber Pairs von Frankreich, Kaifer, Könige, Katalog ber Bapfte u. a. f. 29. die Bischofe von Limoges — 1275. f. 33. Verzeichniß ber Gallischen Bischofssize. f. 34. Commemoratio abbatum Lemovicensium basilice S. Marcialis apostoli. "Anno 848 etc. — 1271 und forigefest - 1275. und bon späteren Ganben auf leer gelaffenen Blättern bis ins 15te Jahrh. f. 51. wieber historische Aufzeichnungen (Annalen) ohne Orbnung — 1276, barunter mehrere Urfunben unb Briefe. Spater f. 100 etc. de citis terrarum Egipti und ahnliches Aber bie Geographie bes Orients; f. 113. über Beba, f. 114 ff. wieber hiftorische Geschichten, von f. 127'. an von fpateren Banben

auf leergelassenen ober später hinzugefügten Blättern fortgesetzt.

\*2188. Vita S. Walpurgis "Postquam cara Deo Anglorum

natio etc. Die 2te abgefürzte. s. XI.

271. Epistolae et decreta paparum. s. XI. Darunter Urbani epist. ad Gevehardum episc. Constant. "Quia te spetiale etc.

273. Pontius de dictamine. s. XIV.

\*2946. Vita S. Arnulfi Turon. s. XI.

2947. Liber epigrammatum Fortunati. s. XV.

2948. Aeneas Sylvius de origine Bohemorum. s. XV.

\*303. Lex Salica, Capitularia duo a. 805 (f. Mon. Legg. I. p. XXI.)

331. Concilia et decretales, zulest Gregorii iun. s. VIII. fol. oblong.

\*334. Einhardi epistolae, codex olim Laudunensis. (S. Ar= div VII. 861 --- 864.

338. Hist. Bohemiae. s. XV.

- 358. Laurentii Lombardi summa dictaminis iuxta stilum Romanae curiae. s. XIV.
- \*363. Chronicon Normanniae ab. a. 851—1214. cum contin. 1248. s. XIII.
- 393. Burchardi decretum. s. XI.

435. Martinus Polonus.

\*553. Eusebii chron. (ohne Forts.); f. 120. Beda de cursibus aetatum "Prima igitur aetas etc." (de VI. aetatibus); f. 152. Adonis chron. ohne Fortsehung — iniuria moritur". s. XI.

554. Richeri Senonensis chron. s. XIII ex.

\*563. (aud) 882) Merlini visiones; Triumphus S. Lamberti de Bullonio; Vita Dagoberti III. regis. s. XIII.

577. Friderici IV. epist. ad papam.

582. Hermanni Gigantis flores temporum ab O.C. — 1349;

Pii II. epistolae. s. XVI.

\*594. Nach dem Ambrosius und Hilarius de side die Acta conc. Aquileiensis (Gesta episcoporum Aquileiae contra Arrianos), an dessen Nande die Schrift des Bischofs Maximin mit den Nachrichten über Ulsila. s. IV.

\*605. Officium ecclesiae S. Willibrordi. s. XII. "Sit tibi laus et honor doni septemplicis auctor— karismatis auctor."

\*629. Friderici praepos. S. Paulini Trevir. collatio super urbis recommendacione, S. Paulini apercione atque ecclesiae ipsius religione. 25. Rap. ("Sepius fratres carissimi,

recensitis gestorum historiis etc." im Anfang des 15. Jahrh., nach 1402, geschrieben, ohne historischen Werth); Narratio de martyridus legionis Thedaicae. s. XV. in.

641. Prosae hymnique varii notis musicis instructi et picturis ornati. Opus Hilderici abbatis tempere Wickingi fidelis monachi impensis scribere coeptum, et abbatis Stephani successoris Hilderici tempere consummatum, Prumiensi coenobio traditum. s. XI. inc.

\*648. Evangelia ab Adalberone II. episcopo Mettensi S. Salvatori Mett. data; prächtig geschrieben, mit vielen golbe=

nen Buchftaben und Gemalben, Elfenbeinbedel.

668. S. Aviti epistolae. papyr.

669. Prosperi epigrammata.

\*695bis. Chronica (ist ber alte Frebegar).

696. Chronica varia (war nicht zu finden).

712. Cyprianus. sec. VII.

- \*728. Sebastiani Maceii Durantini inscriptiones quae in Italia extant. Vol. 1. 2.
- \*733. Collectio conciliorum. 2 Voll. s. XVIII. ex bibl. Minorum Moissiacensium.
- 759. Chronicon D. Antonini archiep. Florentini 1458. 3 Voll. fol. mbr. s. XV. ex. ("monachorum S. Iustine in monasterio de Pado Lirone dioc. Mantuanae).

773. Caffari (und s. Fortseher) Annales Genuenses, gleichz. Handschrift.

•778. Passiones Saxonicae (Seilige aus der altesten Beit). s. IX. S. Petri Belvacensis.

•779. Codex Alaricianus (de Lyon, ehemals in Beauvais). s. IX.

•780. s. IX. Nach bes Clemens libr. X. folgt abbreviatio chronicae ubi mittenda sit — 810 (wie Mon. SS. II. p. 256) und die Namen der Kaiser bis: Carolus et Carolomannus, Carolus, Hludowicus.

•783. Nicolai Ambianensis chron. (Abschrift du Theil's aus

ber Handschrift Bibl. Christ. im Batican No. 444.)

798. Sichardus Cremonensis. s. XVII.

\*808. Gregorius Turonensis hist. eccl.. s. X. fol.

\*812. f. 47'—121. Gesta epp. Tungrensium; f. 168. Bernonis Vita S. Udalrici. s. XII.

814. Lucanus s. X. (carmina 26 ad marginem).

\*854. Vitae S. Amalbergae, Hildulfi cum miraculis, S. Adelheidae, Odiliae, S. Liudwini a. Nithardo, Willehadi etc. s. XI. (Mon. SS. IV. 87. 635) \*859. fol. 1 — 37. erster Cober sec. X. Incipiunt quaedam de vita et actibus SS. Kucharii Valerii atque Materni Trevericae urbis episcoporum. "Quamvis beata vita sanotorum etc.

fol. 4. auf bem Ranbe:

Quam disper tibi sum urbs Treviros ampla ruina Monstrat, et ante caput, vix caput esse potes. Nunc angusta, prius Augusta vocata fereris; Marcuit ut probitas, nomen et interiit. Horrida Germanis fueras, et gloria Gallis, Dum virtute nichil maius in orbe probas.

bon anderer Sand:

Treberis urbs clara, prius est Augusta vocata, Trebeta quam statuit, de quo sibi nomen adhesit, Europae prima nunc est, ac Roma secunda, Dudum quae quanta fuerit, docet ipsa ruina.

Ein Kapitel Accidit vero die quadam dum beatus Kucharius etc. ist am Rande von späterer Sand soc. XII. geschrieben.

fol. 12. "Beatus Maternus etc.

fol. 15'. Încipit vita seu miracula sanctee Waltburge virginis quod est Kalend. Maias "Postquam Deo cara Anglorum natio per memorandi Gregorii etc.

fol. 30. Incipit passio sancti Cornelii episcopi.

f. 33. Passio sanctorum Cosmae et Damiani.

fol. 38. 2ter Cober sec. XII.

Incipit translatio sancti Stephani prothomartiris. "Totius veritatis auctorum etc.

fol. 42. Incipiunt miracula Andreae apostoli domini nostri., Inclita sanctorum apostolorum trophea etc.

fol. 58'. Vita S. Potenciane virginis.

fol. 59'. Passio sanctorum Vitalis, Gervasii et Protasii; Gordiani; Urbani papae; Pauli apostoli; Procopi et Martiniani.

fol. 75. Miraculum Nicholai. fol. 76. Vita beati Marcialis. fol. 98'. Vita S. Teclae.

fol. 96 — 118. 3ter Coder. sec. IX. X. Incipit vita sanctae Brigidae virginis. "Fuit quidam vir etc. der Schluß der Vita fehlt.

867. Cycli sec. XI. ohne Bemertungen.

870. sec. XIL fol. min. 40.

fol. 1. Vita Silvestri papae. "Silvester igitur urbis Romae episcopus etc.

fol. 29. Passio S. Vincentii martyris. "Probabile satis est

ad gloriam etc.

fol. 34. Passio S. Bonefacii episcopi. "Postquam gens Anglorum inclita per sancti Gregorii etc. Auszug aus Willibalds Werte.

fol. 39. Vita S. Odulfi. "Temporibus Luodowici piissimi augusti erat quidam ... Bodgisus de quo — procreatus est — Odulfus unter Biscof Frithericus de Wilteburg (Traiectum)

fol. 43'. Passio S. Margaretae. "Post passionem Domini

nostri etc.

fol. 52. Passio S. Eustachii.

fol. 61'. Vita S. Dysibodi. "In mistica visiona ut Deus

voluit etc. Electus Dei Dysibodus etc.

fol. 78'. Andere Schrift sec. XIII. Passio sancti Conradi martyris. "Beatus martyr Conradus ex nobili prosapia oriundus exstitit. ex Suevie oppido Pulinga patre Eibolfo matre Hazecha etc. († 1066. 4. indict. primo Kalendarum Iunii.)

fol. 82. Andere Sanbschrift sec. XII. Vita S. Mariae

Magdalenae. "Quamquam per quatuor etc.

fol. 99 — 151. Unbere Handschrift. De sancto Silvestro papa und über andere Beilige, Auszüge.

871. mbr. fol. min. 4° sec. IX.

fol. 1. Vita S. Brigidae; fol. 24. Vita S. Dorotheae; fol. 30. Passio S. Iulianae virginis; fol. 36. Passio S. Afrae; fol. 38. Passio S. Eufemiae; fol. 52. Passio S. Felicitatis; fol. 56. Passio S. Matronae; fol. 62. Passio S. Eugeniae; fol. 85 andere Canbichtift sec. X. Con-

fessiones B. Augustini.

\*996 aus Clugny, enthält viele Notizen zur Geschichte des Alossters, darunter eine kurze Geschichte desselben 910—1289 annalistisch, auch mit anderen historischen Bemerkungen versmischt; sie ist aus einer älteren Handschrift copirt, welche diese Notizen allmählich an den Rand von Chelen geschrieben enthielt. Dann catalogus librorum, quos domnus et venerabilis pater Ivo fecit sieri conventui Cluniacensi (darunter eine epistola casti dicti go et de acidentidus senectutis missa ad Fredericum imperatorem). Verzeichnis dessen, was Ivo I. machen ließ an Gesäsen, Gewändern und Bücherbecken (22 catenati, 3 cooperti argento deaurato et aurisabri artisicio pulcherrime operato).

## (Mss. de Fontanieu.)

- \*1002. Alcuini vita S. Willibrordi; vita S. Arnulfi. s. X.
- •1007. Formulae Alsaticae.
- \*1012. Sulpitii vita S. Martini mit bem gewöhnlichen Anhang bes Gregorii sermones de transitu S. Martini und Vita S. Briccii episcopi. Dann de episcopis Turonensibus. "Licet in superioribus libris summa est anni VI DCCLXLII. Explicit feliciter Amen. Dann noch 16 Bischofenamen "Latinus episcopus bis Landramnus episcopus". s. IX.

\*1014. Rodulfus Glaber. s. XI.

1031. Registrum nationis Germanicae in academia Biturigensi. s. XVI.

#### Résidu S. Germain.

Paquet 12. n. 4. Compendio della chronica di Viterbo di Nicola di Bartholomeo da 1190—1476. 4to.

n. 5. Diarium Antonii Petri beneficiati S. Petri in Urbe de rebus Romae 1404—c. 1517.

paq. 13. n. 5. lauter Abschriften s. XVII und XVIII.

1) Addenda ad Chron. Clarii monachi S. Petri Vivi ex ms. S. Victoris Par. 598—1259. (bei Dachery II.)

\*2) Auctarium Aquicinct. zum Sigebert (e cod. Aquicinct.)

\*3) Auctarium Gandavense (Abschrift von Anc. fond. 5440, bas wieber Abschrift ift aus Bruffel 16530.)

4) Chron. Elnonense (ex cartario Elnonensi) von S. Amandus bis auf Abt Hugo, + 1161. nur 3 S., bloß Abts-verzeichniß mit dem, was sie fürs Kloster thaten; weiter nichts.

\*5) Chron. Floressense ist Abschrift bes bei herrn Bergauwen in Gent für uns benutten Originals.

6) Series abbatum Fontanellensium metrica. "Istic rectorum titulantur u. s. w. — 1483.

- 7) Chron. Gandensis coenobii ex ms. Elnonensi: "A. 47. ante nativit. 1361. Die Annalen Mon. SS. II. 185. nur mit einigen Veränderungen 1).
- 1) So 608. in dictoque, 613. inibi cupiens domino I. C. famulari. 642. Dealbertus. 643. u. 646. Wintreshous. 690—728 fehlt alles. Nach 735 find gleich unter der Ueberschrift De transl. S. Pharaildis geset die Jahre 752. 844. 846. 851. 853. 939. 1073. 1236. Dann folgt 813. n. s. w. wie die Ausgade; aber 844. 851. 852. 960. 965. 983. 1010. 1017. 1019. 1024. 1036. 1038. 1066. 1073. 1076. 1083—1133. 1151. 1206—1224. 1251. 1262—1338. fehlen. Es schließt mit (1343) Clementis pape sexti.

- \*8) Chron. Marchianense. Abschrift bes in Douai benutten Driginals.
- \*9) Breve chron. ex ms. Tornac. ift ber Schluß des im Cober 4936 enthaltenen (für uns abgeschriebenen) Chronicon ober Memoriale.
- \*10) Anon. Vedastini chron. ift Abschrift bes Cober in Douai.
- 11) Guimanni mon. libellus de monast. S. Vedasti et eius privilegiis (ex autogr.) "Amantissimo domino et patri Martino u. s. w., ist eine Art urfundlicher Geschichte. Der Bf. † 1192, wie in einem angehängten Gebichte sein Bruber Lambert sagt. Die Urf. sind zum Theil ganz, zum Theil nur ihrem Inhalte und Ansange nach gegeben.
- 13) Geneal. regum Franc. 1164. "Antenor et alii profugi et gaudio" (ex ms. Viconiensi).
- 20) Chron. Beneventanum 781—1113 (eruit Mabillon ex c. Vat.) "A. d. 781. ind. 3. Anno d. 788. ind. 10. m. Aug. 7. Kal. Sept. obiit dominus Arechis simul cum Beneventanis etc." 4 Bl. Quart, ift gebruckt Mon. SS. III. 173. Diese Copie stimmt am meisten mit dem Coder 1, hat aber einige Verschiedenheiten Chron. Cromonense 755 1326 (eruit Mabill. ex cod. Ottobon.) "A. d. 755. corpus S. Silvestri et plus (2 Bl.)
- 21) Bonicotri comment. 1420 1436. (ex ms. Torrigi.)
- 25) Relation et actes de la négociation faite par les ambassadeurs de Louis XI. pour traiter de la paix entre Sixte IV. et la république de Venise ... 1478 et 1479.
- 30) Aegidii Limuisis Tornac. S. Martini abb. res gestae sui temporis 1294—1331. (ex. ms. Tornac.)

## paq. 13. n. 6 enthalt:

- 1-5) Chronica Iperii.
- 8) Clarii monachi chron. S. Petri Vivi Senonensis.
- 9) Chron. S. Medardi Suession. 497—1269. (23 S.) "A. d. 497. Chlodoveus rex Fr. sextus paganus restituta est iterato Saracenis". (aus 4999. gedruct Dachery II. p. 486).
- 12) Chron. Laurentii Leodiensis de episcopis Virdunensibus, ex apogr. patris Vignerii (so ist von anderer Sand über eine 7 Bl. starke Copie sec. XVII. geschrieben, die betitelt ist: Miracula meritis S. Firmini Virdunensis ep.

septimi facta Flavigniaci in Lotharingia, ubi veneratur et quiescit) "Nec silenda maligni hostis in beatum F. invidia. Apud Tullum quaedam puella, u. s. w. bas Enbe sehlt, ganz unbebeutend, durchaus Krankengeschichten. Mit welchem Recht die andere Hand sie dem Laurentius Leod. beilegt, erhellt nicht.

paq. 13. n. 7. lauter Copien sec. XVII.

1) Chronicon 1017—1099. ist nichts als die Disposition zu einer beabsichtigten neuern Arbeit.

- 2) Annalistische Notizen von 1031—1228 vom Rande der cycli paschales monasterii Latiniacensis (jest cod. Vallicellensis Romanus n. 21.) abgeschrieben, betreffen Frankereich, England, die Päpste und die Kreuzzüge; im Ganzen 2½ Quartseiten, unbedeutend.
- 3) Guillelmi Nang. chron. 987—1111. zum Druck copirt.
- 4) Chron. eccles. 1000—1100. ein neues Wert, worin z. B. die Gallia Christiana citirt wird; großartige Execepte.
- \*11) Chronicon comittem Sabaudias. "Cronica Humbert albarum manuum. Henricus imperator primus dux Boemiae successor Octi tercii imp. et avunculi carnalis Beroldi de Saxonia et Vallis Augustae, et electus fuita (ber Schluß scheint in ber Handschrift selbst gesehlt zu haben; endet ums Jahr 1256; sehr gemüthlich geschrieben, und fast durchgehend bramatisch, die Reben direct eingesührt. Die Copie ist von 2 Händen, die erste endet mit et heredidus suis unter Thomas VI. Zeder Graf ist überschrieben mit Chronica.... Die Kaiser kommen sehr viel darin vor. Das Ganze ist abgeschrieben worden.)
- 13) Herimanni Tornacensis liber de restaurat. ecclesiae S. Martini Tornac. "Dilectissimis dominis u. s. w. "Francorum regni sceptra gerente rege Philippo contigerit dicam." (ex cod. S. Martini Tornacensis.)
- 14) Clarii mon. chron. S. Petri Vivi Senonensis 446—1184.
- 15) Hariulfi mon. S. Richarii Centulensis gesta eccl. Centulensis 1088.
- 29) Episches Gebicht bes Angelus de Curribus Sabinis (Martene Coll. IV. p. 1379.) über bie Lütticher Kriege und Unruhen zwischen Philipp von Savohen, Bourbon, Theobald, Johann de Berges, bem Herzog von Bur=

gund, Radulph von Ravestein u. s. w. Ansang und Ende sehlt; die Copie beginnt: Expectare aliquem si posses noscere vel si und schließt: Indigne, atqui ipsum parvo post tempore adivit. s. XVI.

82. n. 6. (13) Liber de prosperitate et adversitate Laudu-

nensis ecclesiae. p. 1—106. (reliqua desunt).

87. n. 2—4 Isidori Hispalensis opera cum notis mss. et variantibus lectt.

\*90. n. 4. Pièces diverses récueillies par Martene sur l'histoire ecclésiastique et celle des diverses monastères de la Belgique.

1) Gesta abbatum Lobieneium a. Fulcuino (f. Mon. SS.

IV, 53.)

- 2) Historia monast. Affligemensis (wie das vorige von B. Simon Guillemot monachus S. Gisleni an Dachery geschickt.)
- 3) Libellus de gestis abbatum Gemblacensium ("Heo a d. Paulo le Grand cenobita Gemblacensi accepi.", an Dacherh burch Guillemot).

4) De fundatione monast. Lobiensis "ex tabella appensa

in sacristia eiusdem loci".

5) Syllabus chronologicus historiae principum et abbatum imperialis monast. Stabulensis; — d. P. Ioanni Lansival loci priori meritissimo offerebatur incunte a. 1648.

(neue Arbeit, geht bis ins 16. Jahrh.)

7) De genealogia et gestis Dagoberti regis ("Igitur temporibus Iustiniani imperatoris atque Iustiniani etc.") "Fidèlement tiré hors d'un manuscrit en parchemin d'Orval,
qui a pour commencement: Incipit prologus domni Roberti monachi de coenobio S. Laurentii apud Leodium
in libris de officiis ecclesiasticis."

8) Hermanni Historia Tornacensis (c. 1. De prima constructione urbis Tornacensis) vollständigere Abschrift

als Erganzung zu Dachery's Ausgabe.

Chronicon Francorum. Ex ms. cod. Mauriaci. "Tempore Valentiniani etc., endigt, da der Handschrift einige Blätter, fehlen, unvollständig mit der Zeit Karls des Gr.; hat Ber-wandschaft mit dem Ademar.

Excerpta de quodam necrologio Stabulensis monast.

annorum circ. 600.

De rebus gestis Siculerum sub Friderico libr. 8. (bes Nicolaus Specialis) Prol.: "Postquam Ninus rex etc." nur ber Anfang, 1 Bogen.

Rpistola Heinrici IV. Philippo Francorum regi ("Princeps clarissime etc. ed Reineccius), ex cod. Remigiano hinter ber Psalmorum expositio per b. Augustinum.

Nomina epp. Engolismensium — 1159. ex cod. reg. Sueciae; Nomina archiepp. Bituricensium; Nomina epp.

Matisconensium.

Verschiedene Statuten u. a. Papiere, zulett Concepte von Martene's Banb.

\*93. n. 1. Extraits d'archives, cartulaires etc. concernant

l'histoire ecclésiastique de France. 4 Voll.

\*93. n. 3—6. 94. 95. Recueil de manuscrits pour servir au Spicilège de Dachery et aux Analectes de Mabillon, aux Analectes et Collections de Martene. Die einzelnen hier besindlichen Urkunden sind nachgesehen und alle Originale benutzt. Unter den Abschriften sind auch

95. 1.(6) Heinrici imp. epist. ad P. abb. Clun. (Spicil. II., 399), (7) ei. ad Hugonem Clun. (ib. 397. 390. 396. 395 etc.),

- (19) Geraldi Cadurc. epist. ad Fridericum imp. (ib. 403), (57) Confoederatio Caroli VII. regis cum Friderico duce Bavariae (ib.); in
- 95. 7. außer einer Sammlung von 532 Urkundenab= schriften:

2) Romualdi Salern. chronicon, 72 pagg.

5) Iohannis diaconi vitae epp. Neapol. frg.

96. n. 5. 6. Chartularium Humolariense.

Chartularium S. Martini Turonensis a 1643. (die Abschriften find zu ungenau, um zur Bergleichung dienen zu können). Titres autentiques de l'abbaye de Marmoutier (neuer Cod. diplom. zu einer Geschichte des Klosters).

97. n. 1. (6) Genealogia ducum Lotharingiae et Brabantiae auct. monacho Affligemensi. "Incipit genealogia etc. mbr.

s. XIV. inc.

\*97. n. 2. Copies de diplomes etc. dans les archives et bibliothèques en Alsace et en Lorraine (verschiedene Excerpte, Kataloge, Netrologien, einzelne Abschriften z. B. der Vita S. Gerardi ex cod. Tull.)

97. n. 4. allerlei Fragmente, u. a.:

2) Vita comitis Gerardi de Rossilon. "Gesta nobilissimi comitis Gerardi de Rossillon quamquam iubilatorio favore — claruit sub.... Karolo videlicet precellentissimo, Ludovico filio ejus, atque Karolo Kalvo ac filio ipsius K. Lodovico. Inc. vita "Nobilissimus igitur Girardus

civitate Gallie Avinion nuncupata super Rodanum sita oriundus suit, Drogonis illustrissimi consulis silius — et vivis in secula seculorum amen. (triegt mit Karl bem Kahlen; stiftet Klöster in Frankreich und Flandern; darunter mon. Vercelliacense, Pulteriacense, deren Stiftung beschrieben wird, ad S. Petrum in sub urdio Antisiodorensi, ad S. Mariam de Monte in dio cesi Suessonica etc.; auch die Belagerung montis Latiscensis durch die Bandalen, wo sich die Belagerten, fast verhungert, retten, indem sie einen setten Stier ins seindliche Lager schisten; Karls Kampf um Rossision; Wunder. Der Berf. lebte unter K. Philipp I. sec. XII. XIII. in.

3) Liber S. Bartholomei ap. Palimpfest.

\*5) Regula b. Isidori; regula abhatis Irlosi. s. IX. "Incipit regula domno et patre nostro Erloso edita. Post dilectionem Dei et proximi etc.

6) Sermo de S. Theoderico Remensi. s. X.

7) Fragment einer Sandschr. vom Ende des IX. Jahrh. ift bas Original ber Oblationes puerorum in monast. S. Remigii Remensis; bei manchen steht bas Datum; bas erste ift 872; die Unterschrift der Zeugen auch oft eigenhändig; fle beginnen fast alle Dum legaliter sanccitum. Vorn stehen 2 Blatter sec. X. ein Vertrag ber Monche S. Remigii unter Abt Fulco mit benen S. Dionysii Kleutherii et Rustici unter Abt Silboin (anno 25 imperii domini ac seren. Hludowici), worin fle fich verpflichten, fich gegenseitig zu lieben, für einander in Krankheit und Tod Psalmen und Bigilien zu fingen, und ut nomina defunctorum illorum inter nomina nostrorum defunctorum inserantur. Dahinter von derfelben Sanb Nomina monachorum de monast. S. Dionysii. "Hludovicus imperator. Item Hludovicus rex. Hilduinus abba u. s. w., bann von anderer gleichzeitiger Sand Nomina monachorum de monast. S. Germani. "Ebroinus abba. Hei--mo u. s. w. mit Fortsetzungen von verschiebenen Ganben (barunter Adelstamnus rex. Richerus.).

8) Initium vitae b. Andreae abbatis Casalis Benedicti

(Dachery Spicil. II.) s. X.

•9) Frotarii Tullensis aliorumque epistolae. sec. X.

10) Vita S. Magdalenae et translatio in Burgundiam s. XI. (unter den Wundern z. B. Einfall der Sarracenen in Aquitanien, Einnahme von Aix u. a.)

11) Vitae S. Mauritii fragm. — Vita S. Romani Rotho-

- mag. sub Clotario I. a. Fulberto. "Dominis etc. Glorificatus a Patre Dei filius etc. († 10. Kal. Nov.)
- 12) Vita Hugonis Clun. auct. Gilone ad Pontium abb.
- 13) Vita Hugonis auct. Rainaldo abb. Vizeliacensi et eadem metrice composita. mbr. s. XII. (ex monast. Crespiniensi).
- 15) Vita S. Maioli, fragm.; Vita Hugonis auct. Rainaldo s. XII.
- \*17) Vier Blätter sec. XIII. in. (mon. Corbeiens.) Iudicium ferri. (ift abgeschrieben).
- 18) Miracula S. Sebastiani (Mabillon IV, 1.) s. XII. (cod. S. Theoderici Rem.) Fragmente von Ivonis epp. sec. XII.
- 19) sec. XIII. in. mbr. 4°. (S. Petri Corbeiensis) Gerardi vita Adalardi Corbeiensis. "Magnus dominus et laudabilis non ambigitur". Incip. miracula. "Corbeie locus dignatur a Deo". Translatio eius in Flandriam. "Domino et ven. patri Gervasio fr. F. humilis abbas Corbeie dignentur in celis". Translatio S. Gentiani (unter Obo), S. Precordii (beibe nichts für Deutschlanb.)
- 20) Vita Richarii abb. auct. Ratberto et Alcuino. s. XIII. fragm.

32) Martinus Polonus cum continuat. — 1326.

- 38) Epistolae diversae editae T. II. Spicilegii. chartac.
- 97. n. 5. (1) Heliae patriarchae epistola ad Karolum imp. a. 882. ind. 10. (Spicil. II.) s. X.
  - 6) Leti confessoris vita, codex unicus. s. XII.
  - 7) Memoriale a. Chr. 1237. mbr. fol. max. sec. XIII. Abschrift eines ältern Osterchclus mit den Kaisern und Päpsten von Christo an und untermischten andern Bemerkungen; nachher werden die Nachrichten aussührlicher, bes. bei der franzischen Geschichte. Bom 10. Jahrh. an wird besonders die Geschichte der Normandie berücksichtigt, und diese allmähzlich immer vorwiegender. Die ursprüngliche Sand schließt 1204. Hoc anno lohannes rex Anglorum reliquit Normanniam, eine andere sett es fort die 1237. Hoc anno consecratus est Petrus Romanus archiepiscopus Rothomagensis. Für die Normandie sind diese Annalen wichtig; für Deutschland ist gar nichts Neues darin, von 961 an allein die Antritts und Sterbejahre der Kaiser; Friedrich I.

und Heinrich VI. find ganz vergessen. Als Probe einige Jahre:

904. Bellum inter Conradum et Adalbertum Francos, in

quo Conradus cecidit.

927. Hoc tempore firmata est amicicia inter regem Francie Ludowicum et Henricum regem Theutonum.

1106. Obiit Henricus imperator, cui Karolus filius suus

successit.

1111. Buamundus dux obiit. Karolus imperator Paschalem papam copit. Robertus de Bellismo captus est.

In einem der beiben letten Paquete sindet sich auch ein Stück sec. XI. Anno ab inicio mundi 6361. et ab incarnatione Domini 1093. fuit sames valida. (etc.)

- 99. n. 1. Glossaires de la basse latinité.
- 101—109. Matériaux pour les Annales de l'ordre de S. Benoit et pour la Gallia christiana selon l'ordre alphabétique des divers monastères (Absia. Acutianum. S. Adriani. S. Aegidii in civitate Monasteriensi. Admontense. Affligemiense. Alfanum. S. Albini Andegav. etc.) 21 Voll.
- 111. n. 1. Chronicon Corbeiense auctore Iacobo Barre; Chronicon Centulense cum praef. Harvulei.
  - \*2. Hist. Maioris monasterii; ad calcem 6 chartae pergamenae a. 1115. (nichts für uns.)
  - 9. Hist. imperialis monast. S. Iudoci supra mare, collecta a fratre Roberto Wiard (a. 1674).
- 113. n. 6. Necrologia monastica, Cisterciense, S. Martini Aeduensis, Kalendarium SS. ordinis S. Benedicti, Necrol. Autissiodorense; (5-7.) varia necrologia excerpta.
- 114. n. 2ff. Recueils de D. Claude Estiennot. Brevia chron. coenobiorum O. S. B. (2.) in dioc. Lugdun. et Bellicensi; (3.) antiquitates Velocassium; (4. 5.) dioc. Bituricensis; (6.) chron. Casalense; (7.) chron. Claromontense u. s. w. bis 39. aus ben anteren Diocesen Frankreichs.

134. sqq. Die Arbeiten und Sammlungen Mabillons für die Acta Sanctorum, einzelne Cartons mit Abschriften und dergl., die mit fortlaufenden Nummern bezeichnet find. In

(215) sindet sich die Abschrift der Vita Theogeri Mettensis, aus der die Fortsetzer des Bouquet (XIV.) nur einen Theil haben drucken lassen, welche aber für uns ganz abgeschrieben ist.

(216) ist zufälligerweise nicht untersucht.

(217) enthält die Sachen von 1139 an. Die einzelnen Vitae sind meist ganz druckfertig und schon mit den Observationes praeviae versehen. Die wichtigern, aus Handschrifzten entlehnten Sachen möchten folgende sein:

Vita S. Ernesti Zwifaltensis ex cod. Zwifalt., zugleich ein ausführliches Manuscript von St. Bochentaler 1660: Kr-

nestus elucidatus sive vita S. Ernesti.

Vita Amedei Altae ripae abb. Bonae vallis in dioc. Vird. (ex cod. Bonae vallis transcr. Lannoy 1658.).

Vita Hugonis Marcianensis ex cod. Tornac.

Vita S. Herlucae a. Paulo Bernriedensi ex cod. S. Udalrici et Afrae. (vgl. Mon. SS. IV.)

(218) enthält außer einigen Sammlungen über Seilige bes 15—17. Jahrh. die Fortsetzung von 1163 an; darunter: Vita Hugonis abb. Bonae vallis ex cod. Cisterc.

Vita Petri Tarentas. ex ms. Cisterc. et Compend.

(219) Sammlungen für den ersten Band, größtentheils ober alle für die Ausgabe nicht gebraucht. Unter denselben sindet sich auch eine Abschrift der Vita S. Desiderii Caturcensis. Igitur Desiderius Caturcensis episcopus Ohrege Galliarum oppido oriundus suit. Haec itaque civitas in extremis pene Galliarum sinibus etc. Abschrift des Jahrs 1648, stimmt in den Lüden zc. mit Labbe's Ausgabe zusammen. Passio Sigismundi regis, ex antiquis legendariis Longipontis Suession. Außerdem eine Menge einzelner Papiere und Auszeichnungen; unter denen der Prologus und andere Verbesserungen zu der Translatio S. Viti nach einem Ms. Gladbacensis.

(220) Vermischte Sammlungen; barunter:

Vita S. Gregorii Traiect. ex cod. Gembl. mit anbern, nur 2 Seiten.

Vita S. Emmeramni ex cod. Chesnii (ift 5308).

Collation zur Vita S. Leodegarii ex cod. S. Theoderici Rem. (bie Vita bes Ursinus.)

Vita S. Adelheidis ex bibl. Clun. et mss. codd. "Domino Andreae — Odilo Cluniacensium pauperum etc." Vita: "In huius igitur aetatis nostrae etc."

(221) Vermischte Papiere, zu bemerken aber nur:

Abschrift ber vita Adalberonis Mett.

(222) unter andern:

Miracula S. Radegundis.

Vita S. Adalheidis ex cod. Marchianensi; ohne das 2te Buch; am Schluß die Verse wie die Handschriften 3. 3°. Mon. SS. IV. p. 635.

Vita S. Adalberti, Schülers Egberts, Mitschülers Willibrords a mon. Mediolacensibus. "Legimus in ecclesiasticis historiis etc. (25. Juni.)

Vita S. Willehadi, ohne Angabe ber Duelle.

Vita S. Willebrordi ex cod. Chesnii (5308); aus bemfelben die Vita S. Pirminii.

Vita S. Odileae ex quodam antiquo ms. quod in cartusia Molshemensi inventum. "Temporibus Childerici imperatoris etc.

Am Ende einer Vita S. Symeonis Achivi Verse: Planctus Augiae (abgeschr.) und Genealogie der Karolin-ger bis auf Ludwigs d. Fr. Söhne, ganz kurz "ex chronica sancli Blasii."

(223) ein Fascifel fast ausschließlich bem Thomas Cantuariensis gewibmet. Unter ben übrigen Papieren befinden sich Handschriftenkataloge aus mehreren Rlöstern.

(224) hier findet sich:

Vita Gebhardi Constant. furz "Tres distinctiones Galliarum esse memorantur etc.

Vita Conradi Constant. Prol. "Cum in amore Creatoris etc. vita: "Illustris itaque Cuonradus etc., also die zweite, ohne Angabe der Quelle. Es folgt eine neuere aussührliche Arsbeit über ihn.

Vita Heriberti Coloniensis von Ruotpertus, ohne Angabe der Duelle, stimmt mit der Ausg. der Bollandisten sehr genau überein.

Vita S. Udalrici in Nigra silva auf Befehl bes Decans von Paterniacum (Acta SS. VI. 2. p. 781.) Copie d. Jahrs 1561. Vita metrica Wilfridi ex cod. Cotton.

2 Abschriften der Vita S. Desiderii Caturcensis.

(225) Unter mehreren Abschriften z. B. der vita Romarici aus dem Codex bes Duchesne u. a. sindet sich auch die Copie des codex Carnotensis der vita S. Leodogarii von Ursinus.

(226) Vita beati Lulli ex cod. Gembl. "Beatus Lullus apud Anglos Saxones haud obscuro etc. 3 Seiten; die S. Gregorii nur 1 Seite u. a. Den größten Theil des Carstons füllt ein neues französisches Werf (M8.) über Heiligensleben; das auch noch einen Theil von

(227) ausmacht. Sonst hat sich in diesem Carton nichts zu bemerken gefunden.

Die ferneren Nummern des Résidu enthalten noch:

138. Lettres de et à D' Achery.

139. Lettres de et à Mabillon.

- 141sqq. Correspondence littéraire des savans Bénédictins Ruinart, Martene, Rivet, Montfaucon.
- 158. 2. (5) Liber Romanorum imperatorum a Iulio Caesare Sigismundum.

169. 2. (2) Lamy Extraits relatifs à une nouvelle édition d'Hincmar.

## Baluze.

I. Armoire.

- paq. 1. n. 4. Statuta provincialia Moguntina Petri, Siffridi, Wernheri, Gerhardi archiepp.
- paq. 1. n. 5. (15) Epist. Victoris papae, qua Hartwico archiep. Bremensi dignitatem super tribus Slavorum episcopatibus confirmat a. 1160.

II. Armoire.

paq. 1. n. 1. Excerpte aus ben Archiven Französischer Kirchen und Klöster, meist von Duchesne's Hand, viele Abschriften, z. B. Diplomata Andegavensia.

Caroli Calvi dipl. pro eccl. S. Nazarii (Autun) 851. Friderici imp. diplom. pro eccl. Camerac. (2 Briefe ohne Datum) et S. Remigii (Böhm. n. 2304).

Carolus imp. abbatiam S. Sequani eccl. Lingon. donat.

887. (Böhm. Kar. n. 1012).

paq. 1. n. 2. Excerpta ex necrologio S. Vincentii Mettensis, S. Gorgonii, ex chartulario S. Arnulfi Mett. Lotharii imp. dipl. pro monast. Lucernensi.

Theoderici regis Franc. dipl. pro monast. Murbacensi.

paq. 1. n. 3. enthält;

- 1) Chronicon Turonense ex cod. Sirmondi 1 1224. Busase 1336. Forts. ex cod. patrum Iesu 1228 1337.
- 2) Chron. aliud S. Martini Turon. ex cod. Sirmondi 188—1224. (fürzer).
- 3) Genealogia comitum Flandriae 1120. "Anno ab inc. Dom. 792. Karolo Magno regnante in Francia Lidri-

- cus et sibi regnum nobiliter subiugavit." (aus Lamberts Floridus). Dann eine andere: "Karolus Magnus genuit Ludovicum Qui duxit Margaretam filiam Theoderici comitis Flandrensis et genuit filium aequivocum sibi." (Bouquet XIII. p. 585).
- 4) Genealogia Flandrensium comitum 1152. "Anno ab inc. D. 792. imperatoris vero Constantini Cuius anima paradisi queat possidere gaudia amen." (a. b. Handschr. von St. Omer u. a. für uns benust).
- 5) Guiberti abbatis vita u. a. ex cod. Laudun.
- 6) Historia restaurationis eccl. Laudun. ex cod. Laud. (Dachery Guiberti opera p. 526. f. Arch. VII, 537).
- 7) Chron. brevis abbatum Praemonstratensium ex ms. d. Hautin. Beginnt 1120 mit Norbertus: Hic Norbertus loci et etc. zulest nur Namen Hubertus de Monherme primus nomine abbas Premonstr. XXXVII.
- 8) Abbates de S. Ebrulfo qui fuerunt post a. 1050.
- Ludovicus d'Est princeps et cardinalis.
- 9) Cronica S. Ricarii Ambianensis diocesis (Centulen-
- sis) geschr. 1492 von Iohannes de Capella.
- 10) Corbeienses abbates et multa diplomata hanc abbatiam spectantia, ex schedis Sirmondi. "Anno 662. Baltildis Francorum regina etc. bis ins 16. Jahrh. Dann Urfunden.
- 11) Hermanni hist. restaurationis Tornacensis ecclesiae.
- 12) Stud aus I. Guisii Annalibus de Letiense monasterio.
- \*13) Lamberti de Waterlos chron. ex cod. S. Auberti Camerac. "a. 1101. Conradus filius imperatoris adhuc patri rebellis in Italia moritur. 1153. und Notiz über 1164. (Bouq. XIII.) ist abgeschrieben.
- A. 52us 70us. "Aegidius rursus adolescens Bertham abiuratam in matrimonium a Balduino comite Hainoensi fratre predicte Berthe recepit absque licentia sacerdotali Henricus Rhemis metropolis archiepiscopus quendam militem nomine Balduinum, armis strenuum, bello eruditum, parentum fortitudine ac multitudine non modice vallatum, ab urbe sua pro quibusdam causis pepulit et vehementer afflixit. Miles praedictus affligi sese utcumque reperiens, nec dominum suum posse flecti ulla ratione ad sui gratiam obtinendam valens, recedensque, flens amicorum et parentum suorum, quorum non modice fortitudine cir-

cumdatus exstiterat, auxilium anxie petebat. Der Anfangscheint zu sehlen: das letzte Jahr bezeichnet LXX. LXIII. III. III. XII. III. Non. Aprilis. 2. Idus Aprilis luna 22.

15) Fulcuini gesta abbatum Lobiensium. Oben "Rubea vallis" (s. Mon. SS. IV, 53.) Es folgt die Fortsetzung bei Dachery.

16) Guiberti hist. comitum Guisnensium.

17) Ex chron. Haynonensibus recollectis per mag. Balduinum de Avennis.

- 18) Ioannis Germani liber de virtutibus Philippi Burgundiae et Brabantiae ducis. ("tiré de la bibliothèque. de Ms. le Chancelier").
- 19) Lamentatio de morte Karoli comitis Flandriae, ex vet. codice S. Quintini monast.
- 20) Galbertus Bruggensis de morte Caroli ducis, nex cod. Antwerp."
- 21) Guillelmi Paradini de rebus in Belgia gestis a. 1542.

(ex editione vetere Parisiensi).

22) Catalogus et chron. principum Flandriae. Ex codd. duobus, quorum unus est Al. Petavii senat. Paris. alter Puteanorum fratrum. "Anno Domini 621. temporibus Eracli etc." sehr aussührlich bis ins 15. Jahrh.

23) Consilium magistri templi super negotio terrae

sanctae und noch einige Urkunden.

paq. 2. n. 3. Excerpta ex archivo S. Remigii Rem.

Excerpta ex archivo Sollemniacensi (dipl. a. 631.817. etc.) Pipini et Ludowici impp. dipl. pro monast. Soricinio (de la Sorèze).

Excerpta ex archivis Tullensibus S. Mansueti, S. Vitoni Vird., S. Arnulfi Mett.

\*paq. 5. n. 2.

- 1) Gesta Trevirorum, Abschriften aus C. Thuani et Ri-
- 2) Gesta epp. Metensium 1376, aus mehreren Hand= schriften.
- 3) Chron. breve S. Vincentii Mettensis 511—1279, (Mon. SS. III, 156).

4) Episcopi Mettenses bis ins 17. Jahrh.

5) Gesta pontificum Tullensium, ex ms. cod. S. Mansueti Tull. — 1107 und angehängt: Excerpta ex libro Miraculorum S. Mansueti.

6) Episcopi Tullenses bis 1619.

7) Bertarii hist. Virdunensis mit ber ersten Continuatio — parva operum testatus est executione."

8) Laurentii Leod. gesta epp. Virdunensium. "Tanta

commotio — nolentibus tamen episcopii urbanis."

- 9) Chronicum archiepiscoporum Treverensium quod in arca Confluentina asservatur, a quodam archiepiscopo ut putatur circa annum 1360. descriptum. "74. Ludolfus communitatem ecclesie etc. versus retrogradus; bann: Appendix chronici Treverensis seu chronicum Treverense circa annum 1455. scriptum, quod habent patres societatis Iesu collegii Trevirensis. "93. Boemundus secundus obiit anno 1367."
- 10) Urf. R. Ronrads 1146. ind. 8. (Böhmer n. 2251.), ex arch. Camerac.
- 11) Hugonis Flaviniacensis chron. ex cod. Sirmondi; zu Anfang Nefrologium, Berzeichniß ber Aebte von Flavigny zc. aus derselben Handschrift.
- 12) Episcopi Yirdunenses Ioannes de Sarraponte und Chronif 1050 bis Ende des 14ten Jahrh. ohne bestimmte Ordnung, zulest 1319 devote celebrandum instituit.
- 13) Chron. (Annales) S. Vitoni Virdunensis 1456 und 1475—1598.
- 14) Excerpta ex calend. S. Vitoni Virdun.

15) Richeri historia Senoniensis.

16) Urk. u. Concilienschlüsse ex cod. Igniac. Lamberti episc. Atrebat. aus den Zeiten Urbans II. und Paschalis II.

17) Brevis historia liberationis Messinae.

- 18) Fragm. de dignitate Dolensis eccl. ex vet. membr. Sirmondi.
- paq. 5. 3. Chron. D. Dionysii ad cyclos paschales 986—1292. (Fragm. chron. Colmar. et causa belli inter Philippum IV. et Eduardum Angl. regem.)

Chron. a. 837—1359. Abrincatensium epp. et abb. et

aliorum 675—1344, in Anglia scriptum.

paq. 6. 5. Oratio Enicii ad Sigismundum Roman. imper. III. Armoire.

paq. 2. 1. Ex chartulario Remensi.

paq. 5. 2. Diplomata Arelatensia a. 1153—1357. (fanden sich nicht im Pakete.)

- paq. 6. Gesta paparum 1088—1132.
  - IV. Armoire.
- paq. 2. 2. Friderici dipl. (B. 2464.) ex orig. arch. Barcin.
- paq. 6. 1. Petri de Vinea epist. ed. Amberg. a. 1609 coll. cum cod. Colbert. 4235; Epist. Frid. II. et Conradi ex cod. Colbert. 2446.
- \*paq. 6. 5. Notae ad Gerberti epistolas eius vitam spectantes; Gerbertus de numerorum diversitate; Abbonis epist. ad Gerbertum de cyclis etc.; Gerberti epist. Adelboldo de geometricis quibusdam figuris ex cod. reg. Sueciae; Silvestri epist. ad Emmam comitissam Pictav.; e. chartul. Burgul.; Controversia Theodorici episc. Mett. in Carolum ducem Lothar. a. 989; Excerptum ex cod. Atrebat.; Dipl. Karoli regis pro monast. Aureliac.; Excerpta ex decreto Silvestri in notis ad Gratianum edito; Silvestri privil. pro Arnulfo Rem. ex cod. S. Remigii Rem.; Gerbergae donatio ad eccl. Rem. praedii Merseo (ed. Marlot.); Matheus dux Lotharing. Romanae eccl. contra Fridericum assistere promittit. a. 1247; Ottonis dipl. pro Adelberone Mett. a. 998.

V. Armoire.

paq. 3. 6. (n. XIII.) Annales Francorum a. 726-797.

paq. 8. 1—8. d'Avaux négociations et depèches en Allemagne 1638—1650.

Armoires incertaines.

- paquet 2. 3. Copies de pièces anciennes et de bulles anciennes concernant la ville de Tulles.
- 4. 3. Pipini Aquitan. regis charta pro monast. Manziacensi (Kal. Febr. ind. 4. a. 19. Pipini regis Armoniae civitate).
- •5. 7. (2) Liasse de feuilles de parchemins, frg. de manuscrits du 6-10. siècle.
- 7. 8. Copies de chartes tirées des archives de Toul, Verdun, Limoges etc.

7. 10. Vita S. Lietberti episo. Camerac.

## Duchesne 1).

- 1. Catalogue des archevêques et evêques des villes de France.
- 1) Die ganze Sammlung besteht aus Auszügen zur Franz. Geschichte, besonders auch zur Genealogie ber abeligen Familien bes Landes.

3. 4. Bermischte Urfunben.

20. f. 6. Baldrici Andegav. abb. Burguliensis carmina.

f. 81. Stephani comitis epistolae.

- f. 114. De beata Elisabeth et de conversatione eius.
- f. 183. Ex chron. ms. cui titulus: Memoriale historiarum.
- f. 190. Ex libr. epitaphiorum Petri Bureteau Senonensis.

f. 196. Le duc de Bullon roy de Ierusalem.

f. 198. Extrait du livre des assises de lerusalem.

Auszüge aus berfchiebenen Chartularien.

- f. 295. Continuatio chronici Martiniani.
- 21. Urfunden 20., barunter f. 171. Etienne evêque de Metz, f. 208. Maximilien roi des Romains 1494.
- 22. f. 3. Couronnement du roi Charles à Metz.

Auszüge aus Chartularien, barunter von Gent f. 388 ff.

29. f. 21. De legibus Salicis Childeberti regis.

35. Berzeichniffe berschiedener Bischöfe.

- 38. Auszüge aus vitis sanctorum.
- 48. f. 63—113. La chronique d'Alençon escripte par Perceval de Coigny.

f. 114—136. Chronique des comtes et ducs d'Alençon.

f. 178. Chronique de la maison d'Eu.

- f. 193. Les chroniques de Vitre par Pierre le Baud.
- f. 242. Add. à la chronique préced. par leh. Gerlaud.

49. Verschiebene Französische Chroniken.

- f. 234. Chron. S. Victoris Turon. de impp. Romanis.
- f. 483—502. Chron. Novaliciensis monasterii.

f. 515—522. Exc. hist. auctoris incerti.

56. Auszüge aus berschiebenen Chroniken.

f. 102—117. Super negotio imperii.

f. 134—147. Hist. latine des empereurs Romains.

57. f. 57. Charte de Lothaire.

f. 201. Lettres à Gregoire XIII.

f. 237. de Carolo Magno.

63. Exc. ex chartulariis.

64. Exc. ex chronicis, barunter f. 71—85. und f. 97—108. ex chron. Ademari.

65. Exc. ex chronicis.

66. f. 1. Charta Caroli M.

f. 2. Epistola eiusdem.

f. 19. Dagoberti diploma.

Auszüge aus Chartularien x.; auch in ben folg. Banben.

74. f. 57—70. De S. Remigii vita.

- 79. f. 1-84. Le Romans du Rou et des ducs de Nor-mandie.
  - f. 86-205. Hist. de la conquête de Sicile par les Normands.
  - f. 205. Les chroniques de Normandie par Berry hérault du roy Charles VII.

83—86. Vitae Sanctorum.

87. 88. Briefe bon Papften.

91. f. 1. Gesta Francorum.

f. 27. Guerres des Gaulois en Italie.

f. 57. Historia Francorum.

f. 76. De gestis regum Francorum.

f. 258. Origo maiorum domus Franciae.

f. 261. De maioribus domus.

f. 262. Brevis hist. successionis regum.

- 93. Urkunden zc., besonders Lothringen betreffend.
  - f. 18. Praeceptum Caroli M. de villa Camineto.

f. 129—139. Antiqui Murenses annales.

f. 158. Genealogia b. Richarii.

f. 162. Genealogia regum Franciae.

f. 173. Genealogia comitum Flandr.

102. Auszüge aus Chronifen, barunter f. 125—150. ex Adel-vari (Ademari?) de orig. et gestis Francorum.

106. f. 241. Ademarus Cabannensis.

f. 249. De gestis pontt. et comitum Engolism.

f. 260. Chronicon Gonfredi (Gaufredi?).

Beiträge, meistens Urkunden, zur Französischen Geschichte, ent= halten auch bie Sammlungen Doat und Galland.

## Chartulare 1).

Chartul. abbat. Accincti (Acey dioc. Besançon). s. XIII. 5683. (nichts für uns).

Chartul. ecol. Agatensis (Agde) s. XVIII. Cart. 20. (bie alteste Urt. von Karl v. Kahlen).

1) In alphabetischer Orbnung aus allen Fonds ber Königlichen Bibliothef; Cart. bezeichnet den besonders Cartulaires genannten Fonds.

Chartul. de S. Agoulin. Cart. 37. (einige Blatter s. XIV. Fragm.)

Status redituum abbat. Albugiae (de Bugue) a. 1240. Cart. 78.

Chartul. de Alnia (Aulne?). Suppl. Lat. 1029. rec.

Polypticum Ambianense. s. XVI. 5218.

Polypticum Andegavense. s. XVI. 5218.

Exc. ex chart. S. Andreae inf. Vienn. s. XVII. 5214.

Chartul. Arremarense (Moustier Ramey. dioc. Troyes). 5433. s. XIV. 5434. s. XVII.

Chartul. Athanaci (Aisnay) 950—1032. s. XI. mbr. Cart. 75. (nur Privaturkunden, Anf. fehlt, fängt in n. 24 an).

Chartul. capit. Atrebatensis. s. XII. fortg. s. XIII. Cart. 119. (nichts für uns, sonst interessant).

Chartul. S. Audoeni Rothomag. 5423.

Chartae de communione Augensi (Eu?). s. XVI. S. Germain 1088.

\*Chartul. S. Aviti Aurelian. s. XIII. XIV. S. Germain 446. Chartul. monast. de Barbellis (Barbeaux dioc. Sens). 5466. Quaedam ad abbat. Barberiensem (de Barbery dioc. Bayeux) spectantia. Suppl. 1029.

Titres de l'abbaye de Beaugerais. Cart. 12. rec.

Chartul. prioratus de Belleval (dioc. Toul). Lamarre 9852?

\*Privilegia et fundat. abb. Belliloci a. 817. etc. Bouh. 36. rec. Chartal Bellingeti Bellovec e XIV Cort 81

Chartul. Belliprati Bellovac. s. XIV. Cart. 81.

\*Fragm. chartularii abbat. Belliprati (dioc. Toul). s. XIII. Cart. 34.

Chartul. S. Benigni Divion. Bouh. 42. 45. rec.

\*Chartul. S. Bertini. 5439. Agl. Chartul. Folquini.

Chartul. abbat. de Blanche Lande Praemonst. (dioc. Coutances) Suppl. 1029.

Chartul. Blesii. s. XIII. Cart. 67.

Chartul. Boni Nuncii Aurelian. s. XV. Cart. 4.

\*Chartul. oppidi Bruxellensis et S. Gudilae. Colb. 101972.2. Bullarium. Cart. 170. 171.

Chartul. Burburgense (Bourbourg en Flandre). Cart. 118. s. XV. (Güterverzeichniß); Cart. 155. s. XIII; 165. s. XVI. chart. cf. Cart. 42.

Chartul. Burgundiae. Cart. 25.

Chartul. capellae Burgundiae ducis Divione fundatae. Bouh. 47. \*Chartul. abbat. Buxeriae (Bouxières). 5463. Bouh. 27. rec.

\*Chartul. Cabilonense (Chalons). Bouh. 36. rec.

Fragm. chart. abbat. Cancellatae (de Chancelade d. Perigueux). Cart. 69.

Terrier de Cantenal etc. s. XVI. Cart. 84.

Chartul. abb. Cariloci (Charlieu). s. XIII. Cart. 108.

Chartul. monast. Cariloci (Chalis d. Senlis). s. XIV. Cart. 128. Instrumenta ad locum Caroli loci pertinentia (Chalis d. Senlis). s. XIII. S. Germain 716.

Copie des titres de Chaalis a. 1532. Cart. 27.

Chartul. episc. Carnotensis a. Ragerio de Gaignieres. s. XVIII, 5185 H.

Chartul. eccl. Carnotensis. s. XIII. XIV. Cart. 28.

Chartul. eccl. Carnotensis (liber albus). s. XIV. Cart. 58.

Chartul. capituli Carnotensis (liber niger). s. XV. XVI. Cart. 43. Privilegia eccl. Carnotensis. Cart. 28bis.

Iuramentum hominum eccl. Carnotensis libertate donatorum. s. XV. Cart. 50.

Registrum continens statum eccl. Carnotensis etc. redactum a. 1300. s. XIV. Cart. 29.

Polypticum eccl. Carnotensis. s. XIII. Cart. 53.

Chartae concernentes civitatem Carnotensem. s. XIV. Cangé 101.

Chartul. monast. S. Caroni (St. Chéron à Chartres). 5481. Fragm. chart. abbat. Casalis Benedicti (dioc. Bourges). Cart. 117.

\*Chartul. Casauriense. s. XIII. 5411.

Chartul. monast. Celsiniacensis (dioc. Clermont). 5454. and bere Baluze 541. 94935.

Excerpta ex chart. Cenomann. Suppl. 949.

Chartul. Clarevall. s. XIII. XIV. Cart. 30. (nichts).

Repertorium omnium locorum in quibus Claravallis reditus potest habere. Bouh. 35. rec.

Chartul. S. Clodoaldi (d. Paris) anni 1725. 5185 D.

\*Chartul. Cluniacense. 5458. 5459. Bouhier 18bis. rec.

Cartulaire de la terre et seigneurie de Commerci 1269—1503. s. XVI. Fonds de Vaudemont.

Polypticum dioc. Constantiensis. s. XIV. XVI. 5200.

Chartul. Corbiensia. s. XII—XVI. Corbie 18—23.

Chartul. capituli Corisopitensis (Quimper). s. XIII — XV. Cart. 31. 51. 56.

Cartulaire de Corneville a. 1654. Cart. 41.

Chartul. S. Crispini Suession. s. XIII. N. Dame 243. bergl. Cangé 142. Blancs Mant. 84.

Chartul. S. Crucis Burdegal. s. XV. Cart. 122.

Chartul. S. Cypriani Pictaviensis. s. XII. XIII. Cart. 103.

Titre du prieuré de Daizy. s. XVI. Cart. 32.

Fragm. chartul. prioratus S. Mariae Magd. de Darirone. s. XIV. 5288.

Cartulaires de Dijon. Cart. 15. 24.

Chartul. S. Dionysii in Francia. 5415. Bouh. 41.

Denombrement des benefices en l'exemption de S. Dénys. s. XVII. 5248.

Chartul. eccl. Dionysii de Vergeio. 5529 A.

Coll. chartarum ad eccl. Ebroicensem pertinentium 1254—1591. (orig.) 5201 A.

Chartul. S. Ebrulfi (d. Lisieux). Cart. 166.

Chartul. S. Egidii Nemausensis. s. XII. Cart. 46. (nur Papfisurfunden).

Chartae pertinentes ad eccl. Engolismensem. s. XIII. S. Germain H. 488.

Chartul. S. Evodii de Brana (d. Soissons). 5479.

Chartul. abbat. S. Evurtii (de S. Euwerte d'Orléans). s. XVII. Cart. 157. s. XVIII. Cart. 5.

\*Chartul. monast. Ferraquiensis (d. Noyon). s. XIII. Cart. 129. \*Chartul. monast. Flaviniac. Bouh. 128. rec.

Chartul. Folquini. s. XIX. Cart. 158.

Chartul. monast. Fontanellensis. 5425. rec. (nichts).

Monumenta et chartae abbat. Fontanet. (de Fontenay). Suppl. 1029.

Chartul. monast. Fontis-Danielis (d. Mans). 5475.

Chartul. monast. Fontis-Ebraldi (d. Poitiers). 5480.

Chartul. Fossatense (f. S. Mauri).

Chartul. de S. Foy. s. XII. Cart. 38. (nichts).

Chartul. regum Francorum. Cart. 45. rec.

Inventarium chartarum monast. Frigidi montis (d. Beauvais). s. XIII. Cart. 126. pgl. 5471.

Polypticus monast. Fuliniacensis (d. Laon) 1122—1300. N. Dame 241.

Chartul. monast. Gemmeticensis. 5424.

Cartulaire de Genève. Cart. 11. rec.

Cartulaire de Geoffroi d'Aspremont 1348—1354. Fonds de Vaudemont.

Chartul. monast. S. Georgii de Balcherivilla (d. Rouen). 5423 A. Chartae selectae ex chartul. Gorziensi. 5436.

Chartul. prioratus de Gouiz (d. Angers). 5447. u. Bal. 416. 94934.

Chartul. monast. Grandis silvae (d. Toulouse). Cart. 159 —163.

\*Chartul. Gratianopolitanum. S. Germ. H. 487. s. XI. XII. u. 5215. s. XVII.

Chartul. Gripponis. Suppl. 1028. rec.

Chartul. hospitalis b. Mariae (Boucheromont d. Chalons) et prioratus Les Billettes Paris. s. XVI. Cart. 181.

Chartul. monast. de Iardo (d. Sens). 5482.

Chartul. abbat. Igniacensis (d'Igny d. Rheims). s. XIII. XIV. Cart. 79. et s. XVIII. Cart. 17. (nichts).

Irminonis polypticum S. Germani. s. IX. S. Germ. 4392.

Chartul. eccl. Iohannis bapt. S. Quintini. s. XIV. Cart. 132. (nichts).

Chartal. abbat. S. Iohannis (Chartres). s. XIII. Cart. 44.

Chartul. abbat. S. Iohannis in Vineis (de S. Iean des Vignes près de Soissons). s. XIII. Cart. 96.

Chartul. monast. S. Iohannis Angeliacensis. 5451 u. Bal. 174. 9493.

Chartul. S. Iohannis de Iardo (Meaux). Colb. 8353.

Chartul. S. Iohannis de Monte. 5460 A.

Chartul. S. Iohannis in Valle (Chartres). 5481.

Chartul. abbat. Iotrensis (de Iouerre). s. XIII. XIV. Cart. 94.

Chartul. monast. S. Iovini de Marnis. 5449.

Chartul. S. Iuliani Brivatensis (dioc. S. Flour). s. XVII. Cart. 179.

Chartul. S. Iuliani Turonensis. s. XVII. 5443. (nichts).

Chartul. Latiniacense (d. Paris). Cart. 174.

Chartul. capit. Laudunensis. s. XIV. Cart. 92.

Chartul. eccl. Laudunensis. s. XIII. Cart. 95. frg.

Chartul. prioratus S. Laurentii. s. XVIII. Cart. 16.

Chartul. monast. S. Lauri de Thoarcio. 5484.

Codex dipl. provinciae Lemovicensis: 9 Aheile (2 und 6 fehlen). Cart. 135. rec.

Chartul. eccl. Lexoviensis frg. s. XIV. Baluze 439, reg. 5288.

\*Chartul. eccl. Lingonensis. s. XIV. 5188.

Chartul. eccl. Lingonensis. s. XVI. 5189.

Chartul. episcop. Lingonensis a. 1329. Bouh. 24.

Chartul. eccl. Lingonensis. Suppl. 1028. (falsche Angabe). Chartul. eccl. Lingonensis, S. Benigni Divion. etc. S. Germ. 1064<sup>5</sup>.

Chartul. abbat. Loci Dei. Maug. (?) 151. Chartul. de Longavilla. 2 Voll. Cart. 18.

Chartul. monast. Longi Pontis. 5470.

Chartul. prioratus Longi Pontis. s. XII. Cart. 13.

Chartul. eccl. Longi Pontis Noviom. s. XIII. Cart. 88.

Chartul. Longi Vadi exc. Duchesne Vol. 21.

Chartul. de Lugny ou Luvigny. s. XIII. Cart. 68.

Chartae Maceriae super Mosam. s. XVI. Cangé 104.

Chartul. S. Maglorii Paris. 5413.

Chartul. S. Maglorii Paris. s. XII. S. Germain H. 485.

\*Chartul. Maioris monast. Turon. 5441. 4 Voll. 5442. s. XII. inc.

Chartul. S. Mammetis Lingon. Bouh. 38. rec. (nichts).

\*Chartul. S. Marcelli Cabilon. Bouh. 37. und S. Germ. 10552.

Chartul. S. Mariae de Bono Nuncio (Notre Dame de Bonne Nouvelle à Orleans), neue Abschr. Cart. 4.

Chartul. S. Mariae prope Burburgum. Cart. 42. rec.

Chartal. S. Mariae de Buxeria. s. XIV. 5463. (nichts).

Chartul. S. Mariae Condatensis 1213—1296. s. XIV. XV. Suppl. 124.

Chartul. S. Mariae Frigidi Montis. 5471.

Chartul. S. Mariae de Iosaphat. 5418. u. Suppl. 48.

Chartul. S. Mariae de Ioyaco. 5467.

Chartul. S. Mariae de Lilio (Melun). S. Germ. 1611.

Chartul. S. Mariae de Persenia. 5474.

Chartul. S. Mariae de Roscha. s. XIII. Cart. 120.

Chartul. capit. S. Mariae Rotundae dioc. Mett. in Lothariensi sermone scriptum. Cart. 109.

Chartul. S. Mariae Signiac. (Notre Dame de Signy, d. Reims). s. XVIII. Cart. 133.

Chartul. S. Mariae de Valle super Asperem montem. s. XV. Orat. 51.

Chartul. S. Mariae Silleiensis (d. Séez). Cart. 178.

Chartul. S. Mariae Viromand. (d. Noyon) fragm. s. XIII. Cart. 77.

Chartul. S. Martialis Lemovic. (liber secundus). Cart. 35.

Chartul. S. Martini de Campis. s. XII. XIII. Cart. 55; a. 1300. Cart. 55bis.

\*Chartul. S. Martini Eduensis. 5422.

\*Chartul. S. Martini Metensis. s. XIV. Cart. 101.-Cart. 115. (Traditionen, Französisch).

\*Chartul. S. Mauri Fossat. 5416. rec.

Chartul. Maurigniacense (Morigny d. Sens). 5439. 5648.

\*Chartul. S. Maximini Trevirensis. s. XVI. Cart. 137.

Chartul. S. Medardi Suession. s. XIII. XIV. Cart. 106.

Chartul. Meldense. s. XVIII. 5185 G.

Cartulaire de la grande ecclise de Metz, contenant entre les cens et les rentes de cette èglise 800 chartes. s. XIV. Cart. 116. (Berzeichniß b. Einfünfte, Trabitionen, Französisch).

Chartul. S. Michaelis de Monte in Periculo maris. 5430 A.

Chartul. capellae de la Mieville. Colb. 94935. a.

Chartul. Monast. in Argonia (Moustier en Argonne d. Chalons). s. XIII. Cart. 114. u. s. XVII. Cart. 74.

Chartul. prioratus Montis fortis (bei Meaux). s. XV. S. Germ. 1868.

\*Chartul. abbat. Montis S. Martini (d. Cambrai) 5478. unb Cart. 3.

Cartulaire des cens dus au Roi pour son chateau de Monthery. Colb. 9493 6.6.

Chartul. Montispessulanum. s. XIV. Cart. 22.

Chartul. abbat. de Morienval a. 1764. Cart. 21.

Chartul. S. Nigasii de Mellento (d. Rheims). s. XIV. S. Germ. Harl. 489.

Chartul. monast. Nobiliacensis. 5450.

Chartul, prioratus S. Oricoli Sindunensis. 5431.

Chartul. curiae municipalis Paris. 1187—1315. s. XVI. Cart. 123.

Chartul. eccl. Paris. a. Rogerio de Gaignieres. s. XVIII. 5185 A.

Ex chartulario episc. Paris. ex bibl. Puteana. S. Victor 1111. rec. \*Chartul. monast. Patriciacensis (d. Autun). Bouh. 126.

Chartul. xenodochii S. Pauli Vienn. s. XV. chart. Cart. 19. Collectio chartarum ad civitatem Perpiniacensem spectantium.

s. XIII—XV. Cart. 23.

Chartul. S. Petri Carnotensis. 5417. u. s. XIII. Cart. 52.

Chartul. S. Petri de Lehuno. 5460.

Coll. chartarum pertinentium ad monast. S. Petri de Lierruto 5481 A.

Chartul. abbat. S. Petri de Lerato. Cart. 1.

\*Chartul. abbat. S. Petri de Monte dioc. Met. s. XIII. S. Germ. 447.

Chartul. abbat. S. Petri Vosiensis. 5453.

\*Chartul. Philippi Augusti (orig.) s. XIII. 98523. Colb. 98528. und Cart. 172.

Cartulaire de Philippe le Bel concernant Enguerrand de Morigny. Cart. 175. 176.

Chartul. Pontis Dominarum (d. Meaux). s. XV. chart. Cart. 180.

Chartul. Pontiniacense (d. Bourges). 5465.

Chartul. eccl. Pontis Audomari extr. Bal. 84082. rec.

Chartul. Portus regii (d. Paris). s. XIII. Cart. 130. 131.

Chartul. comitum Pictav. et Engolism. Bl. mant. 84. Bouh. 36. rec.

Chartul. de Provins. Cart. 173.

Chartul. monast. Prulliacensis (Prully d. Sens). 5469.

Chartul. capituli S. Quintini. s. XV. Cart. 104.

Chartul. eccl. Regalis loci prope Compendium. 5434.

Chartul. monast. Regalis montis (d. Beauvais). 5472 unb s. XVIII. Cart, 134.

Chartul. abbat. S. Remigii (de S. Remy des Villers-Cotterets). s. XIII. Cart. 82 (nichts).

Chartul. Sabaudiae. Colb. 9493 5. 5.

Monumenta abb. S. Salvatoris (d. Coutances). Suppl. 1028.

\*Chartul. S. Salvatoris Metensis. Cart. 99.

Chartul. monast. Saviniacensis (d. Avranches). s. XVII. Cart. 125.

\*Chartul. eccl. Senonensis. Cart. 168 (3 Vol.). 169. s. XIV. ex. \*Chartul. abbat. Senonensis (de Senonnes). Cart. 2. Copie.

s. XVII.

Chartul. S. Sequani (de St. Seine). S. Germain 10552. (Copie).

\*Chartul. monast. S. Sergii Andegav. s. XVII. 5446.

Chartul. monast. fr. min. de Serres (d. Toul). s. XVIII. Cart. 156. (nichts).

\*Chartul. eccl. S. Servatii Tungr. 1334. Cart. 26. 3 Voll. fol. Chartul. monast. Sigestrensis et abbat. S. Mariae et S. Se-

quani in comit. Alsensi. Bouh. 39.

Chartul. S. Stephani Divion. Bouh. 40. Chartul. S. Stephani de Drocis. s. XIV. Cart. 57.

Chartul. S. Stephani Trecensis. Bouh. 12bis.

Chartul. S. Stephani de Vallibus (d. Saintes). s. XIII. Cart. 54. s. XVIII. Clairambault Mélanges 519.

Chartul. eccl. Suessionensis. Cart. 164. (neu, bie alteste Urfunde von 1170).

Chartul. prioratus S. Symphoriani in suburbio Aeduorum. Bouh. 127.

Chartul. abbat. de Taille Fontaine (d. Chalons). Suppl. 1026,

Chartul. Templariorum de Roaiz. s. XIII. Cart. 70.

Chartul. eccl. Thenoliensis (d. Laon). 5649.

Chartul. S. Theofredi Calmiliensis (Carmery d. Puy). 5456 A.

Chartul. S. Trinitatis Cadomensis. 5650.

Chartul. S. Trinitatis Vindocinensis. 5419.

Chartul. Ursi-campi (d. Noyon). 5473.

Chartul. monast. de Valle Lucenti (d. Sens). 5468.

Chartul. monast. Vallis Clarae (d. Laon). Cart. 90. 91.

Chartul. monast. Vallis S. Lamberti (d. Lüttich) chartaceus. s. XIV. XV. Cart. 39. (mit wenigen Ausnahmen nur Papstsurfunden).

Chartul. monast. Vallis regiae (d. Reims). s. XIII. Cart. 136.

Chartul. Veteris villae (d. Dol). 5476.

Chartul, S. Victoris Baiocensis. s. XIV. Cart. 177.

Chartul. S. Victoris Paris. S. Vict. 550.

Chartul, prior. de Vignory. s. XIV. Cart. 121.

Chartul. S. Vincentii Cenomann. 5444. 5445.

\*Chartul. S. Vincentii Matiscon. Bouh. 44.

\*Chartul. S. Vincentii Mett. (contenant 400 chartes des 12. 13. et 14. siècles). Cart. 100.

Chartul. Virsionense (d. Bourges). s. XIII. Cart. 97.

\*Chartul. S. Vitoni Virdun. (S. Vannes). 5214. 5435. Bouh. 69bis. Dupuy 244. (s. XVI.)

Chartae Ruthenenses, Caturcenses et Tolosanae. S. Germain 445. rec.

Chart. miscella. Bouh. 26. 36. Cart. 62. S. Germ. H. 305. S. Germ. 579. Suppl. 1028 (1029?).

Exc. Bl. mant. 46. S. Germ. 1502.

## Ueber einzelne Saudschriften bes Ancien fonds 1).

- 817. Calendarium s. X. enthält nichts für Geschichte.
- 820. Papfifatalog. s. XII. "Benedictus sedit ann. II. menses V. dies VI. Nicolaus. Adrianus. Iohannes. Marinus. Adrianus. Stephanus. Formosus. Bonefacius. Stephanus. Romanus. Theodorus. Iohannes. Benedictus. Sergius. Dann:

Epitaphium Karoli magni.

Tutor opum vindex scelerum largitor honorum Karolus orbis honor orbis et ipse dolor etc.

fol. 164'. Genealogia regum Francorum: "Ex genere Priami etc. hier heißt es: Mortuo Clodovico remansit triennis Karolus infans. Deinde inito consilio Francorum electus est Odo.

- 1254. mbr. s. X. XI. fol. 133'. s. XI. Incipit vita sancti Maioli abbatis. nur ganz kurzer Abriß: Laudabilis etc. unsvollständig, da nach f. 134. etwas ausgerissen ist. sol. 135'. Incipit vita sancti Austregiseli episcopi et confessoris. Beatus igitur Austregiselus natus Augino patre etc. f. 136'.
- 1338. mbr. s. XI. Homnen und andere liturgische Saden, die wichtigste Sanbschrift für die spätern Chroniken S. Martialis Lemovic. An ben Ränbern bes Cober steben nämlich von mehreren Sanben, unter benen bie bes Bernardus Iterius, verschiedene historische Aufzeichnungen, und zwar so, bag jebes sol. rectum einem Jahre bestimmt ift, und leer bleibt, wenn zu bemfelben nichts zu bemerken ift. Es beginnt diese Chronik mit bem Jahre 1000 auf f. 2. und geht fort 1005 f. 6, 1008. f. 10, springt spater von 1053 f. 55. auf 1063 f. 64, von 1087. f. 88. auf 1095. f. 95, so bag von ba an bie Zahlen ber solia und bie Jahre bes Jahrhunderts fich entsprechen. Spater wird diese Orbnung etwas gestört, ba 1191 auf f. 192. und 1194 auf f. 196. steht. Nachher ift bie Ordnung wegen bes größern Umfangs ber Notizen nicht ganz eingehalten, 1224 fteht je= doch wieder f. 224. Die Rucheiten der folia werden theils zu Aufzeichnungen über frühere Beiten, theils von anderen
- 1) Bergl, den Bb. VII. mitgetheilten Handschriftenkatalog, worauf sich diese Bemerkungen beziehen. Die wichtigern aus dieser wie aus den übrigen Abtheilungen benutten Handschriften werden im folgenden Bande beschrieben werden.

Händen zu späteren Notizen gebraucht. Das Ganze würde vollständig abgeschrieben und geordnet eine ziemlich umfangs= reiche Chronik geben. Bei Bouquet (XII, 453.) ist ein Theil aus der Abschrift Estiennots gedruckt, der Schluß aus dieser Handschrift von Brial Tom. XVIII, 223. An dem Rands einzelner Blätter sinden sich außerdem Ratasloge der Bischofe von Limoges, der Aebte S. Martialis u. dgl.

- 1344. Legendae S. Gerardi u. s. w., ganz kurze Legenden ohne historischen Werth.
- 1452. vorn und hinten eingeschrieben, 3 Briefe Lothars, Karls des Kahlen und Ludwigs und ein Gedicht an den Papst, (abgeschrieben.)
- 1944. Paschalis II. epistola an die Französische Geistlichkeit ben Kreuzzug zu predigen, nur 1/2 Seite. Die übrigen Sa-chen abgeschrieben.
- 2127. Ganz kurze Französische Genealogie s. XIII. hinten einsgeschrieben, nur 18 Zeilen. "Ex genere Priami fuit Meroveus etc.
- 2135. Die letten 2 Blätter verschiebene historischen Aufzeich= nungen bon ber Sand bes Bernardus Iterius.
- 2236. Auf ben ersten 2 Blättern Fragment eines chronologischen Werks. Weiter war nichts zu bemerken.
- 2244. Ein Paar Briefe Gregors I. und einige andere ber ältesten Papste.
- 2341. Der Beba enthält keine historische Moten.
- 2372. fol. 1'. ein Papstverzeichniß von der Hand des B. Iterius dis Sother, Silvester, hinten ein älteres von Einer Hand dis Innocentius qui et Gregorius diaconus sancti
  Angeli sedit. Daneben stehen die Namen der Aebte von Clugny. Ienes ist später fortgesetzt dis: Innocencius qui
  et Lotharius. Huius primo anno odiit Isembertus, cui
  successit Hugo, und von der Hand des B. Iterius: Honorius VI. Heinricus rex Anglorum puer. P. abbas.
- 2400. mbr. s. XI. fol. Canones, aus S. Martialis Le-movic.
  - fol. 102'. Explicit liber Simphosii Amalarii presbiteri venerabilis de divinis officiis quem misit ad Ludovicum et Lotharium reges filios Caroli magni imperatoris quem

librum in hoc corpore transcribi curavit Ademarus indignus monachus . in honore Dei et sancti..... (rabirt) fol. 132. Incipit de cronica: "Adam cum esset etc. schließt:

A Pipino vero usque ad Carolum et Carlomannum sunt anni 28. A Carolo et Carlomanno usque ad Carolum sunt anni 4. Inde Carolus Magnus rex Franciae et imperator Romae.

fol. 136. Sermo Girberti philosophi papae urbis Romae qui cognominatus est Silvester de informatione Enorum (?) "Si quis fratres oraculi reminiscatur quo frugi etc. nach fol. 137 ein halbes Blatt Annalen (Mon. SS. IV.

p. 5.)

- fol. 138. Incipiunt gesta apostolicorum Romanorum bis Nicolaus CVII. Dann blog Namen mit Jahren; zulest: Iohannes, Marinus, tercius Adrianus, Stefanus CXII. sed. anno 1. Require obsecro lector caeteros pontifices in scrinio sanctae Romanae ecclesiae usque ad tuam etatem . ut cum eis particeps esse merearis in regnum aeternum domini nostri Ihesu Christi cui honor gloria imperium sine fine permanet in secula seculorum. Es folgen bie Canones bes Abbo.
- fol. 163. Incipit de ornamentis ecclesiarum Romae. brevis commemoratio. Papstfatalog mit Erwähnung beffen, was jeder gegeben und machen laffen bis Nicolaus CVII. Die letten Sachen find von Knuft naber untersucht.
- 2473. Der Brief an Geinrich I. von Frankreich geht Deutschland nicht an.
- 2478. Rurzer Papsikatalog bis Gelasius, von anderer Hand Calixtus II, später Honorius. Ueberall nur Namen unb die Regierungsjahre.
- 2498. Das Fragm. ex historia Langobardorum ist nur eine fleine Stelle aus Paul. Diac. I. 24. über Justinian.
- 2744. Das Speculum historiale ift aus Vincenz von Beaubais und Martinus Polonus, und höchstens fürs 15. Jahrh. zu benuten.
- 2825. (Colb. 5199.) mbr. 46. Stude aus ganz verschiebenen Beiten zusammengebunben.
  - fol. 94. eine Chronit, beren Anfang wahrscheinlich fehlt, hier mit Arelius Antonius beginnend; fie folgt anfangs ber

Reihe ber Raiser, bann ber Französischen Könige und endigt mit Philipp: Cumque in celebrandis nupciis in Aquitania moraretur, pater eius mortuus est, sepultus aput sanctum Dionisium (f. 106.). fol. 106'. noch Ludovicus silius Philippi ann. 30. obiit anno verbi inc. 1133. vielsleicht später. Dann Genealogien bes alten Testaments. fol. 107. Nomina regum Frantie. Nomina comitum An-

fol. 107. Nomina regum Frantie, Nomina comitum Andegavis.

f. 107. Andegavenses pontifices.

fol. 108. turze Annalen von 929. 966 — 1099 von einer oder mehreren spätern Sänden s. XII. geschrieben, gebruckt bei Labbe Bibl. I. 275 ff.

Dazwischen f. 109. Nomina abbatum.

- 2939. Kurze Genealogie ber Französischen Könige, bloße Namen, 14 Zeilen.
- 3184. Die Sandschrift im Jahre 1396 geschrieben; das Gebicht auf den 6 letzten Blättern ist das Ende eines kleinen Werks de cursu seculi, das wichtig und ganz abzuschreiben ist.
- 3187. Das Wahlbecret Papft Nicolaus II. (Mon. Legg. II. B. 177.) Der Text stimmt mit den Lesarten der dort 3. 4. bezeichneten Texte überein.
- 3197 A. Gebicht bes Conradus de Megdenberg, besteht aus ungefähr 2028 herametern und ist wichtig für die Geschichte Ludwigs d. B. Zum Texte stehen zahlreiche Glossen. Die Handschrift ist im Jahre 1337 geschrieben.
- 3237. enthält von der bekannten Hand bes Bernardus Iterius mehrere historische Aufzeichnungen über das 13. Jahrh.; f. 105. auch eine Art kurzer Chronik seit Karl Martell, meist nur Verzeichniß der Aebte mit Angabe der Todestage.
- 3315. mbr. s. XIV. fol. min. 2 col. Brief Jesu Christi an den Papst Innocenz VI., Luzisers moderne ecclesie princibus und Petrus Clarevallensis de potestate pontificis.

Die letten Blätter ber Sanbschrift enthalten Chkeln von 1272—1358 mit folgenden Noten: oben am Rande:

Anno D. 1266. natus sum medio Marcio, bann

Anno D. 1273. apud Frankenfurt electus rex Ruo. in festo Mich.

1275. Beneficium obtinui.

1276. Factus sum sacerdos.

1283. Item permutavi occlesiam meam. Engmuotrut Pufenowe. A. Dom. 1298. Al. rex electus est. Auf der letzten Seite stehen metrische Uebungen, unter anderen auch folgende Verse:

Mille ducentis septuaginta tribusque peractis Annis natalis Domini de more coactis A patre Gregorio tunc principibus sine pactis Rudolfus rex eligitur surgitque reactis Festis Remigii merens prius (?) orbis abactis Tristiciis. ovat. adversis in plana redactis Sit Deus omnipotens benedictus in hiis simul actis.

Austria Styria marcha Karintya Portunaonis Egraque Carniola rex idem vos Gedeonis Instar ab extremis redimit per bella Bohemis Imperio. demum regem perimendo Bohemum. Unten eine Notiz über ben Circulus bes Jahrs 1287.

- 3348. Die Genealogie auf fol. 155'. nur 1/4 Seite ohne alle Bebeutung.
- 3359. Chronica Ravennatis geht nur bis Christus und ist Excerpt aus Hieronimus.
- 3768. Die Genealogie auf fol. 154. 1/2 Seite, unbebeutenb.
- 3784. mbr. s. XI. Sermones. Vitae Sanctorum. Auf ben letzten Blättern
  - fol. 120'. kurze Annalen von Limoges, wahrscheinlich aus verschiedenen Duellen zusammengetragen, mit den Mon. SS. II, 252. herausgegebenen aufs nächste verwandt.
  - fol. 122'. gleichzeitige Notiz über die Synobe zu Limoges 1095.
- 3853. bloß Namen der Kaiser und Papfte, unwichtig.
- 4113. Iohannis XXII. processus contra Ludowicum. Ludowici appellacio. "În Christi nomine amen. Coram vobis honor. viris talibus etc. 10 Bl. mbr. sec. XIV. Acta electionis Wenceslai a. 1376. "Sanctissimo in Christi patri etc.

Die Schreiben des Königs, der Churfürsten zc. 12 Actenstücke. 4348. Die Tabulae paschales 1325—1431. ohne historische

Bedeuturg. 4366 B. s. Mon. Leges II. p. 111.

4729. Iulii Flori chronicon 840—1140. ist gebruckt bei Labbeus II. p. 190. (s. 4892. und Abranches 34.)

4794. Das Chronicon bis Justinian nur ein Auszug aus Pauli Diac, historia Romana.

4885. fol. 48 und 48'. Genealogie ber Französischen Könige bis Philipp I, bann von anderer Sand ganz kurz fortgesetzt.

4892. (S. Petri Malleacensis) mbr. fol. s. XII.

f. 1—207. Iulius Florus de kistoriis, das bei Labbeus Bibl. II. p. 190. aus dieser H. auszugsweise, doch nicht sehr genau gedruckte Chronicon Malleacense, von Anfang der Welt bis 1134.

f. 207. eine Geschichte bes coonobii Malleacensis im Jahre 1235 von gleichzeitiger Hand geschrieben (Labbeus II. p. 338.) f. 210. von Einer Hand soc. XIV. die bei Labbeus p. 225

gebruckten Berfe nebst einigen späteren Frangofischen.

f. 211'. zwei Bullen für das Kloster. (Auch im Anfange sind der Hanbschrift zwei Blätter eingeheftet mit gleichzeitizen Bemerkungen zur Geschichte des Klosters von 1236—1239. Labbeus 1. c. und einer Bulle.)

f. 212. von einer Sand s. XII. Baldericus Dol. de itinere Ierusalem libri V. "Cum iam appropinquasset ille terminus — secula seculorum amen. Expl. liber V. ge-

druct bei Bongars Gesta Dei per Francos. I.

f. 236. De Iherusalem et de locis sanctis. "Si quis ab occidentalibus partibus — Beneventum civitatem condiderunt Romani. De vitiis gentium. Invidia Iudeorum; perfidia Persarum; astutia Egiptiorum; fallacia Grecorum; sevicia Sarracenorum; Ievitas Caldeorum; varietas Affrorum; gula Gallorum; vana gloria Longobardorum; crudelitas Unorum; inmundicia Suevorum; ferocitas Francorum; duricia Pictavorum; luxuria Guasconum; vinolentia Spanorum; ira Britonum; spurcitia Sclavorum. De prudentia. Persarum Ebreorum Egiptiorum sollercia. Grecorum sapientia. Romanorum Chaldeorum sagacitas. Affrorum ingenium. gravitas. Gallorum firmitas. Francorum fortitudo. Saxonum instantia. Guasconum agilitas. Scottorum fidelitas. Tullius Marnorum auguria. Britonum hospitalitas. Grecus ante causam, Francus in causam, Romanus post causam. Romanus levis. Afer versipellis. Dasselbe Stuck de vitiis et de virt. fand sich auch auf dem letten Blatte einer theologischen Handschrift s. XIII. mon. Cluniaconsis bei einem Bouquinisten in Paris.

De orbe. "Orbis a rotunditate circuli — solis ardoribus."

Epistola Permonis regie ad Trajanum imp. "Loca vero vel insulas — quia mundus ardet." Alius sermo cuius—dam. "Mundus tripertitus est — viginti sex."

1. 246. Qualiter fuit constructum Malliacense monasterium et corpus S. Rigomeri translatum, gérrudt von Lab-

beus p. 222 ff. aus dieser Handschrift.

4932. Bu Anfang Chron. ab O. C. bis Christus; bann Papstverzeichniß bis 1048, bloß Namen und Jahre. Daran schließt
sich die Fortsetzung der Chronif, die mit den Worten anfängt Deinceps conador regnorum und geht bis 1245.
Fridericus II, und 1255. Alexander IV. natione Anagninus sedit an. mens. d. Von 1142—1255 abzuschreiben. Italienische Schrift s. XIV. XV.

4934. mbr. 460 s. XIV.

fol. 1. Hec sunt cromice a principio mundi scilicet ab Adam usque ad incarnationem Domini. "Deus ab eterno est, qui cum sibi placuit hunc mundum fecit visibilem - a sanctis patribus inibi constitutum est. " Compilation; z. B. f. 71. heißt es: Huic hystorie interserere decrevimus seriatim hystoriam Britonum a morte Gratiani imp. usque ad Arturum, welches Einschiebsel bis f. 82'. geht, handelnb de Vortegirno, de Merlino et Ambrosio, de Uterpendragon, de Clituro, de Arturo. Bon Christo an folgt es ben Raifern bis auf Ratl ben Gropen, dann den Frangofischen Rönigen; von jedem aber nur sehr wenig; eingeflochten find Nachrichten über Tours, bie Grafen von Poitou, Angouleme, und besonders über Clugny, wo die Chronik wohl geschrieben ift, über den Bug ber Mormannen nach Italien, über bie ersten Kreuzzüge (ausführlich, f. 103 — 112'. und 114 -118'. hierfür wohl nicht unwichtig.) Der Berfaffer, ein Feinh Mailands, schließt mit bessen Berftorung 1161. "Redditum est eis secundum opus suum iuxta omnia que fecerunt factum est eis - igne combute (so) sunt, und fügt baran noch eine ganz kurze verzeichnifartige Geschichte ber Papste bis auf Rolands Wahl, bessen Feind er ift, und f. 127. 128. eine Notiz de ordinatione romanae ecclesie et quomodo papa debet celebrare missam cum cardinalibus — constitutum est. Finito libro reddatur gratia Christo. -Für Frankreich ift bas Werk seit 841 wohl nicht unwichtig; für Deutschland enthält es nichts. Bgl. Bouquet XII, 118. f. 129. Hi sunt anni qui computantur ab incarn. Domini et ea que in eis acciderunt; find Annalen von Chr. bis

1179, wo ste jedoch ursprünglich nicht schlossen; das Ende ist verloren; sehr mager, fast nur Päpste, Kaiser, die Bisschöfe von Tours (wo die Annalen entstanden scheinen), und Notizen über einige Französische Geilige und Klöster; sie sind höchst unbedeutend; für Deutschland von 841 an nur folgende Bemerkungen:

1107. Henricus imperat annis 20. Nicea urbs capitur.

1126. Henricus imperator a noticia hominum disparuit.

1127. Lotharius imperat a. 11.

1138. Corrandus imp. a. 15. Sanctus Bernardus Clarevallis floret.

1153. Fridericus imp. a. 38.

1157. Ioscius Turon. datur episcopus. Fredericus imp. Mediolanen .....

1162. Mediolanum capitur; tres magi qui ibi erant Co-loniam ....

4935. mbr. s. XV. Chron. bis Innocenz IV. 1243. in Frant-

reich geschrieben, unbebeutenb.

4936. s. XIV. Chronica Galli auctoris — 1244. bavon ist pag. 40—45. Tempora Lotharii secundi et Conradi tercii bis Tempora nostra abgeschrieben. (Dasselbe in Boulogne 124.) 4937. 4938. Chronif — 1266, in ber zweiten aus jener ab-

geschrieben.

- 4940. s. XV. Prologus in satiricum gestarum rerum regum etc. "Interroga de diebus antiquis qui fuerunt ante te ex die quo creavit Dominus etc. suscepimus." In principio etc. 1320. Congregatio multorum facta est valde periculosa in Gallicanis partibus qui Pastorelli vocabantur et agrestis illa multitudo evanuit. Auf bem letten Blatte Deus per se regit etc. fortunorum(?). Also Iordanis Satyr.
- 4941. Hystoria s. XV. eines Franzosen bis Philipp VI: "Labilis est hominum memoria etc.
- 4942. Chron. Galli 1343 c. furz, nichts für uns.
- 4946. Eine neue Arbeit, wahrscheinlich nur der erste Band einer größern Geschichte. Die Handschrift sehr sorgfältig geschrieben, sollte mit Miniaturen verziert werden, von denen einige vorgezeichnet sind, für andere Plat gelassen. Am Ende pauye au roy Loys XII.
- 4991. mbr. fol. s. XIV. burchweg von Einer Hand; enthält: fol. 1. Kurze Annalen von Christus dis 1224. Ludovicus rex Francie Rochellam capit; das Original ist in Tours

geschrieben; fie berühren nicht bloß Franzöftsche Verhältniffe, sonbern auch Deutschland, England, Italien, die Kreuzzüge. fol. 10. Verzeichniß ber Könige von Frankreich (mit ben Jahren (Destructa Troja Priamus bis Ludovicus Philippi filius, erft später hinzugefügt: triennis), ber zwolf Pairs, ber Herzöge der Normandie (bis Iohannes rex Anglie fr. Richardi) und ihrer Ahnherrn (von Torquatus Brito venator an), ber Bretonischen Fürsten (von Aeneas bis Votiporus, Margotus, Karrius), ber Englischen Rönige (Audebertus bis Henricus filius Iohannis), ber Romischen Konige und Raiser (lanus bis Fridericus II.), der Longobardenkonige, ber Griechischen Raiser (bis Robertus), ber Erzbisthumer und Bisthumer, ber Papste (mit ben Jahren ihrer Regierung unb kurzen Bemerkungen, bis Honorius III.), ber Patriarchen bon Jerusalem, Antiochia, Alexandria, der Bischöfe von Tours (bas lette Capitel bes Gregor von Tours, mit angehängten blopen Namen ber Nachfolger und ihrer Zeit, bis auf Iohannes. iste consecratus est anno domini 1208.), Catalogus epp. Cenomann. Andegav. Iauuecensium. Bituricens. Pictav. Senonens. Autiss. Trecens. Nivernens. Paris.

f. 27—150. Chronicon ab O. C. bis 1219, gebruckt bei Martene ampl. coll. V, 917, boch nur unvollständig, indem alles, was auf die Vorrede folgt, bis zu Decius (f. 28—60' der Handschr.) weggelassen und das Werk sonst noch abgestürzt ist. Die Handschrift schließt früher als der Druck, auf dem Ende des Blattes mit secum traxit (S. 1063 A.) Nach S. 1037 D. sehlen einige Blätter, die Martene ans

berswoher erganzt hat.

4998. Colb. 433. mbr. s. XIV. fol. 2 col.

fol. 1—19'. Incipit prologus in excerptis vel adbreviationibus diversarum hystoriarum. Status Iudaici imperii breviter in hoc libello annotatus est — Igitur auctores a quibus materia haec assumpta est in margine sunt prenotati, quatinus eorum credatur auctoritati. Quod si forte aliquis hec ipsa verba in ipsis auctoribus aliter dicta repperit, noverit me ab eis materiam quidem accepisse, et pro captu nostro adbreviando volumen parvum compilasse, quatinus facile posset legi a quolibet etiam fastidioso lectore. Explicit prologus. Incipiunt capitula. Capitel; 2 Būcher.

Exceptiones hystoriarum. Cap. 1. De avo et patre regis Herodis et de antiquo statu Hebraici populi. "Divine

testantur hystorie etc. Die am Rande angegebenen Ouellennamen sind zum Theil abgeschnitten. Es sinden sich Augustinus, Eusedius, Ovidius, Virgilius, Isidorus, Dares
Frigius, Hystoria Romana, (Vita sancti) Clementis, (Vi)ta
sancti Nicholai, Vite patrum, Egesippus, (Hi)storia Francorum, Cicero de republica 1), Seneca, Solinus, Salustius, Livius, Orosius, Lucanus, Iosephus, Iheronimus, Pascasius diaconus Rom., Beda, Gesta ...., die
Bücher der Bibel, Haymo..., Glose (in) Matheum. Das
2te Buch endigt c. 19 mit der Zerstörung Zerusalems. Es
folgen noch Zusätze: Anno 4. Vespasiano etc. — et cepta
inaniter reliquere. Explicient excerpta sive addreviationes dystoriarum diversarum.

f. 20. Opinio quorumdam quomodo Machometus decepit

orientales nationes.

f. 20'. Incipit hystoria Turpini de Karolo Magno. Capitel (37). Unfang: Gloriosissimus namque apostolus lachobus etc.

f. 25. Incipiunt quedam opuscula excerpta de divinis hystoriis Iherosolimitanis, wie eine neue Hand bemerkt aus Guibertus VIII, 7 und V, 11.

f. 27'. Gesta Francorum, nur bie neun ersten Capitel. f. 28. Rurze Genealogien ber Könige von Frankreich bis

ine 13. Jahrh. (d'Achery II. p. 492).

f. 29. Incipiunt quedam excepta de cronicis. Es ist bas Chron. S. Medardi Suession. — 1249. (d'Achery II. p. 486).

f. 31. über Mahomet und seine Nachfolger.

f. 31'. De temporibus quorundam ordinum. Daran schlies ben sich historische Notizen, von denen einige bei d'Achery p. 492 als Anhang hinzugefügt sind.

f. 32' - 34. leer.

- f. 35. Incipit prologus in libro apologie (später hinzugefügt vel cronosgraphie id est excerpta vel adbreviationes diversarum hystoriarum) contra malediços liber primus.
- 1) Bu folgender Stelle: Tantum itaque consecutus est Romulus, ut cum subito sole obscurato non comparuisset, in numerum deorum collocatus putaretur. Quam opinionem memo umquam mortalis assequi potuit sine eximia virtutis gloria. Sed hunc quia hanc urbem condidit ad Deos immortales benivolentia famaque sustulimus in cuius interitu facte sunt tenebre et solis obscuritas etc. (f. de Republ. II. c. 10.)

"Sope karissimi mihi fratres et domini reverentissimi etc. Das 11te Buch enbigt mit bem Tobe Richards Löwenherz. Explicit liber undecimus cronosgraphias.

Incipit provinciale id est nomine provinciarum et civitatum que obediebant ecclesie Romane anno Domini (vie

Zahl ausrabirt, neu 1230.)

f. 66'. Fulberti epistola de signis et prodigiis etc.

f. 67. Historia Miscella, in 26 Buchern.

- f. 144. Excerpta de hystoria tripertita, bricht f. 144'. un= vollständig ab.
- 5001. mbr. s. IX. XI. Cronica regum Francorum breviter digesta: "Post mortem Antenoris etc. ist mit Labbeus Bibl. I. p. 330 verglichen.
- 5002. ift Clarii chronicon; f. Bouquet XII, 286.
- 5011. Chronicon ab O. C. 1219. von einem Franzosen, nach Jahren, s. XIII. etwas aussührlicher, das letzte Jahr 1219. "Bernhardus et Guido fratres Walteri domini de Avesnis clandestina bella Iohanne comitisse Flandrie moventes ab eius satellitibus capiuntur amara erit potio bibentibus illam." S. Brial XVIII, 703.
- 5041. chart. (Ex libris Gerardi Vanderstrepen 1563). f. 160—163. De hist. Gothorum, 4 pag. unbebeutenb. s. XV. ex. f. 264—174. Catalogus cronica et principium comitum Flandrie et forestarium eius. "Anno ab inc. 621. temporibus Heraclii imperatoris— erat quidam dominus Salvardus dominus Divionensis in regno Burgundie etc.

5132. mbr. 4to s. XII.

- Die Handschrift beginnt unvollständig mit dem 5ten Quaternio am Ende von III, 17. des Raymundus d'Aguilers. — magnates ac comites et duces illustrissimi. dann
- f. 19'. Pensate karissimi quanta sit fides etc.
- f. 21. Herusalem letare etc.
- f. 21'. Sermo in honore virginis Marie.
- f. 23'. mit viel kleinerer Schrift die Gesta comitum Barcinoensium, von einer spätern Hand vielsach corrigirt und vermehrt. Von derselben ist, wie es scheint, der Schluß auf f. 25'. geschrieben.

f. 26. ff. (andre Handschrift) Altercatio fidei catholice inter Arrium presbiterum et Athanasium ep.

Um Schluffe auf leerem Raume eingeschrieben:

f. 79'. Ella gestorum possumus referre. Paris et Pyrri necnon et Eneae.. multi poaete plurimum laude que conscripsere. Sed paganorum quid iuvabunt acta. dum iam villescant vetustate multa. modo canamus. Roderici nova. principis bella. Tanti victoris nam si retexere ceperim cunta. non hec libri mille .capere possent Omero canente . sumo labore. Verum et ego parum de doctrina quamquam aurissem. e pluribus pauca. rithmice tam dabo ventis vela . pavidus nauta. Eia letando etc. — nunquam fuerunt in Troiano bello . sunt neque modo. Tunc à precatur. Das übrigeausrabirt und hier (f. 80'.) von anderer Hand: Credentes sanctitatem vestram esse cupidam habere noticiam rerum circa nos gestarum etc. — de cetero expectantes misericordiam Dei. (Baronius a. 1190. n. 10.) f. 81. beginnt eine andere Handschrift: De actibus apostorum, Lectionen und Germonen, 1 Lage, enbet unbollständig. f. 93. (andere Handschrift) Rückseite: Incip. gesta vel obitus domni Petri ducis Venecie atque Dalmacie quod celebratur 3. Idus Ianuarii. — f. 102', aus berselben Sanb= schrift von Mabillon Acta V. p. 878, doch eben nicht genau herausgegeben.

Sowohl die Vorseite f. 93. als die am Ende leer gebliebenen Blätter — f. 108. sind mit verschiedenen Urkunden und Notizen über das monast. Rivipullense beschrieben.

5133. Caroli M. broviarium ift bas Testament bei Einharb.

5184. Die Gesta epp. Modiolan. gehen nur bis 468, voll abentheuerlicher Geschichten und Fabeln, mit Zeichnungen hochst seltsamer Art, architektonischen Rissen und bergl.; geschrieben 1340.

5301. mbr. fol. 2 col. s. XI. inc.

f. 49. Vita S. Gregorii papae: "Gregorius hac urbe Romana patre Gordiano matre vero Silvia editus etc.

f. 79. Passio S. Marcellini et Petri: "Benignitas Salvatoris nostri martyrum etc. — declaravit.

f. 82. Vita S. Medardi episcopi et conf. "Beatissimi Medardi antistitis vitam quae per universum etc.

f. 127. Translatio S. Benedicti. "Cum diu gens Lango-bardorum infidelitatis suae etc.

f. 221. Incipit prologus in vita hominis Dei Geraldi 3. Idus Octobr. edita a domno Odone abbate: "Reverendo patri et domno Aymoni abb. servus fratrum et minimus abbatum Oddo etc. Rogaveras pater etc. Geral-

dus igitur Aquitaniae etc.

f. 308—309. Vita S. Maioli ein furzer Sermon: "Laudabilis Dei nostri virtus et sapientia aetatis et generationis succedentia etc. — in fine dierum suorum.

f. 325. Nochmals die Translatio S. Benedicti: "Cum diu

gens Langobardorum etc.

Die ersten Seiten und letzten 2 Blätter enthalten Urkunsten ic. des Klosters S. Martialis Lem., dem die Handschrift gehörte; darunter auch f. 331. Breve de terris S. Martialis, Brevem de terra sancti Martialis quam tulerunt pravi homines.

5308. Colb. 18. s. XII. fol. max. 2 col.

f. 1. fehlt.

f. 2. gegen Ende der 1. Columne Incipit vita sancti Lupi ep. et conf. "Sanctorum gesta calamo pandere per Ra-

phael etc. (— f. 4.)

- f. 11. Incipit vita sancti Remacli Tungrensis ecclesie pontificis et confessoris. Cum sit studium gentilium sua figmenta etc. enbigt (f. 13.) mit c. 6. ber Miracula bei Mab. II. p. 495.
- f. 13. Domno sancto ac oere beatissimo antistiti Gerardo Azzo insignitur. Explicit prologus. Incipit vita s. Mansueti discipuli beati Petri et Leucorum apostoli. Post gloriosum etc.

\*f. 16. Nunc quoque quia vitae et conversationis eius in carne degentis ex parte finem agnovimus quis eius fue-rit successor compendiosa brevitate huic narrationi in-

serere dignum iudicavimus.

Post gloriosum beati Mansueti Leuchorum urbis etc. — comprobabit. und hier ohne Ueberschrift das 2. Buch: Quoniam anterioris exequatione operis etc. — gratia domini Redemptioris. Explicit vita s. Mansueti (f. 20'.) (s. Mon. SS. IV. p. 509.)

f. 42. Incipit vita beatissimi Apri Leuchorum urbis episcopi et confessoris. Beatissimi viri et ante omne seculum etc. — sine que nullus esse potest etc. amen.

Explicit vita sancti Apri episcopi (f. 44'.)

f. 50. Incipit prologus domni Stephani Leodicensium presulis ad Herimannum archiepiscopum. "Domino patri Herimanno etc. f. 51. Incipit passio beati Lamberti episcopi et martyris egregii. Igitur gloriosus martyr Lambertus et aeterno etc. Nach f. 54. fehlt Q. VIII. für den ein Theil einer spätern Handschrift eingelegt ist; die alte Handschrift geht mit Q. VIIII. f. 73. fort. Der Schluß des letzten Blattes dieser Lage (f. 80'.) ist ausradirt. Q. X. beginnt

•f. 81—87. Incipit passio sancti Heimerammi martyris. In nomine Dei summi in perpetuum regnante — Cyrino peccatori. Explicit passio sancti Heimeramni episcopi

et m.

f. 106. Incipit vita sancti Remigii Remorum archiep. et conf. Beatissimi Remigii antistitis depositio etc.— aeterna. Explicit vita sancti Remigii episcopi. Die furze vita bes Venantius Fortunatus.

f. 107. Incipit vita sancti Vedasti Atrabatensis episcopi et confessoris. Cum sanctorum presolum etc.

•f. 108. — f. 140'. Incipit prologus in vita S. Remigii.

Die vita bes hinkmar.

•f. 152'. Incipit passio sancti Leodegarii ep. et mart. Gloriosus igitur ac praeclarus Leodegarius urbis etc. — amen. Consummatum est sancti Leodegarii martyrium. 5. Nonas Octobris et dedicatio basilicae ipsius 3. Kal. Novembris translatio vero sancti corporis medio mense Martii. Explicit passio sancti Leodegarii. (f. 169.)

f. 172. Incipit prologus in vita et miraculis S. Galli conf. Nisi me sanctarum auctoritas scripturarum — amplificet. Incipit vita S. Galli abbatis et conf. viri eximie sanctitatis. Cum preclara sanctissimi viri Columbani — comprehensa reservet. (f. 182). Explicit vita. Incipiunt miracula. Meritis beatissimi Galli etc. — implorare digneris. Explicit vita beati Galli conf. (f. 189.)

\*f. 212. Incipitant capitula in vita S. Pirminii ep. et conf. \*f. 212. Incipit vita sancti Pirminii episcopi et conf. In omni creaturarum multimoda diversitate etc. Die Hand= schrift, schon von Mabillon benutzt, ist wieder verglichen.

f. 217. Domino honorabiliter venerando — Wltcaudo Jonas Borrebe zur vita S. Hucberti — legenda contradere. Hic desunt cap. XVI. b. h. bas Capitel = Berzeichniß. Der Rest ber Seite (f. 218'.) blieb leer. Nur unten steht noch: Incipit textus ystorie de vita et miraculis sancti Huberti Leodiensium primi pontificis.

f. 219. Post gloriosum beatissimi ac praecellentissimi an-

tistitis Lantberti etc. mit ben Translationen, von benen nur die lette bei Mab. IV. 1. p. 295. 296 gebruckt ift.

f. 226'. Încipit atta sancti Willibrordi ep. et confessoris. Fuit in Brittania etc. — fructus ventris tui. Explicit vita

S. Willibrordi archiepiscopi. (f. 230'.)

f. 236'. Die Vita S. Martini mit ber bes Brictius — f. 261'. f. 261'. Incipiunt capitula in vita S. Othmari und darnach Incipit vita S. Othmari abb. Finitis duobus libellis quos de vita etc. — f. 264, von Walafridus Strabo, bann bie Fortsetzung: Borrebe, Capitel und f. 264'. Text: Relatio Isonis cenobite sancti Galli de sublevatione corporis sancti Othmari abbatis. Cum beati viri etc. causa fuit. Explicit liber de miraculis sancti Othmari abbatis (f. 268.)

f. 270. Incipit prologus in vita sancti Gregorii Turonensis archiep. et conf. Omnium quidem sanctorum etc. demonstramus. Explicit prologus. Incipit vita eiusdem. Gregorius Celtico etc. enbigt unvollständig am Ende bes Q.

XXXIII. (f. 280'.)

f. 281. Der Q. XXXV. beginnt in der Mitte ber vita S. Columbani: ntantum e fratribus cum eo erat Gallus etc. — f. 292.

f. 302. Capitula in vita sancti Trudonis.

f. 302. Incipit prefatio in vita sancti Trudonis confessoris. Beatissimo patri Angelramno archiepiscopo Donatus etc. - vestigia vertam. Explicit praefatiuncula. Haec igitur pauca ex innumerabilibus etc. — amen. Explicit prefatio. Incipit vita ejusdem. Venerabilis igitur Trudo — regionem illam. Explicit vita sancti Trudonis confess. (f. 309'.) wahrscheinlich aus dieser Handschrift, die von ihm öfter unter bem Namen cod. A. Duchesnii bezeichnet wird, bei Mabillon II.

Mit dem Q. XI. (f. 336.) bricht diese schone, sehr gleich= mäßig geschriebene Sanbschrift ab. Es folgt eine andere ahnlichen Inhalts aus berfelben Beit, beren Lagen nicht fignirt finb.

f. 352'. Vita S. Romarici. "Poscis magnifica mater etc.

(bei Mabillon ebenfalls aus diesem Coder.)

f. 357'. Incipit vita S. Glodulfi episcopi et conf. Beati Clodulfi Mettensis urbis etc.

f. 363. Incipit vita sancte Odilie virg. Temporibus Hildrici imperatoris erat quidam dux etc. (hieraus Masbillons Ausgabe.) — f. 366'. Diese Saubschrift enbigt mit f. 413.

Die früher eingelegten Blätter f. 55 — 72. s. XIII. enthalten zuerst ben Schluß ber vita S. Lamberti: "in terram proicions et hec corde dicens: Eripe me de etc.

f. 55'. Goerici episcopi. Sanctus igitur ac venerabilis Goericus etc.

f. 59'. Vita S. Arnulfi. "In omnipotentis Dei nomine et Christi Ihesu — vitam vel acta sanctissimi Arnulphi antistitis — stilo elicere aggrediar etc. Beatus igitus Arnulphus episcopus prosapia genitus etc. — relegas et acta (f. 63'.) Die Hanbschrift gehörte wahrscheinlich früher nach Met; kam bann in ben Besitz Duchesnes, später in die Colbertsche Bibliothek. Auf ihrer Grundlage beruht der Text eines großen Theils der hier vereinigten Geiligenleben in den bisserigen Ausgaben.

5324. f. 150—166. Vita S. Genovevae: Tempore quo ad desoribendam beate virginis etc. Paraphrase ber ersten bei ben Bollanbisten gebruckten. Vergl. unten S. Genevieve.

5365. mbr. s. XII. fol. max. 2 col. früher Lemovic. 204. bann cod. Colb.

Diese im größten Folio geschriebene Hanbschrift von Geiligenleben zeichnet sich durch die dieser Sammlung eigene Sorgfalt und Zierlichkeit in der Schrift auß; sie hat den Character der südfranzösischen Codices, und zeigt, wenigstens
in den Theilen wo ich sie näher benutzte, in der Orthographie besonders einen sehr unregelmäßigen Gebrauch des h.
So sindet sich z. B. nicht blos helemosina, honora etc.
sondern auch hac sür ac, homnom, Novihomo, perhuncta
etc., umgekehrt voicula, aec, ac, orum sür haec etc. auch
Versetzungen wie sudtrhaeret. Die Initialen sind roth, zu
Ansang einer seden Lebensbeschreibung aber bunt und reich
verziert, deshalb leider zum Theil später ausgeschnitten. Auch
sonst ist die Handschrift schlecht erhalten und häusig beschädigt.

Sie beginnt unvollständig mit dem 4. Quaternio in dem ersten Buche der miracula S. Maioli mit den Worten: si-

mili adustione celestis vindictae manus perdidit.

f. 5'. ist der Anfang des Prologs zur Zten Vita Maioli mit den Initialen zugleich weggeschnitten. Das Leben selbst fängt an f. 6. Fuit vir iste beatissimus pater noster Maiolus etc. Unter den folgenden Lebensbeschreibungen ist die

vita S. Germani f. 14 besonders zu erwähnen. Sie bricht unvollständig am Ende von Q. VI. ab. Der folgende Q. VIII. f. 25—32. ist besonders ftark beschäbigt. Hier ift nur bie furze vita bes Medardus von Venantius Fortunatus anzu= führen, f. 28-29. Der Q. VIIII. fehlt gang. Q. X enthalt nur Sachen, die fich auf den h. Marcialis beziehen. Dann folgen mehrere ganz in Unordnung gerathene Blatter, ein einzelnes Blatt f. 41 noch zum h. Marcialis gehörig. Die folgenden 9 Blätter, die zusammengeheftet find, enthal= ten größtentheils bie vita bes Germanus Autissiodor. befinden sich aber in falscher Ordnung; f. 46. nämlich gehört nach f. 49. und bilbet ben Anfang bes nachsten, mit f. 50. fort= gehenden Quaternio, ber ben Schluß ber vita S. Germani und der Miracula von Hericus enthält. Das lette Blatt besselben fehlt. Die vier folgenden find ftart beschädigt und bilden kein Ganzes. Dagegen beginnt f. 61 der Q. XX(? oder XX....) und hier f. 65. die vita Bibiani, über die besonders gesprochen wird. Der nächsten Lage fehlen wieber 3 Blätter; es find nur 5, f. 69 - 73. Dann kommt Q. XXV, ber 10 Blatter enthalten haben muß, ba bas 9te (f. 83.), jest ohne Vorderblatt befindliche, die Signatur wie gewöhnlich auf ber Rucfeite hat, aber wie ber Busammen= hang bes Tertes zeigt, boch unmittelbar zum Borbergebenden gehört. Dem folgenden fehr ftark beschädigten Quaternio fehlt die Zahl (XXVII.) Er beginnt f. 84. in der vita S. Lamberti: ter aegi. Da indulgentiam — f. 85. perire genus. Explicit passio sancti Lamberti episcopi et martiris.

f. 89. Vita S. Vedasti: Sanctorum presolum gloria potissimo etc. mehrfach und auch am Schluß berftummelt, en= digt aber wie die altesten Sandschr. mit dem Begräbniß. f. 90. Ursini vita S. Leodegarii mit der Borrede; der Text anfangend: Sanctus igitur Leodegarius celsa hac nobilissima Francorum progenie exortus est etc. fehlen hier zu Anfang bes Q. XXVIII. mehrere Blatter, in dieser vita Alles nach (c. 3.) per sex fere annos strenue — c. 16, wo f. 91. (alter XI. bezeichnet,) mit ben Worten fortfährt: operibus decenter ornatus misit post ipsum equites velocissimos ac nimium etc. Die vita en= bigt f. 92', die Lage f. 96. (XVI.) Die folgenden 2 Blät= ter aber f. 97 und 98 (IX und X.) gehören nach f. 90 zur vita S. Leodegarii: rexit illudque magnis (c. 3.) — Archiv 2c. VIII. Band. 23

cunctis sanctitatis und füllen so die obige Lücke aus. Die folgende Lage 29 nicht signirt (f. 99 — 106, XVII — XXIIII.) ist größtentbeils von der vita S. Geraldi einsgenommen. Q. XXX. ist am Schlusse so bezeichnet, die folsgenden nicht, sind aber in Ordnung. Es steht hier

- f. 125. Incipit prologus in vita sancti Odonis abbatis edita a reverentissimo Iohanne Salernensi. Dominis et in Christo fratribus dilectissimis Salernitensibus servus Christi Ihesu frater Iohannes. Librum quem doctissimus vir Palladius etc. Incipit vita sancti Odonis abbatis. Odo igitur vir beatissimus ex Francorum prosapia oriundus etc. 2 Būcher. Ende utrum ipse an alius fuerit qui haec viderit (f. 133':) E8 gehören aber f. 134 und 135 (4 und 41) nach f. 131 (XLIX.), eben so muß auch später f. 139 (LXIII.) nach 145 (LXII.), und dafür f. 145 (LVII.) nach 138 (LVI.) gesetzt werden. Der Coder enthält hier:
- f. 137. Incipit prologus in vita S. Columbani abbatis. Dominis — Waldeberto et Boboleno patribus Ionas etc. nachher f. 138. Incipit praefatio sancti Columbani abbatis. Rutilantem atque eximio fulgore etc. bann ber Text Columbanus etenim qui et Columba etc. endigt f. 146'. Von hier an finden sich wieder regelmäßige Quaternionen; gegen bas Ende der 2ten f. 160' aber andert fich die Hand, die sonstige Einrichtung und Beschaffenheit bleibt aber ganz die= selbe. f. 170 — 172. beschließen diesen Theil, die Ruckseite bes letten Blattes blieb leer und obschon es früher C, das vorhergehende Blatt LXXXIX. signirt war, so zeigt doch der Busammenhang, daß hier nichts fehle. f. 173. (CI.) fährt mit dem Anfang einer neuen Lage wieder die erste oder eine ihr ganz ähnliche Hand fort; biefer und die folgenden Quater= nionen find I zc. bezeichnet und bilbeten also ursprünglich eine besondere Handschrift, obschon die außere Einrichtung ber vorigen fehr ähnlich ift. Unter ben bier befindlichen Lebensbeschreibungen find zu bemerken:
- f. 174. Incipit prologus in vita sancti Elegii. Cum gentiles poete studeant sua figmenta prolixis etc. Die vita fängt an: Igitur Elegius Lemovicum urbem etc. geht bis f. 204. Ende des Q. IIII.
- f. 208. Incipit apologetica prefatio cuiusdam Diederici monachi ad venerabilem Ricardum Amarbacensis cenobii abbatem.

Exigis a me mi pater reverende Richarde quatinus aliquo tibi compendiose commoditatis stilo pro modulo vel sensu cordis mei palificare quantocius non differam quaenam causa existat illius festivitatis beatissimi patris monachorum Benedicti quae apud Gallos non mediocriter sed praecipue celebratur in diebus dominici adventus etc. Die Geschichte ber Translation bes h. Benedict f. 211.

Der weitere Inhalt dieser Handschrift, die f. 235 mit dem Q. VIII. endigt, ist ohne Interesse für Geschichte.

5533. Geschichte von Toul aus dem 17. Jahrh., wie es scheint, ohne Werth.

5539. Rataloge Deutscher Bischofe ex Trithemio, Cochleo, Bruschio, Wimphelingio, Kranzio, Monchiaceno et variis, also ohne alle Bedeutung.

5789. Die kurze Inschrift ber Tiberbrucke, die Rarses bauen ließ s. Mabillon Anal. IV,

5893. Acten eines Processes, in benen mehrere Kaiserurkunden vorkommen, verdienten wohl ganz abgeschrieben zu werden.

5912. Descriptio victorie quam habuit curia Romana anno inc. 1266. "Victor mortis vicarium in terra sibi constituit etc. — 1278. De callida navigacione Petri regis Aragonum contra barbaros. Petrus rex Aragonum — exinde fieri asserebant. 19 Blatt.

21. De Sicilia etc. (Cronica regis Friderici VIII libris.) Capitel — De epistola Heinrici heremite ad Robertum regem. (Ende des Sten Buchs.) "Postquam Ninus. "Si qua fides. Also Nicolai Specialis historia Sicula; s. Gregorio Bibl. Sic. I. 293 ff.

3941. enthält als 2) f. 50—91. die Gesta comitum Barcinonensium et regum Aragoniae; beginnt: Fidelis antiquitas et antiqua fidelitas etc. Die Verhältnisse mit Manchard, Karl von Anjou und die Sicilische Geschichte werden berührt, f. 71'. bis Ende. 3) Das Epicedion für uns unwichtig.

5991—5993. Das Chartular untersucht lieferte nur eine Urstunde Friedrichs II.

7927. auf bem letten Blatte eine Notiz über bas Jahr 1220, aus Limoges.

8619. Varia sec. XVI. Unter anbern: Decretum Desiderii regis Italię: Revocamus statuta Aistulphi contra Vetulonos edita ut lacus non Thyrensium sed Vetulonum sit etc.

Fictum a fratre Annio Viterbiensi, fast gleichzeitige Ranbbemerkung.

### 2. Handschriften in der Bibliothek des Arsenals zu Paris.

#### Histoire Lat.

- 2. (S. Iosephi Paris.) enthält vorn auf 14 Blättern Annalen; eine Hand s. XIII. hat fortlaufend die Jahre von Christo bis 1272 geschrieben, und zu einzelnen verselben kurze Bemerkungen hinzugefügt. Mit 768. Pipinus rex obiit hört die erste Tinte in diesen Bemerkungen auf; die folgenden sind brauner, aber noch von derselben Hand; dazwischen haben aber mehrere andere Hände s. XIII. schon vom Ansang des Ganzen an Einzelnes geschrieben. Die Bemerkungen betreffen meist Frankreich und England und scheinen ihren Mitzelpunct in Sens zu haben; für Deutschland ist nur sehr wenig und nichts Wichtiges. Das Ganze schließt mit Ludwigs IX. Tode: Obiit ipse et Johannes secundus silius eius iam comes Nivernensis in Kartagine. Ph. succedit.
- 4. (S. Iosephi Par.) Chronicon ab O. C. 1430. "Gratae iuventutis letos et in Burgundiam adductus", ist eine im Kloster de Dunis gemachte Ueberarbeitung von Iohannis Brandonis cosmodromium. Der Verfasser sagt: et alia minime inquisivi, also ohne Jusape, und nur für die letzeten Jahre von Werth. s. XV.
- \*6. (monast. Viridis vallis prope Bruxellam) Secunda pars cronice Eusebii "Anno d. i. 576. urbis c. 1327. Tyberius Constantinus 1100. Godefridus dux inclitus obiit 15. Kal. Aug. ist ber Ectehard. Historia Romana. "Primus in Italia Adrianopolim cepit. Expl. lib. 26." Gobelini cosmodromus 1418. schließt: "tranquilla devotione letetur." De fundatione civitatis Coloniensis et eius pontificibus 1454, ist eine Ueberarbeitung des Archiv VII, 628 beschriebenen Wertes, und das noch zu benuten. s. XV.

\*7. (coll. Navarre) Orosius; Isidori historia Gothorum, Wandalorum, Suevorum; Roderici Toletani historia; Bedae hist. Anglorum; Daretis Frygii hist. Troiana; Historia Britonum. "Britannia insularum optima etc. Explicit hystoria Britonum a Galfrido Arthuro de Britannico in Latinum translata. s. XIIII.

- 10. Isidori breviarium temporum. "Anni ab incarnatione Domini hic incipiunt cum nominibus imperatorum Rom. et episcoporum Romanorum, Hierosol. et Mettensium. "Tertius decimus consul Octavius Cesar Augustus Clemens papa sedit a. 3. m. 8." furz vor Friedrichs I. Tode (14 Seiten), fortgesetzt von andrer Hand unter Friedrich II. (1½ S.) s. XIII. ex. (abzuschreiben). Es folgt Methodii martyris revelatio de principio et creatione mundi; Isti sunt episcopi et archiepiscopi sub Romano pontifice per totum mundum constituti; Commemoratio stationum urbis Romae. Zuletzt eine zweite Chronif bis 1150, fortgesetzt bis 1450, wahrscheinlich in (S. Arnulf zu) Retgeschrieben.
- 11. Gerardi de Fracheto (?) chron. ab O. C. 1264. s. XIV.
- 12. Iohannis Paris. memoriale historiarum. mbr.
- \*16. Historia pontificum Romanorum; Hugonis Floriac. historia ecclesiastica; Genealogia regum Francorum. s. XII.
- 19. 20. Bedae historia Anglorum. s. XII. (zwei Handschriften, bie zweite S. Martini a Campis).
- 24. Chronicon S. Benigni Divionensis.
- 35. (monast. in Korssendonk, geschr. 1479) Gesta abbatum Trudonensium 1366. aus der Brüsseler Handschrift 18181; Cronica abbatum Willariensium 1147 1333. "Necessarium reor anno Domini 1333.", bloß Klostergeschichte; Liber de gestis virorum illustrium monasterii Villariensis. "Expedita utcumque narratione Iesu Christo amen, in 37 Kapitesn, davon eins in Bersen: Quidam miles inclitus ortu Brabantinus Franco dictus nomine, corde leoninus u. s. w.; Origo monast. nostrae dominae de gratia iuxta Bruxellam (unbedeutend); Origo capellae in Boondaal 1458; De miraculosa revelatione venerabilis sacramenti in Bruxella 1370.
- 36. Adonis martyrologium; am Ende unvollständig, geht bis 6. Kal. Dec. s. IX.
- \*38. (Carmel. Paris.) Necrologium S. Iosaphat, Martyrolo-

- gium; Genealogia regum Francorum. s. XII. f. 128 sqq. Flodoardi carmina. s. X.
- 41. Vițae Sanctorum. f. 64—70'. De S. Leodegario. "Igitur s. L. ex progenie Fr. nobilissima exortus, a prima infantia summis exemplis advecteret Dei opera ibidem." also von Urstnus. s. XIII.
- 43. Vitae Sanctorum: Genovefae "lg. G. in Metodorense parrochia nata est, que septem ferme milibus a Parisii urbe abest et gloria et potestas in secula seculorum amen"; Passio S. Fursei "Fuit vir vite venerabilis sec. amen"; Lanomari "David propheta u. s. w. "Postquam gens Francorum Gallias pontifex humatus est"; Iuliani; Albini "Religiosorum vita virorum quantum est imperium in s. saeculorum amen."; Leobini "Igitur b. L. Pictavorum urbis indigena seculorum amen"; Deodati "Titulo nobiliori oppidum seculorum amen"; Germani Paris. auct. Fortunato nebst ber Translation "Opere pretium reor medente reversus"; Liphardi; Medardi; Martini; Arnulsi "Aggrediamur igitur, fratres u. s. w. Fuit itaque b. A. nobilissimis Francorum ortus amen"; Germani Altiss. s. XII.
- 53. Vita S. Bernardi.
- \*80. Notizen zur Geschichte Pisas. Friedrichs I. Brief an die Visaner und andere dahin gehörige Urkunden. Chronik von Pisa 688—1175. s. XII ex. (ist ganz abgeschrieben).)
- 81. Von Einer Hand s. XV. in Italien geschrieben: f. 2. (Monachi Paduani) Chronicon Veronense 1207—1270 (in Urstisii SS. p. 581. ist noch zu benuten); f. 33'. Stammbaum bes Hauses della Scala 1261—1387; f. 34. Geschichte bes Hauses della Scala 1260—1405. "Anno D. 1260. mortuo Azelino de Romano— Veronam intravit"; f. 40. einige unbedeutende Notizen: Istoria Alboini aus Paulus Diaconus; de sex synodis ebend.; de Gambara aus Codagnellus; de sibillis; nativitas comitisse Mathildis; edisicatio Mediolani.
- 84. Historia Francorum abbreviata cum imaginibus regum. 88. Petri de Bordeille ep. Petragoricensis iustificatio puelle Francie nomine Iohanna. s. XV.
- 93. Walteri vita Caroli Flandriae comitis. "Domno suo et patri sua dampnavit humilitate." schöne Handschrift s. XV.

95. Vita Rodulfi imperatoris.

- 99 Iacobi de Vitriaco hist. orientis. "Postquam divine propitiationis — recuperatione amen. (bas lette Capitel de obsidione Acconis, febr lang, ein bef. Bert (bes Olives -Transamundi Romanae ecclesiae protorus); 1. 49. notarii summa dictaminis.
- 100. Gesta Francorum Iherusalem expugnantium. "A. d. i. 1096. regnante in Alemannia Henrico — pariterque tonuit". Inde secuntur nomina episc. patriarch. regum et principum Iherusalem — civitatis Iherusalem. Exempla ex libris Petri Alfunsi. chart. a. 1418.

101. 102. Balderici historia Hierosolimitana. s. XIII. XIV.

103. Fulcherius Carnotensis de expeditione Hierosolimitana in 52 Capiteln, enthält mehr als Bongars; Gauterii bella Antiochena; Raimundi de Agilers hist. Hierosol. s. XII.

105. Bon verschiebenen Ganden s. XII. ex. sehr schon ge-

idrieben:

- f. 1. Petri Cluniacensis praefatio ad traductionem Alcorani. "Summa totius heresis ac diabolicae — gratum haberem. a
- f. 3'. Eiusdem epistola ad Bernardum Clarevallensem de translatione sua, qua fecit transferri ex Arabico in Latinum sectam Sarracinorum. "Singulari veneratione suppleat."

f. 5. Fabulae Sarracenorum. "Cum iubendi religio u. s. w. bie Borrebe; bann Chronica mendosa Sarracinorum. "In creationis u. f. w. am Ende fehlt etwas. Dann beginnt

eine neue Band und neuer Quaternio:

f. 11. De generatione Mahumeth; quod transtulit Hermannus Sclavus scolasticus apud Legionensem Hyspaniae civitatem. "Liber generationis Mahumeth. Oratio Dei super eum — actione redivi."

f. 19. Doctrina Mahumeth, ab eodem Hermanno translata. "Erat nuntius Dei — ita quidem factum est ut

dicis."

f. 26. Lex Mahometh quae arabice Alchoran rocatur, bas erfte Blatt ift verloren; so beginnt es jest: incredulis et erroneis — te desendat et liberet. Expl. liber legis diabolicae Sarracenorum. Illustri gloriosissimoque viro Petro Cluniacensi abbate precipiente suus Angligena Rodbertus Ketenensis librum islum transtulit a. D. 1143, anno Alexandri 1403, anno Alhigere 537, anno Persarum 511. f. 140. Epistola Sarracini christianum ad suam legem

invitantis. "Expetivi a Domino — exhortamur.

f. 146 — 177. Responsio christiani. "In nomine patris — facere hominibus." Cum autem pervenissent istae duae epistolae ad Emirhelmomini Elmemum, iussit et christianum et Maurum venire ante se et utriusque epistolam recitari .... et dixit Mauro: Utinam non provocasses illum, nec hoc certamen cum ipso committeres. enim sciebas eum doctum et prudentem in omnibus. Nunc enim nichil ei respondere possumus. Dixitque iterum Emirhelmomini Helmemun: Nos scimus esse duas sides, unam istius seculi et alteram futuri. Fides vero et institutio huius seculi est, quam dedit Damdast. Fides autem futuri seculi est, quam dedit Christus; orationes Dei super eum. Fides autem sana est unitas, quam dedit Mahumet noster propheta; oratio Dei super eum et salus. Ipsa est fides quae continet in se utriusque fidei modos, scilicet et istius seculi et futuri. Sit nobis Deus adiutor et protector et procurator benignus in omnibus. amen.

109. ist eine im Kloster St. Germain des Près im 3. 1682 angelegte Sammlung von Copien vieler Urfunden und Rloftergeschichten in 3 Banben. Darunter für uns nur: Band 576. pag. 315 - 323 fünf Karolingische Urfunden, vier ex cartul. S. Columbae Senon. (Böhmer Kar. 469. 1599 (ober 1597, 1598) 1802, 1887) und eine ex archivis eccl. Altissiodor. (B. 322). In Band 575. pag. 149 — 154. Excerpta ex pervetusto necrologii Floriacensis aut ut apparet verosimilius S. Petri Vivi Senonensis fragmento sec. saltem IX. exarato; bie Todesfälle sind fast alle aus dem X. Jahrhundert und unwichtig; fie find untermischt mit einigen annalistischen Angaben über himmelserscheinungen, Sungersnoth, und folgenden: Anno incarnationis domini nostri 709. primum Pipinus rex in Alamanniam contra Witharium ducem pervenit. a. 710. Hildebertus rex obiit. a. 714 Pipinus obiit. a. 715. Dagobertus rex obiit. a. 716. primus Carolus Dux contra Ratbodum ad Coloniam pua. 814. Karolus imp. obiit et Ludovicus imperium sumpsit. Dieß alles steht so zusammen.

112. 113. Vincentii Bellovac. speculum histor.

Theologie.

192. Missale ecclesiae Wormatiensis s. X. prachtig geschries ben und gemalt.

- 477. am Enbe Vita Anselmi Cantuariensis. mbr. s. XII.
- 514. Bernardi epistolae. s. XIV.
- 518. Petri Blesensis epistolae. s. XV.
- 577. (S. Ioseph. Carmel. Par.) Collectio canonum Dacheriana mit der Vorrede, 3 Bucher. s. IX.
- 581. u. a. Vita S. Waldetrudis, Alberti Magni. Epistola contra proprietarios et evagantes religiosos. Articuli
  - pacis 1439. Atrebati factae. s. XV.
- 582 a. In nomine domini et salvatoris nostri I. C. incipit opus inlustrissimi et excellentissimi seu spectabilis viri Caroli nutu Dei regis Francorum, Gallias, Germaniam Italiamque sive harum finitimas provincias Domino opitulante regentis contra synodum que in partibus Graetiae pro adorandis imaginibus stolide sive arroganter gesta est. Praefatio. "Ecclesia mater nostra u. s. w. in 4 Büchern, schone Handschr. s. X. in.
- Iurispr.

  2. (S. Victoris Paris). Ivonis decretum s. XIII.; f. 117—192. andere Handichr.
- 5. (S. Albini Andegav.) sehr schone Handschr. s. XI. med. Burchardi Wormat. coll. canonum. Zu Anfang ber Brief an Brunicho; ein Theil bes 19. und bas ganze 20. Buch fehlen.
- \*6. (S. Martini de Campis) Gesta pontificum Romanorum bis Stephan; Abrians Epitaphium; Decreta pontificum Rom.; Catalogus Rom. pontif. s. XIV.
- 55. Agobardi et Amolonis epistolae de reliquiis (gebruckt Baluze I. 197. II. 135.) s. X. (noch zu benuten.)
- 60. 61. De primatu papae, s. XVII. ein gang neucs Werk.
- 71. Consuetudo Normanniae, s. XIV. in.

#### Philos.

96. Geber de astronomia et geometria (hunc librum transtulit in Toleto mag. Gerardus de Toleto de Arabico in Latinum) s. XIII.

#### Belles Lettres.

- 10. (S. Victoris Paris.) unter andren: Summa dictaminis edita a magistro Poncio. sec. XIV. 16 Bl., ohne Werth. Hildeberti epistola s. XII.
- 56. Occupatio domni Odonis. s. X. epistola Cyrilli. s. IX.
- 69. Hildeberti epistolae. s. XV.
- 76. Pii secundi epistolae (nicht Plinii, wie Hänel hat.)

#### Allemands.

6. (Michel Scherer schreip dis buch nach gottes geburt

1418 jar, bittent got fur in gesessen uf sant stessens plan zu Strasburg). Das Schachzähel Buch. In gottes namen hebe ich es an, Wanne nieman niht geschassen kan One sine helsse und on sin gunst — Dis buchelin wart vollebraht, Do man zalte von gottes geburte surwar In dem mertzen 1318 jare. Der Versasser (Konrab von Ammenhusen?) nennt sich nicht; sagt aber, er habe sein Gedicht aus dem Ludus scaccorum moralizatus) Es ist 227 Blätter lang.

7. Lancelot vom See, sehr weitschweisige, hochbeutsche Bearbeitung in Prosa, von 1539.

## 3. Handschriften der Bibliothek Ste. Genevieve. zu Paris. 1)

A. 11. (124.) Evangelia s. IX. sol. min. Auf einem leer gebliebenen Theile einer Seite:

Ego Balduinus promitto debitam subieccionem matris sancte ecclesie Nivernensium et Herveo pontifici futurisque presulibus ore promitto et manu confirmo. +

BB. 20. (408.) Liber sacramentorum. s. IX.

fol. 1. "Hunc librum sublatum ab ecclesia sanctae Mariae Sil[ua]nectensi redemit Drogo paganus eiusdem ecclesiae et canonicis reddidit pergens Hierusolimam eo tenore ut unumquemque annum faciant ipsi et successores eorum anniversarium patris sui Drogonis grammatici 13. Kal. Octob. Quem quicumque amplius ab ecclesia subduxerit, sit anathema maranatha. amen.

f. 8. gleichzeitig die Note: 2. Id. Decemb. regnante Kar-lomanno rege ann. 2. fuerunt 11 anni ordinationis Ha-

deberti episcopi indictione 4.

Ein Vorsatblatt Theil eines Güterverzeichnisses (de Verniaco villa, de Monciaco villa, de Merduiaco villa, de Monte villa, de Beluaco civitate etc.)

1) Die von Hrn. Knust in ber Bibliothek Mazarine untersuchten Handschriften betreffen nur späteres canonisches Recht.

Rnuft fügt über biefe Banbichrift bingu:

Ad signum benedicendum. Benedic domine hanc aquam benedictione caelesti et adsistat super eam virtus spiritus sancti --- exercitum angelorum per deum. post hec cantas psalm' VI. Lauda anima mea dominum usque in finem psalterii et dum cantas lavas eum de aqua benedicta cum oleo et sale . deinde dicatur collecta: Deus qui per missam legiferum — ante sanctae crucis vexillum. p. Tunc extergis eam linteo et dicis antiph. cum capitulo. Vox domini super aquas — Postea tangis eam de chrismate a foris septies ab intus quater et dicis: Omnipotens sempiterne deus qui ante arcam foederis -- fidei catholicae documenta sectentur. per D. Tunc ponis incensario ignem et timiama thus et myrram et erigis cloccam super incensarium ut totum illum fumum colligat et dicis antiphonam: Deus in sancta via tua -- Col-Omnipotens dominator.

Dann ein Verzeichniß ber Vorlesungen und Gebete. Sacramentarium Gregorii I. s. IX. ex. Nach ber Missa in vigilia omnium sanctorum — aliorum vivere valeat. folgt fol. 96. eine Einleitung, worin gesagt wird, daß das Sacram. Greg. nur das enthalte, was voranstehe (fol. 93—95.), alles was andere Römische Bischöse nach und nach hinzugefügt hätten, lasse er nun folgen, so wie was sonst in andern Sacramenstarien gesunden werde. Dieses geschieht denn auch (darin auch die Benediction der Katechumenen, wie sie aus cod. litt. uncial. abgeschrieben worden).

- BB. 43. (644.) mbr. s. XII. Vitae Sanctorum; unter biefen Q. XXI.: Vita S. Vedasti episcopi et confess. "Poslquam Deus et dominus noster I. C. ovem quaerere etc. Am Schluß angebunden: Vita S. Eligii "Igitur Eligius Lemovecas Galliarum urbe etc.
- C. 1. (658.) mbr. s. XI. XII. fol. Vetus collectio canonum. Unfang fehlt; beginnt im 13. Capitel bes 2. Buchs 1): de sacramento baptismatis et confirmationis. Es find 4 Sheile. Pars I. 4 Bücher: 1. fehlt. 2. de sacramento baptismatis et confirmationis. 3. de eucharistia. 4. de ecclesia. Pars II. 5 Bücher: 1. de episcopis. 2. de cle-

<sup>1)</sup> Das Inhaltsverzeichniß von c. 13-62. findet sich unter Knusts Papieren.

- ricis. 3. de iudicibus. 4. de coniugiis. 5. de deo dicatis et de ieiunio. Pars III. 5 Bücher: 1. de homicidio. 2. de auguriis. 3. de periurio. 4. de ebrietate. 5. de fornicatione. Bei cap. 45 des 1. Buches im 3. Theil ist eine große Lücke, da alles Uebrige dieser Pars III. sehlt. Bon Pars IV sehlt lib. 1 (de excommunicatione) von dem nur der Schluß da ist; lib. 2. de consessione. 3. de poenitentia, womit das Werk zu schließen scheint.
- C. 5. chartac. 4°. 1) Modus eligendi pontifices. 2) Summa conclavis Nicolai V. scripti per D. H. oratorem caesaris. 3) Avertimenti dati al cardinal Farnese nella sede vacante di papa Paolo III. 4) Capitulationes, divisiones, concessiones et alie particulares observationes factae in conclavi Iulii papae III. 5) Conclave von Marcellus II. Paul IV. Pius V. Greg. XIII. Clemens VIII. Leo XI. Innocenz X. und nach ihm.

Auszug eines Briefes geschrieben aus Rom 1676. Er= wählung von Innocenz XI. Wahl Sixti V.

- CC. 2. (664.) mbr. fol. s. XII. XIII. Varia opuscula patrum.
  - 1) Elucidatio prologorum sancti Hieronymi super vetus et novum testamentum.

2) Isidorus de numero.

3) Glossar. (Isidori). Abba pater. Abdicax alienax. Abegit ventilavit expellit u. s. w. bis V. X. Y. (-ypotasis saltantia). Dann de Grecis nominibus. Absida. lucida. bis Z (zozia. signa.)

4) Vita sancti Silvestri papae urbis Romae (aus Euseb.

Caes. übersett, wie ber prologus sagt.) 2 libr.

5) Vita sancti Remigii Francorum apostoli. "Post vindictam scelerum etc.

6) Verschiedene sermones.

7) Sermones Petri Manducatoris. Dann von demselben (?) ein tractatus de oratione dominica.

E. 23. Chartulare S. Genovefae, und

- E. 24. Chartulare S. Dionysii waren beibe nicht vorhanden.
- F. 4. (1067.) mbr. s. XIV. in 8°. Incipiunt iura et consuetudines quibus regitur ducatus Norm. Cum effrenatet cupiditatis malitia humanum genus etc. spater: Incipit modus et ordo iuris secundum quem procedendum es in causis in foro ecclesiastico ventilandis etc. Formesn.
- G. 1. (1084) Iohannis a. S. Victore memoriale historiarum.

- chart. s. XV. Anfang bes Registers verloren, Schluß später erganzt.
- H. 2. (988.) mbr. 4°. min. s. X.
  - f. 1'. Vita S. Lupi episcopi quae est 4. Kal. Augusti. Beatissimi et apostolici viri etc.
  - f. 52. In Christi nomine incipit libellus de vita et moribus sive conversatione beatissimae virginis Genovesae, que obiit 3. Non. Ianuar. Tempore quidem quo ad describendam beatae virginis etc.

f. 91'. Versus ut supra.

En dies splendet veneranda nobis Qua poli celsam penetravit arcem etc.

f. 94. Item versus.

Virginis angelicae cernis lector Genovefae Virtutes vitiis Felix levita piavit Nobilitate ille fulgens et honore decanus Cernere qui sacram iugiter sublimibus ardet Atque sibi cunctis dominam populis venerari etc.

J. 94'. Hymnus ciusdem. In praeclara Genovefa etc.

f. 95'. Item alia. En nobis species etc.

- f. 96'. Incipiunt sententiae de virtutibus beatissime virginis Genovefae quas Deus omnipotens per diversa loca sub honore eiusdem manifeste nuper declarare dignatus est: Anno regni septimo domni nostri magnifici regis Francorum Karoli divae filii memoriae Ludovici serenissimi imperatoris prae omnibus ab eodem valde dilecti quas virtutes clarissimas astrigeri conditor orbis post gloriosissimum beatissime virginis Genovefae obitum obtinentibus etc. Hierin bricht die Handschrift mit Q. XII. unsvollständig ab.
- H. 10. (1115.) mbr. s. XIII. f. 83 98. dieselbe vita. Dann Translatio, verschiedene Miracula etc. In demselben, f. 193. De vita beati Bernardi Clarevall. abbatis "Beatus Bernardus dum adhuc esset etc.
- H. 6. (954.) 8. XIV. bessen Anfang fehlt, scheint auch diese vita zu enthalten. Es folgen Miracula und andere die Heilige betreffende Sachen.
- H. 3—11. Legendae Sanctorum; barunter:
- H. 7. ober H. 13. (1118) Vita Sigismundi regis manu rec. (fehlte).

H. 9. Vita b. Hartmanni episc. ex cod. Neocell. in Tiroli

(fehlte).

H. 11. (1116.) s. XIII. enthält die Vita Martini von Severus mit den Wundern von Gregorius Turonensis und dem Libellus cuiusdam episcopi Trajectensis ecclesiae de quodam S. Martini miraculo.

H. 10. (1115) Vitae Sanctorum.

H. 11(?). (955.) Necrologium monast. S. Dionisii Remensis.

H. 16. Usuardi martyrologium 1329 geschrieben, mit vielen spätern Bemerkungen zur Gesch. bes Rlosters.

H. 17. Martyrologium et Necrologium S. Genovefae s. XIII.

ex. für die Geschichte des Klosters wichtig.

I. 1. Roberti S. Remigii hist. exp. Hierosol. mbr. s. XV. vorher der Brief des Kaisers von Conftantinopel an die Fürsten bes Occidents und namentlich ben Grafen Flandern.

0. 1. (1306.) Vita Anne comitisse Virgorniensis.

Y. 2. Collectio carminum (neu).

Carton C. 4. und D. 6. enthalten Vitae S. Genovefae, dieich nicht seben konnte.

948. Roberti Altisiodorensis chron. gebrucktes Exemplar mit Bufagen aus Banbschriften; aus ber Bibl. Tellier's.

### 4. Handschriften zu Meaux.

Chartulurium Meldense. 4 Voll. fol., eigentlich 4 verschiebene Chartulare des Capitels. Vol. I. aus dem 13. Jahrh. beginnt zu Anfang lückenhaft mit einer Urkunde vom Jahr 1237, von ber wenig niehr als bas Datum übrig ift. Die nächstfolgenden Urkunden find von den Pähften Alexander, Calixtus, Lucius; es herrscht keine Gronologische, sondern eine Ordnung nach den Materien. Berschiedene Sande ha= ben Nachträge bis ins 14. Jahrhundert hinzugefügt. — Vol. II. ist eine andere Sammlung, s. XIII. XIV.; Vol. III. alter, enthält zum Theil biefelben Urfunben, ift aber spater weiter fortgesett. Vol. IV. ift bie neueste Sammlung aus ber zweiten Salfte bes 14. und bem 15. Jahrhundert.

Cartulaire ou livre de plusieurs chartes, lettres, titres et privileges appartenants a mesdames les religieuses abbesse et couvent de Chelles — et este compose faict et redige en l'an mil cinquens et trente du temps et par le commandemen de reverende dame et bonne mere de religion seur Magdeleine Deschelles abbesse du dict lieu et de son temps l'an quatriesme. Die Sammlung beginnt mit einer Urfunde R. Ludwigs von 1127. Es sind 2 Bande, von denen der 2te dis 1560 fortgesest ist. Die Handsschrift ist mit Sorgfalt und Eleganz geschrieben.

Necrologium Meldense. s. XIII. 40 mit ben ausführlichen Angaben über bie Schenkungen ze. ber Berstorbenen.

La vie de S. Faron par M. Hebert de Rocmont 1683 führe ich nur an, bamit man nicht unter bem bei Sanel unvoll= ftanbig aufgeführten Titel bas ältere Werk verstanden glaube.

### 5. Handschriften zu Rouen 1).

28/25. mbr. fol. s. XI.

\*1) Pauli Diaconi histor. Langobardorum. Fehlt vorn ein Blatt, worauf wahrscheinlich der Titel des ersten Buchs gestanden. — Hinter dem Paulus Diaconus steht von einer Hand sec. XII. Nomina archiep. Rotomagensium et ep. Baiocens. Ebroic. Abrinc. Sagiens. Lexov. Constanc. Mun andre Hand s. XI. 2) Cassiani collat. 3) Augustinus de XII abusidus, unvollständig. 4) Sermo de natali sancti. Laurentii martyris "Sanctum est fratres ac deo placitum — 5) Passio sanctae Afrae martyris "Tempore illo — 6) Vita sancti Columbani: "Rutilans atque eximio sulgore etc. "Columbanus igitur qui et Columba etc.

(Histor.) 123/92. mbr. fol. s. XIII. XIV.

- 1) Gaufridi Monum. hist. Anglorum iussu Alexandri Lincolnensis episcopi. "Aeneas post Troianum bellum —
- 1) Die einzelnen von Herrn Bethmann benntien Handschriften werben später beschrieben werben. Bon Kunfts Notizen, ans benen das Folgende genommen, ist der Anfang verloren.

2) Henrici Huntingdon. hist. — "Obiit Robertus Oxonien—sis episcopus et successit"; ber Name bes Nachfolgers war also noch unbekannt. Viel vollständiger als das ge-bruckte Werk. 10 Bücher. (in der Ausg. nur 8; vielleicht eine falsche Zählung; hin und wieder Gedichte, wie in Gotfridus Viterb.)

3) Bedae historia Anglorum.

4) Bruchstücke aus der Englischen Geschichte, zuletzt: "Undecimo rex Stephanus anno domini in urbe Lincoliensi diademate regaliter insignitus est — fuerit." sind wohl aus Henr. Huntingd.

5) Beda de temporibus unb de natura mundi.

A.  $40^{7}/_{463}$ .  $4^{\circ}$ . s. XI.

1) Odonis abbatis monasterii Glannafolii ad Almodum Cenomannicae ecclesiae archidiaconum de inventione vitae beati Mauri et de miraculis eiusdem beati patris.

2) Epistola Fausti monachi editoris vitae beati Mauri quam loco praefationis suo praeposuit operi "Faustus famu-

lorum Christi famulus omnibus monachis etc.

3) Libellus miraculorum sancti Mauri, die Geschichte von ben Zeiten bes Königs Pipin bis zum Jahre 869.

- 3) Expositio venerabilis Bedae (Cassiodori?) super cantica canticorum.
- 4) Alcuini epistola ad Oniam et Candidum sacerdotes et Nataelem diaconum et commentarius in ecclesiasten.

5) Augustinus contra Felicianum hereticum.

6) Sermo de quatuor virtutibus caritatis.

7) am Ende eine Urfunde für Sancti Sergii zu Rouen.

A. 422/468. mbr. fol. s. XIII.

1) Cassiodori lib. variarum formarum. Vorrebe, Buch 1. die 45 Capitel oder Ueberschriften der Briefe, der lette Gundibado regi Burg. Theodericus rex; dann der Text.

Dann bas 2. Buch; erst Capitel, bann ber Text. (42 Cap.) Dann bas 3. (53 Cap.) Dann das 4. (52 Cap.); die letten 13 Briefe fehlen.

Das 5. und 6. Buch Briefe bes Athalarich.

Das 7. Buch Briefe ber Königin Amalasuinda und bes Königs Theodahab und Witiges.

Das 8. und 9. Buch Briefe ber Senatoren.

2) Cassiodorus de anima.

3) Cassiodorus de institutione divinarum litterarum.

R. 7/58. mbr. 4. s. XI. XII. Canonensammlung in 3 Büchern, Auszug aus Burchard. An einer Stelle nach den 3 Büchern kommen 2 Concile vor, "Concil. Mogunt. cui intersuit Burcardus episcopus", welches wohl Canonen aus dem Concile zu Seligenstadt sehn mögen, die dem Werke des Burchard gewöhnlich augehängt waren, und leicht, da Seligenstadt in der Mainzer Didcese lag, mit Mainzer verwechselt werden konnten; wie es auch mit Mainzer und Ariburischen Canonen oft geschehen ist; eben so mit Mainzer und Wormser, deren Aehnlichsteit oft sehr bedeutend war und eine Verwechselung leicht möglich machte.

Am Ende: Decretum Urbani papae in Nemausensi concilio. In Arvernensi concilio questum est de eis qui

altaria monasteriis data — sua iura serventur.

Universis episcopis Galliarum Calixtus — Bj. Calixtus.

— Rufinus in expositione symboli. Am Ende: "Liber S. Petri Gemet. qui eum furatus fuerit vel celaverit anathema sit amen.

E. 11/6. mbr. fol. s. XII. Collectio canonum. Am Schlusse

bes Banbes stehen foigende Stude:

Synodale decretum Nicholai papae. Nycholaus episcopus servus servorum dei omnibus episcopis catholicis cunctoque clero et populo salutem carissimam et benedictionem apostolicam. Vigilantia universalis regiminis — benedictione gaudere.

Cuius supra. Dom. papa Nycholaus synodo in basilica Constantiniana praesidens dixit: Erga symoniacos — a propria dignitate persistat. Nihilominus auctoritate apostolica decernimus — ut si quis pecunia vel gratia hu-

mana — inthronizatus sit.

Iusiurandum quod in eadem synodo fecit Beringerius. Ego Beringerius indignus diaconus ecclesiae sanoti Mauricii Andegavensis cognoscens veram catholicam et optimam fidem — severitati. Lecto et perfecto sponte sub-

scripsi.

Anno ab incarnatione sempiterni principii MLXXVIII. mense Februar. indictione II. pontificatus vero domini Gregorii universalis pontificis septimi anno VI<sup>to</sup> ad honorem Dei sei eine Synobe gehalten und barin Berengarius... iuravitque sicut in consequentibus continetur: Ego Berengarius corde credo et ore consiteor panem et vinum — substantiae. Sicut in hoc brevi continetur et ego legi et

vos intelligitis sio credo — et haec sancta evangelia. Postea praecepit domnus papa Berengario ex auctoritate Dei et sanctorum apostolorum Petri et Pauli ut de corpore et sanguine Domini ulterius cum aliquo disputare non praesumeret excepto causa reducendi ad hanc fidem qui per eius doctrina(m) ab ea recesserant. (Mansi XX. p. 523.) Statuimus ut si quis symoniace ordinatus fuerit ab officio omnino cadat quod illicite usurpavit; vel si quis — Sane regibus et principibus faciendae iusticiae facultatem consultis archiepiscopis et episcopis non negamus. (beinahe 2 Folio = Seiten)

Cantuariensi archiepiscopo. Ad exstirpandas successiones a sanctis Dei ecclesiis — reliqua suspendere noscatur.

(ein Brief in Curfiv-Schrift aus gener Beit)

E. 15/9. mbr. 4. s. XI. enthält den 2. Theil des Pseudoistor. O. 54/24. mbr. fol. s. XII. vel XIII. Briese des Augustin und an ihn. im Ganzen 133 nach der Tabelle, im Texte stehen aber an '200. "Finit liber epistolarum sancti Augustini." Dann Ps. Calixtus. "Epistola Calixti papae ad Galliarum episcopos. Dilectissimis fratribus — praeoccupatos iudiciis litterae nos invenere vestrae." aber ohne Zeitbestimmung. Dann Greg. I. ad Secundiam, mit dem Pseudo = Istorischen Zusape. Dann noch mehrere Briese des Augustin. "Liber sancti Petri Gemetic." —

U. 1/7. mbr. sol. s. XIV. ex. Eusebius, Hieron. Prosper, bieser nach ben Consuln geordnet, nur 3 Bl., schließt: compellit. LXVII. Valentiniano et Nono coss. Quae secuntur, sumpta sunt ex cronica Sigeberti, ein sehr aussührlicher Auszug bis 1164. Inc. cronica ab exordio mundi usque ad t. Eraclii et Sisebuti pr. "Brevem temporum — mi-

raculis claruit" 8 BL geordnet nach ben Kaisern.

U. 16/11. mbr. fol. max. s. XIII. Martinus Polonus. Die Päpste und Kaiser stehen sich gegenüber bis 1287. Angehängt sind mehrere geschichtliche Notizen über Französische Geschichte zener Zeit (Sicilien vom Könige von Arragon genommen); auch über England eine Genealogie "Matildis regina Anglie peperit Henrioum etc. und Kriegszug des Englischen Königs Iohann gegen Arthur von Bretagne. Weil Arthur dem Könige von Frankreich nicht huldigen will, so besetzt dieser die Normandie 2c.

U. 22/16. (G. 24. de Iumieges.) mbr. und chartac. s. XIV. und XV. enthält keine Briefe von Urban II. oder Calirt

aus der Zeit Heinrichs IV. und V., sondern aus der spätern Zeit des Schismas nach Gregors XI. Tode; mehrere Documente aus diesem Codex vielleicht sind in der historia Paris.
universität. gedruckt. Diese Briefe und Documente sind
wichtig für jene Zeit und wohl nur zum Theil bekannt.

U.  $82/_{56}$ . 4. s. X. et XI. G. 32. de lumieges.

1) Ephraim sermo de vita monastica.

2) Fulberti ep. ad Deodatum. "Unde inter hesterna etc. Fulberti epistola ad Einardum. "Novit et vere novit — corrigere."

Beibe haben beffere Lesarten als Bibl. Patrum max. Lugd.

3) Pergama siere volo fato Danais data solo
Solo capta dolo capta redacta solo
Ex dichone sona que prima tenes dichona etc. zulest
Femina fatalis, femina feta malis.

Rlage über die Berftorung Trojas, eine Seite in 2 Coll.

4) Fragmentum disciplinae monasticae, aus der Regel, welche zu Nachen unter Ludwig dem Fr. gegeben wurde. Einleitung, dann 28 Capitel. 1. Ut abbates mox ut ad monasteria sua remeaverint regulas per singula verba discutientes legant et intelligentes adimpleant.

5) Hymnus ad laudem sanctissimi pontificis s. Sunithuni.
Auxilium domine qui te rogitantibus affers

Fer petimus nobis auxilium domine etc.

6) Vita sancti Suithuni episcopi Wintoniensis. (2 Iuli.) "Dilectissimis fratribus unintonie commorantibus in sancti Petri coenobio etc. Dieses Leben und diese Beschreibung seiner Wunder enthält viel mehr und ist vollständiger, als die bei den Bollandisten. Im Cap. de homine caecato steht "Prenotato denique tempore Eadgaro rege praecipiente ad deterrendos quosque malos horribile poena talis lex est constituta in Anglorum provincia, ut si quispiam deptesintota\*) vel praedo inveniretur, patria cecatis luminibus truncatis manibus avulsis auribus incisis naribus et subtractis pedibus excruciaretur diutius, et sic demum decoriata pelle capitis cum crinibus per omnia pene membra mortuus relinqueretur in agris devorandus a seris et avibus atque nocturni(s) canibus." Diese Strase set an einem Unschuldigen vollzogen, der durch den Gettigen gerettet.

7) Hymnus auf den h. Birinus episcopus, occidentalium

Saxonum apostolus.

<sup>\*)</sup> Vielleicht cleptes, intarta. D. H.

"Agmina sacra poli iubilent modulamina dulci Gaudia multiplicent, agmina sacra poli. Bella cruenta silent ubi caelica milia gaudent Cuncta ubi pace vigent bella cruenta silent etc. 3 Seiten.

8) Hunus auf ben h. Suuithun.
"Aurea lux patriae uuentana splendet in urbe.
Suuidhun sanctus adest aurea lux patriae etc. 3 Seiten.

9) Hymnus auf Bischof Adeluuoldus (episcopus Winton.?)
Alma lucerna micat sol aureus arva serenat
Summus Adeluuoldus alma lucerna micat etc. 3 Seiten.
Alles dieses von 5 bis 9 von demselben Verfasser; nichts
von den Gedichten bei den Boll.

10) Hymnus trium puerorum.

a) Norrebe. "O sator omniparens es qui per secula clemens Os aperi nostrum quo te laudemus in unum Cum tribus et pueris sanctum cantemus ut hymnum etc.

b) Sequitur hymnus trium puerorum.

Omnia nunc elementa dei benedicite Christo
Et super exaltate deum per saecula cuncta
Angelici cum laude chori benedicite Christo
Palfte auf dem Decel vertlebt.

U.  $^{116}/_{134}$ . mbr. 4. s. X. XI.

1) Gregorius Turonensis de sancta Maria;

2) Sermo de nat. S. Mariae;

3) Appendix ad hist. Floriacensem. De sancto Benedicto;

4) Miracula sancti Benedicti unter dem Titel des Adrevaldus edirt. Expliciunt miracula de sancto Benedicto;

5) Sermo domini Fulberti Carnot. episcopi de nativitate sanctae Mariae virginis.

U. 136/140. mbr. 8. s. XIII. unb XIV. Allerlei Excerpte, aus Isidorus, Hier., August., Smaragdus, Grat., libr. poenitent., Turpinus, regula Benedicti, Augustini, Basilii, Sermones Caesarii, Hugo a S. Victore, S. Bernardus, Richardus de S. Victore.

Im Anfang "Accipe Francorum quae sit generatio regum. Priamus. Reihe ber Franksischen Könige bis 1168. De Karolo Magno secundum Turpinum, nur weniges über seine Person und Lebensweise.

Am Ende des Manuscr. stehen viele Formeln.

Unf. "Conqueritur clericus de laico. Sanctitati vestrae

conqueritur G. clericus Aurel. diocesis de Guillelmo laico et quibusdam ahis qui iniuriantur eidem super terris et vineis et rebus aliis ubi petit iudices decanum cantorem precentorem Aurelianis diocesis vel ecclesie quod non omnes et cetera.

Papa iudicibus. Honorius episcopus servus servorum dei dilectis suis filiis in Christo decano precentori cantori salutem et benedictionem G. clerico — testimonium peribere datum et cetera.

Iudices sacerdoti ut citet parrochianum.

Die meisten dieser Formeln beziehen sich auf Orleans. Von Papst Gonorius, Kaiser Friedrich und König Philipp von Frankreich kommen einzelne vor.

Das lette Stud ist rescriptio comitis an Rönig Philipp. "Excellentissimo domino suo atque illustrissimo viro P. dei gratia Francorum regi — et gladio conprobare."

U. 137/141. Varia fragmenta mbr. 4. Geschichtliches darin ist nichts, nur Wunder, die sich hie und da zugetragen, und bei denen die Mutter Maria vorzüglich wirksam gewesen.

Y.  $^{87}_{60}$ . mbr. 4. s. XIII. (S. Petri Gemmet. G. 23. Montf. p. 1214.) Vita Batildis; Euseb. Hier. Prosper; Sigebertus; Robertus — 1159. Dann  $5\frac{1}{2}$  Bl. Annalen "Natus est Iohannes — 874 Iohannes papa" bas Folgende verstoren; gebr. bei Labbe I.

Y. 104/122. mbr. 12. s. XIII. (olim sancti Wandregisili mo-

nast.)

- 1) Commomoratio genealogiae domni Arnulfi episcoplunde Francorum reges orti sunt (Dach. Spicileg. fol. II. pag. 263.) "Ansbertus qui fuit ex genere senatorum anno domini nostri octingentesimo octogesimo quinto indictione tertia." Einige Lebarten anders als bei Dachery.

  2) Incipit vita sancti Wandregisili abbatis. De nativitate beati viri. Praeclarus igitur atque gloriosus vir domini Wandregisilus cognomento Wando etc. Unten am Rande steht von anderer Sand, daß Wandregissi geboren sei 570, gestorben 665, alt 96 Jahr. Und einige Stude aus dem Chronic. Fontanell. (Mon. SS. II.), daß letzte de Mainardo abbate.
- 3) Dictamen ad honorem sancti Wandregisili abbatis sancti coenobii Fontanellensis editum.

Wandregisile regiis

Orte Francis parentibus

Aeternis nos palaciis Adscribas tuis precibus.

Tu comes aulae regiae Dagoberti tunc strenui Virginitatem sobrie

Servasti cum sponsa tua. Im Ganzen 21 solche Berfe. 4) Martini pape I. sententia contra invasores bonorum

huius monasterii, ist bem Martin angebichtet.

5) Nomina sanctorum monasterii Fontanell.

Das livre d'Ivoire (Wgl. Haenel p. 434. n. 21.) enthalt u. a. von einer Sand soc. XII. eine Geschichte ber Erzbischöfe von Rouen "Galliae provinciae sunt — imbutus disciplinis. (bis Johannes, bei Martene II, 233.); barauf eine Geschichte berselben gang turz in hexametern, bis auf Wilhelmus, und von da immer gleichzeitig fortgeset bis Petrus de colle medio. Dann s. XII. Vita S. Gildardi archiep. Rothom. "Multi aecclesiasticae — aeterna secula." — Vita S. Romani archiepiscopi Roth. "Glorificatus a patre — secula seculorum amen. " Audoeni "Conditor mundi u. s. w. Ansberti a. Aigrado "Venerando et omni u. s. w. Hugonis archiep. (um 730), nur zwei Blatter. Das Gebicht mit ber Geschichte ber Erzbischöfe von Rouen hat auch die Sandschr. aus St. Duen sec. XII. in. (Rouen Y, 20, 92.), welche auch mehrere Lebensbeschreibungen S. Audoeni in Prosa und in Versen bat. Sierfür so wie für

jenes Gedicht ist sie sehr wichtig.

## 6. Handschriften der Stadtbibliothek im Havre.

1. mbr. fol. (monast. Fontanellensis). 6. 11 — 217 von Einer Sand s. XI. ex. ober XII. in. Vita S. Wandregisili. (Mab. 11. 534.) Der Anfang fehlt, ift aber auf Papier S. 1 — 10 im XVII. Jahrhundert hinzuge= schrieben; Hymni de S. Wandregisilo; Miracula S. Wandregisili "Multa quidem — admirationem." (Mab. II. 547.); Sermo de S. Wandregisilo (ungebruct.); Nomina regum Francorum, Hludoveus rex a. 30. — Karolus rex a. 28. a. (ber Rahle; bloß Namen und Jahre); Vita S. Ansberti a. Aigrado "Venerando et omni u. f. w. (Mab. II. 1048.); Hymnus in S. Ansbertum; Nomina episcoporum Rotomagensium "S. Mellonus — 34. Adelardus"; Vita S. Wulframmi Senonensis (Mab. III. 357.); Nomina episcoporum
Senonensium "Savinianus — Aldricus"; Transitus S.
Condedi (Mab. II. 864); Actus S. Eremberti (Mab. II.
604); Nomina episc. qui ex monast. Fontanella ad pontificatum sunt promoti; enblich bon berselben Sanb

S. 152. Gesta SS. patrum Fontanellensis coenobii "Igitur ab almificae — migravit. Finiunt gesta sanctorum patrum Fontanellensium." (Monum. SS. II.) Aus dieser Handschrift

stammen alle Ausgaben.

S. 218. Bon etwas späterer Hand 6 Distichen: Momentis brevidus u. s. w.

6. 219. Sweite Sand s. XII. Miracula S. Wulframmi, Quia Deo omnipotenti — seculorum amen." (Dach. III. 248.) Versus "Virgo Dei genitrix etc. mit Noten.

- S. 267. ursprünglich leer, ist von einer Sand 8. XV. beschrieben mit einigen Notizen zur Geschichte des Klosters vom h. Wandregistlus. S. 268. von der zweiten Sand ein Gedicht "Sancte crucis mysterium etc. S. 269. ursprünglich leer, ist von derselben Sand 8. XV. mit einigen Urkunden beschrieben.
- S. 270. Dritte Hand s. XII. Gesta Lamberti abbatis Fontanellensis, Incipiunt actus — mortalium." (Mab. III, 2.)
- S. 273. Vierte Hand s. XII. Epistola Henrici regis Anglorum (Dachery II. 1457.) und Brief Innocenz II. an Erzebischof Hugo von Rouen; das Ende sehlt, da mehrere Blätter verloren sind. Das solgende S. 275. beginnt mit dem Ende einer Urkunde Ludwigs des Frommen. 8. Kal. Novdr. a. imp. 2. ind. 9. Niumaga palatio.

S. 276. wieber die Band seo. XV. mit allerlei Rotizen über

Reliquien u. bgl.

S. 279 — 290. von einer andern schönen Sand s. XV. "In pago Parisiaco u. s. w. ein Bunder St. Wandrills. Nomina regum Francorum, von Priamus dis Franz I. Verzeichniß der Aebte von Fontenelle in Versen "Gloria magiestas u. s. w. geht dis 1484. Inhaltsverzeichniß der Miracula S. Wandregisili.

2. mbr. 4. s. XV. (S. Wandregisili) Exorcismus salis unb

einige andere, bloß firchliche Formeln.

3. mbr. 4. s. XIII. ex. (S. Wandregisili) Liber de ritibus ecclesiast. Anfang und Enbe. fehlt.

- 4. mbr. fol. s. XII. in. Evangelia sec. Matth. Marc. Lucam; Sermones beati Augustini de S. Stephano.
- 5. mbr. 4. s. XII. Iacobi de Voragine legenda SS.
- 6. mbr. fol. s. XIV. Missale Rothomagense.
- 7. mbr. fol. s. XIV. ex. Missale Fontanellense.
- 8. mbr. fol. s. XI. ex. Missale ad ritum ecclesiae Anglicanae, mit Noten.

## 7. Handschriften der Stadtbibliothek in Evreux. ')

- 60. (b. Mariae de Lira) enthält: \*1) Kurze Annalen 851—1136 von Einer Hand; fortgesett bis 1200. (abgeschriesen). 2) Eine Anweisung zum Rechnen und für die Epaste nebst Tabellen: "Si cui ratio numeri nimis disticilis u. s. w. 3) Albrici compotus lunae "Cum fratribus adolescentioribus nostris quaedam calculatoriae artis rudimenta etc. 4) Beda de temporibus, dessen letter Theil die Chronis de sex aetatibus mundi ist. 5) Bedae epistola ad Wicthed de aequinoctio. s. XII.
- 43. (b. Mariao do Lira) Sedulii carmina "Hos versus Sedulius composuit. Romulidum ductor u. s. w. mit vielen Lateinischen und nur sehr einzelnen Angelsächsischen Glossen. Schöne kleine Handschrift s. XI.
- 17. (b. Mariae de Lira) Necrologium bes Alosters von Einer Hand s. XII. ex., mit vielen späteren Nachträgen; über seben Namen ist geschrieben, wer er war; Jahre sind nicht angegeben. (Darunter Adelicia regina. Henricus rex Anglorum.) Usuardi necrologium beginnt mit dem Briese Domino piissimo Karolo Usuardus. Regula S. Benedicti (s. XIII.) Vorn und hinten ein paar gereimte Hymnen s. XIV. mit Noten. Deus in adiutorium Deprecemur mente leta Salve virgo vere Salve celi ianua Congratulamur Marie Spe mercedis et corone Gaude gloriosa morborum medela O domina dominatrix.
- 101. Vitae Sanctorum occl. Ebroic., die in Frankreich gewöhnlichen; keine für Deutschland. s. XII. ex.
- 1) Da kein Katalog bei Hanel mitgetheilt ist, find hier auch bie nicht historischen aufgeführt.

- 30. Ex dictis antiquiss. patrum; Vitae patrum Emeritensium, "Incipiunt capitula de opuscolis que continentur in hoc volumine de vitis patrum Emeritensium, quae facta sunt per interventum Eulalie virginis u. s. w. "Incipit prefatio. Virorum hortodoxorum maximeque u. s. w. "Puerulus quidem non grandi u. s. w. viel über die Artianer, Bandalen, s. XI. ex.
- 102. Nicolai de Lyra postilla. s. XIV.
- 108. Gilleberti Altissiod. expos. in Ieremiam. s. XIV.
- 49. Commentarius super evangelia. s. XIII.
- 84. Pauli epist. cum expositione Gilberti Poretani. s. XII.
- 121. Graduale Ebroicense.
- 64. Ordo servicii Ebroicensis ecclesiae.
- 16. De nuptiis officium. s. XII.
- 22. Gregorii Nazianzeni apologeticus. s. XII.
- 103. I. Chrysostomi opera, griechisch. chart.
- 107. Cyrilli comm. in Ioannem, griechisch. chart.
- 100. Gregorii papae epistolae. s. XII.
- 95. Les dialogues de S. Grégoire, gereimt.
- 92. Augustini confessiones. s. XIII.
- 1. Tractatus theologiae scolasticae.
- 13. Thomas tractatus de tribus punctis christianae religionis.
- 40. Descriptio passionis Christi. s. XII.
- 45 und 71. S. Hieronymus de membris Christi. s. XIII.
- 86. Guimundus de corp. et sang. Christi; Thomas de conceptu virginali; dialogus de casu Diaboli.
- 65. Tractatus de diversis rebus piis. s. XIII.
- 7. Tractatus philosophiae moralis.
- 3. 19. 47. 48. 39. 37. 21. 20. Sermones. s. XII XV.
- 5. Ius canonicum.
- 106. Decretales.
- 6. Extractio de excommunicationibus.
- 83. Diadema monachorum.
- 18. Reg. S. Benedicti; Bernardus Clarev. de dispensione et precepto. s. XIII.
- 11. De republica, incerti auctoris. s. XIII. ex.
- 79. Aristotelis opera varia. s. XIII.
- 67. Beda de computo. s. XII.
- 114. Tractatus domini Salerni; Io. de S. Paulo de virtutibus medicinarum; Bernardi de Gordonio Lilium medic.

- 62. Constantini Africani Viaticum. s. XIII.
- 26. Priscianus minor. s. XIV.
- 72. de grammatica. s. XII. ex.
- 44. Virgilii Bucolica, cum comm. s. XV.
- 10. 77. Thomae Cantuariensis miracula. s. XIII.
- 100. Négociacions de Munster.
- 105. Catalogus bibliothecae mon. Beccensis, dispositus 1693.
- 38. Apologia S. Bernardi; Vita b. Mariae Aegiptiacae. s. XII.
- 36. Iacobi de Vitriaco liber exemplorum; Ep. S. Bernardi ad nobilem quendam super cura et regula rei familiaris.
- 96. Translatio S. Nicholai ep. auct. Iohanne Barensi archiepiscopo; Miracula de S. Nicholao, edita a quodam mon. Beccensi "Sicut reus coram Deo deputatur quisque u. s. w. ist eine Art Seschichte bes Rlosters; Vita S. Bernardi abb. auct. Alano Autiss. "Venerando patri etc. "Bernardi abb. gurgundiae partibus etc.; Psalterium S. Marie; Sermo S. Bernardi abb.; Gesta Barlaam et Iosaphat. s. XII.
- 111. Sulpicii dialogi; Sententiae Petri Lombardi; Vita S. Francisci; Historia de excidio Trojae.
- 2. Seneca de remediis fortunae; Proverbia eiusdem; Flores SS. Patrum. s. XIII.
- 12bis. Hugo de claustro animae; Innocentii III. tractatus de contemptu mundi; Glossae Latino-Gallicae. s. XIII.
- 25. Ivonis Panormia.
- 74. Cyrilli morales, griechisch. chart.

Das Uebrige find Bibeln, Gloffen über bie heilige Schrift, Missale, Brebiarien, Lectionarien u. bgl.

# 8. Handschriften der Stadthibliothek in Avranches.

4. mbr. fol. s. XIV. burdineg bon Einer Sanb: Homeliae. Dann Gesta Francorum a morte Caroli Calvi, id est ab a. d. i. 877. usque ad a. 966. annum eiusdem dominice incarnationis. Anno 877. et ind. 12. Nonas Oct. precellentissintissimus (so) i. K. et s. r. i. m. t. f. o. fideliter ut c. a. g. — memoria semper haberetur. Anno v. d. n. I.

- C. 919. cecidit Remis u. s. w, bis incendiisque devastat. Hucusque cronica Flodoardi presbiteri. Ipso anno vir vite venerabilis pio moderamine rexit. also Floboards Annalen, (Mon. SS. IV.) mit bemselben Anfange und Schlusse wie die Handschrift 2., der sie genau verwandt ist. Der Text ist voll Fehler. Dann Vita S. Ambrosii.
- 22. chart. fol. Iean Huynes histoire de l'abbaye du Mont St. Michel, bis 1639.
- 23. mbr. fol. s. XII. ex. *Incipit liber historiarum Iulii Florii*. Incipit capit. I. De eo quod pene omnes historiographi u. s. w. vom Anfange der Welt bis Augustus, schließt: librorum finem fecimus. Expl. liber VII. Incipit epistola Iulii Flori ad Iudith imperatricem uxorem Caroli Calvi de sequentibus libris. Domina augustarum felicissima u. s. w. (gebruckt bei Ravaisson rapport au Ministre); es heißt barin ab Octaviano aug. et Domini nativitate secundum adgressum scribendi opus, quod peregi usque ad regna Francorum et Languabardorum, deficientibus Romanorum imperatoribus — — quod videlicet opus quinque distinxi in libris u. s. w. (also ber Freculf). Dieser zweite Theil schließt schon in Buch IV, 21 (über Dibimus) Vivit usque hodie, et octogesimum tercium etatis sue iam annum excessit. Das Rapitelverzeichniß geht bis cap. 29. De subversione temporis et destructione idolorum. (Daffelbe Wert ift Paris 4892. mit einer Fortsetzung). Dann von anderer Sand s. XII. ex. Cronographia triplicita brevis b. Nicephori Const. ep. ab Anastasio de Greco in Latinum translata. "Ecclesiasticam karissime u. f. w. Adam cum esset annorum 130 genuit Seth u. s. m. schließt im Jahre 691; bas Ende und bie Jahre 625 — 690 find verloren.
- 34. mbr. 4. besteht aus mehreren Stücken von ganz verschiedenen Zeiten, erst vor 200 Jahren zusammengebunden:
  1) sec. XIV. ex. Historia montis S. Michaelis "Anno d. i. 506. dignetur in evum." ist eine im Ansange wörtlich aus der am Ende dieses Bandes stehenden Historia montis Gargani und Historia montis S. Michaelis und der in n. 80. stehenden Geschichte des Klosters vor dessen Chartuslarium copirte, nachher nur aus Wundern bestehenden Erzählung, die mit 1462 schließt, und für Geschichte ganz uns brauchbar ist.

- 2) sec. XII. in. Cycli paschales von 1—1292, an deren Rande Annalen stehen, beginnend: "Natus est Iohannes baptista transactis ab origine mundi u. f. w.; unb von einer unb berselben Sand geführt bis 1112. Hoc anno combusta est haec aecclesia S. Michaelis — Hoc idem anno cepit rex Henricus Robertum de Belismo ad curiam suam. boren die Bemerkungen bieser Band auf; sie hat zu ben Jahren bis 1292 nur noch immer die Zahlen der Indictionen, Termine, Concurrenzen und Cyclen gefügt. Eine andere Hand s. XII. XIII. aber sett die Bemerkungen, jeboch nur sehr kurz, und zwar, wie es scheint, in Einem Zuge geschrieben, nicht gleichzeitig, bis 1173 fort. Bon ba an bis 1292 nur noch 10 Bemerkungen sec. XIV. Diese Anna-Ien, die übrigens in ihrem letten Theile fich meift nur auf England und die Normandie beziehen und für Deutschland keine Bebeutung haben, find als Chronicon minus bei Labbe gebruckt.
- 3) sec. XV. Copien und Berzeichnisse ber Urkunden des Alosters.

  4) sec. XI. "Memoriam beati Michaelis archangeli u. s. w. ist eine Sammlung von Homilien und Lectionen über den Erzengel Michael und die Stiftung des Alosters, alles in Lectionen eingetheilt; den Ansang macht die Historia montis Gargani, dann Betrachtungen und Homilien darzüber; dann Incipit revelatio aecclesiae S. Michaelis archangeli in monte qui dicitur Tumba, in occiduis partidus sud Childeberto rege Francorum et Ansberto episcopo. "Postquam gens Francorum Christi u. s. w.— desiderium provenerit sumendi", enthält gar nichts Historisches, sondern nur die Gründung des Alosters durch B. Aubert. (gedruckt Mad. Acta III, 1, 85. Eine andere Handschift ist in Met, B. 3. noch eine Origo et historia S. Michaelis in Paris, s. oben.)
- 49. 49bis. s. X. XI. Boetius de musica. Beda de musica u. a. musicalische Werke.
- 52. mbr. 4. s. XII. ex. Auf den beiden ersten und beiden letten Blättern hat eine Hand s. XIII. ein kleines Gedicht Aurea capra geschrieben, das in 320 Distichen die Geschichte des Trojanischen Kriegs und Aeneas bis zu Turnus Tode erzählt, und wohl im Kloster St. Michel gedichtet sein mag. Es beginnt: Diviciis, ortu, specie, virtute, triumphis, und schließt: Flet luturna, Venus gaudet, Amata perit.

61. mbr. 4. s. X. ober XI. in. Martianus Capella de nuptiis

philologiae, mit vielen Lateinischen Gloffen.

- 80. mbr. fol. Chartularium monasterii montis S. Michaelis in periculo maris, zwischen 1150 und 1154 sehr schön geschrieben, und mit mehreren Feberzeichnungen verziert. Es beginnt mit ber Stiftungsgeschichte "Postquam gens Francorum Christi gratia u. s. w., welche aus ber Hanbschrift Nr. 34 hier copirt, aber burch eine eingewebte Geschichte ber Normannischen Gerzoge bis auf Richard 965 erweitert und fortgeset ift; und zwar ift biese Ueberarbeitung nicht erst bei Abfaffung des Chartulars, sondern gleich nach bem 1060 erfolgten Tobe bes Abis Rabulfus entstanden, und für Geschichte nicht unwichtig. Dann folgen bie Urfunben, von berselben schönen Band geschrieben; diese schließt mit 1154; barauf folgt eine annalistische Chronik ber Erwerbungen, Tausche und sonstigen Begegnisse bes Klosters unter Abt Robert von Torigny, zum Theil von beffen eigner Sanb, bis 1159. Hieran schließen sich, untermischt mit fortsaufenden Nachrichten berselben Art, Urkunden von berschiedenen Sanben geschrieben, bis ans Enbe des 13. Jahrhunderts (barunter auch Schenkungen von Gütern in Italien); am Enbe fteht ein Verzeichniß ber Dienstmannen bes Klofters cum scuta et lancea, und mancherlei ähnliche Notizen. (ein anderes Chartular des Klosters ist in Paris; die Urkunden selbst in St. Lo.)
- 89. 117. mbr. s. XII. Constantini Africani Viaticus unb Pantegnis.
- 93. mbr. 4. s. XII. ex. Ivonis epistolae; vorn eingeschrieben ber Brief Lothars und Innocenz. (ist abgeschrieben)
- 95. mbr. 4. s. XII. Rabanus de institutione clericorum mit ber Widmung an Erzbischof Haistulf. Hrabanus de compoto ad Macharium monachum, mit einem Briese an diesen; schließt mit Versen de duodecim mensibus und einem Blatt über die 7 Weltwunder.
- 102. mbr. fol. s. XII. Hrabani expositio in Iudith et Esther, nebst seinem Briefe an die Kaiserin Judith.
- 109. mbr. fol. s. XII. Isidori Mercatoris collectio canonum; bavor Nomina undecim regionum et provinciarum. Am Ende der Handschrift von anderer Hand ein Papstverzeichniß mit den Jahren und Tagen, dis Honorius II; dahinter noch sec. XII. ex. eine Aufzählung der Vorrechte des Kömischen

- Stuble und einige papfiliche Briefe und Excerpte aus Canonen; von Bebeutung find nur die zwei letzen: Alexander II.
  Guillermo marchioni. "Audivimus quod Henricus Ravennas dictus archiepiscopus nisus te sit excommunicare.
  Quod quia excommunicatus excommunicare non potuit
  te, apostolica auctoritate te tuosque absolventes, mandamus
  exinde non curare. "Gregorius Henrico Leodiensi episcopo.
  "Pervenit ab nos, te ab Arnulfo comite ad nequitie sue
  argumentum gladiis iurare compulsum, quod ablata nunquam repeteres. Unde apostolica auctoritate te absolvimus, ut non tue vel alicuius conscientie ob hoc videaris
  obnoxius."
- 121. mbr. 4. s. XII. (Iste liber est S. Michaelis de periculo maris, quem domnus Robertus fecit sieri) Ansegisus, in vier Büchern, ver zweiten Recension. Benedictus, dessen lettes Buch sehlt. Vor Ansegis steht ver Brief Gregorius Theudelindae reginae, und eine Genealogia regum Francorum "Ex genere Priami fuit Meroveus Philippus genuit Ludovicum", ganz kurz, nur die Namen.
- 125. mbr. 4. s. XI. Gregorius in Ezechielem; Vita S. Aichadri, S. Hugonis Rothomagensis.
- 129. mbr. fol. s. XI. Alcuinus super genesin et cantica canticorum; Isidori opera aliquot; Gennadius de diff. eccles; Iunilii instructio ad Primasium; Eucherius ad Veranum.
- 131. mbr. 4. s. XIII. Sidonii Apollinaris epp. enthält 4 Gebichte mehr als die Ausgabe.
- 136. mbr. 4. s. XII. ex. enthält hinten ein zum Einband verwandtes Blatt eines Gregorius Turonensis s. XII. in. In der Mitte liegen zwei Blätter s. XII. in. enthaltend Epitaphia Ciceronis scripta a 12 sapientibus, gebruckt in den Mémoires de la Société d'Ant. de la Normandie. XI, 117.
- 145. mbr. 8. s. XII. Canones Ptolomei. Nomina laborum laboratorum in astrolapsu, eine Erflärung vieler Arabischer Sternenamen. De astronomia. De quibusdam cum astrolabio metendis, mit vielen Figuren. Astronomia Martiani. De mensura cerae et metallorum fusilis operis. De fistulis organicis (Anweisung zum Orgelbau; eine andre s. XI. ist in Douai n. 21). De commixtione colorum "Colorum alii sunt albi u. s. w.; nichts über Bereitung. De temperamentis colorum "Colores omnes calcis admixtione corrumpuntur u. s. w. De ventis. De multiplicatione per

abacum. De caracteribus abaci (bie 10 Sexameter mit ben Namen ber arabischen Ziffern). De ponderibus quantum contineant. Compositio astrolabii secundum Hermannum (mit bessen Briefe: "H. Christi pauperum per ipsima (so) et phylosophiae tyrenum asello immo limace tardior assecia B. suo u. f. w.). Regulae Ptolomei super astrolabium. De vocabulis stellarum arabicis et latinis. componendo viatorum horologio. De constructione astro-Ritmomachia id est pugna numeri, ein Spiel nach Art bes Schachspiels, aber mit Bahlen ftatt ber Figuren. Es finbet sich, anonym wie hier, auch noch Paris 7185. "Qui peritus arithmeticae u. f. w. Montpellier bibl. de l'èc. de médecine "Qui peritus u. s. w. Paris Arsenal sciences et arts 55. In bem italienischen Werke, das Gustavus Selenus (Herzog Anton Ulrich von Braunschweig) in seinem Buche de ludo scacchorum abgebruckt hat, wird als Verfaffer Gerbert genannt, boch ohne Anführung von Grünben. Dagegen verbanke ich bem burch seine Forschungen über bie Geschichte ber Mathematik bekannten Mitaliebe bes Instituts, herrn Chasles in Chartres, die folgende brief= liche Mittheilung: Je doute que la rithmomachia soit de Gerbert; je ne vois pas sur quelle autorité on la lui attribue; je l'ai trouvé dans beaucoup de mss. et jamais je n'y ai vu le nom de Gerbert. Dans le ms. 7377 C. de la bibliothèque royale, que j'ai ici dans ce moment, je lis: Huiusmodi conflictum quidam ex clero Wirzeburgensi nomine Asilo si periti indicentur dabit posteritati, et sur la marge

Nomen id expelle, quod dicis cesar Agelle. Asilo dicor ego, cui, si mihi grammata tollo, A remanebit et 0; quid erit prestantior illo?

Il y a plusieurs autres pièces anciennes sur le même jeu. Fabre d'Etaples en a imprimé une. Cl. Boissière (Buxerius) a écrit sur ce jeu, en Français et en Latin (Paris 1556). On cultivait alors ce jeu, car je lis sur le titre des deux livres que les jeux (c'est-à-dire la table et les dés) se vendent dans la grande cour du palais. Hermann Contractus peut avoir écrit sur cette matière qui a été de son temps une spéculation assez relevée. Des bruct ist biese alteste Ritmomachia noch nicht; die genanneten Bücher enthalten nur neuere Beschreibungen.

146. mbr. 4. s. IX. ex. Cicero de Oratore; Orator ad

Brutum. Der Anfang fehlt; auch fehlten zwei Quaternionen schon in seinem Original. Oft ist für einzelne Wörter Raum gelaffen; also war dem Schreiber schon bas Driginal sehr unleserlich. Er schreibt immer: in partis. adsentator. discribuntur. admonitus. conlatio. adfert quum, sonbern cum ober quom. quoius immer für cuius. intellego. quattuor. conplector. attactus. inlustria. inpelli. adfectus. conloco. inmensus. impulsio. allicio. apparatus. reperire. excellens. quotiens. contemno. volgaris. pene. depromptus. iucundus. ii. iis. Antoni u. vgl. Die Sandschr. ist offenbar in Unteritalien geschrieben, sehr treu copirt, unb als die alteste bieses Buches sehr wichtig. Zur Probe habe ich den Anfang des britten Buchs verglichen mit Pandoude's Ausgabe in der Bibliothèque Latine-Française. Paris 1831. 8°. 1)

147. mbr. 4. s. XI. am Ente: Sententiae 37 collectae ab Alcuino de virtutibus, et transmissae ab eodem comiti Widoni.

•154. mbr. qu. s. XII ex. Victor Vitensis. Iordanis de gestis Gothorum. Gildas de gestis Britonum. Guilelmus

Apulus in gesta Roberti Wiscardi.

157. mbr. 8. s. XII. am Ende einige angebundene Blätter s. XII. mit einigen Briefen Hilbeberts, einem Ivos, einem Marsbod; doch fehlt von diesem das Ende, er beginnt: "... minimus episcoporum religioso Andegavorum pontifici, non alta sapere u. s. w.

1) III. 1. Antoni — extincta subuta — post eum diem qui eum diem qui — ludorum s. die — oratione ea — contione — Ibi cum Drusus — rettulit — quod in eum ordinem — consultu graviter — contione — Huc ut — quamquam — quom — contigisse — numquam sicē & iudicatum — semper omnis - Deploratum enim - s. quoius ordinis a consulis tam ab aliquo — si cum suis — senatus rep. repudiaret — Hic cum h. — pigneribusque allatis — Quot quidem in ipso loco — cum — quoi senator — concideris meis — posse fehlt — sunt cedenda si L. Cr. — incidenda — evolsa. — Cap. 2. dicta — eundem — perscriptis extat — tamquam — in quo ipse p. — Namque dum — ei doluisset — consumptus (est fehlt) — quae mediocri — in spatio — aut ante — fructum annus ei — pervortit — dis — Italiam bello — nefari — civitates — exilium — mari — gloria fehlt — Cap. 3. Et quoniam — referre suscepimus — qua est — qui tum illo — conlocuti sunt - Q. Catulum fehlt - exitum est - Antoniin eis — civium fehlt — Iuli — extinctus n. f. w.

163. mbr. 4°. s. XII. Prudentius.

182. mbr. 4º. XIII. Cicero de officiis; Tusculanae quaestiones.

\*186. mbr. fol. s. XII. Eusebius, Hieronymus, Prosper, Sigebertus Gemblacensis, cum continuatione Roberti de Monte. Born ein Bucherverzeichnis von Bec, gebruckt bei Ravaiffon 1. 1.

194. mbr. fol. Liber viridis ecclesiae cathedralis Abrincensis Chartular der Kirche von Avranches; geschrieben 1240,

enthält nichts für uns.

204. mbr. 4º. unter vielen Werken s. XIII. auch Abaelardi exameron. "Tria sunt in veteri testamento loca etc.s. XII. ex.

... mbr. s. XIII. unter andern: Abaelardi tractatus de intellectibus "De speculationibus itaque u. s. w. noch ungebr.

... mbr. s. XI. unter andern: Alcuinus in genesim "Manisestum est autom u. s. w. ist ein ganz anderes Werk als bie gebruckten quaestiones in Genesim.

### 7. Handschriften ber Stadtbibliothek in Chartres.

3. Hieronymus in Hiob. Gregorii epistola ad Brunechildem reginam; ad Etherium episcopum. fol. s. VIII, wohl bie alteste Banbichr. ber Bibliothek.

10. Isidori aetimologiae. s. X.

20. Orosius, sehr schön; Anfang verloren. s. X.

21. Historia tripartita. s. X.

23. Boetius super categorias Aristotelis. Virgilii Aeneidos liber I. et pars II. cum glossis. s. XI.

26. Beda de computo; de ratione temporum, worin als Rap. 66. bas chronicon de sex aetatibus mundi. s. X.

28. Collationes patrum. Passio b. Eusebii Vercellensis. s. X.

31. Evangelia. s. X. Voran: Berzeichniß ber Rirchengerathe von St. Pere in Chartres, s. X.; Bannformel, allgemein gültig, s. X.; Benedictio in palmis, s. X.; einige Urfunden von St. Pere, s. X. und XII.

36. 38. Boetii aritmetica. s. X. Von Boetlus ist überhaupt

hier viel s. X.

37. Gregorii dialogi; Pauli Diaconi vita S. Gregorii "G. ex urbe Roma etc. Odonis abb. Glannafol. epistola ad Adalmodum de inventione b. Mauri "Vinculo s. dilectionis u. f. w. Fausti vita S. Mauri. s. X. in. Archiv VIII. Band.

39. Cassiodori artes liberales. s. X.

41. Boetius de musica, mit vielen Latein. Glossen. \* Gerbertus ad Constantinum de ratione abaci. s. X. ex. ober spå-

testens XI. in.

45. Sergii et Pompei grammatica; Aratoris carmina in acta apost.; Beda de rerum natura; Dionysius de cyclo paschali, et epistola ad Bonifacium et ad Bonosam; Varia de medicina; u. a. s. X.

55. Verse auf die Buchstaben des Alphabeths, drei Verse auf seden; Beda de aequinoctio; Beda de temporum ratione worin auch der libellus de sex aetatibus mundi. s. X.

- 57. Caroli regis et Alcuini disputatio de rhetorica. s. IX.; Albertani causidici Brixensis doctrina dicendi et tacendi, liber consolationis, et de dilectione Dei et proximi. s. XIV.
- 58. Sedulii carmina aliquot. s. X; Alcuini vita antichristi ad Karolum magnum "In primis prof. u. s. xI; De lapidibus "Fundamentum primum iaspis u. s. xI; Dionysii areopagitae opera aliquot, nebst 11 Briefen beselben. s. XII.

60. Augustini opera aliquot, barunter categoriae Aristotelis ab Aug. translatae, mit vielen Glossen, und voran Versus Alcuini ad Carolum regem Francorum. s. XI. (vgl. n. 92.)

61. Alcuini quaestiones in genesim; idem de virtutibus et vitiis. s. X.

67 bis. Collectio conciliorum et synodorum, z. B. Bracarensis, Toletanae anno 7. Reiswinthi und mehrerer andern Tolestanischen, nebst vielen papstl. Briefen und can. Schreiben. s. X.

68. Vitae sanctorum, z. 28 \*Vedasti; \*Amandi; Gregorii auctore Iohanne diacono; Ambrosii; Medardi; Eligii; Gaugerici u. a. s. XI.

72. Fragmenta actorum S. Sylvestri papae; Orosius ad-

versus paganos. s. X.

80. Fabii Laurentii Mauri Victorini explanatio in Ciceronis libris rhetoricis. s. X.

- 85. u. a. ein Papstverzeichniß, bloß Namen, bis: 66us Deusdedit a. 3, d. 11. 67us Bonefacius a. 5, m. 10. 68us Honorius a. 12. 69us Theodorus. s. X.
- 92. Porphyrii isagoge translata a Boetio; Aristotelis praedicamenta; eius categoriae cum prologo Alcuini (vgl. n. 60.); hymnus de distancia dialecticae et rhetoricae (21 Berse); Boetius de diffinitionibus; Cicero ad Trebatium;

Aristotelis perihermeniae; Apulei perihermeniae; Boetius de differentiis topicis; De rhetorica; Perihermeniae; Boetii divisionum liber; \*Gerberti epistola ad Ottonem de ratione uti et rationali " Domino et glorioso O. caesari semper augusto R. imperatori G. episcopus u. s. w. (Mab. Anal. vet. 106.); Boetius de syllogismo categorico; ei. de syllogismis hypotheticis libri tres. Durchweg von Giener Sand s. XI.

- 99. Concilium Aquisgranense a. 816. nicht jünger als s. IX. med.
- 105. Augustinus de trinitate. s. X. Auf bem letten Blatte von einer andern Sand s. XI. Epitaphium Landrici "Huo flectens oculos paulum subsiste viator u. s. w. 8 Disticten; Landricus war wohl Abt von St. Pere; er heißt pater, und praesuit aecclesiae 36 annis.
- 126. Gregorii dialogi. s. XII. Predigten über Bibelstellen, Anfang und Ende verloren. s. XIII.
- 130. Baldrici Dolensis hist. Hierosolimitanae libri quatuor, schließt: et sic soluto promisso quiescimus; ber Rest ber Seite ist leer. Dann beginnt von derselben Sand, aber ohne Ueberschrift, eine Fortsetzung: Cum audissent domnus Boamundus, qui reversus Antiochiam toti iam urbi principabatur evasissent plane pauci, nisi persequentes, ut dictum est, insidiarum revocasset suspitio; da schließt die Seite, die erste des Blattes; die folgende ist leer, also nichts verloren. Dann Petri Alsunsi liber adversus Iudeos. s. XIII. in.
- 141. Donatus de partibus orationis; Prisciant opera aliquot; Cicero de inventione, ad Herennium; de partitione oratoria; Rhetorica incerti auctoris; Aristotelis categoriae; perihermeniae; analytica; topica. s. XII. ex.
- 142. Boetii opera aliquot; Ciceronis topica; Martianus Capella de arithmetica; De arithmetica; Definitiones geometriae; de mensuratione superficierum, alter als Boetius, nach Chasles Meinung von Frontinus; Tractatus de mensuris; Columellae liber quintus; De mensuris apud agrimensores Romanos; Boetius de geometria (enthalt im ersten Buche statt ver Multiplicationstafel vie 9 arabischen Zissern nebst ver 0, und vie Namen igin, andras, ormis, arbas, quimas, calcis, zenis, temenias, siposcelentis); Gerlandus de abaco, ein Auszug aus vem größern Werfe, vas Gerlandus Namen führt Paris S. Victor 757. und anos

- nym Leiden Voss. 95. British Museum Arundell 343. (Auch hier kommen bieselben Namen vor; im Ansange ste= hen die neun Bissern, und am Ende solgen neun Hexa= meter mit den Namen derselben: "Ordine primigeno Hinc sequitur sipos, est qui rota namque vocatus", aber ohne den mit zelentis, der in der Leidener und Pariser Handschrift steht. Der Versasser dieser Verse ist noch unbekannt); Hygini astronomicon; Tabulae astronomicae cum preceptis in easdem (scheint in der Witte des sechsten Jahrhun= derts entstanden). Blatt 140 243 sehlen; aus ihnen stand das Ende von Boetius de musica und Iulii Firmici Materni mathematica; manche andere sind verstümmelt. s. XII. ex.
- 148. f. 1. De musica "Sicut vocis articulatae ratiunculae ponamus hic finem". f. 9'. Enchiriadis scolica de
  arte musica "D. musica quid est? etc." f. 24'. Cassiodorus de musica "Veniamus ergo etc." aus seinem Buche
  de septem artibus liberalibus. f. 26'. "Mathematica latine
  etc. aus Istore Ethmologien. f. 29'. Cassiodori secularium litterarum liber secundus, ist das Buch de septem
  artibus liberalibus. s. IX.
- 150. Martyrologium, cum vitis sanctorum, z. B. Gregorii, Silvestri, Genovefae, Fursei, Launomari, Leobini "lgitur b. L. Pictavorum urbis indagine" etc. s. XI.
- 151. Dionisii ciclus paschalis 1094 1595. ohne Bemerkungen. s. XII.
- 154. Burchardi Wormatiensis canones, schon geschrieben. s. XI. ex.
- 155. Canon missae; sermones; \*Hymnus Heinrici imperatoris de s. cruce. s. XI. in.
- 160. Historia veteris testamenti. Vincentii Bellov. speculum. s. XIV.
- 173. Preceptum canonis Ptolomei; Liber de sciencia vel labore astrolapsus, de Arabico in Latinum translatus "Quicumque astronomicae disciplinae etc." ist bas von Pez (Thes. noviss. II, 3.) herausgegebene Werk des Hermannus Contractus, aber mit sehr verschiedener Folge der Kapitel. Nach dieser Handschrift hätte Hermann also wirklich aus dem Arabischen überset, nicht bloß Uebersetungen benutzt. In zwei Pariser Handschriften (Sorbonne 1249. 1269.) wird es dem Gerbert beigelegt. Anonym steht es auch noch St.

Germain 1095. und Leiden Scalig. 38; — Sententiae astrolabii "Quicumque vult scire certas horas etc." jum Thell aus Hermannus Contractus und aus Gerberts Geometrie; \*Gerbertus papa Constantino "Spera mi frater etc."; Figurae excerptae de geometria (aus Gerberts Geometrie, aber in anderer Ordnung als bei Pez thes. noviss. III, 2. n. 14—40.) dann "Ascelinus Teutonicus civis Augustae civitatis Stabili Aurelianensi Miceacensi monacho sal. Quantam in administrandis negotiis valentiam et in virtutidus ornatum etc." über das Aftrolabium; "Liber iste septem planetarum atque draconis statum continet etc." ift Abel-hards Uebersehung der Rhardsmischen Tabellen. s. XII. ex.

183. Boetius de differentiis topicis; Cicero de inventione; ad Herennium. s. XII.

192. Vitae sanctorum, z.. B. Silvestri, Genovefae, Hilarii, Fursei, Launomari, Albini Andegavensis, Leobini, Liphardi, Medardi. s. XIII.

193. Martyrologium; Vitae sanctorum: Genovesae, Hilarii, Fursei, Launomari, Albini And., Leobini, Germani Paris. (cum translatione), Samsonis, Germani Autiss., Leodegarii (bie Archiv VII. 264. unter Nr. III. angesührte) s. XI.

204. Vitae sanctorum. s. XIII. (nichts für uns.)

247. Petri Blesensis epistolae. s. XIII.

257. Bernardus Compostellanus de iure canonico; Tancredi ordo iudiciarius. s. XIII.

'262. Giraudus medicus super viaticum. s. XIV; Caroli regis et Alcuini dialectica (unvollstänvig) s. X.

312. Martinus Polonus — 1277. Chroniques de St. Denys. s. XIV. XV.

354. Decretales Gregorii IX. Innocentii III. s. XIII. (n. 462. bieselben s. XV.)

370. Gregorii IX. decretales. s. XIV.

441. u. a. Guidonis de Columna historia Troiana; Papae (Innocentii IV.) ad Fredericum imp. expostulatio "Miranda tuis sensibus nostra venit epistola, ut scripsisti, sed mirabilior tua nostris — promovit adultum." s. XIV.

507. Correspondance diplomatique du comte de Vautorte, du baron d'Avaugour et d'autres mit Mazarin u. A., aus Nürnberg 1649 und Regensburg 1653.

588. Historia Alerammi ducis Saxoniae et Adelariae siliae Ottonis II. ist eine romanhaste Geschichte des 18. Jahrh.



Histoire du pays.

19. Ivonis epistolae (282, nebst einigen Briefen an ihn und Anbere, auch Briefformeln) s. XIII.

- \*25. Necrologium S. Petri Carnotensis, nur bie ersten sechs Blätter stnb Original s. XIII. in. die übrigen Copie s. XIV; Vita S. Germani Autiss. s. XII.
- \*26. Necrologium S. Mariae Carnotensis ab 941 1400; Compotus anniversariorum ab 1255 1256. Das Nestrologium ist Anfangs eine s. XIII. in. gemachte Copie eines älteren, später gleichzeitig. Es verdient gedruckt zu werden, besonders, was von der ersten Hand geschrieben ist; dieß läßt sich sehr sicher herausbringen mit Hülfe von n. 28. welche s. XIV. hieraus copirt ist. Eine Copie davon ist wiesder n. 30. s. XV. XVI.
- \*27. 29. Necrologia S. Mariae Carnotensis. s. XIV. (unwichtig.)
- 33. Inventaire des bulles du trésor de l'église de Chartres. s. XVII. (nichts für uns.)
- 34. Registrum privilegiorum papalium eccl. Carn. s. XVII. (besgleichen). Die meisten Chartulare find nach Paris gekommen.
- 44. Cartulaire noir, ou du Grand Beaulieu. s. XII. (besgl.)

48. Cartulaire de St. Père, de 1774 (besgl.)

- 49. Titulus Aganonis in libro chartarum S. Petri Carnotensis. s. XII. in. eine pragmatische Urkundensammlung nach Art der von St. Bertin durch Folcuin, beginnt mit einer kurzen Geschichte, worin besonders der Einfall der Normannen unter Hasting erzählt wird. Für uns ist darin nur eine Urkunde von Lotharius 887. anno 31. regn. d. Cloth. actum Compendio, wodurch er das Kloster in Schutz nimmt. Das ganze Werk ist jett aus dieser Handschrift herausgegeben durch Guerard (Paris 1841. 4.) mit einer sehr aus-führlichen und lehrreichen Einleitung und Erläuterungen.
- 50. Titulus Aganonis ist eine schöne Copie des vorigen. s. XII. 51. Apothecarius moralis S. Petri Carnotensis, compilatus a. D. 1373, eine Miscellaneensammlung, theils Lateinisch, theils Französisch, darunter eine sehr lange tadula librorum monastarii S. Petri Carnotensis, ganz gedruckt in Chasles Catalogue des manuscrits de la ville de Chartres p. 138. Sie sind sehr zahlreich; geschichtliche sind darunter nur: Magistri G. gesta Philippi regis Francie; Fulberti epistolae et quaedam dictamina atque versus; Titus Livius de

bellis ab urbe condita; Libri T. Livii in alio volumine; hystoriae Eusebii Caesariensis; epistolae Iohannis episcopi Cenomanensis in 2 voluminibus; epp. Ivonis; epp. Petri Blesensis; Liber cronicalis qui incipit "Hic est numerus annorum a creatione primi hominis etc."

52. Martyrologium. s. XII. Necrologium S. Petri Carnot.

s. XIV. (enthält nichts).

\*54. Martyrologium S. Petri de Gisaco; Necrologium S. Petri in valle. s. XII. in. mit Fortsetzungen. Der Grund, s. XII. in. geschrieben, ist theilweise wenigstens, aus einem ältern, copirt, da Personen aus verschiebenen Zeiten barin vorkommen. Es verdient gedruckt zu werden. Die dann folgenden Urkunden von St. Pere enthalten nichts für uns.

## 9. Handschriften in Orleans 1).

28. s. X. Expositiones in Pentateuchum. In ber Borrebe zum Leviticus erklärt Strabo, daß Raban ihm und den übrisgen Schülern biese explanatiunculam überliefert habe.

31. s. X. Beda de sex diebus creationis libri IV. aus ble-

sem Cober abgebruckt von Martene Thes. V.

89. s. X. Ambrosii Ausberti in Apocalypsin. Am Ende des 10. Buchs sagt er, daß er in Gallien geboren, daß er Mönch im Rloster St. Vincentii seh und das Buch schreibe zur Zeit des Papstes Paul und des Longobardenkönigs Desider.

123. s. X. Instructio clericorum in Concilio Aquisgranensi.

Darin mehrere Concilfragmente.

132. s. IX. Homiliae et sermones, und am Ende verschiedene

Ohmnen.

136. s. X. Augustini tractatus varii. Darin Formeln für Aufnahme von Kindern ins Kloster. Bgl. Mabillon Analect. T. I, 469.

173. s. IX. Sermones, und am Enbe eine Litanei, worin für ben Papst Nicolaus (I.), ben König Karl und die Königin Hermantrube gebetet wird.

203. s. X. Concordia regularum patrum (von Benedictus Ania-

1) Auszug aus Manuscrits de la bibliothèque d'Orléans par Septier. Orléans. 1820. 8.

nensis) Darin ein liber de voluminibus patrum. Excerpt aus Ambrosius, Hieron., Gregor, Istor, Cesarius, Prosper, Casssan. Ist ein ungebrucktes Werk des Benedictus Anianensis. Der Codex ist im J. 935 geschrieben.

256. s. X. Sedulii opera (vorzüglich Gebichte).

- 259. s. X. Macrobius in somnium Scipionis; Collectio antiqua canonum (sollen 505 Capitel nach Pseudo = Istdor seyn).
- 273. s. IX. Martyrologium Usuardi.
- 286. s. IX. Vita S. Gregorii a. Paulo Diacono. Darin De virtutibus sancti Benedicti.
- 374. s. X. Fragment d'un poème en vers romans von 843. (herausgegeben von Raynouard bet Firmin Didot 1817.)

#### 10. Handschriften in Laon.

34. (jest 199.) s. IX. ("Hunc librum dedit domnus Dido episcopus Deo et sanctae Mariae.") Concilium Romanum unter Martin, vollständig mit dem Briefe des Martin an Amandus nach Gallien.

37. (jest 200.) s. IX. Collectio Dionys. - Hadriani.

38. (jest 201.) ("Theodericus episcopus hunc libellum dedit ad honorem Dei et beati Petri necnon et ceterorum apostolorum seu et sancti Autherti confessoris Christi.") Aussüge aus Concilien, worunter auch die Capitula sancti Bonifacii archiepiscopi: "Conpellimur quoque statuta canonum in hoc observare, ut nullus presbiter creditam sibi ecclesiam etc. 38 Capitel.

39. (jest ...) s. IX. Miscella e conciliis; su Anfang De trinitate fidei catholicae libellus. "In terris visus est — saeculorum amen alleluya." Explicit de trinitate fidei catholicae. Incipit libellus episcoporum catholicorum ad Venericum regem Vandalorum datum. "Regali imperio — speramus. amen." und f. 24'—33'. Nomina episcoporum catholicorum diversarum provintiarum, qui Carthagine ex praecepto regali venerunt pro reddenda ratione fidei.

137. (jest 407.) Hincmari aliorumque epistolae; s. Archiv VII, 865. Das Verzeichniß ber folgenden 40 Briefe wird später mitgetheilt werden.

- 157. (jest ..) s. IX. u. a. Auszüge aus Theodori liber poenitentialis.
- 262. (jest 404.) mbr. a. 1136. Fragment des Sigebert, vorsper Hieronimus und Brosper, an dessen Ende: Hucusque Prosperi chronographia. Incipit cronographia Sigiberti monachi Gemblacensis. "Dicturi etc. Bgl. Archiv VII, 533.

\*308. (jest 342.) mbr. 4. s. IX. Vitae pontificum bis Habrian I, ein alter und wichtiger Codex, über den einige nähere Nachrichten unten gegeben werden sollen.

315. (jest 402.) Godefridi Viterbiensis pantheon s. Archiv

VII. 583.

360. (jest 273) mbr. s. IX. X. "Bernardus et Adelehmus schenkten bas Buch ecclesiae sanctae Mariae Laudunensi."

455. (jest 224.) mbr. s. XII. XIII. Pontificale, vorn und hinten Altfranzösisches.

## 11. Handschriften in Rheims.

E. 249. 326. mbr. 4. s. IX. von Sincmar geschenkt. Acta concilii Francos. Alcuins Brief an die Eulalia. Am Ende von späterer Hand: "Epitasium Ottonis imperatoris:

Cuius ad imperium tremuere duces, bonus omnis Quem coluit, populique suum novere parentem, Otto decus divum, cesar clarissime, nobis Immeritis rapuit te lux septena Decembris.

Dann "Epitafium Lotharii regis", allein das Epitaphium fehlt. E. 254. 328. mbr. 4. s. IX. ("Hinomarus archiepiscopus

dedit sanctae Mariae Remensi.") Liber regularum Tychonii.

E. 346. 363. mbr. 4. s. X. et XI. Acuins Werk an Wibo

und die Erklärung der Psalmen an Arno.

.. 513. 510. mbr. fol. s. IX. (Liber sancti Remigii Remensis) soll nach Hänel die Sammlung des Pseudo-Istor sehn, ist es aber nicht, sondern die des Dionhstus mit mancherlei Zusähen. Für das Altbeutsche ist die Handschrift merkwürsig wegen ihrer Glossen, z. B. seditiosus id est qui rixas et dissensiones vel iniurias (comovet) nec non qui dicitur in rustica parabola: ungared. — Impudenter. unscamalih. etc.

G. 522. 518. mbr. fol. s. XI. Burchardi Wormat. decretum

in zwei Exemplaren, von benen bas älteste befect ift.

G. 523. 519. mbr. fol. s. XII. (Liber sancti Remigii Remensis) Burchardi Wormat. decretum — Explicit liber feliciter. Garnerus me scripsit." Am Ende einige Bestimmungen aus concil. Lateran. 1179.

G. 599. 595. mbr. fol. s. IX. Regula canonicorum a. 819. — finit lex canonica. amen. Datum est in redemptione Hludouuici abbatis a parte sancti Dionysii de auro libr. CCC CCC LXXXVIII. de argento lib. III milia. CCL excepto uasall. et illorum femin. et parentes illorum.

K. 743. 739. mbr. 4. Vita Pilati et Iudae Ischariot.; Prophetien der hildegard; dann altfranzösische Dichtungen vorzüglich von Rutebeuf; Somnium cuiusdam clerici (Viridarii); Berzeichniß aller Erzbischöse; vgl. Archiv VII. 628. Gebichte des Hildebertus Cenomanensis und Gotsridi Remensis; Altercatio inter Urbanum papam et Clementem; Rlagen über Rom, welches seh eine spelunca latronum.

I. 744. 740. mbr. Geschichte Alexandri Magni in Versen.

s. XII. vel XIII.

I. 746. 742. mbr. 8. soll nach Hanel und nach bem alten, vielleicht auch nach bem neuern Rheimser Cataloge versus Acticlardi enthalten; es steht aber am Ende der Sandschrift ganz deutlich "Explicit liber Anticlaudiani und auf der folgenden Seite:

"Anti liber Claudi feliciter explicit al anus Christe tuae laudi quem doctor scripsit al Mille quater versus in eo sunt atque trecen ti.

Et decies quinque c monade cuncta regen

K. 759. 757. mbr. sol. s. XII. ex. ist Eusebii chronicon mit Hieronymi Fortsetzung — caruit. Dann Prosper: Igitur Valento — links auf jeder Seite ist die Römische Zeitrechsung, rechts sind die Jahre der Welt angegeben. Schluß: "LXVII. Valentiniano VI. et Nono consulidus VDCXLV. Hic finit Prosper post Hieronymum."

K. 761. 758. und 762. 759. sind 2 Exemplare von Eusebii hist. ecclesiast. s. X. (liber S. Theodori) u. s. XII. (Istum librum fecit scribi dominus Adam abbas sancti Dionysii

Remensis).

K. 763. 760. mbr. fol. s. X. XI. Cassiodori historia tripertita. (Am Ende Opus fratris — Dudonis.)

K. 765. 782. mbr. 4. s. XIII. a) heilige Geschichte bis Joseph.

b) Martini capellani Poloni chronicon. In der Einseitung giebt er genau seine Quellen an. Die Geschichte der Papste geht die Nicolaus IV. 1277, die der Raiser die zum Tode Friedrichs II; der Tod Kontadins wird noch erzählt. c) orde genealogiae Adae. — d) Des contrees iadis marchiesant au royaume de France. Anciennement avoit IIII contrees marchiesans au royaume de France, lune des contrees avoit nondongie lautre aquitaine lautre ljonis et lautre nerbenene —

K. 782. und 783. sind junge Handschriften, enthalten eine Sammlung von Leben der Geiligen, welche dem Paulus

Diaconus zugeschrieben wirb.

M. 821. 820. mbr. fol. Die Französische Geschichte von St. Denis, jest von Paulin Paris herausgegeben.

O. 873. 871. mbr. fol. Bedae hist. Anglorum bis a. 729,

zulest Angabe ber Schriften bes Beba.

O. 874. 885. mbr. s. XII. vel XIII. Historia Anglorum von Galfridus Monemutensis, darauf von demselben für Bischof Alexander eine Erzählung über die vaticinia Merlini.

Die Vita Karoli Magi ist ein Turpinus; ein anderer Coder ber vielleicht noch einen Prosper enthält, so wie der des Flosboard, konnten für den Augenblick nicht gefunden werden. Außer den Manuscripten, die bei Hänel verzeichnet sind, giebt es noch 116 andere, aber alle chartacea.

#### 14. Handschriften der Stadtbibliothek in Amiens.

90. (S. Petri Corb.) mbr. 8. s. IX. Liber psalmorum, mit höchst merkwürdigen Initialen; viele vavon sind mitgetheilt in den Mem. des Antiquaires de la Morinie T. III.

307. mbr. 8. s. X. Beda de computo.

313. (S. Petri Corb.) s. X. ex. Priscianus de voce et littera.

314. (S. Petri Corb.) mbr. 4. s. X. ex. ober XI. Grammatica. Ars Phocae grammatici. De nominibus u. bgl. 321. mbr. 8. s. XIII. Horatii epistolae.

348. chart. fol. s. XVII. Chronicon S. Petri Corbeiensis., Anno v. i. 662. existente domino Vitaliano Romanorum pontifice — nocto etiam appropinquante . . . . (cetera desiderantur) geht bis mitten ins Jahr 1529 auf 441 Seiten; ein=

gefügt sind Statuten und Urkunden, darunter von Raisern nur auf S. 58—62. König Karl bestätigt dem Abt Franko die Freiheit von weltlicher Gerichtsbarkeit und seine übrigen Rechte. 909. 5. Id. Nvb. ind. 5. regn. 9.

Gesta abb. Fontanellensium "Wandregisilus qui et Wando ex nobilissimis — tyrannidem meditabatur. (im 3.868.)

349. ch. fol. s. XVI. Vita Anghilberti abb. Centulensis.

".... qualiter hic iustitiae cultor debeat tractari, utrum velut hactenus gestum est . . . de gestis Francorum et diversis opusculis chronicorum colligentes actus eius vestrae maiestati offerimus, ut per has noveritis, quoniam non inaniter, quin potius pro merito miraculis a Domino declaratur. Valete." "Anno d. i. 754. cum Pippinus f. Karoli cogn. Martelli — secula seculorum amen. in 17 Capiteln; barin mehrere Epitaphien.

Hariulphi gesta ecclesiae Centulensis (ex cod. Petavii) "Postquam genus humanum primi hominis delicto etc. "Actore (fo) Deo gesta C. ecclesiae descripturus — Widone Pontivorum comite annis 36. Expl. quartus liber gestorum Centulensis ecclesiae" worauf noch ein Gebicht folgt: "Toto corde meo te Centula mater amavi — Ut Christo placeam, me cui sanctificavi."

354. ch. fol. s. XVI. Willelmi abb. chron. Andrense "Guill. Dei miseracione Andrensis mon. — adepti pallii gaudium geminavit." Dann noch ein Gedicht: Isti sunt comites Ghisnensium etc. "Pluribus ex annis sic fantur scripta Iohannis — qui quoque guerra; also ganz wie bei Dachery II. 871. mit dem diese Handschrift, soweit ich verglichen habe, sehr genau überein stimmt.

355. ch. fol. s. XVI.

Episcopi Trevirenses "Eucharius nat. Graecus de 70 discipulis Domini u. s. w. geht bis 1522. Die Geschichte eines jeden Erzbischofs ist nur ganz kurz; das Sanze 15 Blätter. Catal. arch. Coloniensium ex perantiquo ms. qui. a. 1237 desinedat et eo quoque tempore scriptus videdatur estque Caesarii Heisterbacensis. "Apud Agrippinam nobilem Galliae civitatem primus adeptus est episcopatum S. Maternus Trevirorum ac Tungrorum pariter episcopus — Lus successit Conradus a. D. 1237." (hic finit ms.) nur 4 Blätter. s. Arch. VII, 628.

Catal. ep. Mettensium (exscripsi ex vetust. codice qui

scriptus videtur c. 1200. ut apparet ex sine episcopi 56) "Mettis est civitas antiqua in Galliarum provincia prima Belgica sita, iocunditate sluminum satis amena, vinearum ac nemorum uberrima u. s. w. 8 Blätter, schließt unter bem 56. Bischose Bertram: cuius annis et meritis selix divina miseratio incrementum prestare dignetur, nec desit qui loco et tempore sequentia eius gesta tradat annalibus et ad cognitionem transire saciat posterorum. Dann hatten in der Handschrift, wie der Copist sagt, mehrere neuere Hande die Geschichte weiter gesührt bis a. d. 1286. hoc eodem anno consecutus est d. Henricus de Barro episcopatum Mettensem, welche Fortsetungen nur  $1\frac{1}{2}$  Seite einnehmen.

Excerptum domini sacerdotis Bertharii in gestis pontificum Virdunensium "Reverentiss. ac sanctissimo seniori meo Dadoni — executione. (Mon. SS. IV.)

Laurentii Leod. gesta epp. Virdunensium et abbatum mon. S. Vitoni Alberoni "Venerabili Alberoni gratia Dei Virdunensi presuli et omni eius ecclesiae frater Laurentius de Leodiensi coenobio — veritate sequi oportuerit." Caput primum: "Scribimus ad laudem et gloriam beatae Dei genitris (so) Mariae semper virginis, que in hoc eius Virdunensium episcopatu u. s. w. bis auf Raiser Friebrichs II. Tob, quo defuncto d. papa Mediolanum repedavit."

Nomina epp. Virdunensium ex vet. ms. bis 41. Richerus. Nomina epp. Tullensium ex vet. ms bis 47. Rogerus, fortgesetzt aus einem andern Manuscript bis 67. Hugo.

Catalogus abb. Stabulensium ex ms. circa 1250. scripto, nur die Namen und die Regierungszeit bis: 50. Henricus Leodiensis electus et abbas.

356. ch. fol. XVII. Chron. S. Bavonis Gandensis "Anno 47. ante nat. d. n. I. C. inclitus G. Iulius Caesar — dum matutinorum solempnia agerentur, cum magna parte opidi.... (1152), ist das bei De Smet Corpus chron. Flandriae I. 455. gebruckte Werk, das nach 1497 versast ist und auch in zwei Brüsseler Handschr. 14524. 16531. steht. Excerpta ex chron. S. Bavonis. Anno 474. S. Eleutherius in episcopum — Insulensi fundatur (1152), nur wörtlicher Auszug des vorigen.

Ex archivis et chart. S. Bavonis find Anfänge von Urkunden, Excerpte, ober Stücke, auch ganze Urkunden.

Ex chartulario S. Petri Blandin. ap. Gand. besgl. bats unter von Raiserurkunden ganz mitgetheilt: Lothars 8. Kal. Mart. r. 10. ind. 6. Lucdunii; — Ottos (B. 312.)

Genealogia nobiliss. Francorum imp. et regum "Ansbertus nobilissimus genuit — Gerberga Lotharium, Karolum et Mathildam (nur 1½ S.; extractum ex vet. ms. catalogo bibl. Sithiensis.)

Hic inc. sancta prosapia domini Arnulfi comitis "Quam Iudith prudentissimam — quo sunt conditi amen amen a. a. a." (2 5.)

Excerpta ex historia Folquini.

Genealogia Flandrensium comitum "A. 792 imp. vero Constantini — 8 Kal. Febr. honorifice est sepultus. Cuius anima p. q p. gaudia amen."

Historia com. Boloniensium. "Artus rex de Brittannia — de qua Mathilde et de que Philippo nata suit ... (base selbe in Arras n. 184.)

357. ch. fol. s. XVI. enthält:

Folcuini gesta abb. Lobiensium, ohne Ueberschrift und Prolog, beginnt: Est locus intra terminos u. s. w. Varianten mit Mon. SS. IV. 55 sind im Ansange: ubi sehlt — profluentis — In loco (quo sehlt —) Liptinaco — Lodia — Labach (corr. Lodach) — nemorum sehlt. Die Kapiteleintheilung weicht sehr ab von Dachery, stimmt aber mit unsrer. — Die Fortsetzung beginnt: Immunitatem u. s. w. wie bei Dachery bis S. 751 oben ecclesiae nostrae continentur. Dann geht es anders als bei Dachery weiter: Multi multa loquuntur de statu monast. Lodiensis. Mirantur alii u. s. w. 8 Bl. bis absolutio celebratur in ecclesia Loddiensi ab abbate Loddiensi. Es stimmt also ganz genau mit der alten Abschrist des codex Tornac. in Brüssel.

Sigiberti gest. abb. Gemblac. "Vitam Erluini u. s. w. wie Dacherh II. 759. Die päpstliche Bulle steht hier ganz und barnach noch 3 Blätter, die Dacherh sehlen; ebenso 7 Blätter nach dem Epitaphium Guarins S. 768. Auch geht die Hanselm, und schließt mit dem Epitaph Sigeberts Heu mors meroris und einem Epilogus ad ecclesiam Gemblac. "Alterius verdis — pia merces amen."

Chronica brevis abb. Klnonensium "A. i. v. 634. dominus

Amandus Traj. episcopus a Dagoberto Clotarii II. filio — qui cum laudabiliter aliquot annis prefuisset, obiit a. 1218. (8 291.)

Chron. abb. Marchian. "S. Ionatus primus abbas M. temp. Dagob., post quem rexerunt hanc ecclesiam sanctimoniales per a. 333. Anno D. 1024. Lietwinus temporibus regis — electus via sancti spiritus. (1501) (furz).

Chron. abb. monast. Aquicincti "Quante utilitatis quanteque felicitatis existat, erga silentii disciplinam animum u. s. w. bis auf Alexander (Gregorius Nachfolger) und Simon, unter dem der Verfasser schrieb; schließt: disponit atque ad vitam aeternam nos producat. amen.

366. ch. fol. s. XVII. Hermanni Tornac. liber de restauratione Tornac. ecclesiae "Dilectissimis dominis patribus etc. Francorum regni — ei successit a. d. i. 1160. ind. 8. concurr. epacta 11."

Historia abbatum monast. Henniacensis auct. Balduino de Glen abbate eius monast. († 1594) "Qui in litteris sacris Iudeorum u. s. w.

368. chart. 4. s. XVII. Hist. Andreae prioris Marchianen. "Domino et patri sanctissimo P. venerab. Atrebat. ecclesiae episcopo u. s. w. in brei Büchern, vor sedem bas Kapitelverzeichniß (32, 34 und 7). Das britte beginnt Anno Domini 988. und schließt im Jahre 1199 mit seriuntur illi feriuntur isti si quis ex illis vincat ignotum est nobis. Dann noch eine Fortsehung: Annus d. 1201. hyemps nec mollis — A. D. 1224. Philippus inclitus r. Fr. obiit cui successit primogenitus eius Ludovicus, also die Fortsehung bes Auctarium Aquicinense zum Sigebert; vergl. Douai 840.

174. ch. fol. lauter Abschriften sec. XVI. Vitae Sanctorum:

Leodegarii "Domino vere sancto et ap. ven. col. Krmendario u. s. w. "Gloriosus igitur ac praeclarus —

translato s. corporis medio Martio mense." Faronis Meld.

"Laus sanctorum si u. s. w. Maximini "Gentem Gallorum fuisse b. u. s. w. Maximini "Gentem Gallorum fuisse b. u. s. w. Benedicti abb. Anianae auct.

Ardone "Dominis merito venerabilibus — salutate omnes fratres nostros amen." (manches über Lubwig ben Frommen.)

Alani "B. Alanus in pago Herbasilico — migravit ad dominum." Venantii "Fuit in diebus gloriosi regis Fr. Pipini — in furias agebantur." Urbani Lingonensis; Wlgisi; Deicoli; Luglii et Lugliani "Post gloriosissimam u. s. w. Vodoali; Drausi Suess. "Beatiss. Drausum —

secula amen". Miracula S. Wandregisili "Multa quidem et valde stupenda — deinceps habuere ammirationem." Hugonis arch. Rothom. "Lecturos quod de b. H. succincte digessimus --- seculorum amen." Berthae "Divina clementia humanum genus u. s. w. Temporibus igitur Clodovei regis — secula seculorum amen." De translatione s. crucis ab Antiochia in Bronium (1141) libri tres "Considerans quod attempto u. f. w. Distare solet non modico - seculorum amen." lang; boch nur für Lothringen wichtig. Miracula S. Quintini "Intemerata fides u. s. w. Fuit quidam nobilissimae — decentissime sepelivit." Miracula S. Vedasti auct. Haimino "Sane que nuper et oculis — cum illo gaudere amen." Miracula S. Vedasti a fratribus collecta nuper "Luce clarius patet "Sanctissimus itaque V. postquam — secula seculorum amen." Miracula b. Fursei "Rem actam atque gestam u. s. w.

- 375. Vita S. Germani Ambianensis "Celebratur 6. Non. Mai. natalis u. s. w. ein neues Werk, geschrieben 1646 mit Anmerkungen, zum Druck bestimmt.
- 377. (S. Petri Corb.) mbr. fol. s. XIV. ex. Paschasii Radberti vita Adelhardi Corb. "Precium operis est viros quosque doctissimos imitari — olim calcaverit. Expl. praef. Inc. vita S. Ad. abb. Qui cum esset regalis prosapie u. s. w. ohne Rapitel, bis haustu digne legitur." Epitaphium. Hic iacet eximius — carne solutus. Succedente die — feliciter pervenisse. Sequitur ecloga — ambigitur. sus "Plangite queso viri — plateis litia sterne." Rimberti vita S. Anscharii, ber Anfang s. XVI. erganzt: "Sanctissimis et in Iesu amore — regnat Deus per o. s. s. a." baran gleich ohne Ueberschrift bas Leben beffelben in Versen (von Gualdo): Dulce tuis Alberte decus iubar igne vaporum Ecclesie turris, regni dyadema decorum u. f. w. Presulis Anscharii tenet actus iste libellus, Qualiter altrici quondam tellure profectus u. s. w. Cap. 1. primi libri. Corbeie patres in primis rite salutant u. s. w. schließt mit dem 108. Capitel so: Iure triumphat. amen flos virginis et Deus idem.
- 397. ch. fol. s. XVI. Lamberti presb. Ardensis historia com. Ghisnensium "Licet familiaris curae praepediti negotiis implicemur, quominus scribendi officio vacare debeamus,

vestris tamen, militum strenuissime (namlich Arnold von Chienes) — seculorum amen. Incipit prefatio .... ad eundem Arnoldum. Considerantes igitur et ad memoriam reducentes — necessarium. Incipiunt capitula (nicht gegablt). Das Werk selbst beginnt: I. De Balduino calvo et de divisione Flandrensis et Boloniensis terrae. Sicut igitur ex commendatitiis Flandrensium chronicis u. f. w. von 3 Sanden copirt, schließt in dem 154. Capitel (bas nach dem Index auch das lette ift, so daß also nicht viel verloren sehn kann) Mercuriticos, et si quid in ipsis temporibus, et ..... Eine andere Band hat untergeschrieben: Collation faicte à certain liure en parchemin, au commencement duquel sont depenctes les armes du roi de France avec le collier del'ordre de St. Michel — — - auquel livre se trouve concorder de mot à aultre, per François de Robins baillis — — le 4 de Ianvier 1586. Robins, Hoel. Dasselbe Werk ist in St. Omer 819 und Boulogne 137; gebruckt Duchesne hist. com. Ghisnens.

# 13. Handschriften der Stadtbibliothek zu Arras.

70. (b. Mariae Ursicampi) mbr. s. XIII. Bernardi epistolae (297 gezählt).

133. (S. Vedasti) mbr. fol. s. X. ex. Chrysostomi homiliae. De reparatione lapsi. Un ben Rand vieler Blatter und auf die leergelassenen Seiten hat eine Band s. XI. ein Werk, oben, unten und zur Seite geschrieben, das nachher mit gro-Ber Sorgfalt ausgefratt ober überschmiett ift, um es zu vertilgen; derselbe, der dieß that, hat auch ganze Seiten ber ursprünglichen Sanbschrift ausgekratt. Es ift in einem Buge gefchrieben. Einige Fragmente: Gratia ..... quam vectit gratia Christi Audomari .... fluentem munia laudis — Haud fera mors laqueos pan . . vitare caducos. Quamvis non similis sit cunctis gratia finis, Vita manet rectos, quoniam confusio pravos u. f. w. Un einer andern Stelle: excelsumque dominum de excelso virtutum intuebatur. et iuxta viam cet .... locum qui ... ceptis lu....utrum populis . . . . . . . ingressa iericho vidit . . . . quam Archiv ic. VIII. Band. **26** 

- fundavit .. in a...mogerico suo et...us portas. einer anbern, frühern: Desiderandus est tibi quasi absons, non quasi mortuus, ut illum expectare, non amisisse videaris. Verum quid agis? mederis dolori quem iamiam re.. et temporum ....ione ... arum et non potius replico tibi vicinas regum miserias et nostri temporis calamitates, ut non tam plangendus sit qui hac luce caruerit, quam congratulandum ei, quod de tantis malis evaserit. — Constantinus Arrianae fautor hereseos dum contra inimicum paratur, concitus fertur ad pugnam. in Mopsi viculo moriens, magno dolore hosti reliquit imperium. Iulianus perditor anime sue et christiani iugulator exercitus, Christum sensit in... quem primum denegarat in Gallia. dumque Romanos propagare vult fines perdidit propagatos etc. also ber Brief von Bieronhmus an Gerunta.
- 184. (S. Vedasti) mbr. fol. s. XIV. Andreae Marchianensis chronicon. Turpini gesta Karoli Magni. Vita Apollonii Tyrii. Epistola Iohannis presbyteri. \*Genealogia
  Flandrensium comitum (benust). Historia comitum Boloniensium "Artus rex de Britannia dedit et concessit
  quiete et libere viro nobili Ligero in comitatu Bolonie
   quam Phil. regis Fr. filius duxit in uxorem, de qua
  Mathilde et de quo Philippo nata fuit... (4 Seiten. Bgl.
  Umiens 356.)
- 189. (S. Vedasti) mbr. fol. s. XI. in. Vita S. Remigii. Prolog weggeschnitten. Inc. capitula (33) "His miraculorum praemissis — praenotavit." Inc. vita. "Post vindictam etc. Das Ende fehlt. Vita S. Mauri a. Fausto etc. (Ende fehlt.)
- 274. (S. Vedasti) mbr. 4. s. XII. in. sehr schön. Odilini translatio et miracula S. Sebastiani (im J. 826) "Merito magnificae sidei poteris saginari." Darin ist Cap. 44 eine in Ludwigs des Fr. Namen abgesaste Erzählung seiner schlechten Behandlung in Soissons und seiner Biston. Vita S. Hugonis archiep. Rotom. "Magnum est nomen Christo per secula." Passio S. Benigni.
- 364. (S. Vedasti) mbr. 4. s. XII. ex. ober XIII. inc. Andreae Marchianensis chronicon. Der lette Quaternion ist verloren; er enthielt die 3 letten Capitel; so schließt die Handschr. jest mit dem Titel: de regno Lud. VII. qui cognominatus est Grossus. Sie ist sehr nett und sauber

- geschrieben, von mehreren Ganden, und jedenfalls als die altefte Sanbichr. bes Werks sehr beachtenswerth.
- 675. (S. Vedasti) mbr. 4. s. XI. sehr schön von Mehreren geschrieben. Reginonis abb. Prumiensis libellus de ecclesiasticis disciplinis, collectus iussu Rathbodi Treverensis episcopi. (Die Stelle ex pacto Francorum "Hoc etiam volumus, ut qualiscunque Franco Ribuarius servum suum etc.)
- 686. (S. Vedasti) mbr. 4. s. XII. sehr schön geschrieben. Albini vita S. Vedasti; Haiminus de miraculis S. Vedasti; De miraculis S. Vedasti, nuper a fratribus eius coenobii in unum collectis, Luce clarius etc. "Sanctissimus igitur Vedastus etc. ohne historischen Werth.
- 713. (S. Vedasti) mbr. 4. s. XIII. in. sehr sauber geschrieben. Epistolas domni papae ad Henricum Remensium archiep., voran ein Register von 241 Briefen, aber es sind gewiß noch einmal soviel, indem die auf 241 folgenden nicht gezählt worden, obgleich alles von derselben Hand. Die meisten sind vom Papst Alexander III. an Erzbischof Heinrich; doch auch an Andere; auch Briefe Urbans, Paschalis, Adrians, Eugens, des Erzb. von Trier, Amalrici regis Iherosel. ad H. Rem. archiep. pro sudventione terre orientalis, Friedrich I., des Patriarchen von Jerusalem u. a. Alle diese sind sedoch nur wenige; auf Deutschland bezüglich nur 5, die abgeschrieben sind. Am Ende ist ein Blatt weggeschnitten, doch vielsleicht nichts badurch verloren; Quat. 5. aber fehlt.
- 767. (S. Vedasti) ch. s. XVI. Folcuini gesta abb. Lobiensium "Diu ab antiquis u. s. w. wie Dacherh, mit folgenden Barianten: prodiret esset ex tempore accessit. Cap. 2. tamen tempora dum eo ordinante vel audimus etc. ohne Capitel und Absähe. c. 15. sehlt die Ursunde auch hier. c. 30. Aredat quodam tempore etc. (so) Hactenus Fulcuinus. Immunitatem etc. also ganz buchstäblich wie die Brüsseler Fortsehung liest er immer wie die Brüsseler, nicht wie Dacherh und die Aournaier Handschrift. Er hat z. B. S. 744. odtinuit fuere temporidus Fulcuinus anno multa composuit sed non exposuit. Adelboni. Wo die Brüsseler Handschrift eine Lücke, hat diese es auch, z. B. Alnam denuo revertitur peracta via . . . . deederat haben beide. Auch Tuno temporis gens quaedam

eto. tano sequitur Nos. Statt Gemblacensi hat diese Handschrift Gemblours. Es scheint bemnach eine Copie ber Brüsseler zu sein, wogegen nur das spricht, daß hier ber Prolog steht, den die Brüsseler ursprünglich nicht hat; er ist in der Brüsseler von anderer fast gleicher Hand vorgesetzt, welche auch die übrigen sehlenden Stellen supplirt; aber diese andern Supplemente hat die Handschr. in Arras doch nicht. Statt Lobdiensis, wie die Brüsseler Handschrift, schreibt sie immer Laudiensis. Beide schließen: in ecclesia Lobdiensi ab abdate Lobdiensi (also gerade wie die Amiens).

## 14. Handschriften der Stadtbibliothek zu Boulogne.

15. s. XI. Isidorus in octateucum. Am Ende ein Blatt s. XI. enthält den Anfang einer Vita Remacli, wo hinter jebem Capitel eine lectio mit Noten; beginnt: "Oriundus fuit Aquitaniae partibus vir von. schließt mit dem 8. Capitel — sollempniter adimplevit."

29. mbr. 4. s. VII. med. (wahrscheinlich S. Vedasti) Ambrosii opera quaedam, ganz in Unzialen, ohne Worttrennung.

\*... mbr. 4. s. XII. Sigeberti chronicon.

... mbr. fol. s. XI. Beda hist. Anglorum.

... mbr. fol. s. X. ex. Servius in Virgilium.

... mbr. fol. s. XI. Orosius.

... mbr. fol. s. XIV. Vincentii Bellov. Speculum.

... mbr. fol max. s. XI. am Enbe ein Gebicht auf die Schlacht

bei Bovines. (abgeschrieben)

81. mbr. fol. s. XI. (wohl von St. Bertin) prächtig geschrieben. Tabellen und Anweisungen für den Mondwechsel, Epakten, Ostern u. s. w. Dann Aratea "Ab love principium
magnus deduxit Aratus — Pluribus indiciis sollers fulcire
memento. Vale sidens in domino Christi vestitus amore,
mit manchen Schreibsehlern; ganz in Unzialen geschrieben.
Die linke Hälfte der Seite füllen immer zwei Sternbilder, die
rechte die Verse. Die Bilder alle auf blauem Grunde; die
Zeichnung ist vollkommen antik und ganz gleich denen in
Leiben, nur daß der Maler der Leibener viel kräftiger und

wirklich schöner zeichnete und malte, während dieser hier in der Zeichnung unbeholfener ist. Doch ist es ganz offenbar eine Copie nach der Antike, durchaus nichts mittelalterliches darin, und zwar in allen Stücken dem Leisbener so gleich, daß ste aus demselben Original zu stammen scheinen.

91. mbr. 8. s. XIV. (Thomae Cantipratani) bonum uni-

versale de apibus.

... (S. Bertini) mbr. fol. s. XI. Augustinus. Dahinter von berfelben Hand eine Epistola formata des Bischofs Burchard von Worms an Bisch. Walterius von Speier, zur Empfeh-lung des Trägers Komannus, gegeben Wormat. Id. Mart. 1012.

100. (S. Bertini) mbr. fol. min. s. XI. mit großer Pracht geschrieben, die Capitelinitialen und ber Namen Bertinus mit Gold, viele Gemälbe, sehr reich mit Gold und Silber auf

Purpurgrund; viele muftische Thiere; enthält:

- 1) Vita S. Bertini auct. Folcuino "Domino omnipotenti multiplices gratiae laudesque u. f. w. "Ortus, vita, obitus Bertini patris et actus Ad laudem triadis hic incipit omnipotentis. Quod caelum terramque Deus formaverit unus u. s. w. schließt Ad quod nos hilares Christi clementia ducat." Ymnus de S. Bertino "O Deus clemens moderator orbis u. f. w. Versus ad S. Bertinum: "Caeli cives tripudiant, atque simul terrigenae u. s. w. Missa de S. Bertino "S. Deus qui universis u. s. w. Vita prosaica . S. Bertini "Prosaico conscripta stilo contexitur istic Bertini patris vita legenda pii. Cum S. Audomarus episcopus aecclesiam Morinensem regeret et sanctae trinitatis fide — diu optatae reddidit sanitati." Praefatio miraculorum "His itaque a reverentissimis patribus nostris etc. "Temporibus igitur dive memorie Karoli filii Hludowici prius regis — regnat Deus in unitate spiritus sancti per immortalia secula seculorum". Dann Lectionen und Antiphonen über ben Beiligen. Incipit epilogus "Dilectissimis in Christo S. Sithiensis cenobii fratribus u. e. h. t. f. s. s. a. c. Folquinus peccator quem Laubiensium dicunt abbatem — semper cum omnibus vobis amen."
- 2) Vita S. Folquini Morinorum episcopi (auct. Folquino abb. "Benigna et ineffabilis omnipotentissimaque regnat per infinita secula seculorum amen."

gnat per infinita secula seculorum amen."
3) Vita S. Silvini "Quidam episcopus Antenor nomine,



satis in divina  $\mu$ . f. w. "Modernis temporibus divina ord. providentia — secula seculorum amen."

4) Vita S. Winnoci "Quando agyus Christi confessor

Bertinus insignis atque — secula seculorum amen."

5) Am Ende, von einer andern Hand s. XI. mit Zusätzen einer andern Sand: Hii Deo et S. Folquino ex hereditate propria partem in Ikelesbeka largiti sunt u. s. w.

109. mbr. fol. s. XII. zwei Banbe. Isidorus Mercator.

... (ecclesiae Atrebatensis) Benedictiones pontificales s. XII. Dahinter, von einer schönen Hand soc. XII. Namensverzeichnisse der Päpste bis Urban II, der Erzbischöse von Rheims, der Bischöse von Arras, und: Gesta quidus Atrebatensium civitas sud Urbano Rom. et apostolice sedis episcopo Cameracensium excusso sudiectionis iugo in antiquam resormatur dignitatem, sind die sämmtlichen zahlreichen Briese und Aftenstücke hierüber.

... mbr. 4. s. X. Vita S. Walarici "Domino meo semper proprio etc. "Fuit vir vitae etc. Vita S. Filiberti Gemmet.; Aychadri Gemmet.; Guthlaci; Euphrosinae; Fusciani.

113. mbr. fol. s. XIII. Hegesippus de conversione Iudaeorum. Dahinter von einer Hand sec. XIII. in 5 Columnen
Versus mag. Iohannis de Grandiprato Igniacensis monachi
ad quendam amicum suum Colardum sive Nicolaum. Es
find gereimte Gedichte, beren Anfang: "Clare sodalis ave;
sit nostra salus tidi suave u. s. w. (Er sagt dem Colarbus darin u. a.: Tu claro studio Darium canis). "Tu
mihi misisti versus; ego quippe remisi u. s. w. "Care
vale; carus tidi mittit mille salutes u. s. w. über den
Namen Nicholaus. Sie enthalten gar nichts Geschichtliches.

121. (b. Mariae prope Bourbourch Mor. dioc.) mbr. 4. s. XII. Hugo Floriacensis "Assir. rex potentiss. fuit olim Ninus u. s. w. durchaus keine Vorrede, Capitelzahlen und Eintheilung in Bücher, obgleich es nach Diocletian heißt: Precedenti libro u. s. w. Schließt mit der Wahl Ludwigs 1108 — turbas a diversis episcopis consecrati sunt.

(S. Bertini) mbr. fol. s. XV. in Rlofter St. Bertin gefchrieben. Iperii chron. S. Bertini "In nomine p. et f.
et sp. s. Missis in orbem apostolis u. f. w. Inc. prologus secundus. "Opusculi presentis intencio etc. Inc. cronice "Anno v. i. 590. vel — episcopum consecratus" (1294.)

124. (S. Vedasti) mbr. fol. s. XIV. De temporibus "Dicto de locis habitabilibus, restat dicendum de temporibus, qui-

bus videlicet decedendo u. s. w. von Ansang der Welt — 1250. Die letten Capitel heißen: Tempora Henrici VI. T. Philippi II. T. Ottonis IV. T. Friderici II. T. vacationis imperii. De temporidus presentidus et suturis (Ecce tempora etatis sexte usque ad annum presentem summatim perstringendo auxiliante Deo descripsimus, qui est annus ad i. D. 1250. etc.) De tempore anticristi. De ultima die iudicii. De innovatione mundi. Es ist also dasselbe Werk, das Paris 4936 den Namen Memoriale sührt; ader unsre Handschische Geschichte, so das sene wohl die ursprüngliche, unsere die interpolite Gestalt des Werks giebt. Eine Hand sec. XVI. hat vorn hineingeschrieben: An sit author Iohannes Beleth Parisiensis?

125. (eccl. Atrebat.) mbr. fol. s. XV. in Italien geschrieben. Historia sex actatum mundi, Anfang verloren; schließt mit der Geschichte des Amicus und Amelius und Alcuins Anstunft in Tours — primus abbas nomine Yctius". Ohne historischen Werth, aus Vincenz von Beauvais u. a.

134. mbr. 4. s. XIII. Chartularium S. Bortini, enthält keine einzige Raiserurkunde, aber sehr viele ber Grafen von Flanzbern, auch einige von Englischen und Französischen Königen.

135. (montis S. Eligii Atrebat.) mbr. fol. s. XIV. sehr gut geschrieben. Andreae Silvii mon. Aquicinctini chron. Francorum "Domino patri et sanctissimo P. Atrebatensi episcopo etc. geht bis auf Philipp II. qui nunc regnat. Also ber sogenannte Andreas Marchianensis.

unter die Urkunden oft die Brustbilder gemalt, ganz im Charafter bes 12. Jahrh. Hier und da Randnoten einer andern gleichzeitigen Hand, die auch die beiden Inhaltsverzeichnisse geschrieben hat, welche nicht ursprünglich sind. Vorne ein sehr prächtiges Verzeichniß der Aebte von St. Bertin, geschrieben unter Johannes III, von anderer Hand sortgesetzt die Antonius de Bergis und dann noch von andern. Aus dieser Handschrift ist die neue Ausgabe Guerards gemacht.

137. ch. fol. (conscriptus a C. L. Forte pastore Ardensis 1745) Lamberti Ardensis historia Ghisnensium, Licet—et si quid in ipsis et ...." (quedam hic desiderantur pauca quae nullibi invenire potui; ideo lectorem deprecor, desiderata mihi non imputare 1745.) schließt also gerade wie die Handschrift in Amiens.

## 15. Handschriften der Stadtbibliothek zu St. Omer.

61. (S. Bertini) Auf ver letten Seite von einer Hand s. XII. das Gebicht De excidio Romae et magnificentia Catonis "Transit honor temporalis etc. von Petrus de St. Audo-

maro, das auch in Lamberti Floridus steht.

115. (S. Mariae de Claromarisco) s. XII. ex. ober XIII. in. eine Sammlung ber verschiedensten Gedichte. Darunter: De natura animalium "Tres leo naturas etc. Gedichte auf Bischof Ivos Tod, und andere namenlose: Si cunctas urbes numeremus ab Alpibus infra, Pictavis inter eas extulit una caput etc. Versus Bedae in laude Edeldritae reginae "Alma Deus trinitas etc. Versus de Mahumeto ad Godeboldum "Heu quot sunt stulti etc. "Plus nocet ut nostis — et Mahumeth pereat." (von Sildebert).

Dialogia poetae tetrarcha "Cur bullata sere reserasti claustra libelle? etc. Dialog des Dichters und seines Buches. Marbodii liber de ornamentis verborum "Versisicaturo

quaedam etc.

Liber floridi aspectus "Raro exempli genere dives humilis invenitur. Hoc exemplum te expetit, presul venerabilis etc. eine auf Bunsch dieses Prasuls gemachte Blumenlese verschiebener Gedichte, beginnt: De nativitate Christi "Nectareum rorem etc. Dieselbe Blumenlese ist auch in Douai 713, wo sie schließt mit: Descriptio cuiusdam nemoris "Dirige Clyo stilum, cultum sermonis inaura etc. recht hübsch, eine Art Allegorie.

Bernardi Morvalensis libri tres de contemtu mundi "Domino et patri suo P. dignissimo Cluniacensi abb. B. eius filius etc. "Hora novissima, tempora pessima sunt, vigilemus etc. ein strenges und betrübtes Sittengemälde; sehr wichtig zur Kenntniß seiner Zeit, die er von allen ihren Seiten schilbert.

(baffelbe s. XII. ex. in Douai 813.)

"Flete, perhorrete, lugete, pavete, dolete etc. kurzes Gebicht über die Verderbniß der Zeit. Dasselbe schließt in Douai 876. mit einem kurzen Leben des h. Vernhard von Clairs vaux. Auch in Lamberts Floridus.

De excidio Romani imperii "Transit honor temporalis etc. ohne Namen bes Verfassers (Petrus de S. Audomaro nach Lamberts Floribus). Sodann folgen andre: "Undique mundi etc. "Tribus malis agitatur etc. "Dicitur una fames etc.

"Orthodoxa fides etc. "Nuper eram locuplex multisque beatus amicis etc. über bie Berganglichkeit bes Gluck, schließt Accessit dampnis novus ille gravisque tyrannus, Quo Cenomanorum consule ius periit. Cuius avos puduit scelerum genuisse patronum, Fortunaeque parem mobilitate, dolis". (in ber Handschr. ber Werke Hildeberts in Douai wird es dem hildebert beigelegt). Quare in natali Domini tres misse celebrantur "In natale sacro etc. "Prima domus nobis etc. noch mehrere theol. Gedichte. De coniugio "Affines, consanguineos etc. Quod significat historia Ioseph, und noch vieler anderen Personen der Bibel: "Adam primus homo etc. Quod femina et aurum et honos subvertant mentes hominum, Plurima cum soleant mores evertere sacros etc. (unter Hilbeberts Gedichten in ber Handschrift in Donai). De fræudulenti muliere "Libris inspectis to-De ambitione reliquiarum "Martyris etc. De quodam promiscuo "Cum mea me mater etc. Ad sublimem personam "Cum vobis dederit etc. Epistola Odoni "Moribus, arte, fide etc. über bie Verberbniß ber Beit, bag nur bas Gelb gilt. Rem leo salvantem etc. Flete perhorrete etc. "Heres peccati etc. Confectio unquenti "Anser sumatur etc. ein Spottgedicht nach Art bes contra calvitiem in Deventer. "Iudicii metuenda etc. "Prima rubens unda etc. (nach Lamberts Floridus von Petrus de St. Audomaro. Anbere legen es bem Hilbebert bei). "Quem vult indurat etc. "In terra summus rex est hoc tempore nummus etc. gegen ben Geiz seiner Zeit. "Versor in hoc mundo etc. "Sepe lupus quidam per pascua lata vagantes (der Luparius, gedruckt bei Leiser hist, poet, med. aevi p. 2093. und bei Hugo antiquitatis monumenta T. II.). Bis hieher ift Berfaffer find bei teinem genannt; alles von Einer Hand. nach Lamberts Floridus find aber mehrere von Petrus St. Aubomari; andere legt man sonst bem Gilbebert bei, und zwar gerabe auch bie meisten von benen, die Lambert ganz entschieben bem Petrus zuschreibt. Bilbeberts Gebichte verbienen baher noch sehr eine kritische Sichtung und Samm-Durch die hier aufgeführten zieht fich besonders die Rlage über die Babsucht ber Zeit, das bittere Gefühl ber Armuth, wahre Frommigkeit und eine betrübte mung. Lielleicht, und bas scheint mir selbst wahrscheinlich, find sie allesammt von Einem Verfasser, nämlich jenem Petrue, ber um 1100 in St. Omer Canonicus war, und von dem wir außer durch Lamberts Floridus in Gent gar nichts wissen, als daß er De sacramento altaris schrieb; s. unten Mons.

Versus Bedae de die iuditii. "Inter florigeras etc.
Tegma. Pecudes habunde fecundas diviti pauper vendere cum non vellet, egressum ad pascua pecori dives intercludit. Pecudibus a lacte, pabulo deficiente, deficientibus, venumdare pauper necessario cogitur. Mercatur apes. Ortum pauperi contiguum dives veneno inficit. Die postera flores super apricos apicule volitantes ex solito, soli veneni aura omnes interierunt. Damna pauper ut sustinet, divitem in controversiam vocat, atque huiuscemodi ad iudices querimoniam deplorans, ita inchoat. "Vestra peritia dum regit omnia, sydera tangit etc. nebst ver Verthelbigung ves Reichen; eine vittere Satire auf vie Zeit, wo für Gelv alles zu haben.

"Roma duos habuit, res est non fabula vana etc. eine Sa-

tire auf die Jurisprudenz.

Sententie mag. Petri Abailardi "Astralabi fili, vite dulcedo paterne — virtute resistit." Dieß bisher für verloren
gehaltene schöne Gedicht fand ich auch noch in einer Handschrift in Douai.

"Cur ultra studeam etc. Satire auf bie Beiftlichkeit.

\*,, lam tot in ecclesiis insurrexere procelle etc. \*,, Annulus et baculus sunt spiritualia dona etc. (beibe Ein Gebicht) abgeschrieben.

"Vita Berengeri tibi sit cum dogmate veri etc. über

Berengars Meinungen; nur eine Seite lang.

De signis mortis "His signis morions etc. "Ecce labat mundus etc. Strafgedichte auf die bose Beit. "Lux mundi, terrae sal, vitae slumina Christe etc. auf die Glückeligsteit Frankreichs und den Angrist der Engländer auf Gysors. Versus magistri Serlonis "Custos mentis ego etc.

\*De sacrilegis monachis "Sacrilegis monachis emptoribus ecclesiarum Composui satiram carmen per secula cla-

rum etc.

Dialogus visionis de virgine et puero, intellectualiter contemplate "Sol intrarat virginem, cultureque ritus Autumpnum qui Cereris negligens maritus etc. geistlichen Inhalts.

Bulett noch folgende geistliche Gedichte, die sämmtlich auch in einer Handschrift in Cambrai stehn; sie sind alle in dem=

felben Bersmaße und zum Theil sehr schön; mehrere (wo nicht alle) sind von Beter Abalard: "Alpha et O magne Deus, Heli Heli deus meus etc. "Nate patri coequalis etc. "Ut iocundas cervus undas estuans desiderat etc. "O cunctarum seminarum decus atque gloria etc. "Mater Christi que tulisti etc. "Salutaris stella Maris etc. "Ave virgo, que origo etc. "Lux sanctorum etc. "Celi porta etc. "O regina etc. "Laus sidelis etc. "O Messia de Maria etc. "Mater Dei per quam rei consequenter veniam etc. "Maris stella, seda bella, seda malos homines etc. "Iesu Christe patris verbum etc. "Imperatrix reginarum etc.

- 123. ch. 4. s. XIV. Speculum regum auct. Alvaro fr. ord. min. ad Alfonsum reg. in a. D. 1341. nur moralisch.
- 137. (Clarimarisci) s. XIII. Bernardi epp. (349 Briefe.)
- 146. s. XII. ex. XIII. Bernardi epp. (338); sehr schön.
- 188. (S. Audomari) mbr. fol. max. s. XII. in. Registrum epistolarum Gregorii Magni. Dazwischen auf einem Blatte bieselben Briese Gregors VII. und basselbe Stuck ex decretis besselben, welche auch in einer Handschr. St. Bertini in Boulogne stehn; diese scheint aus der hiesigen copirt. Dann von andrer Hand s. XII. in. Inc. liber episcopalis, in quo continentur acta beatorum pontisicum urbis Romae, quem domnus Wigumadus episcopus sieri iussit. beginnt mit dem Briese des h. Hieronymus an Damasus und einem Papstverzeichnis mit den Jahren bis 95. Paulus sedit ann. menses.. dies.. Die Gesta schließen mit dem Tode des vier und neunzigsten Stephans: et cessavit episcopatus mens. 1. dies 5. Dann folgt ein bloses Mamens= und Jahrsverzeichnis von Paulus bis Pascalis II. (benutt).
- 189. (S. Audomari) mbr. fol. max. s. XII. in. Conciliensammlung in zwei Bänden. Bor dem ersten steht ein Papstverzeichniß von derselben Hand, die auf Paschalis (die Iahre
  nur von Adrian an, aber schlecht, beigefügt). Auf dem
  letzen Blatte, von andrer Hand s. XII. drei Briefe Gregors
  VII. an den Grasen Robert von Flandern: "Notum tidi
  esse non dubitamus etc. über den unrechtmäßigen Bischof
  Lantbert von Teruanne; schließt: Plumbeo sigillo idcirco
  signari litteras istas noluimus, ne si forte caperentur ab
  impiis, eodem sigillo posset falsitatis quippiam sieri".
  Der zweite "Sicut aliis litteris misimus etc. und der britte
  "Iam saepius excellentiae etc. handeln über denselben.

194. (eccl. S. Audomari) mbr. fol. max. s. XI. Auszüge aus Concilien, Canonen, Decretalen, Rirchenvatern u. a. in 20 Buchern; bas erfte überschrieben: De potestate et primatu apostolicae sedis; bas zweite de ecclesiae ordinibus; bas lette speculationum liber, de antichristo, de die iudicii etc. Dann von berselben Sand Sermo synodalis qui in singulis synodis parrochianis presb. enuntiandus est. "Fratres presbyteri, sacerdotes Domini, cooperatores — seculorum amen." 11/2 Seite. \*Concilium "In Dei etc. Das Seligenstädter Concil bei Labbe IX. 844. aber mit zahllosen Abweichungen (ift verglichen). Dahinter von derselben Sand Capitula ex conc. Triburiensi. Bannitum iciunium trium dierum. III. III. ebdomadum pos pascha. Ieiunia quatuor temporum numquam prius celebrentur quam officia a sancto Gregorio ad locum pertinentia ordinata inveniuntur. Unusquisque parrochianum suum, si ad synodum suam venire et ad interrogata rationabiliter respondere recusat vel banno suo obedire repugnat, in generali concilio presidente archiepiscopo ipse episcopus suus sicut deberet in synodo sua banno eum constringat, et causam suam potenter et synodaliter discutiat.

Missa S. Udalrici confessoris sollempniter celebretur.

Crisma, baptisterium vel sepulturam quicumque sacerdos vendiderit, anathema sit.

Altare episcopus vel archidiaconus si pro munere vendiderit, et clericus qui munera obtulerit, cum Symone he-

retico uterque anathema sit.

Quod omnes sclavi decimas dent, sicut caeteri christiani, et ad hoc banno constringantur. Si vero propter huius-modi constrictum domnum suum deseruerit, nemo illum suscipiat; immo omnium bonorum suorum prior domnus potestatem habeat.

Clericus qui oblationibus agrorum pro fidelibus defunctis liberos homines facit investiri, ut sic alienantur (so) ab

altari, anathema sit.

Raptores et fures si in rapto ipso comprehendantur, vel publice rei esse convincantur, sub anathemate sint, et quicumque eos quacumque pena affecerint vel certe occiderint, nullius iudicio subiaceant.

Gebehard. et Vdo nepotes filii duorum fratrum. Gebehardus genuit Cunonem. Udo genuit Ottonem. Cuno genuit Cunonem. Heribertus genuit Ottonem. Item ex alia

parte. Godefridus et Gerbirho nepos et neptis. Godefridus genuit Irmingardam. Gerbirho genuit Imizam. Imiza genuit Ottonem. Explicit sermo synodalis qui in (50) sinqulis parrochianis presbiteris est enunciandus.

Hier schließt bie Hand, die den ganzen Coder geschrieben hat. Sie sand wahrscheinlich den obigen sermo synodalis, das concilium Salegunstadense und die kleine Genealogie von drei derschiedenen Händen am Ende ihres Originals und hat alles zusammengeschrieben und mit der Unterschrift versehen. Eine andere Hand s. XII. hat darunter auf den letzten leeren Raum des Ouaternio geschrieben: G. episcopus s. s. Dei. H. Tarvannensium episcopo etc. der Brief Gregors VII., der auch in einer Handschr. in Boulogne hinten eingetragen ist. Das folgende Blatt, der Handschr. ursprünglich als Schmusblatt angeklebt, enthält von einer Hand s. XII. ex. Hoc autem modo reconciliatio inter regem et domnum papam facta est, et hoc est iuramentum regis "Ego H. rex lideros dimittam etc. — pacis et concordie inter me et te."

- 306. (S. Bertini) 8. s. X. Prudentii carmina. (schöne Handschr.)
- 311. (S. Bertini) mbr. 4. s. XI. in. ober X. Vita S. Pantaleonis; Walarici "Domino meo semper proprio et i. c. v. r. d. e. p. Theodino etc. (Ueberarbeitung ber Vita von Raimbertus); Transitus b. Gualarici "Quadam vero die cum sanctus etc.; De S. Mauronto. Auf einer leeren Stelle Beschwörungen (abgeschrieben) und Recepte.
- 312. (S. Bertini) mbr. 4. s. XI. Explanatio in Hieremiam. Am Ende, unten am Rande der Seite, hat eine andre Hand s. XII. ex. den ersten Vers des Waltharius geschrieben: Tertia pars ordis, fratres, Europa vocatur.

pa fi Gibico. Guntharius. Attila. Ospirin. Alphere. Waltarius. Herericus. Hildgund. Hagano.

Franci de gramm. "Fuerunt in scola Albini — sese credit egentem". meist auf rescribirtem Pergament. Dahinter von berselben Hand ein makaronisches Gebicht, halb Lateinisch halb Griechisch "Adelphus adelpha moter etc. Angebunden eine Handschr. s. X. beginnt mit einem Gebicht in Distichen: "Qui centum quondam terram vertebat aratris, Aestuat ut geminos possit habere boves etc. brei Seiten, schließt:

Una sit, atque duos spiritus unus alata. Dann Ritmes Bedae presbiteri "Annus solis continetur quatuor temporibus etc. 2 Seiten. Dann ein grammatisches Werk in Fragen und Antworten "Beatus quae pars est orationis? R. Nomen etc.

\*697 und 706. (S. Bertini) ursprünglich Eine Handschrift s. X. und XI. Eutropius. Marcellini chronicon. Noticia provinciam. Gregorius Turonensis. Fredegarius. Annales Bertiniani. Diese Handschr. ist die älteste der Annales Bertiniani, aber nicht das Original selbst; sie wird später genau be-

schrieben werden.

698. (5. 8.) mbr. fol. s. XII. in. mit vielen Gemalben. Vita S. Audomari "Domino omnipotenti etc. "Agius igitur pontifex Audomarus etc. viel weitläufiger als Mabillon, schließt mit seinen Wundern nach bem Tobe und seiner Translation ad S. Quintinum Virmandensem (6. Id. Iun. 840.) — in secula seculorum amen.". Daran noch eine Art Fortsetzung bon Wundern, beginnt: His et similibus virtutum miraculis etc., worin erzählt wird, wie der Beilige zu einem Reichstage Konig Ottos in Nimwegen gebracht fen; aber mitten barin endigt es, ba bas Ende ber Sanbichr. verloren; überhaupt ift der lette Theil berfelben nicht fertig geworben; bie Bilber und Namen fehlen darin. Angebunden s. XIV. Vita Erkenbodonis "Venerab. fr. et amicis in ecclesia b. Audomari sub canon. prof. deg. fr. Iohannes Dei pat. Sithiensis coenobii minister etc. "B. igitur Erkenbodo monasticis et regularibus — Tu autem domine m. nostri." Dann noch s. XIV. Vita Autberti "S. vir Domini Autbertus — tempore quievit." Bor ber Hanbschr. steht s. XII. ber Brief B. Johannes (Archiv VII, 542. abgeschrieben.)

715. Nro. 1. (S. Bertini in Sithiu) mbr. fol. max. s. XII ex. Vitae Sanctorum. Darunter: f. 22'—26. Genovefae "S. ig. G. in Mitodorensi parr. — secula seculorum amen". f. 44—55. Remigii "Post vindictam scelerum quae facta est — litteras suas direxit; ohne Borreben und Indalts-verzeichniß; bahinter 4 hymni de S. R. und Versus in eius laude "Continet hic breviter etc. Mauri. Fursei. Miracula eius "Rem actam atque etc. f. 103—106'. Aldegundae "Cum omnia divinarum eloquia scripturarum etc. "Postquam omnipotentis Dei clementia unicum sibi — secula seculorum amen. f. 125 — 129. Vedasti auct. Alcuino "Dulcissimo dilectionis — seculorum amen." f. 129 —

132. Miracula eiusdem a. Haymone. "Sane quae nuper et oculis probavimus et ab his — secula seculorum amen." Vita S. Amandi "A. igitur sanctissimus atque — secula seculorum amen." Ansberti.

715. Nro. 2. (ecclesiae S. Audomari) mbr. fol. s. XII. Vitae SS. Darunter: Haimramni "In nomine Dei summi in perpetuo regnante domino nostro I. C. qui sanguine — secula seculorum amen." Lantberti "Cum cotidie aliorum explorari concertetur actio acquid reprehensibile etc. "Igitur gloriosus martyr Dei Lantbertus et aeterno regi sacerdos dilectissimus insigni ex prosapia Treiectensi vico extitit oriundus. Hic denique puerulus — necnon et perpes g. a. n. et s. p. i. secula seculorum amen."

715. Nro. 3 u. 4. (eccles. S. Audomari) mbr. fol. s. XII. ex. Vitae SS.: Vedasti auct. Alcuino. Audoeni. Bavonis "Vilem et infimum cunctis poscere etc. "Bonorum parvulorum indoles etc. Richarii "Temporibus gloriosissimi regis etc. Remigii "Post vind. — in pace sepultus", ohne Borrebe und Inder. Goaris, ohne Bunder. Columbani "Dominis eximiis etc. "Rutilantem atque eximio etc. schließt mit ber h. Blithildis — debere creaturam obedire". Germani Parisiensis. Mauri.

716. (4.10.) (b. Marie de Claromarisco) fol. s. XIII. Vitae SS. 3m Tom. II. Bertulfi "Cum sub gloriosissimo rege Sigeberto — amen". Vedasti auct. Alcuino. Miracula S. Vedasti auct. Haimone. Amandi "Scripturus vitam b. A. habitatorem etc. "A. igitur sanctissimus annorum circiter nonaginta." Translatio eius "Quia opera omnipotentis — seculorum amen." Ansberti Rothom. Austrabertae. Miracula eius "Cumque post gloriosum amen." Silvini ep. "Modernis temporibus divina ord. amen." Pharaildis "Quoniam veridica etc. Gesta Sweno regis et filiorum eius et passio Canuti regis, auct. Ailnotho, ad Nicolaum regem Daciae. "Principum duci precipuo etc. "Regna aquilonis in remotis — accrescat tempore amen", nichts für Deutschland. \*Karoli comitis Flandriae, auct. Waltero "Domino suo et patri merito etc. "Anno itaque v. i. 1127. — damnavit humilitate. amen." Winwaloci. Gertrudis "Beata virgo Gertrudis patre P. data permansit." Waldetrudis "Sanctorum venerabilia etc. "Ad illuminandam viam etc. Godebertae "Sanctissimo igitur ac beatissimo — amen" (ganz furz). Miracula eius. "Post discessum vero — amen", auch furz. Ursmari auct. Ratherio ep. Veron. "Dominis reverentissimis etc. "Igitur b. U. episcopus — sine fine amen." (ber Brief ist verglichen). Herminonis conf. "Omni tempore necesse est fratres — amen."

Im Tom. V. Gerulfi "Creator rerum Deus omnia sapienter etc. Adventus S. Gerulfi "Scripturi adventum— anno 915. d. i." Miracula eius "Anno 1088. orientale opus Truncimensis etc. (nichts.) Hairanni "In nomine— seculorum amen." Bavonis "Vilem et infimum etc. "Bonorum parvulorum— suggerebat, perstrinximus", in zwei Büchern. Leodegarii "Igitur b. L. ex progenie celsa Francorum ac nob. exortus— annecteret dei operibus", also bon Urstnus. Richarii. Gilleni "Venerandae memoriae confessor etc. "Brunonis S. Mon. Germ. SS. IV. Wulfranni. Galli. Rictrudis. Severini "Dominus ac redemptor noster— sec. amen" nebst ber Translatio eius. Anselmi Cantuariensis.

Im Tom. VI.: Germani Autiss. Miracula eiusdem. Walburgis "Postquam Deo cara Anglorum natio per memorandi G. papae apostolatum a gentilitatis errore ad christianitatis veritatem conversa est, multi illorum — gloria in s. s. amen", nur 3 Bl. Oswaldi regis. Gaugerici. Arnulfi Suess. auct. Lisiardo, in 3 Büchern. Arnulfi Mettensis "In omnipotentis Dei etc. "B. ig. A. episcopus prosapia etc. Philiberti.

3m Tom. VII. Thietbaldi "Antiquos dominos etc. "Ig. T. bonae indolis etc. Theoderici Remensis. Goaris. Kyliani passio "Fuit vir vitae venerabilis — rege feliciter", nur 1 Blatt (immer Wirzibruc; Gozbertus; Killena; Geilana.) Amalbergae. Radbodi Traiect. episcopi tomellus de S. Amalberga "Postquam sancta etc. Wulmari. Wandregisili mit ben miraculis.

Im Tom. VIII. Winnoci nebst bessen Wundern von Drogo. Willebrordi auct. Alcuino. Gregorius Turon. de S. Martino. Columbani auct. Iona in 3 Büchern. Maxelendis.

717. mbr. fol. s. XI. Orosius; Historiae ecclesiasticae libri XII. 724. (4.9.) (Cartusiae Audomarensis) mbr. fol. s. XIV. Vitae Sanctorum: Elizabeth "El. interpretatur Deus meus cognovit etc. "El. illustris regis Ungarie filia — propria remeavit", 8 Blätter. Aldegundae "A. d. i. circiter 630.

8 Bl. De S. Ludovico rege Francorum. De S. Bertino "Agius igitur pontifex A. ex nobilibus etc. — seculorum amen". 3 Bl. Es find alles nur Auszüge und Ueberarbeitungen.

728. ch. fol. s. XVII. Vita Brunichildis, ein Werk bes 16.

Jahrhunderts, Rechtfertigung berfelben.

729. mbr. fol. s. XIV. Historia Hierosolimitana "Postquam divinae propitiationis etc. "Terra sancta promissionis etc. in 2 Buchern.

746. ch. fol. meist Papierhanbschriften soc. XVI. zusammen=

gebunden; darunter:

Genealogia com. Flandriae — 1462. auct. Iodoco Beysselio. s. XVI. vorher eine andere s. XII. (benutt)

De S. Walburga, nur briefliche Notizen. a. 1513.

Vita S. Vigoris "B. V. ex Attrebatensi etc. Vita S. Wulflagii e cod. S. Salvii Monsteriolensis. Vita S. Vulmari ex eodem cod. Vita S. Iudoci ex eodem. s. XVI. Vita S. Anghilberti abb. "A. d. i. 754. cum Pipinus filius

Karli cognomento — gloria per inf. secula." s. XVI. Vita et miracula S. Richarii libris II. "Temporibus gloriosissimi etc. ganz wie in ber alten Handschrift in Bouslogne. s. XVI.

Vita S. Audomari "Deo ig. omnipotenti etc. "Cum sancto-

rum patrum etc. s. XVI.

Vita S. Bernardi penitentis "Cum s. vir B. etc. "Ini-

tium evangelicae etc. s. XVI.

750. ch. fol. s. XVI. Chartularium Folquini, schließt mit bem Briefe Folquins an den Abt Adalolf. Dann Fortsetzung des Abts Simon — 1145 und 1145 — 1186; dann von anderer Hand noch einige Urkunden. (Eine Copie hieraus vom J. 1627 ist in n. 819.)

764. (S. Bertini) mbr. 4. s. X.

Officium atque hymni de S. Wandregisilo.

Vita S. Wandregisili, beginnt: Incipiunt cap. sequentis operis. 1. De nativitate beati viri. 2. De militia regali etc. (28) Commemoratio genealogiae domni Arnulfi episcopi, unde Francorum reges orti sunt. "Ansbertus qui fuit ex genere senatorum vir nobilis et multis divitiis pollens, accepit filiam Hlotharii r. F. n. Blithild. — anno v. i. 885. ind. 5." Inc. prefatio de vita S. Wandregisili conf. "Scripturus vitam etc. wie Mabillon II, 534. schließt — torpens, wobei am Rande geschrieben ist DCCCCLVIIII. Dann ein rohes Gemälde bes Geiligen. Dann eine Seite

Herameter auf ben Heiligen; ausgefratt. Dann zwei Blätzter roher Gemälbe zur Geschichte bes Heiligen; barunter Krieger zu Pferbe, mit Buckelschilben und spiten Hüten und Lanzen mit Fähnchen. Dann bas Leben. I. "Praeclarus igitur etc. 28 Capitel — seculorum amen." Dann von dersselben Hand:

"Visio quam vidit Karolus tercius imperator etc.

Miracula S. Wandregisili "Multa quidem etc. wie Mab. II, 547 — 558.

Nomina archiep. Rothomag. 1. Mallonus — 39. Winto. Vita S. Ansberti auct. Aigrado "Venerando et omni etc. "Eo igitur tempore — seculorum." (31 Cap.)

Hymnus de b. Anseberto "Ansebertus Christi heres Fon-

tanellae sinibus etc.

De S. Ansberto. Gebicht, Anfang eines Lebens in Bexametern, boch nur 2 Capitel, ohne baß etwas verloren ware. "Tempore quo regni Fr. s. r. hier schließt bie erfte Sanb. Die folgenben 12 Blätter bildeten ursprünglich eine besonbere Handschrift seo. X. in. fle haben burch Beschneiben gelitten. Das erste Blatt beginnt ohne Ueberschrift: "Domino omnipotenti bonorum munerum largitori — pauca nobis sunt expedienda." (wie Mab. III, 1, 108.) Das folgende Blatt beginnt: "His itaque a reverentissimis patribus nostris sui temporis omnium bonorum studiorum non solum appetissimis verum etiam status sui loci tam columnis etc. "Temporibus igitur divae memoriae Karoli filii Hludowici prius regis postea imperatoris cum seva tirannidis paganorum emergere, famosa scilicet flumina Sequane ac Ligeris advolans — deus in unitate spiritus sancti per immortalia secula seculorum amen", also wie Mab. 126 — 138. Das Leben der beiden Seiligen Audomarus und Bertinus, das ber Verfaffer im Prolog ankündigt, bei Mab. 108 —126, fehlt also nach bem ersten Blatte, und Blatt 2—12 ist die Fortsetzung desselben, wahrscheinlich hier im Original Dann von anderer Sand s. X. Vita S. Winnoc Quando agius Christi confessor --- secula amen."

769. (S. Mariae de Claromarisco) mbr. 4. s. XIII. Vita Petri Tharentasiensis, ganz so wie die Archiv VII, 556. beschriesbene in Brüssel. Vita Mariae de Oegnies auct. Iacobo de Viteri. \*Genealogia com. Flandriae. Hieraus bei Wartene III. gebruckt; sie ist die 1214 verglichen; die Fortsetzung ist von

einer andern Sand s. XIV. hinzugefügt.

775. (4. 7.) mbr. 4. s. XI. Vitae 88. barunter: Vita 8. Odulfi (12. Iun.) "Temporibus Ludowici etc. (barin: Traiectum more prisco Wilteburg dictum; Frethericus; Staurónse; flumen qui dicitur Flé; Crást.)

776. mbr. 4. mehrerlei zusammengebunben:

\*Witgeri genealogia imperatorum Francorum et Arnulfi comitis. s. X.

Gesta Francorum Iherusalem expugnantium "A. d. i. 1096. regnante in Alemannia Henrico imperatore, in Francia Philippo — quae in angustissimas fauces rupium et maris si, wo der Schreiber aufgehört hat, bas Ende dieser Seite und die folgende leer lassend. Die Handschrift ift schon geschrieben. s. XII. Gebruckt Bongars 1, 561. Elf Blatter, bor ihnen zu Anfang 3 Blatter weggeschnit-Beginnt mit dem Ende eines Gebichts über die Maktabaer, dessen Schluß: Nunc autem dicunt plurimi, preter- . itorum nescii, Huic nostro similia nunquam fuisse tempora. Qui si nossent preterita, hec dicerent felicia. Daran geschrieben, ohne Ueberschrift, eine Chronica, nach ben Raisern . von Gratianus an bis auf Constantinus, Karl b. Gr., Ludwig und Karl den Kahlen "Franci origine Troiani post eversionem Troiae Priamo quodam duce inde digressi iuxta Traciam super ripas Danubii consederant, edificantesque ibi civitatem vocabant eam Sicambriam -Karolus vir honestus rex Aquitanus est effectus"; woran fich, ohne Ueberschrift und Trennung (also vielleicht zu bieser Chronif gehörig) ein Papstverzeichniß, mit furzen Notizen über jeden, schließt "B. Petrus apostolus et princeps apostolorum Antiochenus primus etc. nur zwei Blätter; die übrigen verloren. s. XIV. in.

Vita Amici et Amelii "Temporibus Pipini regis Francorum quidam puer — seculorum amen." s. XIII.

Stud aus Turpini vita Karoli M., ohne Anfang und Enbe. s. XIII.

Ein Duaternion von 8 Blättern, das Ende von Einhardi vita K. M., beginnt (c. 22.) "annis usque ad obitum. Die Monate heißen hier: wintarmanoth, hornung, lentzinmanoth, ostarm. winnem. brachm. hewim., aranm. witum. windum. heribistm. heilagm. Im Testamente heißt es in Italia trigesimo sexto, und in den Unterschriften Hildebardus, Ricolfus, Arn, W., Hernoinus, L., I., T.,

- I., Betto, Waltgaudus, a. Fridigisus, A., E., I., c. Walah, M., Otulfus, S., Unruochus, B., M., H., Rihuuinus, Edo, Ercangarius, G., B., H., Hroccolfus. Es schließt mit ven Versen: adimplere curavit. Hos tibi versiculos Karoli." s. XI. Ein Blatt von ver vita Brunonis. s. XI. oder X. mbr. 4.
- 788. (S. Bertini) mbr. 4. allerlei zusammen gebunden: Vita S. Amandi auct. Philippo abb. de Elemosina (wie Acta SS. Febr. I. 857—872.) s. XIV. in.; \*Vita S. Brunonis auct. Rotgero (Mon. SS. IV. p. 887.) s. XI. in.; Vita S. Lamberti abbatis S. Bertini "Universis s. matris etc. "Gloriosus Iesu etc. (s. Archiv VII, 266. Anm.) Ende fehlt. s. XIII.; Vita S. Bertini auct. Folcardo "Domino suo Bovoni etc. "Deisicae trinitatis spicas avulsas. s. XVI.
- 791. (S. Bertini) mbr. s. X Vitae Sanctorum: Germani Paris. "Cunctorum veneranda etc. 4 291.; Goaris "In diebus Childeberti etc.; Ermini; Choniberti Colon.; Severini Col.
- 819. Lamberti hist. com. Ghisnensium, copirt 1627 von De Whitte aus einer Abschrift von 1586, die dasselbe Certificat unter sich hatte, wie die in Amiens (oben S. 401), doch mit dem Zusaße des armes du comte de Ghisnes le liure; also war De Whittes Original nicht die Handschrift in Amiens. Dieselbe Handschrift enthält auch eine von De Whitte verfertigte Copie des Chartulars von Folquin ohne Fortsetzung.
- Panbschriften des Iperius: 739. (4. 8.) (S. Bertini) mbr. fol. a. 1405. Iperii chron. S. Bertini 1294, schließt consecratus.
- 740. mbr. fol. s. XV. ex. Copie von n. 739. mit benselben Gemälben.
- 741. ch. fol. s. XV. Iperii chronicon 1294.
- 743. ch. fol. s. XVI. Continuatio Iperii 1450, schließt migravit atque sepultus fuit.
- 744. ch. fol. s. XVI. Dieselbe Fortsetzung bis 1450, von einer andern hand fortgefetzt auf 1½ Seite bis 1642.
- 745. ch. fol. a. 1590. Iperii chron., fortgesett bis 1522 von Marcus Vassoris, presbyter capellanus ecclesiae Morinensiss. Voran geht eine Chronica episcoporum Morinensium 1539. "Urbs Morinorum quondam ampla cum multis aliis." wohl von demselben Marc Levassor.
- 811. mbr. fol. s. XV. Iperii chron. 1294.

812. ch. fol. s. XVI. Die Fortsetzung - 1450.

818. ch. fol. s. XVI. Copie aus n. 745.

Le grand Cartulaire de l'abbaye St. Bertin, 10 Banbe fol. von dem Archivar De Whitte begonnen 1775 bis 1790 geht von den Stiftungsurkunden Adroalds 648 bis auf 1790 und fortgeset - 1801. Mit ber größten Sorgfalt find alle Urkunden copirt nach den Originalen, und wo diese fehlten, nach ben Chartularen Folquins und seiner Nachfolger. Die Siegel sehr sauber beigemalt hinter jebem Band. Bb. I. geht bis 1200. Die ersten Urfunden fast alle nur nach Folquin, also waren die Originale schon bamals verloren. Rein chronologisch, und sedesmal eine ganz kurze Notiz über die Aebte und ihre Epitaphien. Die Schenkungsurkunde 648 war noch ba; ebenso die von 662. Er beschreibt bas Autographon Folquins als noch im Archiv vorhanden: 326 pages d'écriture sur parchemin, 8½ pouces hauteur, 51/2 largeur; bas Simons: 33 feuilles de parchemin  $8\frac{1}{2}$  pouces haut, 6 pouces moins 2 lignes larg. Les deux ms. reposans à la bibl. de St. Bertin, et cottes M. 721. qui est une copie du cart. de Folquin et qui contient 58 feuillets, et Ms. 723. qui est une copie amplifiée du cart. de Simon et qui contient 72 feuillets, ont tous deux 9½ pouces de h. sur 6 de l. et sont tous deux en parchemin. Aus den Originalen sind von Königs- ober Kaiserurkunden nur gegeben: 1) Rarls bes Großen (abgeschrieben) aus einer alten Copie. 2. 3) Rarls bes Rahlen, die auch bei Folquin fteht. 4) Lothars Lauduni a. 9. ind. 6. 7. id. Ian., (963) auch bei Folquin. \*5) Beinrichs 1015. (copirt)

# 17. Handschriften der Stadtbibliothek in Donai.

42. mbr. fol. s. XIII. Brunonis episcopi expositio in Genesim. Wer der Verfasser sei, läßt sich nirgends in der Handschrift oder in dem Werte selbst erkennen; eben so wes nig aus der Handschrift in St. Omer n. 18. s. XIII. ex.

der einzigen, die außer dieser noch bekannt ift. Nach ben Bollanbisten ift es ber Bruber Ottos I, nach Trithemius de SS. eccl. c. 336. ber Apostel der Proußen. Deshalb, und ba bas Werk unebirt ift, möge hier ber Anfang folgen: Incipit prologus domni Brunonis episcopi in libro Genesis. Petro venerabili episcopo Bruno episcopus. Rogasti me, dilectissime frater et coepiscope Petre, cuius dilectionis affectus tantum erga me semper exuberat, ut merito non rogare, sed iubere debuisses, quatinus librum geneseos tibi exponerem. Sed quia multis, ut ipse optime nosti, et quae curare non decebat, impeditus sui: ideo usque ad presens tuam petitionem adimplere nequivi, magisque tibi, quem ad ignoscendum facilem esse sciebam, ad tempus inobediens existere volui, quam ea non agere, que si non egissem, tibi quoque reprehensibilis apparerem. Tandem igitur, etsi tarde, seci tamen, quod rogando iussisti. A principio autem libri usque post archae Noe sabricationem, quoniam difficiliora esse videbantar, prout necessarium visum fuit, continue cuncta exposita sunt. Inde vero usque ad eum locum, im quo lacob benedictionibus propriis filios benedicit, per singula queque capitula quecumque expositione indigere videbantur, breviter hystoriis prenotatis, satis compendiose allegorias subposuimus. Benedictiones quoque lacob, quoniam et ipsae disticultatis aliquid habere videbantur, continua expositione digestas invenies. Suscipe igitur quod rogasti, sitque tibi pignus amoris, nostrique te memorem tuis in orationibus semper faciat, Expl. prol. Inc. expositio libri sequentis. In principio c. D. c. e. t. In principio, inquit, et ante creaturam omnem, c. D. c. e. t. Hoc enim et psalmista testatur dicens: Et tu in principio, Domine, terram fundasti. Non igitur prius celum quam terram, sed simul et celum creavit Deus et terram. Unde est illud: Qui vivit in eternum, creavit omnia simul. Nam etsi sex diebus omnia Deus hoc eodem in libro fecisse narratur, simul tamen ex nichilo cuncta creasse dubitari non debet. Ipsam enim omnium rerum materiem simul creavit, ex qua discretis temporibus cetera prout voluit fieri precepit etc.

Anbere Stellen find z. B.

Facianus hominem. Deus est qui loquitur. Sed quibus loquitur? Nunquid ad angelos? Absit. Non enim ab angelis creatus est homo; alioquin non unus, sed multi essent creatores. Sed solus Deus est omnicreator. Si igitur, quod verum est, quod negari non potest, solus Deus creavit omnia: quos ad hominem creandum invitabat dicens: Facianus hominem? Audianus ergo, quid in capite libri huius dicatur: In principio creavit Deus celum et terram. Habes igitur Deum, id est patrem; habes et principium, i. e. filium—sic enim ipse ait: Ego principium, qui et loquor vobis. Sed

quid sequitur? Et spiritus Dei ferebatur super aquas. Habes

igitur et spiritum sanctum etc.

Quare ad auram deambulasse dicitur Deus? Qui enim auram querit, estuationis calorem se passum esse demonstrat. Unde datur intelligi, quia primi hominis peccatum in fervorem et iram Deum commoverat. Non quod iste passiones in Deo sint, sed quia eius voluntas, nisi humanis affectionibus, significari non potest. Quod autem hora erat post meridiem, eorum mortem et occasum significabat. Propinquabant enim nocti, quia de leticia ad merorem propinquabant etc.

Cherubyn significat apostolos aecclesiaeque doctores, in quibus sapientie et scientie thesauri absconditi sunt. Cum autem propter peccatum suum aliquis de paradiso, i. e. de s. aecclesia eicitur, ne ad lignum vite, i. e. ad carnem Christi parti-

cipandum accedere presumat, ab his interdicitur etc.

Abraham signif. animam, Abimelech vero, carnalis homo et secularis, carnem designat. Servi autem Abimelech carnis ingluvies, ebrietas, luxuria et similia intelliguntur, que utique soli carni inserviunt. Per puteum autem, quem isti nequissimi servi abstulerant Abraham, i. e. animae, sapientie fontem in-

telligimus etc.

Si bos percusseril virum aut mulierem, et m. f. lap. obruetur, et non com. carnes eius. Dominusque b. innocens erit. Boves enim sacerdotes intelliguntur, qui Christi iugum ferunt et eius agrum colunt, et s. ecclesiam arando et predicando fertilem reddunt. De quibus dicitur: Non alligabis os bovi trituranti. Quot igitur sacerdotes, tot boves habet episcopus. Et quidem ipse quoque bos est. Bos ig. virum aut mulierem cornu percutit, quando sacerdos aliquis male docendo superbiae cornu et heretica doctrina interiorem hominem loquendo, immo vulnerando et feriendo occidit. Hic autem lapidibus obruitur, quando multorum sanctorum concilio congregato, plurimorum sententiis dampnatur etc.

•96. mbr. 8. s. XII. Pontificale Anglicanum; baraus sind brei sehr mertwürdige iudicia ferri, aquae, panis et casei

abgeschrieben.

258. (S. Salvatoris Aquicin.) mbr. s. XII. Um Ente mehrere Sebichte, worunter die befannten Versus Huchaldi calvorum laude canendi "Musa decus vatum, moderare Polimnia gressum etc. "Carmina clarisonae calvis cantate Camenae etc.

\*302. (S. Rictrudis March.) hinten ber Brief Alexanders III, ber auch im Auctarium Aquicinense (p. 228. Miraus).

315. mbr. fol. s. XII. ex. \*Wipponis Proverbia; Augustini opera quaedam; Albini de natura animse liber ad Kulaliam; de S. Trinitate ad Karolum (ber Brief babor berglichen); Epistola Alcheini ad Fridugisum, Desiderantissimo

filio Fredegiso A. l. s. Placuit prudentiae vestrae f. k. aliquas — cruce spiritum Christus."

337. (S. Salvat. Aquicin.) mbr. fol. s. XIII. Vita Theodorici abb. Remensis; Miracula eiusdem; Vita S. Livini; Translatio eiusdem in Gandavum 1007. "Hodiernam agentes etc. Vita Olavi regis.

340. (S. Salvatoris Aquicin.) mbr. fol. s. XII. Sidonii epi-

stolae; schone Handschr.

376. mbr. fol. s. XII. ex. Bernardi sermones. Gebichte, barunter: Lamentum super his qui in exped. Iherosol. interierunt "lherusalem luge, medio dolor orbis in orbe etc.
Versus de paganis "Heu quot sunt stulti — pro deitate
colunt." (nur ½ Seite; zwei andere Handschr. in Douai
legen dies dem Histobert bei). Gaufridi postea Claraevall. abb. epistola de quidusdam miraculis d. Bernardi
"Magistro suo karissimo etc. das Ende verloren.

381, (S. Rictr. Marchian.) mbr. 4. s. XII. ex. und XIII. Epistolae S. Bernardi Clarevall., nicht die gewöhnliche Sammlung, sondern nur 87; barunter auch die an K. Konrab.

- 382. mbr. fol. s. XII. Petri Pictavensis epistolae, barunter ad Bernardum Clarev., ad Petrum Clun., ad Innocentium papam (viele), ad Sigiwardum Norwegie regem u. a. Carmina eiusdem (barunter versus in epitaphio Gelasii papas secundi apud Cluniacum sepulti).
- \*395. (S. Salvat. Aquic.) s. XII. enthält u. a. ein \*Gedicht auf Raiser Otto und \*die Briese Adrians und Friedrichs I. (die auch in dem Auct. Aquicinense stehen) und von einer Hand s. XII.: Quomodo Ulixisbona capta est. Miloni ven. Tervanensi episcopo A. Dei gratia quod est, spiritui sap. subditis providere. Scimus murum etc. 2 Seiten. \*Relatio miraculi in regione Saxonum facti tempore Heriberti. (s. Archiv VII, 431.)
- 430. (S. Salvat. Aquic.) mbr. fol. s. XII. ex. Speculum caritatis. Rithmus de laude virginitatis. Einhardi vita Karoli Magni "Gens Mervingorum Kinardum magni magnificum Karoli." Vita Thomae Cantuariensis. Descriptio abaci Pythagorae: "Abacus Pytagorae tabula fuit. Dicitur autem abacus ab abax locorum translationem." Darin auch die Arabischen Bissern.
- 698. (S. Rictr. Marchian.) mbr. fol. s. XII. Am Enbe eine \*Genealogia comitum Flandrensium. (abgeschrieben)

- 700. mbr. fol. s. XII. ganz von einer Sand. Isidori ety-mologiae. Fulgentii expositiones. Proverbia Senecae. Admonitio Victoris papae (ein moralisches Gebicht). Sors cuiusdam episcopi de 15 Christianis et Iudaeis (eine Spieleri, wie das befannte Populeam virgam etc.). Privilegium Karoli, Ottonis, Stephani, Nicholai. (Mon. Legg. II. B.)
- 703. (S. Salvat. Aquicin.) mbr. fol. max. v. J. 1173. Papias. Davor Gedichte von einer Hand sec. XII. ex. 1) "Frequenter cogitans de factis hominum etc. über die Fehler der Zeit, bef. der Geistlichen; vorzüglich start die Habsucht gerügt; 362 Verse. Dann: 2) "Multum dolere possumus, Quod nostris in temporibus Nostram perire penitus Eclesiam aspicimus etc. Ermahnungen an seine Mitgeistlichen, sich zu bessern; 220 Verse. 3) "Vitae meae reminiscens, Quam duxi usque modo, Consiteor me duxisse absque omni commodo etc. eine fromme Beichte des Versasser; 150 Verse. Die ersten beiden Gedichte sind sehr merkwürdig und verbienen besannt gemacht zu werden.
- 716. (S. Rictr. March.) mbr. fol. s. XIII. Barlaam et Iosaphat. Smaragdi diadema mon. Lapidarius Marbodi. Macri
  carmen der herbis. \*Erzählung ber Schlacht von Bovines. (abgeschrieben)
- 740. ch. fol. s. XV. Lamberti floridus. Das vorletzte Stück ist Genealogia mundi scripta in gestis regum Francorum, bas letzte Origo Gandensium "Anno 47. impetravit. (1345) also Abschrift ber Genter Hoschr. Mon. SS. II, 185.
- \*750. mbr. fol. s. XIV. Eusedius, Hieron., Prosper, Sigebertus, Anselmus, Auctarium Gemblacense, fortgesett bis 1167; Iacobi de Vitriaco hist. Hierosolymitana; Chronif von 1187—1280, furz und unbedeutend.
- 751. (S. Rictr. March.) mbr. fol. s. XIV. Chronicon obne Ueberschrift "In primordio temporis ante omnem diem Deus pater in verbo et per verbum secit ex nichilo rerum omnium etc. die ersten 5 Weltalter auf 11 Bl.; geht ganz annalenweise die 1268, wo es mit Clemens IV. Tode so schließt: Hic sedit a. 3, m. 9, d. 21. mortuus Viterbii, sepultus est in ecclesia et cessavit sedes.
- \*753. (S. Riotr. March.) mbr. 4. s. XI. in. ist die einzige vollsständige Handschrift der Annales Vedastini, von Abam beginnend,,Orthodoxi patres etc. Beschreibung s. im folgenden Bande.

755. (aus England) mbr. fol. s. XV. Scala mundi "De creatione mundi et opera primi diei. In principio creavit Deus celum et terram, celum i. continens etc. sind Sonnens, Monds und Osterchelen, Jahr sür Jahr vom Ansfang der Welt; am Rande die Geschichte annalistisch, in mehreren Columnen; am aussührlichsten die Englische Sesschichte. Schließt 1461; eine andere Hand hat noch drei kurze Notizen hinzugesügt. Martinus Polonus. Compilatio de gestis Britonum et Anglorum "Non solum audiendis scripturae sacrae etc. aus Beda, Wilhelm von Malmesbury, Martinus Polonus, Johannes de Porta, und mündslichen Berichten; gegen das Ende sehr aussührlich; auch viele Astenstücke; geht bis 1467.

\*756. (S. Salvat. Aquic.) mbr. s. XII. Eusebius, Hier., Prosper, Sigebertus mit den Fortsetzungen bis 1200.

•760. mbr. fol. s. XII. ex. Historia tripartita.

791. (S. Rictr. Marchian.) mbr. fol. max. s. XII. Vitae Sanctorum. f. 22. Goaris "In diebus Childeberti — seculorum amen." Amalbergae. Miracula S. Wandregisili. f. 37'. Vulmari,, Scripturus vitam etc.,, Igitur in inferioribus Galliae cuncta secula amen." f. 108. Virtutes S. Radegundis "Dominabus sanctis mer. gratia dec. Didimiae abb. et omni congr. gl. domine R. Baudoninia etc. "Igitur de b. R. vita — vivit et regnat in s. s. a." Expl. liber secundus de vita b. R. et virtutibus eius (ber liber primus, ihr Leben, von berselben Berf. ift in ber Bandschr. großtentheils verloren; nur das Ende da). Germani Autiss. f. 155' - 158'. Walburgae "Postquam Deo cara Anglorum natio — perhennis gloria in s. s. a." f. 177. Arnulfi episcopi "In omnipotentis Dei nomine — seculorum amen." f. 180. Relatio de eodem "Post Pappolum episcopum ad regimen --- morientem citius subsecuta est." f. 181. Genealogia S. Arnulfi "Ansbertus qui fuit ex genere — 885. ind. 5. f. 181'. Visio Karoli III. imp. (Ende fehlt.)

792. (S. Salvat. Aquicin.) mbr. fol. s. XIII. Vitae SS. Columbani, Martini, Eucherii, Cuniberti, Autherti, Huberti, Willibrordi; Adeleidis imp. auct. Odilone. Am Ente bie

Berse. (Mon. SS. IV. p. 635.)

795. (S. Rictr. March.) fol. max. s. XII. ex. ober XIII. in. Vita Remigii "Post vindictam — ostendimus ponere." Mauri; Fursei; Vedasti auct. Alcuino (als 2. Buch Miracula eiusdem); Amandi "Scripturus vitam etc. "Amandus

ig. sanctissimus — obiit s. A. ann. circ. 90. "Gertrudis "De vita et conversatione b. virg. G. n. a. p. n. e. suff. sed pro p. ut vel ipsi vidimus etc. "Igitur cum esset infantula — seculorum amen." Ursmari; Hugonis episcopi; Anselmi Cantuar.; Hugonis Cluniacensis.

797. (S. Rictr. March.) mbr. s. XIII. in. Vita b. Rictrudis; Miracula eiusdem; Miracula S. Eusebiae. (cf. Acta SS.,

wo auch biese Bandschrift benutt ift.)

798. (S. Rictr. March.) mbr. 4. s. XII. in. ober XI. ex. mit Gemälden. Vita S. Eusebiae "Cum primum animum etc. "Francorum regnum a primordio — permanentis amen." Vita eiusdem rythmica "Prologus iste libri preter narrata — iudice flexo." De b. Ionato "Materia non apparente — s. s. amen." Vita b. Rictrudis "In Christi membrorum compage etc. Cum Francorum gentem in suis olim etc. Vita eiusdem metrica auctore Iohanne mon. "Haebraicus populus etc. "Postquam summe bonus pastor etc. nebst ben

Briefen bes Berfaffers.

799. (S. Rictr. March.) mbr. 8. s. XII. f. 1. Gualbertus de patrocinio S. Rictrudis (Acta SS. Mai. III, 140 — 154). f. 39. Miracula S. Rictrudis (ibid. 120 — 140, both ofne ben Brief an Saswalo, S. 118). f. 87. Miraculum quo Deus illustravit Ionatum abbatem de candelis extinctis "Assurgat unanimis in laudibus etc. "Sub ea ig. tempestate qua miserabili — permanet i. e. in secula seculorum amen." ift eine Geschichte bes Rlofters furz nach bem Tobe bes Grafen Karl (1127) unter bem Abt Jonatus. f. 99'. Epistola Saswaloni missa (Acta SS. 118). f. 103'. Chronicon Marchianense "Cum quadam die in diebus quadragesime etc. "Anno ab i. D. 571. auno 5. Iohannis papae III. — unctus est in regem, et Merovingorum regnum fecit finem." (21 Kapitel geschrieben auf Bitte des 21. Abts Simon ex annalibus et chronicis ac sanctorum gestis et pontificum Camerac. actis). f. 119. ein Werk über ben altesten Besitz und die Grunbung bes Riofters "Fratribus Marceniensis coenobii congruum visum est — tempore deserviant, amen." f. 130 — 142. Poleticum Marceniensis cenobii "Inprimis est situs eiusdem loci etc. scheint noch zu bem Borigen zu gehören; eine mit Bolkssagen, hiftorischen Nachrichten, Etymologien u. dergl. durchwebte Beschreibung aller Bestyungen des Klosters von großent Localintereffe; bas Enbe ift berloren.

800. (S. Petri Altimontis) mbr. 8. s. XII. ex. Vita S. Iohannis elemosinarii. Dann Inc. prol. in vita d. Lietherti aecclesiae Camerac. episcopi "Christiane religionis — laudat." Expl. prol. Inc. vita domni Lieth. Cam. episcopi. "Romani principatus etc. ohne Capiteleintheilung und Ueberschrift; schließt: gloria in secula seculorum amen." Expl. vita domni Lietherti ep. edita a quodam monacho

nomine Rodulfo.

Dann von anderer Hand s. XII. auf der folgenden Seite: "Clauderis hoc titulo lapidum Litderte sacerdos etc. 6 Serameter. Epythaphium d. Alvisi ep. Athrebatensis "Sub cruce, sub sporta etc. 6 Serameter und Folgendes: Anno inc. verbi 1053. ind. 1. pontificatus domni Lietderti 14. dedicata est ecclesia S. Sepulchri Cam. ab eodem domno Lietderto. Post cuius dedicationem a. 4. apparuit cometa. Post cuius apparitionem vixit idem d. L. annis 11 et migravit a seculo. Anno i. v. 1102. in festivitate S. Gaugerici, mortui sunt homines in domo Ysaac apud Cameracum plus quam 60. Ab ordin. d. L. usque ad dedicationem basilice S. Sepulchri sunt a. 14, a dedicatione basilice usque ad cometam a. 4, a cometa usque ad mortem pontificis predicti a. 11. Ab obitu eiusdem usque ad factionem Ysaac a. 22 computantur.

Dann folgt bas zweite Buch bes Baldericus und bie Inventio SS. Patriarcharum. Am Ende von anderer Hand

s. XII. Berfe:

Quamvis non scribam, faveo scriptoribus; ergo Nomen scriptoris perpetuare libet.

Te Deus, Antoni, qui libri scriptor haberis, Scribat in ethereo quem legit ipse libro. Altus mons puerum te nutrivit docuitque;

Te Petrus proprias computet inter oves.

Te pater et mater se convertendo sequentes

Illic terrena deposuere sua.

Qui dum vixerunt, servire Deo studuerunt Nostro iudicio. Comprobet ille suo.

Quique pio natis coniunxit amore parentes, Destinet in placito vos simul esse loco. Amen.

801. mbr. 8. s. XIII. Vita S. Guthlaci; Gesta abbatum Croylandie; Wilhelmi mon. epytaphium Waldevi comitis; Gesta antecessorum comitis Waldevi; Vita Gualdevi co-

- mitis Huntingdonensis; Miracula eiusdem; Vita b. Neoti; Liber Paradisus de vitis patrum; Luctus de morte Lanfranci; Ein Gebicht Transitus ad patriam non est mors, est locus en paiz etc. 25 Gerameter; das Ende immer ein Französisches Wort; Vita S. Yvonis episcopi.
- 803. (S. Rictr. March.) mbr. 8. s. X. und XI. Vita S. Amandi (benutt); Cilliani (ift nicht der Würzburger); S. Vedasti (s. X.) "Postquam Deus et Dominus noster I. C. ovem querere perditam de celis in hunc mundum per virginalem etc. (also die von Alcuin, ohne den Brief), sonst wie Acta SS. Febr. I. 795. weicht selten von der Ausgabe ab, schließt mit amen. (S. 799 unten.)
- 805. (S. Rictr. March.) mbr. 4. s. XI. Vita S. Remigii "Post vindictam scelerum ostenduntur, omisimus ponere." (schließt mit dem letten Begrädniß des Geiligen 852). Passio S. Lantberti "Igitur gloriosus m. L. et aeterno regi sacerdos dilect. insigni ex prosapia Treiectensi vico extitit oriundus perpes gratiarum actio nunc et semper per imm. s. s. amen." Fausti vita S. Mauri "Faustus famulorum etc. "Postquam divinitus etc. Constantii vita S. Germani Autissiod. "Domino deatissimo etc. "Domino deatissimo et michi apostolico etc. "Plerique ad scribendum etc. "Igitur Germanus Autisiodorensis secula seculorum amen", in 2 Düchern. \*Sermo de trevua Domini (abgesschrieben). Adventus S. Benedicti in Floriacensi cenobio "Cum diu gens Longobardorum s. s. amen."
- 813. (S. Salvat. Aquic.) mbr. 8. s. XII. ex. Vita Gozwini abb. Aquin. in zwei Büchern; wichtig nur für Litterarge-schichte, für Deutschland gar nichts. Gedichte Bernhards von Clairvaux, B. von Morval, Hilbeberts. Darunter auch Inc. hystoria domni Childeberti Cinomannensis episcopi de Mahumeth "Heu quot sunt stulti etc.
- \*825. (S. Salvat. Aquic.) Annales et Necrologium Aquicinense. (benunt)
- 835. mbr. 4. s. XII. ex. Dares Phrygius. Historia Britonum a. Galtero Monmuteusi. Dudo de gestis Normanno-rum "Inclito et pie venerando quem et quecumque a rege Henrico audivit, regi Ludowico exposuit. Crastina vero die regis Ludovici pergentes, wo der Text mitten auf der Seite schließt.

- 838. (S. Rictr. March.) mbr. 4. s. XII. ex. Gesta Francorum Ierusalem expugnantium "Anno d. i. 1096. regnante in Alemannia Henrico imp. — preteritorum facinorum prodigia erant." Dann ein Gebicht "Venerandus Podiensis Aymarus episcopus etc. 24 folche Berfe über bie Fürsten des ersten Kreuzzugs. De locorum situ "Reverent patri et domino H. Olomacensium antistiti R. Fretellus, stola iocunditatis indui etc. "Vertam eya stylum meum, sumens initium a Chebron — adhuc tenet Dei gubernante gratia." mit vielen Randglossen. Lamentatio de secunda via Iheros. "Hierusalem luge, medio dolor orbis in orbe etc. \*Genealogia Francorum regum (abgeschr.). Catalogus paparum mit ben Jahren bis Abrian IV, von mehreren Händen fortgeset bis Alexander IV. Iheronymus de viris illustribus. Fulcheri Carnotensis gesta Francorum. Epistola Aymerici patr. ad Ludovicum (1164). Gilonis poema de via Iherosolimitana. Phisiologus. Historia Hildeberti Cenom. de Mahumeth "Heu quot sunt stulti et Mahumeth pereat." Gebicht auf ben Tob bes Grafen Karl von Flandern (1127) "Proh dolor ducem Flandrie, defensorem ecclesie — quibus placet proditio." (noch zu benuten). Daretis Frygii hist. Trojana. Etwas zur Geschichte der Kreuzzüge "Anno d. i. 1112 rex Balduinus sepenumero hostibus lacessitis — nobiliter oriundus." 21/2 S. Historia Britonum "Cum mecum multa et de multis etc.
- 840. (S. Rictr. March.) mbr. 4. s. XIII. ex. Andreae Marchianensis chron., schließt — vincat, ignotum est nobis." also ganz vollständig. Eine andere Sand hat dahinter geschrie= ben: Annus d. 1201. Hyemps nec mollis nec nimis aspera u. s. w., buchstäblich copirt bas, was von anderer Band (aus ben Annales Aquicin. geschöpft) hinter bas Auctarium Aquicinense geschrieben ist bis ubi de consilio baronum suorum iudicatur. Das übrige ift verloren. Eine andere: De quodam miraculo de rege Fhilippo, quod accidit post mortem eius "Istud est mir. quod acc. apud Sunniam civ. - ecclesiarum." eine Erscheinung bes h. Dionpflus, ber bem Papfte sagen läßt, die Seele des Königs zu absolviren; Eine andre Sand: Nomina summorum. pontif. bis Gregor IX., ohne Jahre. Imperatores bis Otto IV. Eine andere: eine Motiz über bie Schlacht von Bovines. (abgeschrieben)

864. mbr. 4. s. XII. ex. Bedae hist. gentis Anglorum, 5 Bucher.

.... mbr. 8. s. XII. Visiones Elizabeth Sconaug.; Ur-sini vita S. Leodegarii; \*Versus contra Octavianum anti-

papam. (copirt)

geschrieben. Epistolae S. Bernardi Clarevall. (314); Hildeberti Cenom. epistolae (85); Eiusdem carmina; Vita Bernardi in 5 Büchern (benust); bann bie Wunder. Bon anderer Sand nachgetragen: Epistola Innocentii papae ad Philippum regem Franc. (13. Kal. Iun. pontif. 1.); Epistola Balduini imp. über die Einnahme von Constantinop. ad Godefridum prepos. S. Amati in Duaco a. 1206. Septembri, über dieselbe. (gebruckt bei Martene)

#### 17. Sandschriften in Cambrai.

\*55. s. XI. Calendarium. (benutt)

\*165. 219. 191. 750. 734. Necrologia (alle benutt); 189. und 190. sind Copien s. XIV. von 191. mit späteren Zussätzen. 1039 ist Copie s. XIV. ex. von 219. 218. Necrologium S. Mariae Cam., s. XII—XIV. enthält nur Namen ohne historische Bemerkungen.

\*309. s. X. Evangelia. Sinten Nomina malefactorum qui

ecclesias succenderunt. (abgeschrieben)

- \*386. mbr. 8. s. XII. am Ende ein Gedicht auf Lüttich s. XII. (abgeschrieben)
- \*437. mbr. fol. s. XII. Angelomus in Reg. mitten barin 3 Briefe Friedrich I. (abgeschrieben) und das Gedicht: Flete perhorrete etc.
- \*463. s. XII. in. vorn Briefe Calixts und Beinrichs V. (abgeschrieben)
- 466. mbr. 8. s. XII. Vita et miracula S. Servatii.
- \*467. s. XII. born Proverbia Wipponis.
- 490. fol. a. 1425. Petri de Alliaco tractatus et sermones. Darunter noch zu benuzen: epistola ad pseudopastores de

scismate ecclesie; epistola Leviathan ad pseudoprelatos; collatio coram Benedicto XIII. pro suadenda unione ecclesie, ex parte regis Francie; item, ex parte regis Romanorum.

495. mbr. fol. s. XIV. in. Bernardi epistolae.

496. mbr. fol. s. XIV. auf Italienisches Pergament geschrieben, in Avignon einem papstlichen Schreiber für 8 Fl. abgekauft. Iohannis XXII. epistolae. Es sind 460; barunter viele an die Könige von Armenien, von Sicilien, von Cypern. Deutschland gehen nur folgende an: fol. 137. Frederico duci Austriae in regem Rom. electo. f. 137. In eundem modum Ludovico duci Bavarie. f. 137. Eisdem nunciis. f. 138. Ludovico in r. R. electo f. 138. Frederico in r. R. el. f. 139. Eidem. f. 140. Consulidus civ. Ludecensis. Alle ohne Datum. (noch zu benußen)

504. Homiliae; Vita S. Vedasti.

511. s. X. Lectionarius, ganz mit Gold auf Purpur geschrieben, die Ueberschriften Silber.

541. mbr. 4. s. X. ex. Severi vita S. Martini.

558. s. X. Cresconii collectio canonum.

559. s. XI. Canones.

576. s. X. Lex Salica. (unvollständig; die Handschrift war gerade nach Paris geschickt.)

\*618. s. XI. auf ben beiben Deckeln zwei Fragmente von einer Karolingischen und einer Ottonischen Raiserurkunde. (abgeschr.)

619. mbr. fol. s. VIII. ex. Canones Hibernici (bes Concils von 684. vgl. Dachery spicil. I, 492. Martene thes. nov. IV, 1.) schließt: qui dicunt mihi euge euge. Expl. liber canonum, quem domnus Albericus episcopus urbis Camaracinsium et Adrabatinsium fieri rogavit Deo gratias Amen. Albrich war Bischof 763 bis um 790. Die Schrift sollte man eher ins IX. Jahrh. segen; ste hat ganz ben Charakter ber meisten leges Salicae und ber Markulfischen Formeln in Leiden, auch dieselben Initialen. Die Wörter noch ziemlich zusam= men; A schon ganz gewöhnlich. Mitten in bem Werke, in dem Capitel de bonis non recipiendis, kommt folgende Stelle vor, die einzige nichtlateinische in der ganzen Bandschrift. (Leglat meint, es seh bas Celtische, bas man vor bem Romanischen sprach; "benn si ces phrases sont de l'Irlandais, on ne conçoit pas pourquoi Alb. l'aurait conservé dans une allocution destinée aux peuples Français.) In nomine Dei summi. Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, ct tollet crucem suam et sequatur me . insce inso asber arfeda ihū fricach noein dince ne. ludo me arenindur be analchi ood. ocu sapetthu 7 ocus aratinola. soalchi. ocus arenairema. futhu. ocus airde cruche archrist ceinbes ichomus coirp ocus anme aires exhethar sclictu arfedot indag nimrathib isaireasber. Si quis vult post me venire, abneget semetipsum et tollet crucem suam ocuisticsath achruich. et sequatur me ocuisuum sichethre isecar ndiltuth dunn. sanissin mani cornetsam de artolaib ocuis mafristossam de arpethib issiticsal archruche duun furnn. maar foim am ammmt(?). ocus martri ocus coicrath archrust amcul assindbér alaile et no crux cippe a cruciatu dicitur, et duobus modis crucem Domini bailamus, cum aut per abstinentiam carnem efficiamus aut per conpassionem proximi necessitatem illius nostram esse putamus. Qui enim dolorem exibet in aliena necessitate, crucem portat in mente ocus arbeir daniu ind apostol slete cum sientibus g. c. g. si patiatur unum m. c. o. membra airisse abees mabeth. nagalas becfor corp duini magorith loch cit mechuis nui nelaim nuin emeraib fogeir anggalar inuile corp issamlith iscomadas duun chanisin fogera cach nern oire nundem membur uili dudeanach cessuth ocus na cular bess fairech omnes sam amail assind. beir ap quis scandalizatur et ego non uror? quis infirmatur et ego non infirmor? nifil huidea aut rubert ind. noeb. apostol. inso ombub ade sence bacalar događar caich bafrithor gondofrithor gon chaich balobredo lobre chahic issamlith hiscomadas ducach omonni aure coicsa fricach inceseth ocus incedomme tu ocus in aelobri adciam isnaib inscib scoeulis indaecni ascenel cruche, adrimther incoicsath filus trechenelae martredaneu adrimiter arcruich duduiniu madesgre baan martre ocus glas martre ocus derc martre issi inbañ martre duduiniu. in tain scaras ardea fricach reet caciscertice sa aini naliaibir noco issi indglas martredo intum scaras friathola leolces sas saithor ippennit ocus aithrigi issi inderc martredo foditu chruche ocus diorcne archrist amculton dech omnuch uir dundaib abstolaib oc ingrimmim in nacloen ocuis oc force tul recto dee congaibetar innatrech enel martre so issnib colnidib tuthegot duguthrigiscarde friatola ceste saithu tuesmot asuil maini ocuis ilaubuir archrist silus daneu trecenele martre attalogmara leder aranetat hami fochrici manos comalnna mar. castitas in iuventute. continentia in habundantia. De muneribus pervertentibus etc.

•624. s. VIII. Gregorius Turonensis.

631. geschr. a. 981. Eusebii historia ecclesiastica.

633. mbr. fol. s. IX. ex. Glossarium Ansileubi, in Lango-Archiv m. VIII. Band. 28 barbischer Schrift, in brei Columnen, beginnt mit malus; Anfang und Ende fehlt.

699. ch. s. XVI. Angelus de Curibus Sabinus de vastatione urbis Leodiensis. (Martene IV, 1379 aus einer andern Handschrift) mit der Vorrede und den Argumenten des Matthias Herbenus. (Lettere werden hier ausdrücklich dem Herbenus beigelegt, nicht dem Pasquier de Bieeses, wie bei Martene; auch ist hier das Argument des vierten Buchs, das bei Martene sehlt.)

710. mbr. 4. s. XII. Roberti historia Hierosolym.; Historia Apollonii Tyrii; Proverbia Senecae; Sebichte, barunter: "Nuper eram locuples etc. unb "Plurima cum soleant

mores evertere etc. von Hilbebert.

\*711. s. X. in. Gesta regum Francorum.

715. mbr. s. XI. ex. Vita Gregorii papae; Translatio S. Nycholai; Papstverzeichniß mit den Jahren bis Paschalis II, fortgesetzt bis auf Eugenius qui et Bernardus.

717. mbr. s. XIII. am Ende von andrer Hand s. XIII. Vita b. Elizabeth lantgravie Thur. "Guda virgo religiosa — aliqua de multis fecimus conscribi, in 4 Abtheilungen; danu Miracula b. Elizab. in quatuor ord. distincta "In partibus Saxonie cenobio quod Amelungelbornensis dicitur etc. Das Ende verloren; nur noch die ersten 22 Capitel.

733. mbr. 4. s. X. in. ober IX. ex. Gregorii Turon. passio S. Iuliani; Vita S. Martini; Pauca de libro miraculorum edita a b. Gregorio Turonensi.

766. mbr. 4. s. XII. ex. ober XIII. in. Rodulfi vita Lietberti episcopi (Acta SS 23. Iun). — In dem Necrologium S. Sepulchri Cameracensis s. XII. steht: 2. Non. Iulii obiit Rodulsus noster monachus et sacerdos, qui domni et p. n. Lietberti C. e. p. vitam.....conscripsit. Also ist der Verf. nicht der bekannte Abt von St. Arond, wie gewöhnlich angenommen wird.

767. mbr. fol. s. XI. Vitae SS., barunter Leodegarii auct. Ursino; Lantberti "Cum cotidie aliorum explorari concertetur etc. "Igitur gloriosus martir Lantbertus etc. (alfo von Stephanus); Remacli; Remigii auct. Hincmaro; Miracula eiusdem "Caeterum cum funus bis recuperatione"; Amandi "Amandus ig. sanctissimus etc.; Autberti episcopi "Multos secularium glorie etc.; Miracula eiusdem "S. ac pretiosissimis etc. "Anno d. i. 1034. etc.; Vedasti "Post-

- quam deus et dominus noster s. s. amen." Miracula eiusdem "Sane quae nuper — benefitia."; Servatii "Rumor erat Hunos in Gallias — secula seculorum amen." (2 Seiten); Miracula S. Benedicti; Miracula S. Vindiciani Cameracensis episcopi (1½ Seite).
- 768. mbr. 4. s. XI. in. Vita S. Remigii auct. Hincmaro, mit beiben Borreben — secula seculorum amen". Miracula eiusdem "Anno felicissimae incarnationis (882) — recuperationis (10 Blatter); Vincentii cogn. Madelgarii; Ettonis; Evurtii; Maximini "Temp. illo cum pars Neustriae imperiales aulae probabiliter haberent iudices — seculorum amen." ohne Wunder; Marculfi "Eo ig. temp. quo gloriosus etc.; Brigidae; Genovefae "Ig. G. in Nemetodorensi part. nata quae septem ferme milibus — secula seculorum amen." (6 291.); Amandi "Amandus ig. s. atque r. Aquit. p. haud procul — infinita s. s. amen. ; Gaugerici Cam. ep. ad Gerardum Cameracensem episcopum "Cum olim, pater sanctissime, de vita etc. "Largiente Domino decursurus etc. "Beatus igitur vir Domini Gaug. etc. in brei Buchern; bom britten, ben Wundern bes Beiligen, ift nur ber Prolog geschrieben, bas Ende ber Seite leer gelaffen.

\*769. s. XIV. Vita S. Bernardi.

842. 4. s. X. Ciceronis Tusculanae quaestiones.

•863. mbr. 4. s. XII. ex. Eusebius, Hieronymus, Prosper, Sigebertus.

886. s. VIII. Isidorus de naturis temporum.

\*995. 996. s. XIV. Repertorium chartarum ecclesiae Cameracensis, bloß der Inhalt angegeben.

1028. ch. 4. s. XV. Monumenta capituli Cameracensis, enthält 1 Urfunde Richards und 2 Karls IV. (noch zu benuten)

- 1029. mbr. 8. s. XIII. Privilegia ecclesiae Cameracensis, enthält u. a. 19 Kaiserurkunden, meist ungebruckt. Sie sind voller Fehler, aber noch zu benutzen für die, beren Originale sich im Archiv bes Doms und der Stadt nicht mehr finden sollten.
- .... (noch ohne Nummer) mbr. 4. s. XV. Cartulaire, an einer sehr langen Rette enthält, gegen 20 Urfunden Richards, Rudolfs, Karls IV. und Wenzels. (noch zu benuten)

## 18. Handschriften in Balenciennes.

Alle einst S. Amandi Elnonensis.

B. 1. 41. mbr. fol. s. XII. Augustinus de civitate Dei. Inc. libellus Hildeberti Cinom. episcopi de naturis lapidum "Gemmis a gummis nomen posuere priores etc. "Evax rex etc. (cf. Hist. litt. XI. 394). Dahinter stehen noch mehrere technische Gebichte, ohne Ueberschrift, beginnend: "Ut potui levius, varios tibi frater ad usus, Descripsi flores,

adieci floribus artes Congrua sculpturis etc.

"Flores in varios qui vult mutare colores Causa scribendi, quos libri pagina poscit etc.

"Ex vitro si quis depingere vascula querit etc.

"O vos artifices qui sculpere vultis honeste Vitrum etc.

"Romani phialas auro caute variatas etc.

"Qui cupit egregios lapides irrumpere ferro etc.

"Scripturam pulchram si quis sibi scribere querit ex auro etc.

"Sculpturas eboris auri petala decorabis etc.

"Si vis splendentem gemmis inferre nitorem etc.

"Si quaeris viridi scriptam colore notari etc. "Cristallum tali facile valet arte secari etc.

"Quisquis vult solido lapides irrumpere ferro etc.

"Sic ex Romano poteris componere vitro.... lapillos etc. "Sic facile similem poteris servare colorem Auripigmenti etc. "Si velut auratum etc. (Rupfer vergolben)

B. 4. 98. mbr. 4. s. XIII. Epistolae Stephani Tornacensis episcopi (216). Dahinter ein Briefsteller "Ad plenam scientiam dictaminum habendam etc. enthalt nach einer kurzen Anweisung viele Briefmuster, theils gemachte theils wirkliche, unter benen mehrere Briefe von und an Papft Innocens u. a. boch kein einziger auf Deutschland bezüglicher.

B. 5. 11. mbr. 8. s. X. Lactantius de opificio corporis humani. — Dann von anderer Hand s. X. in. oder IX. ex. (es ift oft gar keine Worttrennung) Disciplina musica. Die erfte Seite ift leer, auf ber zweiten fteht in rothen Uncialen: Quisquis hoc legerit, magno cum iure patratu Noverit auctores hic fore persalabres. Fons hic Grecorum Phytagoras musicus adest, Necne Latinorum continet ora patrum. AURE tuus legi compsi scripsique LIANus,

Pastor BERNARDE munus hoc exiguum, unb ganz unten: Vale decus patriae". Das Werf beginnt: "Inc. praef. musicae disciplinae. Cristianorum nobilissimo, nobilium virorum etc. wie Martene ampl. coll. I, 123. aus dieser Sandschrift gedruckt hat. (Egl. Hist. litt. V, 98.) Mitten in dem Werke ift eine Stelle, woraus man fieht, wer der Bernard war, bem es gewidmet ift: Extitere nonnulli cantores, qui quasdam esse antiphonas, quae nullae earum regulae possent aptari, asseruerunt. Unde pius augustus avus vester Carolus paterque iussit, quorum hic vocabula orbis quattuor augere subter tenentur inserta: ANANNO. NOEANE NONAN-NOEANE. NOEANE. Et quia gloriebantur Greci, suo se ingenio octo indeptos esse tonos, maluit ille duodenarium adimplere numerum. Tunc demum Greci, possent ut nobis esse communes et eorum habere contubernium philosophia cam Latinorum, et ne forte inferiores invenirentur gradu, itidem quattuor ediderunt tonos, quorum hic prescribere censui litteraturam NENOTENEANO NOEANO ANNO ANNES. Oui tamen toni modernis temporibus inventi, tam Latinorum quam Grecorum, licet litteraturam inequalem habeant, tamen semper ad priores octo earum revertitur modulatio, und furz nachher: Ceterum nomina quae ipsis inscribuntur tonis, ut est in primo tono NIS, NON, AN, NOEANE, et cetera, quendam interrogavi Grecum, in Latina quid interpretarentur lingua? Respondit, se nihil interpretari, sed esse apud eos letantis adverbia, quantoque maior est vocis concentus, eo plures inscribuntur sillabae. — Das Werf ift nicht lang, und berbiente fehr, bekannt gemacht zu werden. B. 5. 15. mbr. 8. s. IX. in einem Einbande von behaartem Buffelleber, ohne Solz, mit einer Kante von gestepptem rothen Leber; biefer Einband ftammt aber erft aus bem 14. Jahrhundert. Gregorii Nazianzeni libri VIII. von Einer Hand, die auf f. 5'. bes Quaternio schließt. von anderer Hand s. IX. ex. das Gebicht Cantica virginis Eulaliae etc. Darunter von anderer Sand s. IX. ex. ein gereimtes theologisches Gebicht "Dominus celi rex et conditor, Maris et terrae fomes et auctor — fer gaudium tibi servientibus." nicht lang. f. 6 — 8. von anderer Sand s. IX. ex. die beiden Gedichte Buona pulcella und \*Einan Kuning weiz ih, bas berühmte Ludwige= lied; beibe von einer und berselben Hand in Einem Zuge und mit Einer Dinte. Sie schließt auf f. 8. in der vier= ten Reihe von oben. Darunter von einer ganz andern Hand s. IX. ex. ein Gedicht: "Vis sidei tanta est que germine prodit amoris — ut carae fratri, sint mea verba tibi." furz, voll inniger Liebe zu einem Freunde, den der Dichter nicht nennt.

- B. 5. 16. mbr. 4. s. XI. Angelsächstsche Schrift. Alcuinus de trinitate (ber Brief an Karl ift benutt); De ratione animae (bavor ber Brief an Frebegis).
- B. 5. 22. mbr. 4. s. X. Alcuinus in Iohannem (bavor die Briefe von und an Shysla und Rictrude verglichen).
- B. 5. 39. 49. 50. B. 6. 81. N. 2. 13. und noch viele andere Panbschriften enthalten auf ben innern Schutblattern Fragmente sec. XII. einer Art Nefrologium von Einon, theils in Bersen, theils in Prosa; eingetheilt in Tiel, mit großen Buchstaben überschrieben, z. B. Titulus sanctae sanctique Faronis episcopi et conf. Anima eius cum omnium fidelium defunctorum animabus requiescat in pace amen. Orate pro nostris Landrico, Iohanne, Hugone abbatibus. Alveredo, Hugone, Wibaudo, G. R. B. R. A. ceterisque defunctis nostris, quorum nomina sunt in libro vitae. Titulus S. Laurentii Aurelian. Anima eius et anime omnium fidelium defunctorum requiescant in pace. amen. Oravimus pro vestris. orate pro nostris. Tit. S. Richarii Pontivorum patroni. Si redimi possit lacrimis pater Elnoniensis, Innumeras daret en lacrimas grex Richariensis. Has sed linquentes, rectaque via gradientes, Insimul oremus, et consona voce rogemus, Dextra Dei quod donet ei sedem requiei amen. Que petitis vestris, rogitamus solvere nostris; Odoni, Leotardo, Galtero ceterisque aliis; et Ragnemudi (von anderer Hand)..... Titulus S. Audomari. Summi dona boni fratri donentur Huchoni, Et requiem det ei gratia magna Dei. Die Gedichte in biesen Fragmenten beziehen fich meift auf ben Abt Hugo von St. Amand.
- B. 5. 54. mbr. 4. s. X. (auf bem Deckel 3 Blatter s. XI. von einer Handschrift ber Georgica. In einigen andern Handschriften sinden sich auch noch Stücke dieser selben Handschrift Birgils, auch einige Fragmente der Metamorsphosen mit Glossen, s. XI.) Epistola Nicolai papae ad Michaelem imp.; Vita S. Lannomari "David propheta

- cum etc. "Postquam gens Francorum Gallias per infinita secula seculorum amen."
- B. 5. 66. mbr. 4. s. X. Beda de natura rerum; de temporibus; Kalendarium et martyrologium. Darin Historisches, alles von Einer Hand, nur:

5. Kal. Febr. 813. Karolus imperator obiit.

10. Kal. Oct. obitus Milonis anno Domini 872.

8. Kal. Oct. ordinatio Huchaldi in sacerdotem a. Domini 880.

3. Id. Nov. obitus Hunbaldi (so) anno Domini 878.

5. Kal. Dec. obitus Humfridi anno Domini 900. feria 5. Non. Dec. obitus Hungeri anno 869.

18. Kal. Ian. obitus Grimarae anno Domini 868.

- Dann de natura rerum, worin die Chronif de sex aet. mundi. An den Rand hat eine Hand sec. XII. geschrieben die Nomina episcoporum Virmandensium, Noviomensium, Tornacensium.
- B. 6. 81. mbr. 8. s. XII. ex. Alcuinus super ecclesiastem; bavor der Brief an Onias, Candidus, Nathanael.
- B...... mbr. fol. "Grossé l'an 1462 et par commandement et ordonnance du tres hault tres excellent et tres puissant prince Philippe duc de Bourgogne et de Brabant", von Einer Sand, enthält : ein Fragment eines theologischen Tractats; zwei Predigten über bie Paffion, gehalten in Baris von maistre Jehan Jarson chancellier de Nostre Dame à Paris, bavor eine Miniatur, ihn auf ber Kangel vorstellend; 3 Predigten, von bemselben gehalten in Brügge, beginnend ebenfalls mit einer Miniatur, wo er vor bem Gofe predigt, überschrieben Cy commencent les admonitions tirans aux choses internelles et parle de internelle conversation, also ganz bie Ueberschrift des zweiten Buchs ber Diese 3 Predigten stimmen auch Imitatio Iesu Christi. ganz genau mit B. II, I, III. ber Imitation überein, nur bag lettere ausführlicher ift. Es scheint banach, bag fie der erfte Entwurf bes Werks find, ben ber Verfaffer spater Lateinisch überarbeitet hat. Herr Onesime Leron wird fie herausgeben.

D. 4. 10. mbr. fol. s. XIV. Marinus Sanutus de expeditione in Terram Sanctam, wichtig für Friedrichs II. Kreuzzug.

F. 2. 24. mbr. 4. s. X. Platonis Timaeus, translatus a Calcidio; Calcidii commentum; Servati Lupi de tribus quaestionibus liber inc. fel. "Quae nobis utilia iudicamus — prodesse devotionem." (geschrieben 840); Lupi epist. ad Hincmarum de praedestinatione "Scrutanti

mihi etc. (ganz und gar theologisch; 2 Seiten); \*ad domnum regem de praedestinatione (ist benutt); Collectaneum Servati Lupi de tribus quaestionibus "Multis lauda-

biliter studiosis etc. Ende fehlt.

F. 3. 2. mbr. 4. s. X. Priscianus. Disputatio Karoli et Albini de rethorica (am Ende die Berse "O quos est aelas juvenes quibus apte legendi — in orbe tuum" unb "Me lege qui veterum — portat ab orbe suo.") Ars architectonica "De artis arch. peritia multa oratione Vitruvius, Polio aliique auctores scientissime scripsere etc. 30 Capitel, das lette de multis diversis, soliefit: et inde sarcies. Explicit. doron. G. L. palmum." Podismus "Mensurarum genera sunt tria etc. eine Anweisung zur Planimetrie, mit Figuren. De forma siderum cum subscriptionibus eorum, Anfang und Enbe fehlt. Commentum musicae artis ex opusculis Bedae excerptum et a venerabili abbate Hogero elaboratum "Sicut vocis articulatae etc. mit ben ältesten Notenzeichen und ihrer Erklarung, auch Uebungeftude zum Singen mit untergesetem Tert. Scola Enchiriadis de musica. Die Handschrift ift für die Ge= schichte ber Musik sehr wichtig.

K. 2. 19. chart. s. XV. am Enbe Lupoldus de Bebenberg de zelo proprie religionis veterum Germanorum princi-

pum ad Rudolfum ducem Saxoniae, nur 2 Blätter.

N. 2. 10. mbr. fol. s. XIV. Lotharii, postea Innocentii III, liber de debilitate conditionis humanae; Gaufridus Anglicus ad imperatorem pro liberatione regis Ricardi (abgeschrieben); Galfridus Vinesalfus de artificio loquendi ad papam Innocentium (gebruckt von Levser hist. poet. med. aevi enthält als exempla viele Gedichte auf König Richard und Innocenz III; einmal helßt es: Potatrix Anglia, textrix Flandria, iactatrix Normannia; schließt mit dem fleinen Gedichte von 18 Versen an König Wilheim: "Quem pape soripsi, munus speciale libelli — Crescere non poteris, quantum de iure mereris".); Parvum doctrinale, seu parabolae prophetie "Doctrinam teneris tradere mentibus Fert ardens animus; da mihi vim Deus etc. in verschiedenen Meteren, moralisch; schließt Inservit stolidis qui sibi vite fuit".

N. 2. 12. mbr. 4. s. XI. Ciceronis Topica; Boetii comm. in Topica Ciceronis; Apuleii periermenia; Boetii opera rethorica. Mitten in der Handschrift hat eine schöne Hand s. XII. in. auf einem leeren Raum eine Erzählung über die

Stiftung bes Mosters Hasnon und die Zwistigkeiten mit St. Amand gesetzt: "Comes Balduinus ex relicta Herimanni— et ille laudavit factum", die Martene thes. III. 794. hieraus sehr treu abgedruckt hat.

N. 2. 13. mbr. 4. Glossae in Prudentium s. X. Donatus

s. XI. Institutiones Prisciani.

N. 2. 15. mbr. 4. s. XI. Horatius. (sehr schone Handschrift)

N. 3. 33. Virgilius cum glossis, eine alte Handschrift, konnte ich in Abwesenheit des Bibliothekars nicht sehen.

N. 3. 38. mbr. 8. s. XI. ex. Horatius.

N. 6. 3. mbr. 8. s. XI. Iuvenalis et Persius.

N. 8. 1. Milonis opera; Hucbaldi carmina ad Carolum Calvum (Sanderus n. 241.) fonnte ich nicht sehen.

- S. 1. 24. mbr. fol. s. XII. u. XIII. unter antern: Miraculum de visione animarum et de duobus ducibus inter se altercantibus; Miracula S. Iacobi apostoli; *Turpini* hist. Karoli Magni (s. XIII); *Vita Bernardi* abb. Claraev. auctore Alano ad Petrum abb. Claraev.
- S. 1. 25. mbr. 4. s. XII. ein codex rescriptus; ber ursprüngliche Text waren Gedichte s. XI. in Hexametern, davon
  einer so endet: insani Martis amore, mit vielen Glossen.
  Vita S. Humberti "Temporibus Hildrici qui inter Francigenas secula seculorum amen." Epistola Petri Damiani ad papam Alexandrum "Sicut ad patremfamilias
  quaelibet domesticae sac. iact. etc. über die Simonie.

T. 3. 27. Martinus Polonus — 1323.

T. 4. 16. mbr. 4. s. X. Anfang fehlt. Epitome phenomenon. Beda de temporibus; de natura rerum; Kalendarium, noch etwas älter als bas obige; barin Bemerkungen von mehreren Gänden; Historisches nur:

5. Kal. Febr. obitus Karoli magni imp.

3. Kal. Febr. obitus Ratheri mon.

15. Kal. Mart. obitus Helmeradi abb.

17. Kal. Aug. sancti Bertini corpus transfertur et conditur anno Domini 846.

\*Cycli paschales von 532 — 1082. fortgesetzt von einer Sand s. XII. bis 1367. mit Annalen am Rande (Mon. SS. V. p. 11).

Nomina abb. Elnonensium. Dann von Einer Hand sec. XI:

Beda de numero; de tempore; unb

Inc. cronica ab anno i. D. 686. ab initio vero mundi a. 4770. "Iustinianus minor imp. filius Constantini regnavit

- annos 10. 1. Hic constituit pacem etc. ganz wörtlich wie Bebas Chronif bis zu beren Schluß, nur jeder Kaiser in Absațe getheilt, die numerirt sind 1. 2. 3. u. s. w. Es schließt: tanto patri honore recondidit. Romanae ecclesiae post Gregorium item alius Gregorius successit in episcopatu. Hucusque Beda presditer chronica sua perducit, cui nos ita (so) sudicimus "Pippinus dux Francorum silius Ansgisi etc. die Ann. Laurissenses minores, nur ohne die Jahre Christi, und so daß die Worte Karolus regnavit a. 27, und dann Carlom. cum fratre P. r. a. 7. und Pippinus cum iam p. a. 7 r. r. p. h. a. 20 und Karlus cum C. fr. r. a. 3. als Ueberschriften roth geschrieben sind, und von ihnen sedesmal an wieder 1. 2. 3. u. s. w. gezählt wird.
- T. 4. 17. mbr. 4. s. X. Paradisus Smaragdi, de conver-Auf der innern Seite des sehr alten sione SS. Patrum. Einbandes ist ein Blatt von einer Schrift sec. X. ex. mit tironischen Noten gemischt, in Romanischer Sprache, von großem Interesse für die Geschichte ber Französischen Sprache. Es verbiente genau im Facsimile bekannt gemacht zu wer= ben. Stellen baraus: mult laboret emult penet. ez (?) grant iholt et eret multlas. vo edresore seneheue qb umbroli fesistre ( pauser sipodist..... un uerme q percussist celedre sost qcil.... cel\_edre dunt cil.... e yoz dolyreie d z z h v s perduterent a ..... delir. e rola d d comburir...... .... e sis penteiet de .... de delperil quant il ..... els metereiet ... chi silfot ... faire lodet et allofist dunt ore aveire ..... quant oi commuest ne aret niuls male male .... q li pirets preiestli q deest etc.
- T. 4. 25. mbr. fol. s. XIII. Miracula S. Rictrudis "Imperatoribus Clothario pro hoc facto glorificaverunt cui e. h. c. q. i. i. s. s. a." Passio S. Dionisii. Vita b. Elizabeth "Vitam et mirac. b. E. filiae regis Hungarie, Th. lantgravie tractaturus etc. "Beata ig. E. filia r. H. in palatio et in purpura nobiliter educata etc. secula seculorum amen." 10 Blätter ohne Eintheilung in Bücher. Andreae Marchianensis chronicon Francorum, schließt 1226 mit Obiit Ansellus Laudunensis episcopus. (sehr schöne Handschrift)
- •T. 6. 9. mbr. 4. s. XI. Vita S. Amandi.
- U. 3. 27. mbr. 4. s. X. Orosius. (schone Handschrift)

Außer biesen führt Sanderus noch folgende Ganbschriften an, bie ich aber nicht habe entdeden können:

Sand. n. 85. Isidori chronicon, geschrieben 870. (steht auch nicht in dem 1817 geschriebenen Katalog der Bibliothek).

Sand. n. 207. Translatio S. Benedicti; Chronicon S. Petri Blandiniensis; Fundatio monasterii Hasnoniensis; Carmina. (ist vielleicht unter benen, bie ich nicht sehen konnte)

Sand. n. 209. Eusebii et Hieronymi chronicon (steht nicht im Ratalog, aber boch bei Hänel)

Sand. n. 210. Hugonis chronicon, cum annotationibus monachi Elnonensis.

Sand. n. 219. Gilonis hist. Hierosolimitana; Hildeberti versus de nummo u. a.; Versus de morte comitis Flandrensis; ad Romam de descensu sui; de vanitate mundi; de Mahumetho. Diese Handschrift ist jett in Paris nach Angabe ber Hist. litt. und Beauchantres in seiner Ausgabe Histeberts.

Sand. n. 239. Boetius de consol. philos.; Hughaldus de laude calvorum; geschrieben um 889.

### 19. Handschriften zu Berbun.

\*3. mbr. fol. mai. (S. Vitoni) bem größten Theile nach s. XIII. ex.

Bl. 1. s. XV. enthält auf der ersten Seite ein Kalendarium, jest von neuer Band beschrieben, auf der 2ten Cyceln

von 1-135, ben folgenden als Anfang vorgefett.

Bl. 2—4. Cheeln von 136—1047, von einer Hand s. XII. Bl. 5. ff. sind von der frühern Hand mit Cheeln bis 1956 und historischen Noten bis 1461 beschrieben. Dann folgen 2 leere Blätter und 1 Blib. Erst die folgenden Blätter sind paginirt. Sie enthalten

f. 1'. Legendae Sanctorum, für die einzelnen Festtage, ohne

historische Bebeutung.

f. 159—164. eine eingelegte Lage s. XII. Bertarii gesta epp. Virdun. und die erste Fortsetzung, bis f. 162; f. 162'—164. ein Consulverzeichnis.

f. 179. Die Vita S. Vitoni von Richarius; f. 183. die Miracula; f. 190. Translatio des Jahrs 1138; dann ein Sermo; f. 189. De dignitate istius loci ac reverentia,

rhetorische Erhebung des Klosters mit Angaben über die bort begrabenen Fürsten zc. erzählt auch nach der Vita Richarii,

daß R. Heinrich (III.) bort Monch geworben.

f. 193. Die Leben der ersten Bischöfe von Berbun, des Sanctinus, (vor der Translatio auf f. 195'. der Brief des hincmar an R. Karl über den heil. Dionys), des Magdalveus 2c. zulest des Firminus.

f. 230—239'. Vita S. Richarii abbatis S. Vitoni.

- f. 248. Laurentii de Leodio gesta epp. Virdun. mit ber Fortsehung. Zuleht 3 Blätter mit einem Sermo in festivitate S. Sanctini.
- 5. mbr. fol. mai. s. XIV. Vitae Sanctorum, ohne Interesse für uns.
- 17. mbr. fol. min. s. XI. inc. (S. Vitoni) Eusebii historia ecclesiastica. Am Ende von derselben Hand Berse, Epistaphien u. a. aus Römischen Kirchen; zulest Grabschriften auf 3 Päpste: Leo: "Huius apostolici etc. Berse, und dann: Sedit in episcopatu annos 21, mensem 1, dies 13. Depositus est 3. Idus. . . . et iterum translatus huc a beato papa Sergio 4. Kal. Iul. indictione 1.

Bonifacius: "Postquam mors etc. Hic requievit Bonefatius qui sedit menses 7, dies 32, depositus prid. Idus Nov. imperante domno Foca pp. aug. anno 6. in-

dict. 11.

Anderer Bonifacius: Sedis apostolicae etc. Sedit annos 3, dies 26, depositus in pace 16. Kal. Nov. Inper. procons. Lampadio et Oreste viris clarissimis. Dann folgt die Bemerfung: Quod de ordine huius catalogi restat, in libro Egesippi historiographi require. Dieses ist in der Bibliosthet jest nicht vorhanden.

18. mbr. s. XI. 4. (S. Vitoni) Ambrosius de fide.

Auf fol. 1. folgende Berfe :

Nectareos flores verbum patris redolentes Codice presenti lector mirare sacrati Ambrosii patris, turrim David ore tenentis Sterneris hic Arri, tu perfide mente Sabelli Istius gladio; confunditur omnis origo Vestra manu forti contraria necne tonanti; Hocque fides sancta clipeo manet inviolata. Quam manibus propriis scripsit devotio fratris Rothardi monachi miserabilis ac onerosi. Qui legis hec dic: Iste tuus sit Christe redemptor. Auf dem leeren Raum des vorletzten Blattes Urfunde des Theodericus comes de Merchorc. Actum apud Sanctum Naborem 6. Idus Maii episcopatus domni Alberti anno 3.

- 19. mbr. s. XI. 4. (S. Vitoni) Augustinus. Auf der ersten Seite gleichzeitig Brief der Monche S. Vitoni an den Clerus von Coln, in dem ste aussührliche Nachricht geben über die neulich (im 11. Jahrh.) Statt gehabte Translation einiger Reliquien des h. Pantaleon aus Commarceium (Commercy) in ihr Kloster.
- 21. mbr. s. XI. 4. (S. Vitoni) Coll. conciliorum. Die Canonen der Apostel, und Decrete der Bäpste bis Decreta Gregorii iunioris (17). Dann, was im Inhaltsverzeichnis nicht angegeben, noch: Indict. XII. regnante Arguasto eiusque silio Nicesoro Zacharias ter beatissimus papa in concilio ait. Non est silendum fratres quod in Germanie partibus ita divulgatum est etc. 37 Artisel; und Incipit decretum ad clerum in basilica beati Petri apostoli. "Regnante in perpetuum domino nostro etc. Auf dem letten bes. Blatte noch: De negligentia eucaristie.

24. mbr. s. XIV. 4. Necrologium S. Nicolai Vird. f. 119'. "Post mortem Othonis tercii imperatoris institutum fuit etc. die fabelhafte Notiz über die Entstehung der Churfürsten.

- 26. mbr. s. XI. 4. (S. Vitoni) Sententiae sanctorum patrum. Am E. eingeschrieben: Ur. papa Ph. Catalaodunensi ep. Andegavi 4. Idus Febr. und 3 besondern Blätter s. XI. XII. mit dem Briefe Alexanders an Aristoteles: "Semper memor tui etc.
- 33. mbr. s. IX. 8. (S. Vitoni) Alchuinus de Trinitate mit ber epistola ad Karolum, unb de anima an Eulalia.
- 34. mbr. s. XIV. 4. Necrologium eccl. cathedr. Virdun.
- \*35. mbr. 4. (S. Vitoni)
  - p. 1—17. s. XV. ex. Societas fratrum huius monasterii S. Vitoni Virdunensis.

Dann älter (s. XII. XIII.) Regula S. Benedicti und Martyrologium. Es folgt später, besonders paginirt, von derselben Hand wie der Ansang, eine Sammlung verschiedener historischer Notizen, bes. über das Kloster S. Vitoni. Zuerst: De miraculis beati Richardi abbatis huius loci; dann über die Feste, Eidesformeln, einzelne Urfunden; der Brief des Kaissers Lothar an den Bischof Heinrich von Verdun (abgeschrieben) p. 26. Virdunensis comitatus ita in circuitu habetur. (abgeschrieben)

p. 27. Nomina episcoporum Virdunensium ab incarnatione Domini anno nonagesimo 7. Et primo Sanctus Sanctinus bis Guillermus de Haracuria, von neuern Sanctu weiter fortgesest.

p. 30. Nomina abbatum huius ecclesie sancti Vitoni his XL. Guillermus cardinalis o. 6. Kal. Novemb. später fort-

gesett.

- p. 34. ff. ausführliches Netrologium, aber von einer und derselben hand redigirt. Der Schreiber dieser verschiedenen Aufzeichnungen ist ohne Zweisel berselbe, von dem die spätern Annalen in 3. herrühren. Deshalb war auch eine Benutung der Bischofs- und Abisverzeichnisse nicht nothig.
- \*36. mbr. 4. (f. 3. Iste liber est sancti Pauli Virduni. Si quis ei abstulerit anathema sit in perpetuum amen). Zwei zusammengebundene Handschriften.
  - Die erste s. XII. med. f. 1. Auszüge aus dem Laurentius de Leodio, über den Bischof Richerus und Richardus, am Ende von derselben Hand, aber mit anderer Dinte, ein eigensthümlicher Zusas. Hierauf f. 3. die Bemerkung: Anno incarnationis dominicae 1158. regnante Romanorum imperatore Frederico, presidente autem Coloniae Frederico archiepiscopo, scripta est cronica ista. (die vier letten Worte, wie es scheint, mit anderer Dinte)

f. 3'—5. furzes Leben Karls b. Gr. Regnante domino nostro Ihesu Christo in perpetuum. Anno incarnationis eius 713. qui est annus etc. — indictione septima."

f. 5'. Einhardi vita Karoli Magni; ohne Vorrebe; Ruotlant genannt, also bie erste Ausgabe.

f. 14. Sigebertus Gemblacensis cum cont. Anselmi — 1131.

f. 113'. von anderer Hand später eingeschrieben, Annalen von 908 — 1215. (abgeschrieben.)

f. 115. einige Berbuner Privaturkunben, spater eingetragen.

Die zweite Handschrift s. XIII:

- f. 116. Bertarii gesta epp. Virdun. mit der Fortsetzung; und nachdem f. 124. und 125. leer geblieben f. 126. das Werk des Laurentius de Leodio (hier unter dem Namen eines Johannes) ohne Fortsetzung, endigt f. 147.
- 38. mbr. s. XIV. 4. Necrologium S. Pauli Virdun.
- 47. Précis de l'histoire des evêques de Verdun --- 1400 et quelques evènemens remarquables, 5 pages; habe ich nicht gesehen.

- \*52. mbr. s. XIV. Chartulare cathedr. Virdun. und spatere Traditionen.
- 59. und 60. zwei Netrologien S. Agerici Virduni; das eine s. XI. XII. das zweite s. XIV. Jenes, obschon nur über die nächste Umgebung des Klosters sich erstreckend, ist interessant.
- 63. mbr. s. X. "Iste liber est sancti Pauli Virdun." Auf dem ersten Blatte: Iospertus incola huius urbis habebat in vadium duas partes alodii Gyraudi pro sexaginta quinque solidis et ipsam peccuniam ductus beneficiis abbatis Folcradi pro remedio animae suae dedit sancto P. cui etiam adidit alodium suum et domum in qua habitat si potest reservare et subtrahere necessitatibus suis. Hac racione nos concessimus sepulturam et orationes fratrum ipsi et uxori eius.
- 79. mbr. s. XII. 4. (S. Vitoni) Am Ende Guillermi u. a. Vita S. Bernardi, bricht im 2ten Buche unvollständig ab.
- 82. mbr. s. XII. 4. min. (S. Agerici) Auf den ersten beiden Blättern über den Frieden zwischen Paschalis und Heinrich 1112, dem von Baronius und vollständig in den Mon. Legg. II. mitgetheilten Texte ganz entsprechend.
- 83. mbr. s. XIII. Ordo ecclesiae sancti Pauli Vird. ord. Premonstr.
- 84. mbr. s. X. 8. (S. Vitoni) Herigeri vita sancti Ursmari; Vita S. Landelini metrica; Fortunati carmina; auf ber letten Seite s. XI. Versus cuiusdam ad Heinricum iuniorem imperatorem und Epytaphium Gerardi Flandrensis. (beide abgeschrieben)
- 86. mbr. s. XI. 4. min. Augustini opera varia. Auf der letten Seite Epitaphien der beiden Gregorius und Godofridus, ohne historischen Werth.
- 87. mbr. s. XI. 4. Boetii liber de arithmetica. Am Ende:
  Ex numeris librum quem conspicis esse peractum
  Carpe libens docilis; arithmetica fertur ubivis
  Ecce fuge rerum numeri quos concipis aptum
  Querunt ingenium, sed hebes non concipit istum.
  Laubaco scripsi lector. miserere Rothardi.
  - Es war früher angefangen: Hic opus ex numeris finem scripsisse videbis.
- 109. mbr. s. XII. 4. min. Vita S. Eligii und Alcuini vita S. Willibrordi mit der Vorrede.
- 134. mbr. s. X. ein Fragment. Auf ber Mitte ber erften

Seite fangt an: Excarpsum de canone catholicorum patrum vel penitentiae ad remedia animarum domni Echberti archiepiscopi Eburacae civitatis. "Institutio illa quae fiebat in diebus etc.

Gegen Ende: Edidit sanctus Bonifacius archiepiscopus. Quomodo possumus in uno anno 7 annorum peniten-

tiam poeniteri — confessores."

Dann noch: Haec est constitutio Bedan (so) famuli Dei quid sit emendatio contra peccata hominum. "Inprimis homo quomodo — munda me." Dann Gebete.

135. mbr. s. XI. 4. (S. Vitoni.) Vita S. Clementis. Am Ende:
Librum Clementis conscripsit dextera fratris
Rothardi; maneat quo Clemens dextera regnat
Summi gignentis mortalia cuncta regentis,
Ut sit post animal geniti patris ante tribunal
Vivens in vita qui vilis vixit in umbra.
Hoc Pater et Natus det ei quoque Spiritus Almus.

136. mbr. 4. aus verschiebener Beit.

Der Anfang s. XI. inc. Richardus do miraculis S. Vitoni, sehr schön und elegant geschrieben, die ersten Seiten roth und blau in Uncialen.

S. 35. andere Handschrift s. XII. Incipit relatio de translatione corporis beati Vitoni.

Später s. XII. XIII. anderes über ben h. Vitonus und die ersten Bischöfe von Verbun, ähnlich wie in Nr. 3.

p. 76. Vita S. Richardi abbatis.

148. Chronique de St. Paul de Verdun — 1575.

## 20. Handschriften zu S. Mihiel.

Chronica antiquitatum Belgicarum sub vitis Virdunensium pontificum per mag. Ricardum de Wasseburg. fol. s. XVII. XVIII. Lateinische Uebersehung des gedrucken Französischen Werkes.

Acta concilii Constanciensis. chart. s. XV. fol. "In nomine sancte et invidue Trinitatis. Amen. Hic liber continet ordinacionem statuta constitutionem decreta et alia acta et gesta in generali Constanciensi concilio etc.

Les anciens Rits de l'église de Remirement. 1754. fol.

Codex mbr. s. XI. fol. min. Die ersten 3 Quaternionen sehlen. In der Mitte des 6ten (jest 3ten): Domino Karolo regi glorioso Hincmarus — Remorum ep. "Mitto vodis sicut iussistis epistolam beati Gregorii etc. Es solgt diese: Gregorius Richardo regi Wisigothorum.

Codex mbr. fol. min. Bu Anfang Sermones s. IX. X. Gegen das Ende auf einem rescribirten Blatt von einer Hand s. XI. ex.: Incipit prologus Stephani episcopi Leodi(c) ensis in passione beati Lantberti martyris: "Domino patri Herimanno praesuli Stephanus etc. Cum cotidie etc. 1½ Seiten. Mit dem folgenden fol. beginnt eine andere Handschift s. X. XI. f.1'. Incipit vita et passio deati Lantberti episcopi Lect. 1. "Igitur gloriosus martyr Lantbertus et aeterno regi etc. — perennis gloriae et stolam iocunditatis aeternae (einiges radirt) schließt den 2ten Quat. Die Vorrede ist also später eingetragen, als beide Handschriften schon zusammengebunden waren.

Thomas de Capua summa dictaminis. mbr. s. XIV. 4. mai. fol. 1. Incipit summa dictaminis composita per magistrum Thomam de Capua cardinalem. Buerst die Rubricae, dann Distinctiones: "luste iudicate filii hominum etc. f. 5. Pars I. P. X. beginnt fol. 5. vom Ende, das britte vom Ende zerrissen, die lette Seite beschädigt. Die beiden letten rubrae sind: Testimoniales littere ad papam de cena et conversacione und Exordium super eodem.

Codex mbr. s. XI. 4. min. ein Solinus, an bessen Schluß auf leer gebliebenem Plaze von gleichzeitiger Sand: Ideo nos qui geste rei intersuimus, omnibus etc. quae conventio acta fuerit inter domnum Odilricum abbatem et R. comitem de castro quod erat imminens villae S. Michaelis etc. Am Schluß die Unterschriften. Acta apud Commerceiacum a. ab inc. 1106. ind. 13. (?)..... concurr. 6.

Alcuinus de fide trinitatis. s. IX. mbr. 8vo longiori. Der Anfang neu ergänzt.

# 21. Handschriften der Stadtbibliothek zu Met. 1

A. 1. fol. 2'. gleichzeitig eingetragen: Otto m. d. sancti Nicholai in carcere Tulliano diac. card. ap. sedis legatus dilectis in Christo.. primicerio decano et capitulo Meten. etc. Kirchliche Bestimmungen. Datum Virdun. a. D. 1229. indict. secunda. 9. Kal. Februarii.

A. 2. eine Bibel, jest in 3 Vol. gebunden. Am Schluß bes hiob auf leerer Seite: hee sunt domus sancti Pauli,

ein Verzeichniß ber Guter von einer Sand s. XIV.

A. 3. 4. ift Codex monasterii gloriose virginis Marie in Evertzclusen ordinis canonicorum regularium Treverensis dioces.

A. 15. f. 1. Curtis sancti Iuliani debet persolvere etc. S. A. VII. 998. wo es jevoch nicht vollständig abgeschrieben ist. (lette Zeile lies servicio für serveto) f. 1'. Si peccaverit

abbas etc. Rirchliche Regeln und Gesete.

A. 16. s. XI. XII. (S. Vincentii Mett.) fol. 1. Beichnungen: eine mit der Ueberschrift Predicator veritatis, unten 2 Schreiber; zwischen ihnen: Vita sine doctrina facit inutilem, doctrina sine moribus arrogantem. Lectionen. Auf dem letzten Blatte unten Verse:

Frater Gerbertus . solo cognomine dictus.

Hunc librum scripsit . ut patris iussio sancxit.

Omnipotens Dominus sibi reddat . propitiatus.

Istic Albricus . meriti virtute decanus.

Enituit maior prae cunctis . auxiliator.

Ipse volumen idem decorans . perduxit ad unguem.

Tedricus pariter adiutor constitit alter.

Nam partem scripsit . et eodem carmine compsit.

Gratia celestis . mercedem ponat et istis.

Hic quicumque legis . ne dicere queso graveris.

Vivant actores . pereant per tempora fures.

Tum si quid scripto viciatum . comperis illò.

Abicito fumum . fac et clarescere verum.

Certa tibi sit spes . tua numquam praemia perdes.

1) A — D. sind solio; E. klein solio ober groß Quart; F. klein 4. ober 8vo; G. 8vo; H. 12mo und soustige kleine Formate. Der systematische Catalog zählt auch nach seiner Ordnung; diese Rummern sind aber in den Handschriften nicht notirt.

Eine neuere Sand setzte noch 2 Verse hinzu, und eine britte bieselben wenig verändert.

Auf der Rückseite eine carta ordis torrarum, die ich copirt habe. A. 20. Am Einbande eine Urk. vom Pabst Martinus, anno

pontif. 1.

- B. 3. (f. 2. am Anfang: Liber sancti Arnulfi Mettensis urbis episcopi. Auferenti sit anathema.) f. 1. In Christi nomine incipit revelatio aecclesiae sancti Michaelis archangeli in monte qui dicitur Tumba in partibus occidentis positi sub Childeberto Francorum rege facta et Autberto venerabili episcopo manifestata, quae in illis partibus 17. Kal. Novembris (so) sollempniter celebratur et colitur. Postquam gens Francorum Christi gratia etc.— credens profitetur." s. XI. (Mabillon Acta III, 1. p. 85.) f. 1'. Preceptori suo A. W. peccator fugere a facie arcus. Consideranti mihi studia etc. s. XI. ob. XII.
- B. 5. lettes Blatt: Stuck aus ber vita S. Remigii 1 s. X. XI. Postquam fidem Christi rex Hludowicus recepit, et baptismi gratiam per beatum Remigium cum omni gente Francorum consecutus est, plurimas possessiones Genebaldus autem nimio timore
- B. 10. Calendarium, necrologium, martyrologium eccl. S. Salvatoris Mett. s. XIV. XV. mit noch viel spätern Einstragungen. Auf ben ersten Blättern verschiedene Scheustungen, ebenfalls aus späterer Zeit.
- B. 11. 12. Missale etc. S. Arnulfi Mett. s. XIV. mit genauen Angaben über die Schreiber und einigen andern Notizen.
- B. 14. Augustinus in Mattheum. s. X. "A piae memoriae Deoderico episcopo sancto Vincentio sub vinculo anathematis votiva manu datus."
- B. 30. Am Schlusse die libri feudorum mit Commentar. s. XV. Zulezt die Constitutionen: Lotharius etc. Imperialem benivolentiam etc. 6. Nov. 1136; Conradus etc. Notum esse volumus quod nos ad reconciliandos illatum est. Dann: Quod testes sunt necessarii etc. Si quis Data 8. Ydus Augusti seliciter Deo gratias. Lotharius etc. Satis bene dispositum etc. Lotarius etc. Quoniam interdictum etc. 6. Kal. Sept. 1127. ind. 6.
- 1) A. VII. 994. ist recepit etc. (Genebaldus n. s. w. concumbens) zu lesen.

29 \*

B. 31. 32. s. XV. enthalten ebenfalls die libri feudorum und zwar B. 31. am Ende die 3 von Lothar, dann

Fredericus. Hac edictali lege in perpetuum etc.

(De allodiis. Ad hoc qui allodium etc.)

De publica feudi alienacione. Imperialem decet sollertiam etc.

(De divisione feudi): Que sint regalie etc.

Quot sunt testes etc. Imp. Henricus universo populo. Si vassallus etc. Data 6. Id. Aug.

De notis feudorum.

De constitucionibus pro libertate ecclesie etc. Ad decus et honorem etc.

Fridericus etc. Hac editali lege irritamus etc.

De conveniendis scolaribus. Fredericus etc. Habita etc. 1163. Nov.

Conradus. Notum esse volumus, quia nos ad etc. Diese Kaisergesehe alle gebruckt Mon. Legg. II.

B. 32. wie 31. mit Ausnahme ber 3 letten, die hier fehlen.

C. 25. s. XI. XII. Conciliorum collectio Anselmo dedicata. "Magnifico vigilantissimo pastori ac precellentissimo archipresuli Anselmo ego minima gregis ipsius ovicula et peculiaris quodammodo vernula pontificale decus et inenarrabile meritum votis sedulissim(is) precor. "Laudabilis providentiae vestrae — auctoritate subnixa." 12 Partes; sehr großes Volumen; enbet: — sive minores."

C. 39. Consuetudines feudorum. chart. s. XV. wie B. 32.

D. 7. als Vorsethlatt Fragmente von Weihungsformeln, s. X. halb durchgeschnitten; barunter B. ad fruges novas, B. ad omnia quae volueris, Ben. panis, Ben. aquae vel serri ad iudicium; die lette abgeschrieben.

\*D. 12. Sammlungen und Sachen verschiedenen Inhalts; s. IX. regelmäßige Quaternionen, anfangs B (A fehlt,) C etc. nachher I — VII, die folgenden nicht fignirt. Auf ein Glossar folgt ein Excerpt des Fredegar; der Schluß von

jenem, ber Anfang von biefem fehlt, bie Lage IX.

D. 60. chart. s. XV. Epistolae Bernhardi. Der erste: Satis et plus quam satis sustinui, dilectissime sili Roberte etc. Die 3 lesten: Ad Conradum regem Romanorum. Nec dulcius nec etc. Ad dominum papam pro Aurelianensi episcopo. Ad eundem pro eodem quando dictus Aurelianensis depositus est.

D. 68. Verschiedenes mit Bezug auf kirchliche Streitigkeiten bes 15. Jahrhunderts.

D. 70. Catalogus librorum bibl. abbatiae S. Clementis Mettensis 1718.

D. 74. s. XI. 4. mai. "liber S. Arnulfi." Iohannis diaconi vita Gregorii papae. Das erste Blatt ausgeschnitten, auch

am Schluß unbollftanbig.

Angebunden Ionas vita S. Iohannis, mit folgender Ueberfchrift: Anno tertio regni domni Clotarii regis ex iussu
ipsius principis. vel genitricis suae praecelsae domnae
Baltechildis reginae. cum ad urbem Cabillonensem.
noni mensis secunda ebdomada. (2 Buchstaben radirt)
Ionas abbas disciplinis beati Columbani eruditus. per
monasterium sancti Iohannis quod vocatur Reomaus preteriens. paucis diebus inibi pro labore itineris quievisset. evictis precibus domni Hunnae abbatis. fratrumque ipsius coenobii. ut quae per discipulos memorati
confessoris Christi vel posteros corum veraciter comperta erant conscriberet. tandem articulum scribendi.
ita convertit. Incipit praefatio.

Dann Vita Samsonis.

Incipit vita sanctae Walpurgis virg. quod est Kal. Mart. "Postquam Deo cara Anglorum natio per memorandi Gregorii pape apostolatum etc. — preconia digna efficiuntur per etc. 6 Blätter.

Noch einige andere unbedeutende vitae.

D. 75. Martyrologium, Regula S. Benedicti, Preces, Necrologium S. Arnulphi Mettensis. s. XIV. Das lette, ausführslich und von verschiebenen fortgeset, verdient nähere Be-

achtung.

E. 14. "liber S. Arnulphi." Orationes; am Schluß Cyceln 1064—1196 ohne Noten; bann allerlei chronologische Notizen. Auf dem vorletzen Blatte: Anno dominicae incarn. 1110. facta est in Lateranensi aecclesia synodus praesidente domino Pascale II<sup>o</sup> papa indict. 3. Nonas Marcii, udi haec capitula edita sunt. "Apostolorum canonibus statutum est etc. abgeschrieben.

Noch einige Auszüge aus Canonen über bas Verhältniß der

geiftlichen und weltlichen Gewalt.

Lette Seite am Ende andere Hand: Libri apud Sanctum Symphorianum qui apud nos non sunt. Darunter: Liber de constitutionibus principum qui ita incipit: Utilitatem populi nostri. — Historia Alperti. (Mon. Germ. SS. T. IV.)

- R. 19. s. XI. in ber Mitte: Incipit libellus de religione oblationum Dei directus Pipino regi Francorum. "Inclito caelestique gracia regio munere insigniter sublimato domno regi Pipino nobilissimo et per immensum a Deo conservandum coetus venerabilium praesulum et sequentis ordinis religiosorum sacerdotum apud Aquasgrani... iussu salutifero et ordine providentissimo piissimi et orthodoxi genitoris vestri domni nostri Ludowici caesaris eximii. ob honorem et decorem sanctae Dei aecclesiae procurandum. et quasdam dignitates aecclesiasticas magna ex parte collapsas et fuscatas ad pristinum statum nitoremque Domino opem ferente revocandas synodaliter congregatus aeternae beatitudinis optat felicitatem. igitur fidelissimi etc. 3 Bucher. (gebruckt bei Sirmond Concil. II, 597.) Dann bie Epistola Karoli imperatoris. (A. VII. 788.) Bon bem zu Anfang angezeigten Pane= giricon Heinrici ift teine Spur; bas lette ausgeschnittene Blatt wird es schwerlich enthalten haben. Es sollte nach Inhaltsverzeichniß nach der Expositio missae ftehen. Da folgt in ber Handschrift auf berselben Seite ohne alle Unterbrechung: Epistola Clementis papae, später bas oben erwähnte Werk, die beide im Index nicht angeführt werden.
- E. 25. auf der letzten Seite die Arch. VII. 1001. erwähnte Grabschrift auf Aribo.
- E. 29. mbr. s. X. XI. 4to. Canones poenitentiales. Incipit de utilitate paenitentiae etc. "Excepto baptismatis etc. Capitel. I. Buch 122. II. 117. III. 158. Anfang: Quod nulli sit ultima paenitentia etc. Agnovimus enim paenitentiam etc. Schluß: De epistola formata. Angebunden: Excerptio synodum. "Domine et sancte pater patrum. Si quis condemnet excerpentem sacerdotis." Explicit. Incipiunt capitula libri secundi. 204 gezählt, die folgenden nicht. Anfang: Haec sunt praecepta atque iudicia quae praecepit etc. endet befect: Alii
- dicunt caro ferarum cum aliis licita quae magis aurigi E. 32. Am Einbande Urf. Pabst Martine a. 1. (wie A. 20) E. 55. s. Arch. VII. 832.
- B. 90. mbr. fol. s. XII. Auf einen Istvor folgt: Ortus, vita et obitus Alexandri Magni regis Macedonum. "Aegypti sapientes sati genere etc. decubuit." Dann die Briefe an Aristoteles, an Dindimus etc. Am Schluß Berse:

Armipotentis Alexandri hic conscripta tenentur etc.

- E. 97. mbr. 4. s. X. XI. "Iste liber est sancti Stephani Metensis ecclesie." Sulpicius Severus vita S. Martini etc. sehr schöne, mit Gold, Aurpur und bunten Initialen auf milchweißem Pergamente geschriebene Handschrift.
- \*E. 99. mbr. 4. s. X. sehr schöne Handschrift mit breitem Bande, äußerst regelmäßiger und sehlerfreier Schrift, die rudras in großen Capitalen, zum Theil mit Gold auf blauem Grunde. "liber S. Arnulsi." Einhardi translatio S. Marcellini et Petri. 84 Blätter, mit Ausnahme der 1. und letzen Lage regelmäßige Duaternionen. Die hist. translationis geht bis in die Mitte der vorletzen Lage, dann ein Blatt frei, auf dessen erster Seite eine Zeichnung. Es solgt die vita metrica: Erat quidam exorcista etc. Eine spätere Hand hat auf den letzen 2½ leer gebliebenen Blättern die prosaische vita geschrieben.
- E. 100. Martyrologium, Regula S. Benedicti, Necrologium. mbr. s. XIII. Das leste von sehr verschiedenen Handen, reich. Eine ganz neue Hand zu Anfang: Monasterii S. Clement. Cong. SS. Vitoni et Hyae.
- F. 10. Auf einem ber ersten Blätter Iuramentum episcopi Mettensis und bes canonicus.
- F. 24. Liber sacramentorum. mbr. s. XI. schön. Zu Anfang Cheeln 1010 1051 ohne Noten.
- F. 32. s. IX. 4. min. "Liber sancti Arnulfi pontificis. Si quis illi abstulerit anathema sit." In der Mitte auf einer Rückeite Begrüßungen an den Kaiser; auf der folgenden eine Griechische Litanei. (A. VII. 1013.) Dann eine Canonensammlung, fängt an: Ex decretis Alexandri papae qui suit quintus post Petrum: "Alexander ep. etc. Gratia Dei fratres carissimi etc. iure temeritatis arguetur. Haec succincte quidem excerpsi ac passim pro qualitate negotii contexendo promiscueque conserendo ordine cum praepostero tum composito sed et sensim connexo ascivi quae plenius directo tramite servato ex Romanorum pontificum decretis in alio codicello examussim de multis modica deslorando collegi. Dann:

Reverentissimo Remorum archiepisc. Hincmaro Laudunensis ecclesiae minimus episcoporum Hincmarus debitam in Christo devotionem. "Fateor numquam me voluisse — sine praepotio britht unvollständig ab. Auf der



folgenden Seite eine Berechnung des Datums; dann Incipiunt oglogae de ordine Romano. Auf den letzten Seiten einiges Griechische mit Lat. Interlinearübersetzung und eine Scheibe, darum die Namen der Winde.

Asia.

Europa. Africa.

F. 76. 4. s. XI. "Liber S. Arnulfi." Epistola piissimi augusti domni Chludowici ad Hilduinum venerabilem abbatem monasterii sanctissimorum martyrum Dyonisii sociorumque eius etc. "In nomine domini Dei — Chludowicus divina repropitiante clementia imp. aug. Hilduino etc. Quantum muneris atque praesidii—memor nostri." Dann: Rescriptum Hilduini ad imperatorem qualiter etc. "Domino etc. Exultavit cor meum etc.

Epistola Hilduini abb. indigni ad cunctos S. catholicae matris aecclesiae filios etc. "Hilduinus etc. Cum nos

scriptura etc.

Dann die passio S. Dionysii und einiges andere.

Incipit epistola Hincmari archiep. ad Karolum aug. "Domino glorioso Karolo imp. aug. Hincmarus etc. Lecta beati Dyonisii etc.

Auf einem neuen Duaternio f. 1'. (die erste Seite leer): Incipit prologus Hincmari ep. de vita et actu seu obitu beati Remigii Remorum archiep.

Es folgen kirchliche Sachen. Angebunden eine andere Handschrift vita Gengulfi uud Foillani.

- F. 78. s. XIV. fol. min. 2 coll. Vitae Sanctorum ohne historische Bedeutung.
- F. 79. s. XII. fol. min. "Liber S. Arnulfi." Vitae Sanctorum. Zu Anfang die Vita S. Symeonis Trever. "Igitur vir Deus Symeon etc. letus abscessit." Die folgenden ohne Interesse für Deutsche Geschichte.
- G. 53. s. A. VII. 1014. "liber S. Arnulfi." ganz versunden; das Glossar, 5 Quaternionen, durch Anderes gestrennt. Mehr gegen das Ende: Incipit Alexandri Magni Macedonis epithomae rerum gestarum liber 1. "Magnus Alexander rex Macedonum etc. Der lette Quaternio: Incipit epistola regis Alexandri Macedonis ad magistrum

- suum Aristotilem. Vorne folgen die Quaternionen XIIII VIII ruchwärts; hier unter andern Briefe des Symmachus.
- G. 75. s. XI. 8. "Liber S. Arnulfi." Vitae Sanctorum. Darsunter: Vita S. Columbani. Incipit prol.: "Dominis eximiis etc. Ionas etc. Memini me etc. Vita: "Columbanus etenim qui etc.; Vita S. Maximini Trevirorum ep.; Vita S. Goaris conf. "In diebus Childeberti etc. (bie umgearbeitete vita)
- G. 76. s. XIV. XV. 4. Anfang: Adsit principio sancta Maria meo. Incipit tractatus sive relatio gestorum quorundam imperatorum regum principum ducum marchionum comitum episcoporum archiepiscoporum abbatum qui de genere beati Arnulphi precesserunt necnon et aliarum multarum universus sexus religiosarum personarum quomodo et qualiter hanc ecclesiam scilicet sancti Arnulphi fundaverunt et eam suis elemosinis et fundis ditaverunt et privilegiis honoraverunt quorum quedam ex diversis libris extraximus quedam vero relatione predecessorum nostrorum didicimus quedam in caveis inveni-"Quoniam quidem eorum etc. nimmt viele Urfunben auf, die lette von Leo IX. und schließt die Geschichte mit Abt Iohannes iunior: — necnon et beate Glodesindis vitam cum officio nocturnali, vitam vero sui antecessoris dompni Iohannis abbatis scribere agressus imperfectam inmatura morte preceptus reliquit. Zum Theil gebruckt bei Calmet I. p. 546.

Es folgt Epitaphium Ludovici regis et imperatoris filii Karoli Magni qui in isto loco iacet.

"Imperii fulmen Francorum nobile culmen etc.

Epitaphium Drogonis:

"Conditur hoc busto presul Drogo marmore sculpto etc. Dann: Quod bonus omnis amet presens descriptio presert. Aere post passionem Domini  $C^{mo}$   $(z)^o$  cum vix etc. Dann eine Beschreibung ber Altäre und der Reliquien der Kirche des h. Arnuls.

G. 80. verschiebene Stücke zusammengebunden. Zu Ansfang Vita b. Clodulfi, dann ein Fragment der vita Trudonis; hierauf folgt der Anfang der vita S. Arnulfi. Incipit vita S. Arnulfi conf. et ep. urbis Mettensis. "In omnipotentis Dei nomine et Christi Ihesu domini nostri silii eius. Vitam etc. (Mab. II. 150.) nur 2 Seiten — Post

haec autem laudabilis indolis erhalten. Es folgt von

anderer Hand Passio S. Gorgonii. Alles s. XI.

G. 86. s. XI. "Liber S. Arnulfi." Incipit prologus vitae S. Audoeni episc. "Vitam beati confessoris atque pontificis etc. Vita: "Regnante Lothario etc.

Angebunden s. IX. Incipit prologus vitae beatissimi Ermenlandi abbatis atque conf. "Cum sacrosancta mater etc.

Vita: "Multorum iam per orbem etc.

Angebunden s. XI. Incipit prologus in vitam S. Kyliani episcopi et mar. "Sanctorum martyrum certamina quotiens ad memoriam redeunt etc. — propinemus." Martirium sancti describitur hic Kyliani. "Beatus Kylianus Scottorum genere nobilibus ortus etc. 4½ Blätter. Dann: De Antichristo quomodo nasci debeat. "Heriberto Coloniensi archiep. Albwinus suorum omnium servorum minimus etc.

Noch andere Handschriften angebunden. Auf dem von einem Umschlage abgelösten Vorsethlatte hat Wone Irische Glossen erkannt.

G. 87. s. XI. Vitae Sanctorum, beschäbigt. Nichts, was an=

geführt zu werben verdiente.

G. 88. s. XI. Vita Odonis Cluniac. Anfang fehlt. Beginnt tuo displiceat filio et quia domina etc. Der erste Qua= ternio von anderer Hand als das Folgende.

Aus ber reichen Sammlung meift neuerer Werke für bie

Geschichte von Met bemerke ich nur:

23. Poème de la guerre de Iean Roy de Boème, de Beaudouin archevêque de Trèves et de Ferry Duc de Lorraine contre la ville de Metz 1324. neue Abschrift.

"Pour enheuur melancolie qui nous esté souvent contraire etc.

100. Chartularium Gorziense.

\*\*\*

101. Daffelbe in neuerer Abschrift von Tabouillot.

## 22. Handschriften im Besitz des Herrn Roel zu Nancy.

Gesta episcoporum Tullensium mbr. 4to. s. XII. 134 Blatz ter, früher S. Mansueti Tullensis.

Vitae Sanctorum. 17 Blätter. mbr. 4. s. X. Incipit vita vel actus beati Gregorii papae urbis Romae. "Gregorius

urbis Romulae a patre Gordiano editus etc. f. 8. Vita Hieronymi. f. 13. Incipiunt quedam de vita viri Dei Hildulfi Treverensis archiepiscopi. Die älteste vita. "Quicumque baptizati Christum etc. Belhomme hist. Mediani monasterii p. 50 — 62. — Tu igitur, wie bort p. 62. bas Ende der Handschrift Mediani monasterii angegeben ist.

Vita S. Hildulphi. mbr. s. XIV. fol. 2 coll. 14 Blätter. Die britte vita "Quicumque baptizati Christum induti sunt et hereditatem s. Belhomme hist. Mediani monasterii p. 82 — 129. Auch ber bort p. 129. erwähnte Sermo ber Handschrift Mediani monasterii s. 11'. Hing iam superioribus — amen sindet sich hier.

Lectiones SS. 6 Blätter. s. XIV. fol. 2 coll. In translatione beati Hildulfi lectio prima: Quoniam vasa quae Deo etc. f. 3'. Iohannis et Benigni: Eodem tempore sexto Ydus etc. ½ col. f. 3'. De sancto Bonifacio:

Quotienscumque quorumlibet martirum etc.

\*Iohannis de Bayono historia. chart. s. XVI. 8. 2 coll. nur stückweise gebruckt von Belhomme in der hist. Mediani monast. p. 230. aus dieser Handschrift. Der Brodig beginnt: Prologus in . . . . "Quoniam que in priscis temporibus gesta sunt vel in presenti geruntur si quis voluerit studiose perquirere et sidi plurime edificationis exitadit fructum et edificatorie correctionis consequi poterit effectum. u. endigt — resurrectionis particeps faciat. Actum 1544. Innc. XIII. Octobr. et vigit. Calixti pape m et (?) completum Mediani monasterii. (Bemerkung des Copisten, die öster, sast am Schlusse seastels, wieserkehrt und die einzelnen Tage nennt, an denen er geschrieben.) Das Werk beginnt: De Nino Assyriorum rege pro Deo habito a quo incepit ydolatria. Capitul. 1. "Omnes qui res gestas principum etc.

f. 13. beginnt Buch 2. nach dem Tode Sigebert's, (Gemahls der Brunhilde): lgitur tanlam turbam etc. Von

XXXIII an sind die Capitelzahlen neuer.

cap. 87. sqq. Gesch. des Kreuzzuges. Im Folgenden, wie immer, stark Richerus Sen. benutt; außerdem kurze Annalen eingeschaltet. Die Abschrift schließt: Finis duce lhesu benignissimo 1544. ser. 3. die beate Katharine virg. etm (?) et XXV. Novembr. hor. 2. post meridiem Mediani monasterii. Amen R und roth: 1544. XXV. Novembr. per me do. Alb. R. amate Mediani monasterii. †.

f. 92. Iohannis Herculani historia gebruckt in Calmet VII,

p. CLIX.

Venerabilibus ac doctissimis viris dominis decano et canonicis Sancti Deudati dominis suis et fratribus colendissimis Iohannes Herculanus Plenifestinius perpetuam feli-

citatem optat.

"Quoniam antiquitas venerandam etc. — parata sunt. Amen."
Diote bes Schreibers über bas Enbe. Dann: Antiquitatum varia... marum vallis Galylee nobilissime a Iohanne Herculano Plenifesnino hystoriographo probatissimo Lothoringo Sancti Deodati canonico devotissimo collectarum.

Dann noch eine Erflarung ber alten Ortsnamen burch bie neuen.

Necrologium S. Georgii Nanciac. mbr. s. XIV. 4. ausführlich mit Nachrichten über bie Schenfungen zc., die bem Kloster gemacht worben finb.

Chartulare S. Georgii Nanc. mbr. s. XV. fol.

"En cest livre ou Quartulaire sunt contenues et escriptes toutes lettres et privileige de le nohse (?) sainct George de Nancey et sunt intitulees et nombrees sus chascunne intitulation contant chascun folle entier sus le nombre quest escript en ycelin. 6 Blätter Index. Der Anfang des Chartulars selbst fehlt, es beginnt mit dem Ende von N. 8. Anfang von N. 9. beide aus der Mitte des 14. Jahrhunderts.

L'ordre des Chevaliers du Croissant. chart. neu.

Registre des choses memorables de l'Eglise S. Pierre de Romarmont. chart. neu.

Livres contenans les memoires, concernant tout l'estat de cette ville et cete de Toul. chart. a. 1658.

Statuta ord. Cisterciensis. s. XVI. 4. "S. Petri Senoniensis 1734."

Angebunden: Le Manuel des Ordonnances rapportés au Costumier et L'abregé des Chartres des ministurs et artisans du duché de Lorraine.

Ce present traicté est un dialogue composé par feu lohannes Lud jadie secretaire du dernier Roy René de Sicile auquel il traicte de la guerre d'entre le dit René et le duc Charles de Bourgongne de la bataille devant Nancy. — 1476. etc. Abschrift des 18. Jahrh.

# 23. Handschriften ber Universitätsbibliothek zu Straßburg.

#### Alte Universitätsbibliothet 1).

A. II. 10. Sachsenspiegel.

A. II. 11. Ronigshofen Chronif. chart. fol.

- A. IIII. 4. Wenceslai imp. pro Alberto Iohannis Sapientis de Baden filio litterae familiaritatis a. 1388.
- A. IIII. 5. Ruperti regis Rom. appellatio contra concilium Pisanum a. 1409; Bertholdi episcopi Argent. statuta synodalia a. 1345; Ruperti a. 1468; Iohannis a. 1354; Alberti a. 1458.
- A. IIII. 19. Ludolphi de Bebenburg tractatus de Romani imperii iuribus ad Baldewinum archiepiscopum Trevirensem.
- A. V. 16. Caroli IV. aurea bulla Germ.; der Könige Buch; bas Landrechtbuch, das Lehnrechtbuch.
- A. VI. 7. Oderici ord. minorum itinerarium a. 1340.

A. VI. 32. Ordinis Teutonici obituarium. mbr. 4.

- \*B. I. 24. in fine nomina episcoporum Argentorat. a S. Amando Wideroldum.
- \*B. II. 39. chartac. 4. sec. XV. Bermischte Sammlung, unter anbern: (11) De Olympiade a Nectanebo impregnata; (12) Petri Blesensis epistolae; (13) Petri Damiani epistolae; (14) Petri de Vineis epistolae "Collegerunt pontifices et pharisei cornua superborum"; (15) Transmundi Clarevallensis epistolae.

C. I. 1. Isidori Etymologicum. s. XI. "Werinharius episco-

pus dedit S. Mariae."

C. I. 4. Origenes in Pentateuchum. Mit derselben Inschrift.

C. I. 11. Alcuini commentarius in Iohannem.

\*C. II. 8. Legenda Sanctorum.

C. II. 19. s. XV. chart. Petri de Andlau varia. (9) epistolae variae; (16) varia Poggii, et alia. e. g. de Hieronymo Pragensi (Freher SS. Boh. p. 143.)

C. II. 20. Eusebii hist. ecclesiast. mbr. fol. s. XII.

\*C. II. 22. Evangelia. s. X.

- C. II. 25. Der Könige Buch; bas Landrechtbuch. chart. fol. (codex Scherzii).
- C. IIII. 1. Boetii commentarius περὶ ἐρμηνείας Aristotelis.
  "Werinharius dedit S. Mariae."
- 1) Aus tem Catal. Codd. mss. univers. Argent. scriptus a loh. Iac. Schatz a. 1748.

C. III. 5. mbr. fol. s. XIV. 2 coll. a) Frederici II. leges datae Siculis. b) Summa 36 causarum s. partis IIae decreti Gratiani. c) Longobardorum leges cum glossis paucis. 4 Bücher: 1. De maleficiis et publicis criminibus. 2. (austabirt De sponsalibus). 3. De successionibus. 4. De episcopis et clericis et de his que ad utilitatem eorum sunt. Darin auch Feud. II, 55 — Mon. Germ. Leg. II, 113. 114.

\*C. IIII. 7. Bedae Calendarium etc. ("Werinharius episcopus dedit sanctae Mariae") enthält folgende Randbemerkungen:

688. Pipinus primus regnare coepit.

716. Leo imperator factus est.

735. Bede dormivit.

741. Karlus defecit; Karlomannus et Pipinus regnare coeperunt. Leo imperator defecit; Constantinus filius eius regnare coepit.

814. obiit Karolus imperator.

\*C. IIII. 12. Fulgentii epistolae. mbr. fol. (nichts für uns)

\*C. IIII. 14. Vitae SS. patrum auct. Iohanne Hierosolymitano. mbr. fol. s. XIV. (nichts.)

\*C. IIII. 15. Beda de ratione temporum. (dat. a Werinhario)

C. IIII. 26. Schwabenspiegel, Fragment.

C. V. 4. (11) Litterae Friderici comitis Palatini, Friderici march. Brandenb. ad Pium II. 1465. 2. Mart. et alia

eius temporis.

- \*C. V. 6. Lex Alamannorum; Ansegisus etc. f.- Mon. Legg. I, 267; Canones poenitentiales: "Diversitas diversarum culparum etc.; Concilium Wormatiense a. 868. (fragm.); Paulini Foroiul. epistola edita in Franchonofurt in synodo contra Felicem, de Heistolfo: "Admonere te cum lacrimis et multo etc.
- C. V. 15. (1) Fragmentum historicum. (2) Alberti chron. Argentinense; Catal. epp. Argent. Erkanbaldum. mbr. fol. sec. XIV. S. Archiv I. 498.

C. V. 16. Altbeutsche Gedichte, 30 Blätter. mbr. fol.

C. V. 26. Ennodii et Symmachi epistolae. mbr. 4.

C. V. 28. Caroli M. bellum Saracenicum, in beutschen Reimen. 4.

C. V. 30. Calendarium vetus. mbr. fol.

C. VI. 39. Deutsche Chronik vom Anfang der Welt — 1513.

C. VI. 40. Königshofen Chronif.

C. VII. 10. Legenda sanctorum.

D. I. 7. (16) Tractatus de regimine rusticorum.

E. III. Chronicon urbis Gorlicii ms. fol. cum panegyricis.

#### 2. Johanniterbibliothet. 1

A. 17. Gregorii I. epistolae.

A. 18. Bernardi epistolae. mbr. et chart. s. XV. Wilhelmi vita Bernardi a. 1456. scripta.

A. 66. Godefridus Viterb. (nichts)

- A. 68. Hist. de duce Ernesto. mbr. fol. s. XIV.
- A. 77. Legenda SS.; Rhythmi Teutonici. mbr. fol.

A. 82. Miscellanea historica. chart. fol.

- A. 125. Iohannis episcopi Argent. statuta synodalia a. 1310. 16. Kal. April. mbr. s. XIV. 4.
- A. 152. Legenda sanctorum. (nichts)

A. 164. Vitae sanctorum. (nichts)

A. 198. Petri Flandrii S. Eustatii card. diac. de iis que in collegio cardinalium post obitum Gregorii XI. acciderunt. "Quia res memoria dignae etc. chart. sec. XV. in.

B. 54. Hist. varia; Formulae juridicae. chart.

B. 56. Compendium chronicorum. (nichts)

B. 60. Beda hist. eccl. Angl. chart. fol.

B. 64. Eutropii hist. R.; Pauli Diac. provinciae Italiae. chart. aus der edit. 1471. die lunae, 20. mensis Mai.

B. 73. (4) Metrum de Henrico VI. imp. ist ein Stück aus Godesridus Viterb. Muratori p. 467. "Heinrico — pena sacit."

B. 77. Eusebii hist. ecclesiast.; Bedae hist. eccl. Angl.

B. 78. Eusebii hist. ecclesiast. chart. s. XV.

B. 90. 91. Königshofen Chronik.

- B. 129. Michael Pehaim Gedicht vom Abfall ber Wiener. chart. 4. s. XV.
- B. 158. (15) in laudem Coloniae Agripp. s. XV. ex. XVI. "Gaude et letare urbs beata felix Agrippina sanctaque Colonia dives in omnibus speciosa etc. ist von Herrn Dr. Böhmer abgeschrieben.

C. 7. (4) Chronologica et historica varia ex chronica Her-

manni (Corneri).

- C. 19. (18) Karoli M. constitut. pro Aquisgrano: "Ego Karolus qui Deo favente curam regni gero acclamaverunt." chart. s. XV.
- 1) Catalog von Joh. Jac. Witter profess. philos. Argentor. in Weislingeri Armamentario catholico. Argentinae, 1749. fol.

- C. 67. (15) Formulae epistolarum conficiendarum. s. XV. ex. Nur Privatbriefe.
- C. 83. Gesta imperatorum. chart. 4. Allerlei von Octavian, Litus 2c.
- C. 89. Calendarium epistolarum Petri de Vineis, M. Thomasii, Nic. de Rocca et Petri Blesensis. chart. 4.
- C. 102. De rege Ato, Moguntiae commorante, Pilati patre, metrice. chart. 4. v. Leyser.

C. 117. Bernardi epistolae. chart. 4. s. XV. ex.

C. 128. Historica miscellanea varia. s. XV. ex. Allerhand zusammen geschrieben.

C. 132. Martinus Polonus. chart. 4.

D. 43. Epistolae variae s. XV. privacio Dietheri de Ysenburg archiep. Moguntini et alia multa sec. XV.

D. 56. Amalrici Augerii de Biterris gesta Rom. pontiff. an Urban V. — 1320. multiplicari." chart. s. XV. gut ge-fchrieben.

D. 73. Ludolfi de Columna compendium de statu et muta-

tione Romani imperii. chart. fol.

D. 103. Carmen in obitum Leopoldi ducis (bei Sempach) 1376.

mbr. s. XV. wenige Beilen.

D. 132. (6) Legenda S. Widonis: Ad laudem Dei etc. 2 Legenden in eine zusammen gearbeitet. "Beati Wydonis etc. und "Igitur b. Wydo in suburbanis ortus Ravenne ab eadem urbe non longe lapide decimo etc. chart. s. XV. Der Heilige gehört nach Speher.

D. 43. (22) Friderici III. Entbietung an die Reichsftände, die

Türken betreffend.

#### 3. Unverzeichnete Sandschriften.

Otto Frising. s. XII. XIII. Cosmas Pragensis. s. XIII. Epistolae de scismate inter Fridericum primum et Adrianum papam.

Eusebius. Excerpta Ekkehardi de origine gentium. Erfordiensia. Martinus Polonus. chart. s. XV.

Memoriale historicum — 1321. vorne und hinten abgerissen. chart. fol. s. XV.

Vita S. Mauri. s. XI. (olim S. Petri Wissenburg.)

Vita S. Rucherii, Valerii, Materni, Maximini, Nicetii, Symeonis monachi, Nicolai, Augustini, Remacli (3. Sept.), mi-

racula S. Remacli 3. Sept. bei Bolland p. 692 sqq. Aber Anfang: "Oriundus fuit Aquitanie partibus vir venerabilis Remaclus etc. (Cap. 2. Sigiberto — Grimaldo — Ardoinna — p. 697. concessit illis videre magnalia. p. 698. rothlindis. p. 700. pago Falminensi sitam vocabulo Marcam — indicium remaneret, Ende des Blattes p. 700. Nr. 19. lin. 14.) sec. XII. (Mauri monasterii).

Hincmari vita Remigii. s. XII.; Vita S. Symeonis Trev. auct. Eberwino abbate (ad Popponem archiepiscopum Trev.) "Domino — Mones immo iubes etc. "Igitur vir Dei Symeon etc.; Vita S. Augustini; Oswaldi; Hugonis Cluniac. auctore Gilone.

Vita S. Dionisii; Hincmari vita S. Remigii; vita S. Si-meonis; Augustini; Beraldi; (Petri in Nigra Silva fehit, abgerissen). s. XII. fol. min.

Vita Cipriani. mbr. in fol. s. X Davor Translatio besselben von Agobard. (Opp. ed. Baluz. II. p. 120 — 122.)

Rector magnificus piusque princeps
Augusto Karolus decore fultus
Sceptrum nobile Francicum regebat
Subiectos populos pie gubernans
Lectos aequora iusserat secare
Eoumque ducem viros adire
Dum pacem colit et studet quieti
Et famam cupit elevare regni.
Ac iam propitio sibi Tonante

Post multos nimiae viae labores etc. wie in ber Ausgabe, welcher die drei cursto gedruckten Verse sehlen.

Passio Cipriani etc.

Formula ad sanguinem sistendum. s. XI.
"Salve mater Salvatoris etc. s. XII. XIII.
"Hoc sane Heraclides limato famine praesul
... confecit opus etc. (Vita monachorum etc.)

"Summe dignitatis apice sublimato Ariboni archiepiscopo. .. BERN. Brief bes Berno an Aribo. (gebruckt Pez thes. IV. 2. p. 41. sq.) s. XI. in.

Amantissimo domini Ariboni — BERN etc. Incipit dialogus inter Bern Augiensis coenobii abbatem et monachum Gerungum habitus qualiter quatuor temporum ieiunia per sua sabbata sint observanda. "Licet pater venerande etc. (Pez ©. 55.)

Archiv 2c. VIII. Band.

Ueber ben Cyclus paschalis "Quod subiecta ferat cognosces

pagina lector etc.

Încipit de quatuor questionibus compoti Notkeri ad Ekkehardum discipulum. "Principalis compoti questio etc. Incipit prologus Helperici. "Cum fratribus adolescentio ribus nostris etc.

Epistola Bern abbatis ad Piligrinum archiepiscopum. s. XI. "Domno Deoque dilecto archipraesuli Piligrino etc. (Pez ©. 69.)

Rachionis collectio canonum. a. 788.

Passionale. mbr. fol. s. XV.

fol. 82. Vita S. Remigii "Post vindictam scelerum etc. fol. 90. Passio Leodegarii. "Gloriosus igitur ac praeclarus Leodegarius — medio Marcii mense." fol. 97. Vita S. Bavonis. fol. 123. Severini (Colon.) fol. 155. De S. Willibrordo. fol. 166. De S. Cuniberto episcopo. "Temporibus Dagoberti regis etc. nur 1 Seite. fol. 174. Vita S. Columbani abb.

Gobelini Personae decaui S. Marie Bilveld. cosmodromus chartac. fol. a. 1471. geschrieben per me Arnoldum de Euskirchen. "Ad inveniendum facilius etc.

Noticia de Machmetho et de libro Sarracenorum qui dicitur Alcoran et de continencia eius et quid dicat de fide Domini nostri Iesu Christi. "Venerabili domino Leodiensis ecclesie archidiacono terreque sancte peregrino facto frater G. Actensis conventus etc. 3 Bücher.

Incipit peregrinacio fratris Odorici de ordine minorum. "In nomine patris etc. chartac. s. XV. fol.

### 24. Handschriften zu Colmar.

mbr. 4. s. XII. ex. Epistola Hugonis Honaugiensis scolastici missa Hugoni Aetheriano Constantinopolim. "Precordiali amico etc. Gloriosa nominis tui fama etc. Epistola Hugonis Honaugiensis scolastici missa Hugoni Etheriano Constantinopolim. "Precordiali etc. Indignationem quam in me habuisti etc.

Epistola Petri scolastici Wiennensis missa de Austria Hugoni Etheriano Constantinopolim. "Dilectissimo etc. Quod scripta etc.

Incipit liber Hugonis Aetheriani de differentia naturae et personae. "Karissimis amicis Ugoni atque Petro etc.

Serra ut nostis etc.

chart. s. XIV. fol.

fol. CXXXV. Gesta Romanorum. Am Ende eine furze Sestidichte: De sancto Pelagio et de hystoria Longobardorum et aliis ut sequitur. "Pelagius papa multe sanctitatis fuit etc. — Miraculum de Trinitate. — Attila occiditur. — Quare Longobardi vocantur etc.

fol. CXLIII. Lubwigs bon Baiern Tob 1347. "Egressus est itaque de Bohemia cum magno comitatu Karolus— et veniens in Alamanniam Argentine per civitates et barones honorifice est receptus, Berhtoldum episcopum Argent. in gradibus ecclesie indutus regalibus insigniis, habens coronam auream in capite et sceptrum in manibus, de suis regalibus, prestito sibi homagio, sollempniter investivit. Huius Karoli tempore diversa sunt gesta facta, in Alsacia et Argentine, de quibus in aliis libris scripsi, quare de iis hic causa brevitatis supersedeo."

mbr. sec. XV. 8. "Per artem dictatoriam omnes artes auro colorantur etc. furze Absațe, Sthlanweisungen für Fälle bes gewöhnlichen Lebens.

mbr. s. XIII. 8. Christianus ad solitarium de imagine mundi. Bruchstück zu ben Annales Colmarienses, welches späterhin beschrieben werben wird; Papier, 15. Jahrhundert.

Ad acta concilii Basileensis. chart. fol. sec. XV. med.

Der Könige Buch nach ber Bibel — mit rohen Gemälden. Dann: Hie vahet an der Keyserrecht und landesrecht nach götlicher gerechtickeit. chart. a. 1422. geschrieben von Johannes Kym. "Herre himelscher vatter durch dine milt etc. — gerichte do er gut inne hat."

"Harnach findet man alle die recht, die man sprechen sol an den gerichten nach götlichen gebot, und kohent an die Frisen. "Hie sol man hören von driger hande frihen luten zc. Bon den vögten; Bon den siben herschilten "Orhgenes wisagt hies von zc. Von der sippezal. — Ob ein kristen man bei einer Jüdin lit "Und ist das ein kristen — glöben ferlögstenent."

mbr. 4. s. XIII. ex. Cantus in nativitate Domini:

In Galli cantu

Grates nunc omnes reddamus domino Deo, qui sua nativitate nos liberavit de diabolica potestate etc.

Nato nobis Salvatore Celebremus cum honore Diem natalicium etc. Eingetragen: Veni virgo virginum Veni lumen luminum Veni vena veniae etc.

### II. Belgien.

## 1. Handschriften der Stadtbibliothek zu Mons 1.

Codices S. Mariae de Bona Spe.

Symmachi epistolarum et diversorum negotiorum, continens epistolas familiares ad amicos. incipit liber I. editus post eius obitum a Q. Fabio Memio eiusdem Symachi filio. "Facis pro mutua diligentia etc. Die Briefe nicht numerirt, auch ohne Ueberschrift; auch folgt kein liber II. Schluß: cessationis utrique. Im Ganzen etwa 50 Blätter. Dann gleich von berselben Hand: "Epistola Frederici cardinalis ecclesie S. Petri et Pauli ad imperatorem N. "Quoniam Deo inspirante — sit fugiendum", ist eine Dedication ber Briefe Senecas an Lucilius nebst einigen an Paulus. Diese Briefe Senecas machen ben größten Theil ber Handschrift aus, die mit dem Epitaphium Senecas "Cum labor — ossa tidi" schließt; sehr sorgsam geschrieben von Einer Hands. XIII.

Bon Einer Hand: Odo Cameracensis super can. altaris; Augustinus de oratione dominica; Hildebertus super can. altaris versificatus; Vita Mariae Eg. versificata (auct. Hildeb.); Passio S. Lanberti versificata "A Decio tentus, gladioque furente peremtus etc.; "Quod mos ecclesiasticus inolevit"; \*"Ordo monachicus etc. (benust); \*Epitaphium Friderici Leod. episcopi (abgeschrieben); Capitula in librum Petri canonici S. Audomari de sacramento altaris; das Werf selbst fehlt. s. XIII.

1) Hier und bei mehreren ber folgenden Bibliotheken, beren Handsschriften bisher ganz unbekannt waren, sind auch die nicht historischen aufgeführt worden.

Heucherius, libri II. instructionum ad Veranium, rein allegorische Deutung aller möglichen Dinge nebst Erstärung
ber biblischen Namen und Fremdwörter; Heucherius de
quaest. dissicil. vet. et novi testam. ad Salonium; Explicatio 6 dierum ex dictis Augustini, Ambrosii vel ceterorum; Ieronimi 5 quaestiones ad Marcellam; Albini
magistri quaestiones in Genesim; Quaestiones Orosii; Benedictio Iacob, Balaam, Ionathan, Moysi; Canticum
Moysi, Debborae; De Samsone iterum; De emissione
corvi et columbae. Das ganze Buch ist burchweg allegoristrend. s. X. in.

Alani ars praedicandi; Sermones varii; Ordo ad clericum faciendum. s. XV.

Willelmi Redoniensis summa de symonia; Sermones. s. XIV. Varii sermones. s. XV.

Augustini opera. Dahinter von anderer Sand (s. XII.) eine Bann formel, beren Ende fehlt. Dann s. XIII.: Summa cantoris Parisiensis de verbo abbreviato in 73 Capiteln, z. B.: de modo disputandi de superdia, de gula, de prelatorum fuscimilis, contra quartum tytulum, contra venalitatem et pluralitatem missarum, de pluralitate personatuum, contra symoniam, de choritis, contra eos qui dant non indigentibus, contra dantes hystrionibus, magis, thirocinatoribus, ioculatoribus; de usura, contra advocatos, contra negligentiam prelatorum, de peregrinis iudiciis, contra edificatores sublimium domorum, de sancta violentia, contra ingratos, de confessione oris. Es ist eine verarbeitete Exerptensammlung über alle diese und andere Gegenstände. s. XI.

Summa ad praedicandum. Born ein statutum provinciale Heinrichs von Köln, ohne Datum (consensu... Godefridi Osnaburgensis, Godefridi Mindensis etc.) s. XV.

lacobi lanuensis legenda sanctorum. s. XIV. ex. Rufini vitae patrum antiquissimorum. s. XIII. in.

Beda de templo Salom.; Epistola Clementis ad Iacob; Beda in Cantica; Beda super mulierem fortem; Claudius super Ruth; Beda super Tobiam. s. XIII.

Hugo de institutione novitiorum; Expositio orationis domin.; Hugonis soliloquia; Idem de simplici natura Dei; Idem in Cantica et multa alia. Dahinter 2 Seiten ein Lexifon barbarischer und frember Wörter mit Lateinischer Erklärung. s. XIII.

Constantini Africani viaticus (7 Bücher); Iohannis Afflaticii liber aureus. s. XIII. Angebunben: Ordo iudiciarius. s. XIV.

Beda super proverbia Salomonis; Eleutherii Tornacensis sermo de Trinitate. s. XIII.

Roberti sententiae; Dares Phrygius "Cornelius Nepos Sallustio Crispo suo s. Cum multa ago Athenis curiose—ad pollicitum revertamur." "Pelias rex in Peleponense—Priamum, Polixenam."— Hugoris de S. Victore speculum ecclesiae. s. XIII.

Augustinus de moribus eccl. cathol.; Idem de Manichaeis; de docmat. eccl.; Ei. enchiridium; Sermo eius; Ambrosius Hireneo; Contra murmuratores; Excerpta ex Augustino; Origenis homilia de puteis Iacobi; Hieronimus de institutione clericorum. s. XIII.

Hieronimi et Augustini quaestiones et epistolae. s. XIII. Expositio super Leviticum; Liber pastoris nuntii penitentiae.

s. XIII.

Summa in iure canonico; Interpretatio quorundam nominum Lat. et Graec., ein Lexifon; Lotharius de miseria hominis, ad Petrum Portuensem episcopum; Diffinitiones vitiorum; Lexifon. s. XIV.

Eine Concordanz oder Register; Sermones. s. XIII.

Lucanus. s. XIII.

Robertus Tuiciensis de divinis officiis. s. XIII.

Gregorii dialogi. s. XIII.

Petrus Damiani de contemtu seculi; epistolae. s. XIII.

Eusebii omeliae 12; sermones; Isidorus de conflictu rationis et animae; Conflictus vitiorum et virtutum; Ambrosius de bono mortis; Sermo Iohannis episcopi; Liber Bacharii ad Ianuarium. s. XIII.

Sermones varii. s. XIII.

Io. de Rupella summa de anima; Liber Ioh. Damasceni; Sedicht: A tauro torrida lampade Sinthii Fundente iacula furentis radii etc. nur eine Seite, das Ende fehlt. s. XIV. Wibertus Novigentinus in Genesin. s. XIII.

#### Codices S. Mariae de Camberonne.

Pantatericum magistri Petri quod intitulatur Aurora; Vita Mariae Egypt. versificata auct. Hildeb.; Passio S. Lamberti auct. Nicolao Leod., ohne die Wunder; Passio Thomae Cantuariensis, von einem Augenzeugen. s. XIII. in. Smaragdus in reg. S. Benedicti. Dahinter von berselben Sand, ohne Ueberschrift bas Gebicht Ordo monasticus. s. XIII.

Consuetudines Cysterciensium. Nebst Nachträgen ber Generalbeschlüsse 1204—1231. (von 1227 an von mehreren Händen gleichzeitig nachgetragen) s. XIII.

Explanatio apocalypsis ex Beda, August., Ieron., Haymone, Anselmo; Rychardi magistri tractatus mysticus; de visione Nabugodonosor; Goberti Laudunensis liber de tonsura et vestimentis clericorum., Intepuit subito tenui mens nostra calore etc. s. XIII.

Angelomus super 4 libris regum; Rabanus super librum Iesus Sirach qui dicitur Ecclesiastes, libri 10. s. XIII.

Samma de titulis decretalium. s. XIV.

Postumiani actus sanctorum Patrum. s. XIII.

Tractatus de profess. monachorum; Epistolae Nicolai de Clamengiis. 3. B. von Karl VI, Philipp von Burgund, ad Gallicanos principes dissuasio belli civilis. Am Ende steht, von der Hand, die das Ganze schrieb: "Impressum Lovanii per me Io. de Westfalia pro zelosidei ad instanciam magistri Nic. le Panetier de Binchio regentis pedagogii Falconis." s. XV.

Speculum maius, eine Compilation in 18 Büchern, de grammatica, logica, echonomia, monostica, politica, medi-

cina, lapsu hominis, theologia etc. s. XIV.

Augustinus in psalmos. s. XIII.

Iheronimi epistolae. s. XIII.

Postilla; Sermones Willelmi Lugdunensis. s. XIV.

Wilhelmus Altisiodorensis super quattuor libros sentent. s. XIV.

#### Codices S. Dionysii in Broqueroya.

Consuetudines S. Dionysii in Broqueroya. s. XVI. in.

Martyrologium; Societas inter S. Dionysium in B. et S. Gislenum in Cella et S. Landelinum de Crispinio; Regula S. Benedicti; Necrologium S. Dionysii. s. XV. XVI. XVII.

Augustini confessiones; Beda de templo Sal.; de Tobia. s. XIII.

Planctus Mariae quam ipsa dicitur verbis expressisse (mit Vorrebe über ben Verfasser) "Planctus anto nescia planctu lassor anxia etc. mit Noten. Miracula Mariae: "Ad omnipotentis Dei laudem cum sepe recitantur etc. ist bas oft vortommende Wert, in 14 Wundern. Sermo Iliero-

nymi de S. Maria. Antiphona. De quadam imperatrice ab impudicitia liberata nebst noch mehreren anderen Wundern. Versus Petri Abaeillardi de S. Maria: "Lux orientalis et amica Dei specialis etc. Oratio ad S. Mariam: "Ave virgo quae origo nobis es leticiae etc. 50 Verse. Narr. quomodo arbor crevit, in qua dominus pependit (sehr lang). De puella, quae singulis hebdomadibus moritur auct. Ostone S. Audomari ad Sibillam Flandriae comitissam. Epitaphium in sepulchro Christi inventum. Antiphona de S. Maria. Orationes. Qualiter animae duobus ducibus apparuerint. (vie von Reinerus von Lüttich in Verse gebrachte Seschichte, vier in Prosa)

#### Anbere Sanbschriften.

(S. Foillani apud Reuxium) Vita S. Foillani: "Rogatus et instanter rogatus etc. "Ut vita martiris de quo — seculorum amen." Eiusdem miracula (ad Sigebertum): "Gesta sanctorum etc. "In pago Hainaugia — in semet ipso sensit." 7 Bl., geschrieben um 1086; Arnulfi; Remacli: "Cum sit studium gentilium — secula seculorum amen." Miracula eius (23 Capitel, barin u. a. von dem Einfalle ber Danen an ber Maas 883, und ben eignen Schichalen bes Verfassers und seines Rlofters bei ber Gelegenheit, schließt: — in secula seculorum amen." Das erste Blatt fehlt); Algisi; Pecuniae; Salvii; Cypriani; Katherinae; Bernardi Clar. auct. Wilhelmo abb. S. Theoderici. (Ende fehlt) Eine Band des vorigen Jahrhunderts hat ans Ende der Sandschrift geschrieben: auctore Philippo de Harveng abb. de Bona Spe (+1182.); die Handschrift ist jedoch nicht vor bem XIV. Jahrh. geschrieben.

(S. Gisleni) prächtige Handschrift s. XI. mit äußerster Sorgfalt geschrieben, für den Gebrauch der Kirche. f. 1—7. die
firchlichen Gesänge, Responsorien u. s. w. für sein Fest,
durchweg in Noten gesetzt. f. 8. Inc. prologus in vita S.
Gysleni conf.: "Oportunum nobis fratres k. ac valche
— pandat oratio." "Venerandus igitur Dei sacerdos —
in heremi vastitatem." f. 9—12. sehlen, sind im XVII. Jahrhundert ergänzt. Dann Inc. epistola Raineri mon. ad
dominum abbatem Rathbodum: "Domino abbati Rathbodo
merito venerando — a lucis splendore." Inc. prooemium
in vita S. Gisleni: "In hoc tempestuoso — Christi scissus." Incipiunt capitula "1. De nativitate etc. nur 7;

bann fehlt ein Blatt; bas folgende beginnt: "igitur memoriae confessor Christi Gyslenus de christianissima — et grates et laudes." 12 Capitel. Sermo: "Novit, karissimi, dilectio vestra quos per purae fidei — Deo et hominibus." 9 Bl. Incipiunt miracula. "Unde cum disponeret superna — finem postulat arans arando." 12 Capitel, nicht unwichtig. Bei Nabillon nur auszugsweise. Dann noch zwei Quaternionen, die verbunden scheinen, aber im Obigen nirgends sehlen, mit der Geschichte, wie der Heilige sich von Gerzog Giselbert einen Schild lieh u. s. w. bis zum Abt Gerhard: "Kidem igitur duci Gisleberto — lux peregrina."

- (S. Gisleni) Raineri vita Gisleni nebst Sermo und Miracula (alles Copie ber vorigen Handschrift.) s. XIII. Dann von anderer Hand: Vita S. Iohannis evang.
- (S. Rictrudis Marchian.) Miracula b. Mariae, bas lette Theophilus; De opusculis magistri Alani Insulensis in Bersen: "Exceptionem actionum verbum patris excipit etc.; Odo Cameracensis super can. evangel.; Idem de adventu Christi; Idem de canone altaris; Idem de blasphemia spiritus; Gaufridus de miraculis abbatis Clarevall.; Vita Anselmi Cantuariensis. s. XIII.
- (olim monast. ord. Cisterc. Trevir. dioces. in Eislia prope Kilburg, nunc conventus Montensis fratrum discalceatorum) betitelt: "Sanctorum vitae et martyria" in 2 Banben. Im ersten: Anastasiae, Eugeniae, Martinae, Columbae virg., Christinae, Pantaleonis, Servatii "Ad illuminandum genus humanum multas — ac 7. Id. Iunii dedicavit." ohne Wunder, 7 Bl.; Augustini, Marthae u. a. Im zweiten: Martini auct. Severo, Eucharii, Valerii et Materni "Quamvis beata vita sanctorum apud — sanitati restitue runt.", Maximini Trev. auct. Lupo, nebst angehängten 7 Bl. Bunber: "Exordium huius opusculi illi miracula — sepultus mandavit." (f. Mon. SS. IV.) Das Ende bilbet bie inventio. Silvestri papae, Gregorii papae, Nicetii Treverensis auct. Greg. Tur., Ambrosii Mediolan., Columbani "Rutilantem atque eximio — secula seculorum amen." Abfürzung bes Lebens von Jonas. s. XIIL

Tibullus; Sappho ad Phonem auct. Ovidio ut ferunt nonnulli; Catullus; Propertius. s. XV. ex.

Valerius Maximus; Sextus Rufus. s. XVI. in.

Les privilèges de SS. Waudru à Mons. (feine Kaiserurkunden barunter) s. XVI.

Chronicon domus b. Mariae virg iuxta Augiam in Herm,

neue Arbeit. s. XVIII.

mbr. fol. s. XIV. Des sept sages de Rome (Banxilles etc.). Der Anfang fehlt. Marque le fils Chatons "A Rome ot iadis un empereor qui avoit non Dyocliciens — einsi ensemble toutes lox vies." Hier kommen auch 7 Weise vor, Tullus etc.; Gebicht: "Quatre choses convient a urai religions etc. 2 Bl.; Gebicht von Jacques Bretex: Tournoy de Chauvenij 1285. "A mors est bians comencemans, 4500 Verse; Ende fehlt.

Roman de Perceval "Pour le noble comencement Comence un romans hautement. Schluß: Si ke Crestiiens le tes-

moigne ki a cief mist ceste besoigne. s. XIV.

Froissart. Dritter Band. s. XV.

La fleur des histoires per Jehan Mansel. 3 Banbe. s. XV. Jehan de Lesseulve généalogie comenchant à la création du monde — 1483. s. XV.

Dufayt (abb. Gandensis) Sermones et specula. s. XV.

Jehan Ballin (religieux à Clermaretz lez St. Omer) recueil de ce qui est advenu depuis 1575—1585; ist das Austograph, merkwürdig, giebt viele Details aus dieser Zeit, in der er lebte, besonders über die niederländischen Unruhen, Wilhelm von Oranien, Sebastian von Portugal; auch viele Briese und Aktenstücke. s. XVI.

Recueil de traités de paix aus bem XV. und Beginn bes

XVI. Jahrh. 2 Bande. s. XVI.

Chronique de Flandre, Flamisch, schließt mit ber Pochzeit bes Bischofs von Lüttich, Iohann von Baiern. s. XV.

Epitaphiorum undique gentium requisit. collectio. 7 Banbe s. XVII.

Suite des comtes de Hainaut — 1620. s. XVII.

L'ordre de Chevalerie. s. XV.

Originalurkunde Wilhelms von Baiern, d. d. Duesnoh 14. Mai 1406, Einsetzung bes Stadtraths in Ath.

Iacobi de Guisia historiae principum Hannoniae prima pars, nur bie ersten 7 Bücher; geschrieben 1454.

Jacques de Guise annales du Hainaut, Buch 8-14; geschries ben 1448.

Vinchant annales du Hainaut, 3 Bande fol.; scheint das Autograph zu sehn.

Die übrigen Handschriften, etwa 70, alle auf Papier, betreffen nur das XVI. und die folgenden Jahrhunderte. Sie find verzeichnet in dem Bulletin de la Commission Royale d'histoire n. 7. p. 214. Bruxelles 1837.

## 2. Handschriften der Stadtbibliothek zu Namur.

- 1. (monast. S. Huberti) mbr. fol. s. XI. Liber decada domni AES a psalmo primo, ein Commentar über bie Psalmen.
- 2. (S. Huberti) mbr. fol. s. XIV. XV. Lectiones de sanctis, barunter Mauri; Sulpitii; Gregorii papae; Gertrudis "Beata virgo G. patre P. ac matre I. nobilissimis in exercitium bone actionis." nur 21/2 Blatt; Sermo Rabbodoni sanctae Traiectensis ecclesie famuli de gemina felicitate Servatii ep. "Vir pretiosus et Deo dignus etc. Tu autem etc. Nichts für Geschichte; Remacli "B. R. ex Aquitanie — perhenniter retinebo. 281.; Lamberti "Gloriossimus vir L. eterno — iocunditatis eterne." 3 291.; Translatio S. Huberti a Leodio ad Andagium "Anno siquidem 813. felicissime — secula seculorum amen." 3 Bl.; Remigii "Post v. s. que f. e. — ceciderit." 2 Bl.; Beregisi "B. ex Condustro pago Austrasiorum vico qui vocatur Spangius resolvuntur." 2 Bl., Pipin ber Kleine erwähnt; De S. Huberto "Post gloriosum beatissimi — sec. sec." 14 BI. mit angehängten Wundern nach seinem Tobe. "In ipso anno translationis — retexere supersedi." 15 BI.
- 3. 4. (S. Huberti) mbr. fol. s. XII. XIII. Hieronimus in vetus testamentum.
- 5. (S. Hub.) mbr. fol. s. XII. Epistolae Gregorii pape, numero 293. "G. Petro ep. Corsicae. Susceptis etc. fol. 87. Constitutio Constantini imp. "In n. s. et i. t. consulibus." fol. 89. Ex decreto Gregorii VII. "Gregorius ep. mereamini pervenire." verbietet den Geistlichen, die in peccato fornicationis sind, die Kirchen zu betreten. "fol. 89'. Donatio castri Ambra, von anderer Hand. fol. 90. Diversorum patrum sententie de primatu Romane ecclesie;

sparsim collecta sunt et Angylranno Mediomatrice urbis ep. Romae a b, p. Adriano tradita. Im Text die Inshaltsanzeige nochmals über jedem Capitel, am Rande die Duellen. Das lette ist \*Ex decretis Gregorii. "G. p. R.—non prohibemus." das auch bei Benno steht. fol. 110. Vita b. Gregorii papae auct. Iohanne. fol. 136. Epistola b. Gregorii ad Reccharerum regem "Explere verbis —altare Domini." fol. 136'. Epistola b. Clementis ad Iacobum ap. fol. 139. von anderer Hand Vorschriften sür Geistliche "Episcopus debet missam celebrare — resugium."

8. (virg. Wenaugiens.) ch. fol. s. XV. Bernardi sermones. 10. (S. Hub.) mbr. fol. s. XI. Hieronimi epistolae, sept

schön, mit vielen Griechischen Stellen.

11. (S. Hub.) mbr. fol. s. X. Bedae hist. Anglorum. \*Gre-

gorius Turonensis.

12. (S. Hub.) mbr. fol. s. XII. Vitae SS. ber altesten Kirche. Liber Athanasii de exhortationibus monachorum, nebst berschiebenen Geschichten als Sittenspiegel für Monche. Vita Radegundis, B. i. R. natione barbara — miracula prosequantur." 4 Bl.; Balthildis reginae, Bened. Dominus qui vult — pax Domini vobiscum amen." 3 Bl. Smaragdi diadema monachorum.

13. (eccl. Floressiensis) mbr. fol. a. 1389. Gregorii dialogi. Bonum universale de apibus (ohne Namen des Versassers Thomas von Cantimpré). Iulianus Tholetanus de origine mortis. G. de Monte Lauduno sacramentale, quedam

puncta theologica continens u. a.

15. (S. Hub.) mbr. fol. s. XIII. in. Vitae SS. 3. B. Remigii, Bavonis, Leodegarii, Ewaldorum, Galli, Mononis, Sindulfi, Severini, Quintini, Benigni, Eustachii, Huberti, Willibrordi, Martini, Eugenii, Bertuini, Maclovi, Columbani, Clementis Mett., Trudonis, Eucharii Trev., Gregorii Spoletani, Aedmundi regis, Huberti ep.

50. (mon. de Gardineto prope Walcuriam) ch. fol. s. XV. Liber de natura rerum, 12 Bücher. Itinerarium Iherosolymitanum compil. per d. Bolonsele ad instanciam rev. d. Thalayrandi Petragoricensis card. Liber de conservanda sanitate. Quare institute sunt letanie sive bancruces. Liber de diversis partibus terre, alphabetische Geographie.

53. (S. Hub.) mbr. fol. s. XII. in. Vitae SS. Mai bis Au-

- guft; 3. B. Sigismundi regis, Walburgis, Floriani, Faltoni, Gengulfi, Servatii, Bonefatii, Cononis, Viti, Maximini ep., Medardi, Ferreoli, Salvii, Tiebaldi, Goaris, Kiliani, Wandregisili, Glodesindae, Germani Paris, Germani Autiss.
- 54. (S. Hub.) mbr. fol. s. X. Hieronimus in psalmos. 64. (S. Hub.) mbr. fol. s. X. Augustini quaestiones.

66. (de Gardineto) ch. fol. a. 1506. Vincentii Bellov. speculum.

67. (de Gardineto) ch. fol. a. 1424. Rufini historia ecclesiastica. Dann Eusebii Iheronimi liber illustrium virorum mit ber Fortsetzung bes Gennadius und dem Catalogus ill. vir. digestus a. d. Sigeberto Gemblacensi mon. "Marcellus Marci — exquirere potui."

73. (de Gardineto) Liber apum (von Thomas von Canstimpre). Vitae SS. z. B. Roberti abb., Servatii, Ludovici

regis Francorum; Instructio eius ad filium.

91. mbr. 8. s. XII. Ivonis epistolae 123 in drei Abtheislungen. Isidorus de conflictu vit. et virtutum. Epistola Adelmanni grammatici ad Berengarium "Dilecto in Chr. — comprehensum." Dann eine ganz kurze Notiz über den Sturz des Langobardenreichs "Adrianus XCII. — regnare ceperunt." 1/2 S.

103. (virg. Wenaug.) ch 8. s. XV. Legenda de S. Servatio, Ad illum. humanum genus — novimus. De hiis hactenus; nunc de beata translatione. Karolo magno —

seculorum amen."

110. ch. 8. s. XV. Bonum universale de apibus.

118. (Floreff.) mbr. 8. s. XII. Ivonis epistolae.

162. ch. 8. s. XV. XVI. Am Ende: Copia litterae missae per imperatorem (Karl IV.) ad cardinales.

# 3. Handschriften der Universitätsbibliothek zu Lüttich.

12. (S. Trudonis) mbr. fol. s. XII. Severi vita b. Martini. Vita et translatio S. Severini. Translatio unius Thebeorum martyrum, von dem Augenzeugen Robulf von St. Trond, 1121. Vita S. Trudonis auct. Theoderico Sedicht auf den h. Trudo.

27. mbr. fol. a. 1372. Chartae monasterii S. Trudonis, ent=

halt an Kaiserurkunden, zwei Wilhelms 1250, eine Beinreichs VII. 1309, sechs Karls IV. von 1349. und deffen Brief

von 1377. (Die Originale find in Bruffel.)

57. (S. Trudonis) mbr. fol. a. 1366. Passionale; barin: Vita Monulfi, Gundulfi, Wandregisili, Arnulfi, Remacli, Theodardi, Lamberti, Remigii, Germani Autiss., Vedasti, Bavonis, Leodegarii, Beregisi.

77. mbr. s. XIV. Genealogia ducum Lotharingie et Brabantie. \*79. mbr. s. XII. Gregorii expositio in vetus test. Conventio inter H. regem et Calixtum papam. (Mon. Legg. II.) Hugo Floriacensis. Lanfrancus contra Berengarium.

83. (S. Trud.) ch. fol. s. XVI. Collectarius, darin Chronicon summorum pontificam et imperatorum, bis Maximilian II. Am Ende auf 4 Seiten eine gleichzeitige Erzählung der Thaten Albas (excellentissimi ducis) 1565—1569.

86. (S. Crucis Leod.) ch. fol. s. XV. Caesarii Heisterbacen-

sis dialogi.

135. (crucif. Huyensium) Vita b. Elysabeth Leodiensis. Translatio b. Odilie. Translatio b. Helene.

176. (mairie de Liège) ch. fol. s. XVII. Histoire de Liège tirée d'un vieux ms. "A l'honneur de la très-excellente trinité etc. 223. S. geht bis 1004.

187. ch. fol. s.XVI. Harigeri gesta epp. Leod. S. Arth. VII, 439.

\*242. ch. fol. Marianus Scotus. S. Arch. VII, 461.

248. (S. Trud.) ch. fol. s. XVI. Collectarius, barin z. B. Cathalogus summorum pontificum et imperatorum una cum historiis delectabilibus mixtim et cronice "Notandum quod grandis est etc. bis Gregor XIII. und Maximilian II.

260. (S. Trud.) mbr. 4. s. XII. Excerptum de libro locundi presbiteri de vita S. Servatii "lgitur cum b. Servatius sub ubere — et tueri." 5 S. ohne Werth; bahinster eine genealogische Notiz über ben Heiligen. Dann Vita S. Servatii. Vita und Miracula S. Heriberti 24 Bl. S. Mon. SS. IV. p. 739.

262. (crucif. Huyens.) ch. 4. s. XV. XVI. Sedulius. Vita Lamberti, Leodegarii, Remacli, Medardi, Godehardi.

324. mbr. fol. a. 1361. Necrologium monast. S. Trudonis. 353. (crucif. Huyensium) ch fol. a. 1458. Mandeville itinerarius, editus primo in lingua Gallicana a milite suo auctore a. 1355. in civ. Leodiensi. Ludolfi de Suchem iter in terram sanctam. Guilelmus Tripolitanus de statu Sarracenorum et Mahumeto ad Thealdum Leod. ep. Dann Martinus Polonus.

365. (S. Trud.) chart. 8. s. XVI. Allerlei für die Abtei wichtiges; Urkunden, Inventarien, über die Reliquien, die Altare u. bgl. Auch eingeklebte sehr alte Rupfer und Golzschnitte. S. 11-13. ein Gedicht in Flamland. Sprache, politischen Inhalts. — Ueber die Indulgenzien des Mosters. — De ecclesiis et reliquits urbis Romae. — Pro quibus pulsandus sit pulsus campanarum, et quot pausae. — De differentia pulsuum. — Campanae magnae turris monasterii nostri "Prima Salvator. 2a Helena. 3a Trudonica. 4a Georgia. Hee tres sunt antique. 5a Humoldus. 6a Eucherinus. 7a Stephanus. 8a Remigius. 9a Quintinus. Superscriptio campane bannalis: Trudo vocor. Induco. defleo. paciscor. exulo. condo. MIIIIcXCVI. — De altaribus. — De censu. — Beneficia mon. — f. 297—299. Carcontra templarios, peripateticos ac prophanatores "Quam graviter peccent etc. — f. 307—310. Een nieu liedeken op die passie ons Heeren. — De gulda et fraternitate S. Eucherii. — Processus fulminatus de altaribus in mon. S. Trudonis. — Am Enbe noch einige Flamland. Lieber. 368. mbr. fol. min. s. XII. Inc. liber qui historia Romanorum appellatur secundum Eutropium. "Primus in Italia - eius in loco Anastasius presbiter ordinatus est." Die Bücher nicht gezählt, sonbern nur burch größere Buchstaben bezeichnet. Dann, ohne leberschrift, ein Raiserverzeichniß: Augustus regnavit — Constantinopolim a. novem. — De imperatore Octaviano et ceteris Romanorum imperatoribus. "Anno imperii Octaviani — Huic successit in regnum Henricus dux Bawarie, filius Henrici ducis qui fuit genitus de Henrico fratre primi Ottonis. Primo rex effectus, postea a Benedicto papa inperator consecratus Dazu hat eine gleichzeitige Band gefügt : suum tenens. imperium. rexit XXIII annis mensibus V. Admirandus a. XV. Henricus pius filius Conradi a. XVII. Henricus filius eius a. XLIX. Rodulfus. Conradus. Hermannus. tiranni obierunt. Henricus filius superioris annis XVII. Hic a. quinto regni sui accepit Matildem filiam Henrici senioris regis Anglie in coniugium anno domini 1110. Dann Papftverzeichniß, bloß Namen und Jahre: "Beatus Petrus — Honorius (namlich II.) sedit annis. Die Zahlen hat eine etwas spätere Sand hinzugefügt (also lebte ber Schrei= ber zu ber Beit), und fortgesett ift bas Verzeichniß von mehreren Sanben - Innocencius VI. sedit a. X. Dann

"Brittania a quodam consule Romano Bruto dicta est ordinatio premonstrat." Nun die Genealogie mit einem mertwürdigen Gemälde: Wodan, ein gekröntes Bruftbild, in der Mitte, mit blauem haar und Barte; aus seinem Munde geben 4 Faben freuzweis in ben Mund seiner 4 Sohne, die ihn im Biereck umgeben; unter jedem fteht feine Genealogie; ber 5te fteht weiter unten, auch mit ber Genealogie. Dann: "Prenotata serie generationum — regem." Dann Berzeichniß ber erften Könige und Erzbischöfe von Canterburn. Dann: Anno ab inc. d. 849. Angulsaxonum rex Alvredus — fungi permitteret (1119). Dann: Inc. epistola Willelmi cenobite ad Willelmum ortodoxum Anglorum regem in Normannorum ducum gentis. "Pro victorioso orthodoxe." Inc. liber I. in Normannorum pressuris, quibus Franciam afflixerunt. "Ex quo Francorum — perpetratum. Denique feli | so bricht es mitten in der letten Reihe ber Seite ab; die folgende ist leer; das folgende Blatt beginnt, von derselben Sand (die den ganzen Coder geschrieben): Incipit res gesta Brittonum a Gilda sapiente composita. "A principio mundi — extremis finibus cosmi." Dann noch 3 Blätter: "Cogit me Alexander Lincolniensis — concentum." Incipit prophetia Ambrosii Merlini. "Sedente itaque — defunctam et aprum"; damit schließt bas Blatt, aber nicht das Werk, benn bas folgende, oder bie zwei folgenden sind ausgeschnitten. Die Bandschrift ift von Einer Band sehr sauber geschrieben, mit gemalten Initialen, und fehr gut noch in ihrem erften Ginbande erhalten. Gang im Anfange ber ersten Seite steht Liber . . . . ; aber ber Name ber erften Besitzer ist ausradirt.

# 4. Handschriften des bischöflichen Seminars in Lüttich.

n. 6. G. 1. ch. 4. s. XV. (cruciferorum Huy.) Am Ende, von anderer Sand: Privilegium Frisonum. "Karolus divina favente clem. — anno autem domini 1345."

n. 6. H. 14. sec. XV. XVI. Excerpte von Sinnsprüchen aus allen möglichen Autoren; barunter viele Plattbeutsche Gebichte und Reimsprüche.

- n. 6. G. 25. (S. Crucis Leodio) ch. 4. s. XV. Vita S. Helenae et translatio eius. Vita S. Servatii: "Ad illuminandum humanum genus multas in hoc mundo spirituales lucernas dominus dignatus est illuminare seculorum amen." De adventu Hunnorum: "Post huius obitum Huni subversis multis Deum nostrum amen." 6 Bl. Nicolai vita S. Lamberti: "In nomine Domini Nicholaus. "Gloriosus vir Lambertus custodiam retruso." Vita S. Huberti episcopi: "Post gloriosum beatissimi ac praecellentissimi secula seculorum amen."
- n. 6. H. 3. (fr. in Huy) ch. 4. s. XV. enthält u. a. Nies berbeutschen Gebichten: Dit syn die slotelen der Wijskeyt. "Hy is wijs die god mynt. Hy is wijs u. s. w. 2 Seiten.
- n. 6. L. 21. (fr. in Huy) mbr. 4. s. XV. f. 97. Narrationes Petri Damiani, quae contigerunt suis et Heinrici IIIIti temporibus: "In monasterio S. Vincentii presenti anno me visitare." f. 123. De Karolo magno: "Karolus m. cum iam super Francos regnasset annis 33. etc. enthalt auch die Geschichte von Roland, Ferracutus u. s. w. De Ludovico pio, Ludovico secundo, servare non studuit." f. 165. De S. Magnobodo.

## 5. Handschriften der Universitätsbibliothek zu Löwen.

- K. IX. (b. Mariae in Parco) mbr. fol. min. s. XV. Decretalia. Martinus Polonus.
- 241 g. mbr. fol. min. s. XV. Petri Blesensis epistolae.
- 157 a. chart. 8. s. XV. Aurora magistri Petri. Angebunben sec. XIII. ex. ein Gebicht "Aethiopum terras jam
  f....terruit aestas, In tantum solis dum volvitur aureus
  axis etc. Dann Thebaldi episcopi phisiologus. Dann
  Aniani fabulae.
- .... mbr. 8. s. XV. Vincentii Bellovacensis speculum.
- 10. ch. 4. s. XVI. Iacobi de Vitriaco historia transmarina. Borchardi descriptio terrae promissionis. Theodosius de situ terrae sanctae. Egesippi descriptio locorum. De insulis Indie super Gangem noviter inventis Christoferi Colum. Excerpta ex libro insularum Archipelagi. Mundus novus.

- 139 a. (b. Mariae de Villari) mbr. fol. s. XIII. Auf ber letten Seite ein Gebicht in 73 Strophen, die wunderbare Geschichte einer Nonne und eines Monchs, ihren Tod und Wiederausserweckung, mit der Bemerkung, ein Monch habe diese Gesschichte in Deutschland gehört, und den erweckten Monch selbst gesehen; ein Monch de Kampis habe sie in Verse gesbracht. Diese beginnen: Erat quidam monachus, corpore non validus, sed grabato deditus.
- .... (de Parco) mbr. 8. s. XV. Iohannes Parisiensis de potestate papali et regali. "Interdum contigit etc.
- 2 a. (de Parco) mbr. 8. s. XIV. Aegidius Romanus de regimine principum.
- 15 a. (canon. in Bethleem prope Lov.) mbr. 8. s. XV. Schriften Bonaventuras; auch Gebichte von ihm, z. B. Iesus rex regis filius etc. Philomena previa temporis ameni etc.
- 75 a. mbr. 12. s. XIV. Varia exempla, eine Sammlung von Erzählungen; z. B. de ligno paradisi, de pomo paradisi etc. u. a. eine Duelle für Sagenforschung. Nicodemi gesta Iesu. Traumbeutungen.
- 54 a. mbr. 8. s. XII. Ciceronis opera rhetorica.
- 18 a. mbr. 8. s. XIII. Ovidii epistolae.
- 33 a. mbr. 8. s. XIII. Lucanus.
- .... mbr. 12. s. XIII. Horatii ars poetica mit Commentar. 234 a. mbr. 4. s. XI. Prudentii carmina, mit Gloffen.
- 4a. ch. et mbr. 8. s. XV. ex. Emilius Probus de laudibus ducum exterarum gentium. "Non dubito fore plerosque etc. ohne Ueberschriften ber einzelnen Feloherrn; schließt mit Hannibal und den Bersen "Vade liber nostri meruere manus." Excerptum e libro Cornelii Nepotis de Latinis historicis. "Cato ortus municipio de eo secimus."
- 51 a. (de Parco) mbr. 12. Angebunben sec. XII.: Hermanni Contracti mensura astrolabii, unb sec. XIII. in. ober XII. ex. (Nicomachi?) scientia multiplicandi: "Nonnullis arbitrantibus multiplicandi dividendique scientiam ingenio comprehensam proprio, et ideo incuriae sive neglectui tradentibus huius artis profunditatem, vel in hoc patet eos deceptos; quia ubi dividendo ad minutias pervenitur, aut penitus deficiunt, rerum nomina ignorantes, aut dum simulantes conantur quod non didicerunt, tandem fatigati, latenti artificio succumbunt. Quod ego at-

tendens, nullum meum indignans perquirere commodum, quicquid ab abacistis excerpere potui compendiose collegi, componens inde mihi certas regulas et volentibus ad hanc disciplinam attingere non inutiles. igitar ad hoc accedet opusculum, non nimis insistat inquirendo nominum, figuris impositorum, causis, ulpote minimum conferentes; ceterum vim attendat eorum et significationem. Figurae, quas alii caracteres appellant, omnes sunt XXXIII diversae: quantumlibet enim multiplicentur, ad similitudinem horum figurabuntur. Dividuntur auțem sic. Karacteres alii persecti, alii impersecti. Et persecti d (quasi) proprio nomine integri nuncupantur, quia per eos res integre multiplicantur et dividuntur; imperfecti vero suo nomine dicuntur minutiae, eo quod per eos integri minuuntur, ut postea liquebit. Sunt vero integri novem sufficientes ad infinitam multiplicationem, quorum nomina singulis superiecta haec sunt etc.

mbr. 8. s. XII. ex. (liber S. Laurentii Leodiensis) ist bie von Pez thes. anecd. IV. benutte Handschrift, von versschiedenen Händen schön geschrieben, besteht aus mehreren erst im vorigen Jahrhundert zusammengebundenen Theilen, die ursprünglich Handschriften für sich bildeten, wie man noch an den schmuzigen Anfangs= und Schlußseiten sieht. Der erste Theil enthält:

\*Vita Wolbodonis: "Mala inquit — eternitatis amen." (Mab. VI, 1, 176.)

\*Euracli: "Quantum honorificentiae — eternitates amen." (Pez. IV, 3, 155.)

Reginardi: "Iuxta Salomonis — secula seculorum amen." (Pez 167.).

Dann von anderer, gleichzeitiger Pand: Breviloquium de incendio ecclesie S. Lamberti: "Gravi et diutina — dierum amen." (im Jahre 1187.)

Der zweite Theil, von anderer Hand, hat auf seiner ersten Seite von der Hand des Schreibers selbst folgendes Inshaltsverzeichniß: Libellus magistri Reineri loci huius monachi super opuscula quorundam abbatum et fratrum. Vita S. Amoris conf. qui Belisie quiescit. Vita S. Landrade virg. Vita S. Anselmi Lucensis ep. et conf. (eine Hand s. XVII. fügt hinzu: Sermo eiusdem de charitate. Item epistola eiusdem contra Guibertum antipapam). Vita

et passio S. Euermari mart. qui Ruthis quiescit, cum miraculis eiusdem. Vita S. Leonardi abb. et conf. Vita SS. Severini et Victorini. Vita et passio S. Bonesatii Magunt. archiep. Omelie 12 Eusebii Cesariensis ep. de pasca, translate de Greco in Latinum. Item sermones eiusdem tres de ascensione Domini. Item eiusdem duo de spiritu sancto. Ista omnia continentur in hoc volu-Eine Sand s. XV. fügt hinzu: Item vita S. Prisce. Sermo de iciunio rogationum. Item Hieronimus de Eusebio; diese brei Stude wurden also zu dem Bande im XV. Jahrh. hinzugebunden. Endlich hat eine Hand s. XVII. barunter geschrieben: Sequitur de gestis abbatum et confr. huius monasterii. Deinde de casu fulminis s. e. n. Deinde gratiarum actio de r. e. e. p. d. f. conflagrationem, und am Ranbe neben allen vorigen Titeln von Vita S. Amoris bis Hier. de Eusebio einen Strich gemacht und dabei geschrieben: quaere in alio libro. Damals also bestand biefer Theil unserer Handschrift noch als besondere Sand= schrift und wurde in zwei Halften zerriffen, wobon bie erste noch mit zwei Studen zur Geschichte bes Rlofters verbunden wurde, die zweite, lauter Beiligenleben und Sermonen enthaltenb, jest verloren und von mir vergeblich in ben verschiedensten Bibliotheken gesucht ist. So besteht dieser Theil iest nur noch aus bem \*Libellus Reineri: "Hominis sanguinaria." Opusculum de casu fulminis (1187): "Libellum ad te flebilem scripsi o Friderice — vero. amen." Gratiarum actiones de dedicatione nova: "Post vocem aramus."

Der britte Theil enthält: \*(Reineri) Triumphale Bulonicum: "Qua diebus — protege." (Pez 129.) Speculum penitentis de conversione S. Pelagiae. Palmarium virginale seu de passione S. Mariae Cappad. Vita S. Tiebaldi heremitae: "Ad gloriam Dei — venerationem." De adventu reliquiarum S. Laurentii in Leodium: "Argento, gemmis — diademas." in Herametern. Oratio ad eundem: "Beate Laurenti, me multum clementi etc. De conflictu duorum ducum et animarum revelatione: "Quae scribis, o amice etc. in Bersen. Liber secundus de milite captivato: "Alterutra reges etc. Ymnus de S. Spiritu. Dann noch einige Berse, als Inschristen auf Glocien, in ein gemaltes Fenster u. bgl., ohne Bebeutung. Der vierte Theil: Libelli lacrimarum tres. Der Ansang

verloren, vom ersten Buche nur noch eine Seite, beginnt: "Abraham, Isaac et Iacob — regius amen." Der fünfte: (Reinerus) de prosectu mortis: "Multum prosicere — quando invente sint," schließt mitten auf der Seite.

Der Rector ber Universität, Gerr Abbé be Ram, besitt an Sanbschriften u. a.:

Sozomeni Pistoriensis chronica, in zwei ausgezeichnet schon geschriebenen Banben s. XV, von Abam — 1292.

Theodorici Pauli chronicon universale, nichts als Compilation; Werth mag nur f. 262—275. die Chronit der Grafen von Flandern dis auf Maximilian haben in ihrem letzten Theile. Das Werf ist sehr genau beschrieben von dem Besitzer im Bulletin de la commission d'histoire II, 98.

Berr Abbe Dalou befitt an Sandschriften u. a.:

Cathalogus episcoporum ecclesiae Morinensis, desumtus ex chron. Morinensi, Alphonso Ciaconio de vitis pontiff. scriptus 1645. transcriptus 1837: "Catalogus episcoporum Morinensium. "S. Autimundus primus episcopus etc. Initium ecclesiae Iprensis.

Entrata e uscita annua della reverenda Camera apostolica (della bibl. del card. Imperialis) geschrieben nach Elemens X.

Titoli e ricchi del cardinale Mazarino; Testamento di c. Mazarino e oltre scritte appartenente a lui.

Relazioni de Angelo Cornedo ambassad. della rep. di Venezia, doppo il ritorno della sua ambasciada di Roma 1660.

Lectionarius des Klosters Albenburg in Flandern. mbr. sol. s. XIV. In nomine S. Trinitatis inc. prologus Lisiardi episcopi in vita S. Arnulphi (Suession.): "Venerabili et carissimo patri et domino Radulso etc. enthält weit mehr, als Surius und Martene geben; so z. B. haben diese alle zahlreichen Verse weggelassen; auch viel weniger Capitel, deren das erste Buch 31, das zweite 34 hat. Dann solgen Miracula post transitum S. Arnuls, von demselben Verssamd s. Dann auf zwei leeren Blättern von einer kleinen Hand s. XIV. (XIII?) eine Geschichte der Gründung des

Alosters Albenburg 1056—1076: "Ab Adam usque ad diluvium. "Igitur praesul Ursmarus etc. erzählt viel für die Bankunst Merkwürdiges; auch daß die Mauern von Brügge aus den Steinen der Stadt Aldenburg gebaut seien durch comes Ernaldus darbatus. Dann folgt von der ersten Hand Hugo de claustro animae. Dahinter hat die kleine Hand wieder geschrieben Historia septem dormientium. Damit endet die Handschrift. Vorn aber auf dem ersten leeren Blatte hat jene kleine Hand ein Gedicht geschrieben:

Unam de multis miris rebus et bene cultis

Arnulphi cupio dicere corde pio. In Castro veteri voluit res mira videri

De quadam nata, fuit hec Heilewif vocitata etc. mehrere Wunder des h. Arnulf nach seinem Tode. Noch steht auf dem Blatte, aber von derselben schönen großen Hand, die den Codex schrieb, eine Genealogie des h. Arnulssorores Albertus comes Namurcensis habuit 3 germanas sorores Arnulphi episcopi Suessionice civitatis. In Frantia....

## 6. Handschriften der Burgundischen Bibliothek zu Brüffel. 1)

1-5. mbr. s. XIV. Chroniques de St. Denys.

79. mbr. s. XIV. Vincentii Bellovacensis speculum (secunda

pars).

- 98. mbr. fol. s. XIII. Vitae sanctorum: f. 2'. Medardi; Karileffi; f. 56. Udalrici: "Egregius confessor U. ex Alamannorum etc. f. 61'. Goaris auct. Wandalberto, nebst ben Wundern und der Translation: "Explicitis iam etc. f. 71. Kyliani: "Sanctorum martyrum certamina etc. Eugenii ep. f. 86. Agylolphi Colon. "Apud Francorum gentem Pipino finis." f. 104. Glodesindis. f. 109. Lupi ep. f. 113. Germani Autiss. f. 148'. Arnulphi Mett. f. 152. Philiberti: "Inclitus ille arbiter etc. f. 219. Adeleidis virg. f. 223. Burgundofarae.
- 1) Hier, wie in den vorigen und den nachfolgenden Ratalogen, find biejenigen Handschriften nicht immer mit aufgeführt, welche benutzt und im flebenten und neunten Bande ausführlich beschrieben worden find.

206. mbr. fol. s. XIII. Der zweite Theil zum vorigen; be-

schrieben Archiv VII, 387.

207. mbr. fol. s. XIII. Der erste Theil zu obigen. Vitae Fulgentii; Mauri; Fursei; Vedasti; Albini; Athali; Heriberti Coloniensis; Gertrudis; Cudberti; Ludgeri: "Omnium ubique etc. "Igitur L. ex Frisia etc.; Walarici; Lupi; Richarii; Walburgis; Genguls; Maximini Trever.; Suiberti; Bonisatii. Am Ende, s. XIII. Provinciale omnium diocesium per christianitatem.

292. a. 1462. Registrum b. Gregorii papae. Dasselbe n.

**1448.** 1555. 2517. 5408. 10131.

298. s. XV. Vita S. Hugonis Gratianop.; Anselmi Beliensis; Stephani Dyensis.

\*333. mbr. fol. s. XV. Vita Mathildis; Brunonis; transl.

S. Evergisili.

380. mbr. fol. s. XV. (fratrum Zwollensium) Vitae Walburgae; Wironis; Gengulf; Servatii Tungrensis: "Ad illuminandum — secula seculorum amen." 2 Bl.; Odulf; Frederici episcopi Traiect.: "Sanctus ig. Fr. Frisonice gentis — venerationem et honorem." 9 Bl. wichtig; Armulfi Mettensis: "In omnip. Dei nomine etc. "Beatus ig. Arnulfus etc.; Germani Autiss.; Ludovoici regis Sicilie, episcopi et conf. "Iohannes episcopus servus servorum Dei

- anno primo."

398. mbr. fol. s. XIV. enthält ein Martyrologium; Regula S. Benedicti nebst Nieberl. Uebersetzung; sobann ein sehr großes Nefrologium, welches, wie man aus ben vielen fehr alten Namen, Seppo, Wendelmodis, Freswindis, Forgardis, Beinzo, Lithildis, Immeyna, Alattildis, Wiliardis u. a. fleht, aus einem fehr alten, schon sec. X. begonnenen, abgeschrie= ben ift. Für jeben Tag ift eine Columne; oben stehen im= mer monachi, barunter sanctimoniales sorores nostre congregationis, dann laici und laicae. Woher es stammt, bavon ift nirgends eine Spur. Rur einmal fteht unter ben Monnen: Katherina van Maldeghem XVI. abbatissa de Foresto, und ein andermal, von einer Sand s. XV.: Obiit nonna Iehanna de Lasne, sanctimonialis professa in Ghieleghiem missa ab eodem loco ad reformationem lapse religionis in hac domo. Es ist also vermuthlich bas Nonnentlofter du Forêt bei Bruffel.

412. s. XVI. Initium Cisterciensis ordinis; De virtutibus et miraculis S. Bernardi: "Postquam divina largiente etc.

- 418. a. 1449. Bernardi epistolae. Anbere Handschriften berselben sind n. 480. 1458. 1841. 1847. 4340. 9728. 10596. 11757.
- 428—442. (S. Martini Maioris in Colonia) mbr. fol. a. 1417. Vitae \*Bernardi; Eucherii et Materni; Emmerami u. a. \*Annonis; Severi; Cuniberti; Bonifacii; Severini (beforieben Archiv VII, 460.)

467. mbr. fol. s. XIII. Otto Scabinus. (beschrieben Archiv

VII, 638.)

480. s. XV. Bernardi epistolae.

495—505. mbr. s. X—XIV. De officiis clericorum; Paulinus de synodo Franconofurt.; Canones et constitutiones paparum; \*Concilium Placentinum a. 1095; Nicolai papae epist. Carolo regi: "Cum acceptae dilectionis vestrae etc.; Notkeri epist. de concilio Nicaeno: "Cum constet etc.; Epist. contra Arnulfum et Gerbertum: "Postquam vestrae caritati etc.; Notitia provinciarum Galliae.

551. fol. s. XV. Caesarii dialogi.

553. a. 1353. Chronicon pontiff. Trevirensium — 1353; Chron. pontificum atque imperatorum.

\*557. s. XIV sqq. Necrologium Viridis Vallis (Groenendael).

\*588. s. XIV. Vitae sanctorum.

648. s. XV. Petri Blesensis epistolae. Dieselben 899.

655. a. 1447. Cassiodori hist. tripartita.

•685. mbr. fol. s. XV. Necrologium Bredanum.

- 721. s. XIV. Gebicht auf den Papst "Ic soude gherne dichten etc.
- 723 727. mbr. fol. s. XIII. beschrieben Archiv VII, 597; die Vita Alberti Leodiensis ist mit n. 9742. zu vergleichen.

837. a. 1409. Hollandsche Chronike "Eersamen etc. besichrieben Archiv VII, 704. vergl. n. 7420.

858. s. XV. Vitae sanctorum.

905 — 911. s. XIV. Raimundi summa; Tancredi summa.

912 — 916. s. XIV. De sphera: "Spera sic describitur etc.; Gerlandi compotus: "Aureus in Iano etc. vergi. n. 4564. 4677.; Cyclus paschalis. (nichts)

927. s. XIV. Rythmomachya: "Quoniam quidem huius artis etc.; Viotoria ritmachie: "Tute et sine timore etc. Bergl.

oben S. 383.

944. s. XV. Adolfi ep. Leodiensis constitutiones de Beghinis. 947—955. s. XV. ex. Aurea Bulla; Chronica de translatione imperii: "Multipharie multisque modis etc. Viel über

- bas Concil zu Basel; Schreiben bes Concils an R. Friedrich. Daffelbe Concil betreffen auch n. 2406—2409. 9659. 11272. 12153.
- 982. chart. fol. s. XV. ex. Vitae Eremberti ep. Tholosani et mon. Fontinellensis; Lifardi abb.; Gildardi Rothomag.; Gutwali archiep.; Maurini; Leutfredi; Nortberti Magdeb.; Columbae abbatis; Albani; Austregisili; Udalrici; Brunonis Colon.; Arnulphi; Stephani regis Hung.; Radegundis und vieler Englischen Geiligen, (gehört zu n.8414.1262. 11987. beschrieben Archiv VII, 408.)
- 1020. a. 1429. Das Buch de imitatione Christi: "Qui sequitur me etc.

1066. s. XV. Prosperi epigrammata.

- \*1079 1084. (S. Martini Lovan.) s. XIII. Vita S. Bernardi u. a.
- 1136. chart. fol. a. 1454. Gervasii Tilberiensis otia imp. 1262 1267. mbr. fol. s. XV. Vita S. Bernardi; Mauri; Elizabeth: "Ro tempore quo Philippus secula seculorum amen." Epistola examinatorum miraculorum ad

Gregorium papam; Epist. Conradi mag. "Vestrae inno-tescat — ovi." beschrieben Archiv VII, 554.

1458. a. 1481. Bernardi epistolae.

1459. s. XV. Petri Blesensis epistolae.

- 1543. s. XV. Martialis epigrammata; Vita Martialis: "M. festivissimus etc.
- 1593. s. XV. unter vielen aubern: Versus contra gravamina claustri: "Claustrum quod replicas etc.
- 1640. a. 1493. unter anbern: Gesta S. Karoli Magni: "Sal-vator mundi postquam etc.; Visio Karoli Calvi: "Visio quam vidit etc.
- 1656. s. XV. Iohannes Busch de reformatione monasteriorum, beschrieben Archiv VII, 717. Das Autograph des Werks ward zu Paris in dem Processe über Thomas a Kempis aufgewiesen; es soll in Löwen gewesen seyn, nach Gence nouv. considérations sur l'auteur de l'imitation. p. 5.

1690. s. XVI. XVII. Necrologium Stabulense.

1701 — 1705. a. 1441. Petri de Riga aurora; Iohannis Dalsche speculum stultorum; Burnelli historia vaccae bicornis: "An nescis vaccis quae contigit etc.; Gebicht vom Wolf, Raben und Fuchs: "Cum lupus ex habitu non

est etc.; Gebicht über St. Petrus: "De Floro flora suit haec etc.

1718. chart. s. XV. Acta quaedam concilii Constanciensis.

1726. s. XV. Iohannis de Dursten chronicon, beschrieben Urchiv VII, 717.

1742—1749. (Rubeae Vallis) ch. fol. s. XVI. u. a. Mich. de Riddere de origine monast. Windesem (1386.) et de viris illustribus monast. in Windesem.

1772—1777. s. XIV. ex. u. a. Vita S. Idae comitissae Boloniae; Gudilae; Elizabeth Thuringiae lantgr.: "Goda virgo religiosa etc.; Sigeberti Gembl. catalogus virorum illustrium: "Vulbertus Carnotensis etc.

1780. ch. 4. s. XIV. ex. Lisiardi vita Arnulfi Suess.; Vita S. Walteri monachi, quam scripsit Cesarius in sexto libro dyalogi sui: "Igitur Walterus de villa B. etc.

\*1794. s. X. Victor Vitensis, beschr. Archiv VII, 236.

\*1813. s. XI. XII. Liber officiorum ecclesiae Stabulensis; Calendarium Stabulense.

1820 — 1827. (S. Remacli in Stabulaus) s. X. Severi vita S. Martini; Vita S. Eugenii et \*virtutes eius quae siunt apud Bronium. Eingeschrieben \*eine historische Notiz über Stablo, von 1246.

1828 — 1830. (S. Salvatoris Aquicinensis) s. XI. XII. am

Ende ein Bücherverzeichniß.

1840 — 1848. s. XIII. in. u. a. Bernardi epistolae; De obitu S. Bernardi: "Subit pro tribulationis serie etc.; In-nocenz II. Brief über bie Wasserprobe: "Clericus iste veniens ad apost. etc.

1858. mbr. 4. s. XIV. Hugonis Vasting statuta ecclesiae Traiectensis; angehängt einige Urfunden, darunter eine de officio fabricae ecclesiae nostrae. Eine andere, jün-

gere Handschr. ift in Leiben.

1981. s. XIII. Marbodi episcopi epistolae.

2070. beschr. Archiv VII, 1008.

2088—2098. ch. 4. s. XVI. Catalogus episc. Cameracensium — 1529. "Sapientes confitentur et non abscondunt etc. ist Compilation aus Vincenz Bellov., Petrus Blesensis, Trithem, Thomas Cantipratan u. a. Dahinter noch mehrerlei, z. B. Wibold de alea regulari (aus Basbricus); Catal. episcoporum Leod. et Traiect. (e cron. S. Amandi)—1529; comitum Cliviae, Hollandiae, Zelandiae, Gelriae—1529; Genealogia comitum Hannoniae: "Albericus Clo—

dii criniti — 1529; Catal. ducum Lotharingiae et episcoporum Metensium; archiepiscoporum Treverorum; Oppida Brabantiae cum villis liberis atque pagis, baroniis, monasteriis et abbatiis. (6 BL)

2144. s. XIV. Thomae Cantipratani summum bonum de

apibus, sehr schone Sandschrift. Daffelbe 4458.

2242. s. XV. u. a. Carmina pia; dialogus inter duos milites de querela Franciae et Angliae: "Milites in heremo Vallis clusae etc.

2315 — 2322. ch. s. XV. u. a. \*Rpistola Luciferi ad prae-

latos; \*Chron. archiepiscoporum Coloniensium.

- 2358. s. XV. Gesta Romanorum; Peregrinatio ad Terram Sanctam; de antichristo.
- 2493 2498. mbr. 4. s. XIV. Vita S. Martini; Lantberti auct. Nicolao; Huberti; Servatii; Materni.
- 2699—2719. s. XIV. u. a. Godefridi de Bullion epist. ad papam: "Domine papa etc.; De Gregorio VI. "Circa a. D. 1042. etc.; De vita Merlini: "Invasor regis etc.; Vaticinia Sibillae: "S. ut omnes semine etc.; Origo Francorum: "Franci a seritate morum etc.; Genealogia S. Arnulsi: "Ansbertus qui fuit ex genere etc.; "Brunelli vacca bicornis: "Suscipe pauca tibi etc.; Boetius; Godefridi Viterbiensis carmen de Apollonio rege: "Filia Seleuci etc.; De Helia et Enoch: "Qui legis etc.; Gualterus de Gog et Magog; Gebicht an bie Jungfrau; Ilias: "Iram pande mihi Pelidae etc.; Reneri de Bruxella tragoedia de lupo: "Quid si non posset etc.
- 2750 2765. beschrieben Archiv VII, 841. Die Urkunden find aus einem ältern Chartular copirt; n. 7874. enthält dieselben nebst noch mehreren andern, aus demselben ältesten Chartuslar copirt.
- 2838. mbr. s XIV. in. Gedicht vom Fuchse; Anfang verloren, beginnt: "... forsitan ille tenet etc.
- 2896. mbr. 8. s. X. in. Fausti vita S. Mauri, sehr schone Sandschrift.
- 2921. mbr. 8. s. X. Arculfus de locis Terrae Sanctae: "De situ Ierusalem etc.; De locis sanctis quos perambulavit b. Antonius: "Procedente etc.
- 3366. s. XVI. Iperii chron. S. Bertini, beschr. Archiv VII, 672. Dasselbe Werk n. 8037. 8381.
- 3391 3399. mbr. fol. s. XIV. ex. Vitae Sanctorum. z. B.

Barbarae (Bunber, viel aus Deutschland); Ragenussae: "Tempore quo incl. rex Franc. Dagobertus etc.; Elizabeth: "Cum de vita et moribus etc.; Germani Parisiensis; Vincentii Madelgarii ducis Hiberniensis et Hannoniae comitis: "Cum spem sirmamenti etc. "Ea igitur tempestate etc.; Landrici Metensis Madelbertae; Aldetrudis; De S. Anna et beato Procopio episcopo Pragensi: "Fuit in regno Hungariorum (1 Blatt); Severi Ravennensis; Amelbergae; Waldetrudis; Aldegundis; Raineldis; \*Heinrici imperatoris et Kunigundis; Margaretae de Ypris; Willebrordi; Hetwigis; Ludowici Tolosani episcopi nepotis b. Elizabeth; Beggae; Meynuls: "Dum Karolus magnus etc.; Gudulae; Lijdtwijt Schiedamensis.

3493. s. XV. Gregorii dialogi.

3498—3503. s. XV. Visio Dructhelmi, Wettini.

3600. s. XVI. Comites Flandriae: "Anno ab inc. 580. etc.; Io. Beka chronicon. s. XIV. Daffelbe 5754. 6405. 9955. 10166.

3677. s. XVI. Gedicht an Karl V: "Doctor et hortator etc. 3701—3715. s. X. eine große Sammlung medicinischer Werke; barunter Mustionis genechia mit sehr vielen Zeichenungen.

3734. s. XV. Alcuinus de virtutibus: "Dilectissimo amico

Guidoni etc.

3801. s. XVI. Ioannis Los chron. Leodiense: "Annoig. D. 1455. etc.

3803 — 3805. a. 1402. Chronica episcoporum Leodiensium: ,,Anno ab U. C. 711. etc. Chron. ducum Brabantiae. Das felbe in Amsterbam Bibl. publ. n. 15.

3810. a. 1449. Landrecht und Lehnrecht von Luremburg.

3819. (S. Nicolai prope Cusam) Burchardi canones, von berfelben Sand wie die hiefige Handschrift Bennos; beschr. Archiv VII, 821. Dahinter eine Notiz über eine Handschr. in Salzburg und Freisingen.

3883. s. XV. Martinus Polonus; Chronicon: "Quoniam scire

tempora etc.

3897—3919. Guidonis varia, beschr. Archiv VII, 537. Das carmen de victoria Pisanorum ist abgeschrieben.

3924. Abschrift a. 1763. eines Stucks von Romualdi Salernitani chronicon, ex bibl. Vaticana: "Anno d. i. 1177. mense Febr. ind. 10. papa — honorisice habuit."

4095. s. XII. Bernardi epist. ad Eugenium papam.

4100. s. XII. Hincmari epist. de Ebbone episcopo: "Nuper in parrochia mea etc.

4280. s. XVI. Aristophanis Plutus, Nubes, Ranae; Euripidis

Hecuba, Orestes, Phoenissae; griechisch.

4308 - 12. s. XVI. Luciani quaedam; besgleichen.

4315. s. XVI. Plutarchi quaodam; besgleichen.

4335. (S. Remacli Stabulensis) Epistolae et Evangelia; bahinter eine Notiz über Stablo.

4340. s. XIII. Bernardi epistolae.

4341. s. XIII. Gregorii dialogi.

- 4433—4437. s. XI. Aldhelmi aenigmata; de virginitate; Servii centimetrum.
- 4450. chart. s. XVI. Anordnung eines Aufzugs ber Gilben in Bruffel, wo alle Personen bes Alten Testaments bargesgestellt und ben Gilben zugetheilt werben, mit genauer Angabe, wie ihr Anzug und Benehmen sein soll.
- 4459. a. 1350. Vita S. Elizabeth reginae: "B. ig. El. etc. 4464. a. 1317. Vita Werrici prioris de Alna: "Domnus W.

qui corpore etc. in Versen.

- 4499—4503. s. XI. in. mathematische Werke; barunter Aldelboldus de crassitudine sphaerae: "Macrobius super etc. und ber noch zu benutende Brief Gerberts über den Abacus.
- · 4530. s. XIII. •Petri Clarevall. vita S. Petri de Tarentasia; Visio militis Hiberni: "H. igitur insula etc.

4539. s. XVII. Travestie des Tedeums auf Calvin: "Te Calvinum damnamus etc.

4564. s. XII. Gerlandi compotus: "Saepe volumina d. Bedae etc. nebst mehreren mebicinischen Sachen.

4677. s. XIII. Gerlandi compotus: "Novum quid pando etc. 4774—4779. (monast. in Villari) mbr. fol. s. XIII. Barlaam et Iosaphat. Am Ende 3 Blätter: "Primus omnium regum Francorum, qui apud illos more regio regnaverunt—contra gentes exteras dimicare." bis Lubwigs Tob 841.

4800. s. XIV. Bernardi sermones; Godefridi et archiep. Pisani iter Iherosolym.: "Universus Dei exercitus etc.

4847. s. XVII. Catalogus bibl. magistratus Sylvaeducensis. 4877 — 4886. 8. s. XIII. (Liber S. Mariae de Villari in Brabantia) vielerlei vurcheinander; eine Art Sammlung, z. B. Gregor über hiob, Latein. hymnen, zum Theil von Bernhard; Wunder, De vita et regno Theoderici, De nativi-

tate eiusdem regis (ftimmt weber mit Frebegar, noch ber Leibener Vita, obwohl es bieselben Sachen enthält; es scheint auch auf ben gestis Theod. zu beruhen). Daran gleich ohne Absatz gehängt Sittenspruche in Distiden : Virtutem primam esse puto compescere linguam etc.; bahinter, immer noch von berselben Band, de iusto iudicio prefati regis Theod. licet Arriani: "Symmachus Romanae etc. 1 S. nichts Wichtiges; De septem nominibus christiani philosophi quem rex prefatus occidit et de doctrina eius: "Dum esset in ergastulo, adhibuit etc. ohne allen Werth, aus antiken Anechoten und Notizen zusammengeset; Ausspruche bes b. Bermarb werben barin citirt. De alio rege Theoderico cuius vitam dominus redemit precio sanguinis sui: "Erat miles quidam honorata natus familia etc. ift tein Konig, sondern ber Abt von St. Subert in den Arbennen; ohne Werth; schließt: - Deoque gratias egit. finis, obgleich

die Geschichte da noch nicht zu Ende ist.

4988. mbr. 4. min. s. XIII. Gaufridi Anglici (Vinisalvi) poetria, ohne Namen des Verfassers, da der Anfang ver-Toren ift; schließt mit ben Gebichten an Raiser Heinrich VI. ("Imperialis apex etc.), ben Papft ("Flos et apex cleri etc.) und Ronig Wilhelm ("Quod papae scripsi — Crescere non poteris, quantum de jure mereris." Die beiben erften Bebichte fteben in ber Bandschrift in Balenciennes N. 2. 10. aus Elnon vor der Poetik; das an A. Wilhelm fehlt dort.) Bier schließt, gang unten, ber Quaternio. Es scheint noch eine Beile bagestanden zu haben, aber fie ift abgeschnitten. Dann folgt von berselben Sand: Horatii ars poetica mit sehr ftarkem Commentar. Am Ende steht: Explicit poetria Gregorii Bo',en viden icon mit roth geschrieben; eine anbere Sand hat darüber geschrieben Explicit poetria hinrici boyonis de wismaria. Dann folgt von anderer Sand Theodolus: "Ethiopum terras etc. mit Glossen; s. XIII. bas Ende fehlt.

5075. s. XIV. Martinus Polonus.

\*5169. s. IX. Prosperi chronicon.

5217. s. XIII. Tancredi ordo iudiciarius.

5218-5231. s. X. Canones apostolorum et paparum.

5253. s. XI. Vitruvius de architectura.

5254 — 5257. a. 1510. Bemerkungen über die Aebte von Semblours; Milo de sobrietate; Alchuinus de natura: "Iam pater omnipotens etc.; Gualteri de Castilione Karoleis: "Incipit bellum montis Henrici actum tempore ducis Karoli Burgundi. "Carmine quae quondam etc.

5274. s. XIV. Allerlei Recepte.

- 5301—5310. ch. 4. s. XVII. Excerpte aus vielen Büchern; barunter Srifch: Fragmenta Annalium Hiberniae, extracta e cod. membr. Nehemiae Mac Aegan in Ormonia, ad usum Ioannis Lynch, ab 571—910; Annales Roscreenses: "Patricius archiepiscopus in Hiberniam venit—994; Monachi S. Fintani sive Munnae abbatiae, numero 233, quos non uret ignis iudicii (e ms. mbr.); Descriptio insulae Sandae.
- 5325. s. X. Virgilii Georgica; Aeneis.

5328. s. XII. Plantus. Terentius.

5353. s. XVI. Scholia in Apollonium Rhodium.

- 5354. (conventus Sigeberg.) s. X. Fortunati carmina et epistolae. Dazwischen ein Brief Acuins an Elegius (abseischrieben); Prudentii hymnus de S. Eulalia; Alexander ad Aristotelem de Indiae situ.
- 5369—5373. (S. Petri Gembl.) s. XII. Ovidii Fasti; Ausonii Mosella; Verse auf die 12 Römischen Kaiser; Radulfi Tancredus, das Autograph. S. Archiv VII, 524.

5376 — 5378. s. XVI. Chronica dominorum de Brederode: "Genealogiam et gesta etc.; Egmunda: "Anno d. 725. etc.;

Hollandiae: "H. primordialis civitas etc.

5380 — 5384. (S. Petri Gembl.) Arator; Claudianus de bello Gothico; \*Geraldi poesis de Gualtario; Einhardi vita Ka-

roli. beschr. Archiv VII, 1007.

5387—5396. (S. Petri Gembl.) mbr. 8. s. XII. ex. Liber primus de regali progenie b. Martini; vita Sulpicii; \*Gregorii Turonensis; \*Gregorius Turon. de episcopis Turonicis; Versus quos malignus spiritus composuisse fertur; \*Brief gegen (Christian?) Erzbischos von Mainz: "Emulator zeli etc.; Brief von Herveus und dem Kapitel Maioris monasterii an Philipp von Köln über den H. Martinus. Nun von anderer Hand angebunden Arnaldus de verdis Domini in cruce. Wieder von anderer Hand: Briefe Guiberts von Gemblours u. A. Sie haben meist Bezug auf die H. Hilbegard und ihre Revelationen; auch ist darunter ein förmliches Leben derselben; einige andere beziehen sich auf den H. Martinus. Für Geschichte enthalten sie fast gar nichts; sie sind sast immer ascetisch und allegoristrend; nur der Brief s. 197. an Philipp von Köln über das Kloster Novi Castri ist interessant, da er

ein fehr lebendiges Bild bes Klofterlebens fener Beit giebt; nur kann ber Verfasser auch hier bas Allegoristren nicht laffen, gleich seitenlang. In einem anbern f. 204. wirb die politische Thatigkeit Philipps von Köln geschildert; auch beilaufig f. 196. etwas von einem Reichstage in Roln (Beinrich ber Löwe heißt da singularis et ferus aper ille devastator vineae Domini). Bon ben Geiftlichen seiner Beit flagt er: non cirris caprinis, ut patres nostri, sed pellibus peregrinorum murium pilleisque transmarinis capita redimiti, mantellis quoque gulatis et cappis grisiis seu mardrinis vel aliis huiusmodi amphibulati, in magnis et mirabilibus super se iactantes ambulant. Ein andermal beißt es: Vere ortus deliciarum Dei regnum Francorum — Franci, domine mi, ex maxima parte violenti sunt et feroces, et ex eorum numero, de quibus scriptum est: Regnum celorum vim patitur. Im Leben ber S. Gilbegarbis werben genannt f. 168': Siberch, Everbach, Felden, Molenbrunen, Rudenkirchen, Chisingun, Crothendal, Herde, Hagenhe, Werde, Andernaco, Melsun, Winkelo, Rodenesheim.

Mehrere Correcturen in dieser Handschrift sind der Art, daß sie wohl nur vom Verfasser Guibert selbst herrühren kön=nen. Aus ihr abgeschrieben sind diese Briese in n. 5527. vgl. n. 5535.

- 5397 5407. (S. Petri Gembl.) s. XIII. Severi vita S. Martini; miracula eiusdem; Gregorius Tur. de S. Martino; Vita Odonis; Gregorii Turonensis.
- 5408. (S. Petri Gembl.) mbr. fol. s. XII. Registrum Gregorii I.; Vita eiusdem. Dann 2 Blätter Nachrichten über Aebte von Gemblours und ihre Einrichtungen im Rloster.
- 5411. s. XIV. Vita Guiberti abb. Gemblacensis: "Post decessum d. Iohannis etc.
- 5413—22. s. IX. beschr. Archiv VII, 866, besteht aus vier verschiedenen Handschriften, die schon s. IX. zusammen gebunden sind und noch den ursprünglichen Holzband haben. Der Brief Hincmars ist abgeschrieben.
- 5424. mbr. fol. s. XI. Orosius; Freculfus.
- 5439 5445. s. XII. Aristotelis quaedam; Adalberonis Laudun. epist. de philosophia (zum Theil rescribirtes Persgament); Boetius de arithmetica; Gerbertus de musica: "Omnium quidem perceptio etc.

5460. (S. Petri Gembl.) fol. mbr. s. XI. Cassiodorus in psalmos. Born auf der leeren Seite von einer Hand s. XI. der Brief des Griechischen Raisers Alexius: "Domino et glorios. comiti Flandrensium Rotberto et omnibus totius regni principibus — habeatis in coelum amen.", Aufforsberung zur Hülfe gegen Turcos et Pincinatos; es heißt darin: nam melius est, ut vos habeatis Constantinopolim, quam pagani.

5467. s. XI. Ratherii chronographia ist bas Wert de ieiu-

niis quattuor temporum.

5468. (S. Petri Gembl.) mbr. fol. s. XI. Auf der letten Seite steht von einer kleinen Hand s. XI. Einiges über Otto II. ohne alle Ueberschrift. Es ist aus Baldericus I, 93—97. 103. (ed. Le Glay) im Ganzen mit der Ausgabe stimmend; hier und da sind Wörter, wie igitur u. dgl. weggelassen. Hinter 97. folgender Zusat von derselben Hand: certamine. Pariter haec quidam in reclusione multo tempore samulatus Deo predixit, quod nullus illorum, qui huius scandali auctores suerant, ultra septennium viveret. Quod et res probavit.

5476. (S. Petri Gembl.) s. XII. u. a. Sigeberti Gembl. responsio ad Trevirenses de iciunio: "De ici. quattuor temporum etc.; Epistola dubitantium de regula S. Brunonis:

"Cum bene et decenter etc.

5519-5526. (S. Petri Gembl.) mbr. fol. s. XII. Miracula b. Mariae; Vita S. Eloquii, *Meingoldi* (withtig), Hilarii Pic-

tavensis, u. a.

5527—5534. (S. Petri Gembl.) mbr. fol. s. XIII. Guiberti epistolae, Abschrift von 5387. Auf einem vorgesetzten Blatte hat eine andere Hand die an Guibert gesandte Erzäh-lung eines Wunders des heiligen Martinus in Overn geschries ben, welches die Gründung der dortigen Kirche veranlaßt haben soll. Dem Briefe geht vorher Guiberts Gedicht auf den heil. Martinus: "Christi miles magnanimus, Martinus actu splendidus etc. mit der Widmung an Philipp von Köln, nebst noch einigen kleinen Gedichten über den heil. Wartinus.

5535. mbr. fol. s. XIII. (S. Petri Gembl. "Iste liber digestus est a venerabili Guiberto Martino nostri coenobii abbate" am Ende, s. XIII.) Guiberti epistolae. Vorne von anderer Pand seine Vorrede über die Entstehung dieser Briefe und über seine übrigen Schristen. Die Briefe dieser Pandschr. stehen nicht in n. 5387. 5527; sie sind jedoch

alle rein ascetisch und eigentlich mehr Abhandlungen als Briefe; meist sind sie an einen gewissen Arnulf gerichtet. Vorn steht eine Nachricht über den Brand des Klosters.

5538. mbr. 4. a. 1449. Vita Remigii auct. Nicolao de Larisvilla: "Si ad spiritualem uberius lucem — sufficiant." De festivitate b. Remigii: "Consecutiva deductione etc. De translationibus S. Remigii; Miracula eius.

5540. (Gembl.) mbr. fol. s. XII. Hegesippus; vorn bie Gebichte auf R. Otto und Konrad, vergl. Archiv VII, 1001.

am Ende \*Visio Karoli.

\*5570-5604. (Gembl.) mbr. 8. s. XI. XII. Ambrosius de sacramentis; De monomachia et sortibus: "In libro ecclesiastico etc. Andere Gand: Ratbertus de corpore et sanguine Christi; Dicta cuiusdam sapientis adv. Ratbertum: "Quod corpus et sanguis Domini etc.; Herigerus de corp. Christi; Ex libro confessionum Ratherii. Neue Hand s. XII.: Visio S. Pauli apostoli. Neue Band s. XII. bis ans Ende der Fandschrift: luramentum Berengarii Turonici Romae; Berengarius in epistola purgatoria contra Adelmannum; 'Gedicht bieses A. über Luttichs Gelehrte; Guarneri Resbacensis carmen de S. Vincentio: "Quis tua, Christe, salutifera etc; Gebicht auf Berengars Tob: "Quem modo miratur etc.; Lanfrancus contra Berengarium; • Theoderici Vird. epistola ad Hilthebrandum papam: "Omni tempore etc. (bei Martene Thes. I, 215. aus dieser Sandschrift); Hilthebrandus ad Herimannum Metensem (bei Goldast u. a.); \*Epistola cuiusdam (Sigeberti) adv. laicorum in presbiteros conjugatos contumelias; Epistola Petri monachi ad Alexandrum papam: "Domino A. summae etc.; Dicta cuiusdam (Sigeberti) de discordia papae et regis, priorum reprehensa exemplis; Epistola Ivonis ad Hugonem Lugd.: "Hugoni Lugd. archiep. — fuisse predictum." gegen Bugos Neuerungen in Bezug auf Investitur, nur auf Frankreich bezüglich.

5652. s. XII. Godefridi ducis epistola de lherusolima capta: "Domno papae R. e. etc.; Vita Pippini et S. Gertrudis:

"Nobilissimum est ac celebri etc.

5754. s. XV. Beka chronicon Traiectense: "Reverendis patribus etc.; Dynteri chron. Brabantiae, origo gentis Francorum, liber generationis Philippi Burgundici.

5855 — 5861. ift die von Thomas a Kempis eigener Hand geschriebene Handschrift des Werks do imitatione Iesu Christi

von der, ihrer großen Wichtigkeit halber, und weil fie in ber neuern Beit für berschollen galt, eine genauere Beschreibung bier folgen moge. Sie ift von f. 2. an in Ginem Buge bon Einer kleinen und fehr saubern und festen Sand s. XV. auf Papier mit untermischtem Bergament in ganz kleiner Form, 21/2 Boll breit, 4 Boll hoch, geschrieben. f. 1. ursprünglich leer; eine andere Sand s. XV. hat darauf geschrieben: Liber monasterii canonicorum regularium in monte sancte Agnetis virginis ac martiris prope Swollis. Darunter eine Sand vom Ende s. XVI: quem f. loannes Latomus, professus ordinis regularium in throno b. Mariae prope Herentals, eiusdem ordinis generalis minister, facta visitatione monasterii S. Agnetis prope Swollam, eiusdem monasterii ruinis ereptum, ne penitus interiret, Antwerpiam allatum Ioanni Bellero amico veteri et fideli d. d. anno salutis 1577. Dazu fügte eine andere gleichzeitige, offenbar Bellerus Hand: Porro Ioannes Bellerus P. P. societatis Iesu, in gratiam suorum filiorum, quos eadem societas religiosos fovet, lubens donavit Kalendis Iunii 1590. Hier in Antwerpen blieb bie Handschrift bis zur Aufhebung bes Ordens, machte inzwischen zweimal die Reise nach Paris, 1652 und zu dem berühmten Processe 1670. Nach der Aufhebung kam sie mit ben Bollandisten nach Tongerloo, endlich nach Bruffel, wo fie einen neuen rothfaffianenen Rücken befommen hat, ber mit ihrem alten braunen Banbe feltfam contraftirt.

f. 2. leer. f. 2'. enthalt von Ahomas Sand: In hoc volumine hii libelli continentur: Qui sequitur me non ambulat in tenebris. — Regnum Dei intra vos est, dicit Dominus. — De sacramento. Venite ad me omnes qui laboratis. — Audiam quid loquatur in me Dominus Deus. — De disciplina claustralium. Apprehendite disciplinam. — Epistola devota ad quendam regularem. Ista sunt princip. — Renovamini autem spiritu mentis vestre. — Cognovi, Domine, quia equitas iudicia tua. — Recomendacio humilitatis. Discite a me. — De mortificata vita. Gloriosus apostolus Paulus. — De bona pacifica vita. Si vis Deo digne. — De elevatione mentis. Vacate et videte cum. — Brevis ammonicio. Ab exterioribus.

f. 3. seer. f. 3'. Incipiunt capitula. 1. De imitacione etc. Inc. ammoniciones ad spiritualem vitam utiles. De imitatione Christi et contemptu omnium vanitatum mundi.

Cap. 1. Qui sequitur etc. Die Rubra über jebem Capitel roth wieberholt. Schluß: Expliciunt amm. ad sp. v. utiles. Dann beginnt die folgende Seite:

f. 25. Inc. capitula. 1. De interna conversatione etc. Inc. ammoniciones ad interna trahentes. De interna etc. 12 Capitel. Schluß: Explicient amm. ad int. trahentes.

Dann die folgende Seite:

f. 39'. Inc. cap. libri de sacramento. 1. Cum quanta etc. Incipit devota exhortatio ad sacram communionem. Vox Christi. Venite etc. 18 Cap. Schließt: — inessabilia dicenda." Darunter kein Explicit. Die folgende Seite 59. so wie 60. und 61. sind leer, also scheint es, als ob er aus diesen dreien habe ein eigenes Werf machen wollen, und das folgende Buch nicht dazu gehöre.

f. 62. Capitula libri seq. 1. De interna Chr. locutione etc. 59 Cap. Inc. liber internae consol. 1. De interna Christi locutione ad animam fidelem. "Audiam quid —

claritat amen." Rein Explicit.

f. 119. 120. leer.

f. 120'. Capitula libri seq. 1. In quibus consistit etc. 16 Capitel. Inc. lib. de disciplina claustralium. 1. In quibus cons. etc. Explic. lib. de disc. cl.

f. 147. Epistola devota ad quendam regularem. "Ista sunt

— finem." Rein Explicit.

f. 150. Inc. cap. libri seq. 12 Cap. Inc. lib. spiritualis exercitii. 1. De fervida etc. bis Expl. libellus spir. ex. f. 162. Inc. cap. libri seq. 1. De recognitione etc. 8 Cap. De recognitione proprie fragilitatis. Cap. 1. Cognovi Domine bis Expl. libellus de recognitione proprie fragilitatis. Dann gleich barunter fortgefahren:

f. 169. Inc. recomendatio humilitatis quae est fundamentum omnis sanctitatis. "Discite a me — humiles." ofine

Explicit.

f. 172. De mortificata vita pro Christo. "Gloriosus apostolus — voluntas Dei." Rein Explicit.

f. 176. De bona pacifica vita. "Si vis Deo — sapientia." Rein Explicit.

f. 177. 178. leer.

f. 179. De elevatione mentis ad inquirendum summum bonum. "Vacate etc. besteht eigentlich aus brei einzelnen Stuckchen, mit Ueberschrift, und bahinter, nach Zwischenraum einer halben Seite, sechs Gebete ober orationes; schließt: — lamentis." f. 188. Inc. brevis ammonicio spiritualis exercitii. "Ab exterioribus pervenitur — secula seculorum amen." Darsunter, von derselben Hand: Finitus et completus anno Bomini mo. cccco. xljo. per manus fratris Thome Kemp. In monte S. Agnetis prope Zwoll? Diese Worte, womit die Handschrift schließt, haben wohl den Anlaß zu dem Glauben von Thomas Autorschaft gegeben.

6058. a. 1578. u. a. Extractus ex antiquo ms. de ducibus

Lotharingiae: "Originem regni Francorum etc.

6066. s. XVII. Origo comitum Flandriae: "Salvardus Divionensium princeps etc.

6070. s. XVII. Worperii de Rynsumageest chronicon: "Phry-

sia est regio inferioris etc. Bgl. n. 7265.

6071. mbr. s. XV. Urfunden von Gerzogenbusch 1329—1410;

barunter feine faiferliche.

6134—6169. s. XVI. Sammlungen von vielen auf die Nieberlande bezüglichen Berzeichnissen u. bgl., alle neu; darunter: Genealogia Pippini; Caroli Magni; Francorum
origo: "Gentis illius incertus etc.; über die Berwüstungen ber
Normannen; Comites et duces Limburgenses, Luxemburgenses, Clivenses, Gelrenses, Flandrenses, Barenses, Namurcenses, Cameracenses etc.

6257. chart. s. XVII. Privilegia S. Gisleni, aus ben Drigi-

nalen; barin 14 Raiserurtunben noch zu benuten.

6263. s. XV. Chronicha hedificationis civitatis Mediolanensis et aliarum Lombardiensium: "Anno a creatione mundi etc.

6405—6407. chart. s. XV. Bekae chron. — 1390; Chronicon Egmundamun 647—1205. "Anno D.866. Karolus Kalvus ülius — executioni committimus." vergl. Archiv

VII, 613.

i. D. 792. etc.; Rodulfi gesta abb. Trudonensium; eiusdem epistola de coenobio S. Pantaleonis; Chron. Villariense: "Necessarium reor etc. (viese beiden Werke stehen auch in der Handschrift in Paris im Arsenal bei Haenel p. 318. n. 35. aus Korssendonk); Exordium monast. Afslighem: "Quia labentium decursus temporum etc.; Excerpta e Sigeberto de monast. Afsligem: "Assligem coenobii sundatores etc.

\*6439 — 6451. (S. Vedasti Atreb.) s. XI. ex. ist Copie ber Handschrift in St. Omer 697. 706; beschr. Mon. SS. II, 192. 6717 — 6721. mbr. fol. s. XV. (pertinet monasterio Orti

S. Marie ordinis Premonstratensis in Frisia prope Lewerdiam) von 3 verschiebenen Handen geschrieben. Die ersten beiden Quaternionen verloren; der dritte beginnt:

f. 1. Prologus in librum, de initiis et incrementis Premonstratensium: "Tanto procul dubio — assentio probasset."
f. 1. De Norberto: "Anno ab i. d. 1115. fuit in diebus Henrici iunioris augusti — recipiantur in gloria amen."
"Finit vita b. Norberti — — per fratrem Paulum de monte S. Winnoci de Westflandrie oriundum, suppriorem et armarium in Orto gloriosae Dei gen. — a. 1497."
Dahinter von derselven Paulu ein Berzeichniß der 17 ersten Mebte von Premonstratum und ein Gebicht auf Norbertus.
f. 28'. Vita Friderici abb. et fundatoris Orti S. Mariae († 1175.) von Sibrand († 1238.): "Venerabilibus et dilectis in Christo ancillis Dei, Gertrudi quondam priorisse in Bethleem et sorori suae Bernildi .... fr. Sibrandus d. m. dictus abbas in Orto b. Virginis — secula seculorum amen." Dahinter noch ein kleines Gebicht.

f. 51. Vita Siardi abb. Orti S. Mariae († 1230.): "Quoniam dominus Iesus etc. "Venerandus itaque — laus Deo patri amen." Gegen das Ende dieses Lebens hort die erste Hand (Quat. 3—10) auf, von f. 65. beginnt die

zweite, mit einem neuen Duaternio.

f. 71—74. hat eine Hand s. XVI. eine kurze Geschichte bes Klosters geschrieben, von 1163—1545.

f. 75. 76. leer. Dann beginnt ein neuer Quaternio, aber

noch die zweite Hand:

f. 77. Vita et miracula Herimanni Ioseph in Steenvelt reconditi: "Iesu Christe, qui — secula seculorum amen." Nun beginnt mit einem neuen Quaternio die britte Cand: f. 101. \*Vita et gesta trium abb. Orti S. Mariae, Sibrandi († 1238.), Iarici († 1240.) et Ethelgeri († 1259.): "Ex tuae paternitatis mandato etc. "Primus itaque pater Sibrandus etc. Um Ende sagt der Coptist: "Nota, lector, presentis libri sinem deditum deesse, pluraque od curae negligentiam deperiisse, prout in ipso originali evidencius patet. Similiter quoque et de originali vita abbatis Siardi plura in sine deperierunt."

6731 — 6915. ch. s. XVII. sind Wilthems Sammlungen von

Abschriften, vgk. Archiv VII, 36; darunter:

6735. Pauli Diaconi vita S. Clementis Mett.

6738. Fundatio S. Mariae de Clarafonte.

6739. De abb. Aureae Vallis.

6740. Urfunde Beinrichs VII. über Lüdersdorf.

6747. Sigebertus de S. Maximino.

6760. De S. Monone.

6761. Caesarius de abbat. Prumiensibus.

6762. Lothars und Pipins Grabschriften in Brum.

6764. Urfunden Geinrichs IV. und Rarls bes Großen für Brum.

6766. Vita S. Conradi: "Cum summa veneratione.

6770. Eberwini vita S. Symeonis Trevirensis: "Sumptis vestrae reverentiae etc.

6771. Eberwini gesta Arnoldi arch. Trev.: "Post decessum venerabilis patris etc. vgl. Acta Sanctorum Iun. I, 127. 6782. Bertharii gesta pont. Vird., Altes und Neues burch-

einanber.

6784. Fragment aus Gregor von Tours.

6787. Urfunde Pipins für Epternach anno 12. Childeherti.

6791. Frotharii gesta pontiff. Autissiod.: "Hainmarus vo-

catus ep. etc.

6796. Merowingische Urfunden für Stablo, biefelben, bie in einem sehr alten Chartular hier find; Urkunden s. VIII. und XI. für Epternach, extracta ex libro aureo Epternacensi; Urfunden Pipins, Karls d. Gr , Ottos, Lothars für Epternach. 6803. Gesta abbatum Stabulensium.

6837. Theodoricus Epternacensis de origine Francorum:

"Apud Fr. mortuo Meroveo etc.

6842. Grabschriften der Raiser und fürftlichen Personen in St. Arnulf zu Det.

6843. Chronicon Francorum 714 — 810: "Pipinus prin-

ceps multa bella etc.

6857. Urfunden Karls IV. und Wenzels für Besançon und Luxemburg.

6870 Gesta pont. Tungr., Traiect.: "Anno a passione D.

33. etc. bis mitten ins 55. Kapitel Anselms.

"Anno 44. \*6872. Chronicon S. Vincentii Mettensis: S. Petrus etc.

6907. Tilmanni Pluntsch chronicon Luxemburgense 1270 **-- 1451**.

7082. u. a. Abschrift s. XVIII. einer Urkunde Beinriche IV. für den Bennegau.

7132. s. XVI. Zinsbuch und Urfunden bes Klosters Gemblours.

7201. s. XVII. Sibrandus Leo de abbatia Mariengaerde, et de monast. Lidlumensi.

7229. s. XV. Chronicon abbatiae Boneffiensis.

7238. s. XVI. Guillelmi abb. vita S. Bernardi: "Scripturus vitam etc.; idem de miraculis eiusdem: "Super hiis quae ad gratiam etc.

7265. s. XV. Uebersetzung bes vierten Buchs von Worperii de Rynsumageest chronicon, von 1399 — 1498: "Daernaer

dat hertog etc.

- 7460. (S. Mariae Vallicellensis) mbr. fol. s. XIII. Vitae sanctorum vom 1. Oct. bis 3. Nov. u. a. Bavonis, Leodegarii, Ewaldorum, Sanctini, Richarii, Gisleni, \*Brunonis Colon., Venantii, Donatiani ad Balduinum comitem Flandriae auctore Gervasio (voran geht bessen Brief an Balbuin: "Dilectissimo silio Balduino etc., worin er bessen Bervienste um bie Cultur, die Einführung des Weinbaues u. s. w. in Flandern schildert; gedruckt in Willems Belgischem Ruseum), Basoli, Mummoleni, Galli: "Hybernia igitur insula etc., Ethbini, Amati, Severini, Faronis, Benigni, Huberti, \*Adaleidae imperatricis, Columbani: "S. igitur Columba Scotorum secula seculorum amen."
- 7461. ver zweite Band des vorigen, Nov. und Dec. Vitae Winnoci, Willibrordi, Cuniberti, Livini, Maxelendis, Momboli
  abb., Columbani auct. Iona, in drei Büchern, patrare has virtutes non credit.", Trudonis, Maximi Regensis, Eligii, Nicetii Trev. auctore Gregor. Tur., Eucharii,
  Valerii et Materni, Walarici, Autberti Cam., Folquini,
  Iudochi.
- 7483—7486. mbr. fol. s. XIII. Vitae sanctorum; barunter: f. 19. Lamberti auct. Nicolao. f. 63. Leodegarii "Ig. L. beatus ex progenie celsa Fr. etc. f. 183. Martini. f. 195'. Theodardi. f. 197'. Lamberti: "Igitur gloriosus martir Lantbertus et eterno etc. f. 208—211. Elizabeth: "Venerabilis ac Deo chara E. paupe Das Ende fehit.
- 7487. ber zweite Theil bes vorigen. Vitae Remigii auct. Hincmaro: "Post vindictam etc.; Hadelmi; Vedasti; Amandi; Sulpitii Bituricensis; Ansberti Rotomag.; Marculfi; Germani Autiss.; Germani Paris.; Gertrudis; Servatii: "Illustrissimi viri vitam etc. "Troiugenarum metropolis Francorum etc.; Eligii; Severini Coloniensis: "Dominus ac redemptor noster etc.

\*7503—7518. s. XII. und XV. beschrieben Archiv VII, 426. 7524. s. XVII. Origo Beghynarum.

7647 — 7651. s. XVII. Chronicon Trudonense: "Anno D.

628. imperii vero etc. in vier Theilen, nebst Supplement: "Zachaeus a Vrankhoven etc.

7652. s. XVII. Balduini Ninovensis chron.: "Saeculi aetas sexta etc. Die älteste Handschrift ist in Gent.

7655. s. XVII. in. Willelmi chron. Andrense a Chr.—1234;

vollständiger als Dacherys Ausgabe.

7666—7671. s. X. Gregorii Turonensis vitae quorundam sanctorum; idem de gloria confessorum; Fortunati vita S. Hilarii; Vita b. Meginhardi heremitae: "Dicturus venerabilis viri etc.; Ermelandi: "Multorum iam per orbem etc.

7675—7682. ch. fol. s. XVI. \*Balderici chron.; Chron. Egmondanum, von Matthäi venust; Andreae Marchian. chronicon—1227, schließt: Obiit Anselmus Laudun. episcopus."

7759. s. XVII. Cunonis a Falkenstein gesta Trevirorum: "Anno ante u. R. conditam etc.; Ordolfani gesta Balduini archiep. Trev.: "Beata consideratione etc.

7764. s. XVII. Chron. Weingartense de Welfis: "Welfi principes etc.; eiusdem chron. generale: "Post tempora consulum etc.

7769. s. XVII. Hermanni Northof chron. comitum de Marca:
"Nobili viro domino etc.

7776. a. 1597. Chron. abb. Villariensium: "Cum aliquando S. Bernardus etc.; Chron. Villariense: "Habemus chronicon etc.

7797 — 7806. (B. Mariae in Tongerloo) mbr. fol. s. XIII. in. Hildefunsis archiep., Hugonis de Farsito et Petri Cluniacensis miracula b. Mariae virg. (meist in Frant-reich); Visiones variae; barunter: de duobus ducibus invicem confligentibus, de Gualtero milite Bruxellensi; De Barlaam et Iosaphat; Henricus Salteregensis de purgatorio S. Patricii.

7808. (S. Waldetr. Montensis) mbr. fol. s. XIV. Vitae sanotorum; u. a. Eligii; Autberti; De S. Remigio: "Senescente autem s. R. — nemo cognoscit." fast lauter Wunder nach seinem Tode; Aldegundis; Waldetrudis; Amandi; Vedasti: "Postquam Deus etc.; Ansberti.

7813. s. XVII. Lamberti historia Ardensis: "Licet familiaris curae etc.

7814—7822. eine Mappe, ehemals bezeichnet N. ms. 6, enthält lauter neue Copien, nämlich:

7814. Chron. abb. S. Richarii: "Cronica abbreviata super gestis et factis dominorum — qui ibidem diu non vixit

(1478)." Woher abgeschrieben, wird nicht gesagt. s. XVII. ex. \*7815. Chronicon Thosanum; ist eine Lifte ber Jahre von Christo - 1204; am Ranbe ganz kurze Annalen, befonbers Antritt ber Raifer und Papfte, jene auf ber linken, biese auf der rechten Seite der Jahrszahlen. Die lette Bemertung 1204: "Balduinus comes Flandrie factus est imp. Const." s. XVI.

•7816. Folcuinichron. Lobiense: "Est locus abi intra terminos — in ecclesia Lob. ab abbate Lob." Woher es abgeschrieben, ist nicht gesagt; eine andere Sand s. XVI. hat aber darauf geschrieben: Collatum cum ms. quod est Tornaci in coll. soc. Iesu; fuerat olim fratris de Blaseke consiliarii Mechliniensis et pertinuerat ad mon. B. Marie de Nazareth in P..... Morinensis diocesis, und hat am Rande viele Barianten dieses cod. Tornac. eingetragen, auch große Stellen, welche fich nicht in bem, woraus die Copie stammt, fanden, aus bem cod. Tornac. erganzt. (Bgl. Mon. SS. IV. 53.)

7818. Gesta abb. Fontinellensium (ex ms. chartac. in qu. Rubeevallis; collatum cum ms. B. Mariae in Nazareth in P..... Morinensis diocesis, quod nunc est in collegio soc. Iesu Tornaci): "Igitur ab almificae memoriae patre ab eo loco repellitur (859)." Am Rande Varianten bes Cod. Tornac., aus welchem auch vor ben Gestis supplirt ift bie Commemoratio genealogiae Arnulfi episcopi et Wandregili nepotis eius: "Ansbertus qui fuit — 885. ind. tercia." und gegen das Ende eine constitutio Ausegisi abbatis: "Constitutionem vero quam — concessimus." so wie Notizen über 861 — 868: "Anno inc. d. 861. tyrannidem meditabatur." ---Um Ende noch ein Stud: "Anno 876. Rollo — totam Normanniam." (1204) und "Anno 1110. obiit Wilhelmus— Petri ac Pauli (1159)", von welchen beiben es heißt: "A Sirmondo accepi. Erant in solo ms. Sirmondi." s. XVII.

\*7821. ift eine andere Copie berselben Handschrift woraus 7815. iff; das Original war membr. abbatiae Dunensis, antea abb. Thosanae, und wahrscheinlich in St. Wandrille bei Rouen geschrieben, ba bessen Aebte immer bloß abbas heißen. s. XVII. ex.

7822. Vita Goswini abb. Aquicinct. (ex ms. Rubeaevallis, chart. quart.): "Illustrium virorum vitas — ecclesia fun-

data est. a s. XVI.

7831 — 7873. Wilthems Sammlung, meift s. XVII.; enthält u. a.: 7831. De episcopis Senonensibus, zuerft Berzeichniß, dann: "De sancto Saviniano — foraminibus apparentibus." Nach= richten über mehrere heilige Bischöfe.

7833. Catal. epp. Tullensium: "Sanctus et gloriosus Mansuetus, bis auf ben 39sten, Bruno (nur 3 Bl. im Ganzen).

7834. sec. XVI. in. Cronica epp. Metensium: "Mettis est civitas antiqua in Gallia — 1376. ("extat apud d'Achery

spicil. VI, 645, sed non multum fidendum.")

7836. Epp. Tungrens. Traject. Leod.: "Ro tempore quo princeps apostolorum -- Robert von Bergen. (ex chron. ms. S. Trudonis, cuius collector fuit fr. Trudo de Gemblaco)

7846. Catal. episc. Herbipolensium: "S. Burchardus ex no-

bilibus Britanniae — 1519.

7848. Episc. Bisontinenses ex antiquiss. codice missali, bloß Mamen, bis dux Wandalenus. Gesta episc. Lausannensium — 1461. (sec. XVI. das Ende fehlt.)

7856. Copie s. XVII. bes chartularii monast. Flaviniacensis, enthält sehr alte Urfunden, barunter von Rarl bem Gr.,

Ludwig, Lothar, doch ohne Jahrszahl.

7857. Catal. abb. Liesbornensium. (ex ms. Monasteriensi)

"Benignissimus Hermannus salutis — 1490.

7858. Pipini fundatio monast. Prumiensis (13. August. anno 11. regnante Pipino, actum Trisgodios) ist eine Abschrift Wilthems ex apographis. (Böhmer 19.); Cathalogus sanctorum et illustrium virorum, qui in hoc monast. S. Salvatoris Prumtensi claruerunt: "1. B. Assuerius abbas ecclesiasticus 44." nur 3 Bl., zählt 26 auf, jedoch nicht chronologisch, der jungste von 1445.

7860. Catal. abb. Corbeiens. in Saxon.— 1620. bloß Nas

men und Jahre.

7877. s. XVII. Fundatio monast. Eynhamensis: "Cupienti mihi abbatum etc.; monast. Casleti: "In nomine s. et i. t. etc.

7881. s. XVII. De fundatione eccl. Bremensis: "Gloriosa dicta sunt etc.

7882. s. XI. Vitae sanctorum; u. a. f. 100. Aldegundis;

f. 108. Gertrudis; Remigii. (nur vier Sciten)

7917. (domus S. Hieronimi in Trajecto) mbr. fol. s. XIV. Vitae sanctarum; z. B. Aldegundis, Edeltrudis, Gertrudis, Hildegardis, Lutgardis, Mariae de Oegines, Pharakildis, Waldetrudis, Walburgis, Odae viduae, Elisabeth reginae auct. Theoderico: "Cum de vita et moribus ac morte etc. "Ko tempore quo Philippus Suevorum dux etc., in 8 Büchern, verfaßt 1297, nebst ber bulla canonisat.

7940. s. XVII. Prologus in hist. victoriae ducis Brabantiae et de cladibus Leodiensium: "Igitur dum a. 1455. etc.

7942. s. XVII. Chron. breve ecclesiae Traiectensis: "539. obiit Gregorius magnus etc.

7944. s. XVI. Iohannis Beka chronicon — 1342: "Reverendis patribus et praeclaris etc.

7945—7948. Catal. episc. Cameracensium, Tornacensium etc. ist ein neueres Berzeichniß.

7953. s. XVI. Episcopi Morinorum: "Urbs M. quondam ampla etc. bis 1537.

7960. s. XIII. ex. Visio Thomae Cantabrig.; militis de Hibernia.

7978. ch. fol. s. XV. ex. Aegidii de Roya mon. Dunensis chron. ab Adam — 1478, ist ein Auszug aus Bran- bons Chronif. Der Rand ist überall angefüllt mit Zu- sägen aus verschiedenen Werken; es ist also das Autograph des Aegidius.

7984. mbr. 4. s. X. Vitae sanctorum; u. a. Fursei, Vedasti, Attali, Areleffi, Gaugerici.

7998. a. 1456. Isidori etimologiae; Martinus Polonus; Iohannis Gallensis summa collationum.

8000. s. XV. Iohannes de Cesolis de ludo scachorum: "Multorum fratrum ordinis etc.

8037 — 8050. (soc. Iesu Antwerp.) ch. 4. s. XV. unb XVI.

aus verschiedenen Beiten, enthält:

1) Erste Hand. Cronica abb. S. Bertini, per abb. Iohannem V. compilata a. 1434. ex scriptis domini Albini Baniel (geht bis 1294): "In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti etc. "Anno verbi incarnati 590. — confirmatus et consecratus.", also Iperius.

2) Sweite Sand. Chronif von Braband bis 1470: "Brabancia cum quondam etc. "Cepit Noe colere terram —

interfectorum emanasse."

3) De primeva origine comitatus Hollandie et Zelandie et episcopatus Traiectinensis: "Post nativitatem Abraham etc. bis Maximilian.

\*4) Bon britter Hand s. XV. folgt, in zwei Columnen: Incipit liber sextus. Cronica presulum archiepiscoporum Coloniensium, ist das Archiv VII, 629. beschriebene Wert,

hier in seiner besten Gestalt, fast ganz ohne Fehler; hier und da von anderer Sand Randglossen. Es scheint ursprünglich Theil eines größeren Werks gewesen (daher Inc. liber sextus) und nur hierher angebunden zu sein, ohne eigentlich dazu zu gehören. Dies größere Werk wird in der Chronik selbst erwähnt als Chronica imperatorum et regum.

5) Epytaphia episcoporum Traiectensium, tam ex donationum litteris, quam ex chronicis excerpta, eine ganz kurze Geschichte bis auf Florentius von Wevelinghofen.

6) Neue Hand: De nominibus et origine comitum ac principum Hollandie, Zelandie dominorumque Frisie: "Theodericus de prosapia regum etc. bis 1430. De pontif. Traiect. bis Rubolf von Diepholt, nur 2 Blätter.

7) Neue Hand: De origine ducum Brabantie: "Originem regum Francorum ex quo duces Lotharingie processerunt — Iohannem II. nunc ducem Lotharingie, Brabantie et Limburgensem; also unter Johann II. geschrieben; beseinnt mit Troja. (Dies wird hieraus De Ram ediren.)

8) Zweite Hand wieder: Chron. dom. de Egmond (1 Seite), Kulenborg (1 Seite), Arkel, von Wilhelm von Berghem; Huesden et de Althem; eine Chron. eccl. Tongrensis, Leod. et Traiect.: "Anno a passione Domini 36. — pace reformata (1430.)"

8051. ch. fol. s. XVII. Chronica abb. S. Benigni Divionensis: "Antiquorum huius seculi laudabile ac immo — comitatu Bassiniacensi." Appendix adiecta circa a. 1515:
"Non autem a nobis — finem imponimus." 6 El.

8053—8058. Abstricten Chissets, s. XVII. Passio S. Benigni ex ms. Divionensi: "Tempore illo vir almisicus etc. Revelatio corporis eius. Chron. abb. S. Benigni: "Antiquorum huius seculi sapientum etc. Die Abscrift ist zum Druck sertig gemacht. Excerpta ex chron. S. Benigni ad cyclorum paschalium margines adscripto (38—1243). Excerpta ex duobus necrologiis S. Benigni. Depositiones maiores ex duobus necrologiis S. Benigni. Excerpta ex altero chron. Benigniano ad cyclos paschales ascripta. ("407. venerunt Wandali — 1239. Poloniam et Ungariam"). Tabula Besuensis ad annos Chlotarii III. primum, sept., oct., dec. ex Iohanne mon. Besuensi in chronico sui monasterii: "Charta de Birgilliis. Nunc vero videtur huic nostre etc. enthalt eine Urfunde Klothars von 668. und zwei andere. — Diplomata chron. Benignianum

probantia, ist ein Convolut von 200 Abschriften von Urstunden S. Benigni, meist aus der Merowingischen und Karolingischen Zeit; größtentheils ex antiquo apographo, manche auch ex autographo. Kaiserliche sind darunter nur: Ludwig 836. 9. Kal. Sept. aus dem Original; Karl 877. 8. Id. Ian. (Böhmer 1805.) aus dem Original; 877. 5. Id. Sept. aus dem Original; Ludovicus Balbus 878. prid. Kal. Iun. aus dem Original; Karlmann 881. 15. Kal. Aug. aus dem Original; Karl der Dicke 885. 13. Kal. Iun. (Böhmer 983.) aus dem Original; 885. 13. Kal. Iun. (Böhmer 984.); 887. 18. Kal. Fedr. (Böhmer 1011.); Rudolf III. von Burgund 1026. 3. Idus Iul. nebst noch einigen der Französischen Könige und mehrerer Bäpste; Odo 889. 19. Kal. Ian.; Dagobert prid. Non. Apr. regni 12. aus dem Original von St. Warimin in Trier.

8059. (S. Pauli Traiect.) mbr. fol. s. XIV. Vitae sanctorum; u. a. Balthildis reginae; Gertrudis; Bonifacii et sociorum: "Postquam gens Anglorum inclita etc.; Remigii: "Post vindictam scelerum — secula seculorum amen."; Galli: "Dum praeclara sanctissimi viri etc.; Martini episcopi; Willibrordi: "Fuit in Britannia — benedictus in secula amen."

8080. ch. fol. s. XV. ex. Allerlei; u. a. Miracula b. Barbarae, in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Preußen und sonst, einige zu den Zeiten der Normannen, eins 1291; die Kriege mit den Preußen und die Züge der Normannen darin berührt.

8091. ch. fol. lauter Abschriften s. XVI. Darunter De origine monast. Marchianensis: "Cum quadam die in diebus quadragesime etc. "Anno ab i. d. 571.— in voce exultacionis." in zwei Büchern; bas erste bis auf bas Ende ber Merowinger; ba sagt ber Abschreiber: Hic in exemplari admirandae antiquitatis alia videbantur adhuc desiderari. Das zweite Buch, welches von einem Andern versaßt scheint, geht bis auf den Tod der heil. Gertrudis. Am Ende: In vetusto codice sequedatur hoc loco testamentum d. Rictrudis — deinde dona et dominia monast. Marchianensis — praeterea 2 libr. de miraculis d. Rictrudis — vetustate vix legibiles. Ist also Copie der Handschrift in Douay n. 799. (S. 427).

8123. 8209. Vita b. Hedwigae ducissae Slesiae: "Ad co-gnoscendum aliqualiter etc. Abschrift bes XVIII. Sahrhun-

berte ex codice Slacoverdensis collegii.

- 8124. s. XVI. Privilegia S. Petri Gandensis, enthalt Raiferurkunden.
- 8145. s. XVII. Chron. episcoporum Traiectensium: "Communis recte etc. Ift eine neuere Arbeit; Lipstus darin citirt.
- 8151. s. XVII. Weingartensis monachi chronicon de Guelfis: "Generationes principum etc.; Treuga Dei: "Fratres in Domino karissimi etc.
- 8225. s. X. Severi vita S. Martini: "Severus Desiderio etc.; Dialogi de S. Martino.
- 8227. s. XV. Martinus Polonus.
- 8245—8257. (liber canon. regul. mon. b. virg. Mariae in Korssendonck prope Turnhout, scriptus per fratrem Anthonium de Bergis) ch. fol. a. 1489. Bedae hist. gentis Angl. libri V; Leonardi Florentini hist. Gothorum libri IV; \*Pauli Diaconi h. Lang.; Iacobi de Vitriaco hist. orientalis et occidentalis libri III, quorum tantum duo hic habentur; Cronica priorum domus maioris Carthusiae 1082 — 1421: "Quoniam attestante scriptura etc. "Anno d. i. 1082. dum solempne studium floreret Parisius — dvocesis Valentinensis"; Speculum Carthusianorum; Catal. domorum ord. Carthus.; Vita S. Theobaldi ep. et conf.: "Beatus itaque T. Eugubina civitate — tribuis gloriari per eundem." (barin historisch wichtig nichts als eine Stelle über R. Friedrich, von dem der Bischof Verschonung von Gubbio erlangte; ber R. opferte eine filberne Schuffel, und bat um seinen Segen, bot ihm auch die Berwahrung ber Bei-Beln von Gubbio an, die der Bischof jedoch nicht annahm.) De S. Wiberto: "Insignis W. comes patre Betholdo (so), matre Osburga natus — sanctissimi confessoris." nur 2 Seiten, doch wichtig; De sancto Ierone: "leron dicitur a leras — secula seculorum amen.", 2 Blätter, erzählt fein Marterthum in Friesland und feine Translation ins Kloster Egmond, 900, burch Nothbodo und Graf Theodorich II., unbebeutend. — Im Paulus Diaconus liegt ein sehr guter alter Text zum Grunde; bemnach werben bie Sanbschriften n. 8414. 1262. 11987. 982, die eben baber stammen, zu beachten sein, obgleich sie sec. XV. ex. finb; benn wahrscheinlich liegen ihnen sehr alte Englische Sandschriften zum Grunde.
  - 8272. ch. fol. s. XV. Vita Reyneldis: "Beatiss. igitur R. virgo nobilissimis natalibus Condatensi castro Iesu

Christo amen." unter Pippin; Iudoci auct. Florentio; Drogonis, im Gennegau, unbedeutend; Ivonis confess., gar nichts.

8283. s. XIV. Vita S. Bernardi: "B. igitur Castellione etc.; Philippus de miraculis b. B.: "Mihi sacerdos villae etc.

8288. a. 1714. Chron. S. Eugendi Iurensis: "Ex pluribus Iurensibus etc.

8343. s. XV. Chronicon Hollandiae et Ultraiecti: "Gesta temporum praeteritorum etc.

8363. s. XI. Vita Walarici: "Domino meo semper etc.

8381. s. XV. *Iperii* chron. S. Bertini: "Haec sunt nomina abbatum etc.

8401. s. XIII. Vita S. Servatii: "Troiugenarum metropolis etc. "Beatus S. Armeniorum nobilissimus etc. nebft Trans-

lation und Wundern; das Ende fehlt.

8404 — 8409. ch. fol. s. XVI. Historia episcoporum Traiectensium ad Mosam. Anfang verloren; beginnt mit bem Capitel: Per quos fides nostra et episcopalis dignitas ad nostras partes primitus devenerunt; De fundatione civitatis Treberensis; De descriptione Galliae: "Pro intellectu sequentium etc.; De S. Materno; De S. Navito; De S. Marcello; De S. Metropolo Tungr.; De S. Severino, Floriberto, Martino, Maximino; Inc. prologus de vita S. Servatii: "Ecclesie Octaviensis sicut in eiusdem etc.; De vita S. Servatii: "Ad illuminandum — in secula amen."; De S. Agricola etc. — diutius praefuerunt." Explicit cronica. "Restat nunc ultimo causas assignare, quare sedes nostre dyocesis aliquotiens sit translata — plenius est annotatum." Epilogus. "Hucusque quae digesta sunt etc. Dahinter noch ein Gebicht auf den heiligen Servatius und Miracula S. Servatii: "Post decessum Karoli Magni etc. Das Ende fehlt.

Daffelbe Werk ist n. 18087. und n. 4488. sec. XVI, einst im Bests Abraham Ortels; letteres vollständig, beginnt: "Ad votum cronicam sanctorum ..... est hoc opusculum ex diversis aliis cronicis atque historiis compilatum, quod est descriptum in tres partes etc. In diesem geht vor den Wundern des heil. Servatius noch vorher: Epylogus. "Patescetne per haec divina — amen." De Hunorum invasione: "Antequam ulterius — pandetur omne malum." Translatio S. Servatii: "Karolo Magno monarchiam — manciparunt." Miracula: "Post decessum — contestati

sunt." in 47 Kapiteln, dieselben wie in Cambrah, aber bazu noch andere im 15. Jahrhundert geschehen, die auch in den

Actis SS. gebruckt find.

8414. mbr. 4. s. XV. Vita S. Suitberti auct. Marcellino: "Venerabili et dilecto etc. nebst angehängten Wundern, sehr lang; Plechelmi; Luitgeri: "Omnibus ubique in Christo— secula seculorum amen." dann noch Verse. Dann der Ansang einer andern vita S. Luitgeri: "Fuit in diedus Ratbodi etc.

8515. (domus S. Albani iuxta Treverim) mbr. 4. s. XV. Vitae sanctorum; barunter f. 101—108. Severini archiep. Colon.: "Beatus Severinus in Aquitaniensium — voluntatem non mutastis." f. 111—113. Cuniberti Colon.: "Cunibertus fuit adolescens — seculorum amen." \*f.113—118. Heriberti Col. "Otto tercius imperator monarchiam — nec desinit amen." (Mon. SS. IV, 740.)

8518. (ex collegio Molzheimensi) mbr. 4. s. X. Vitae SS. u. a. Columbani auct. Iona libris III.; S. Galli: "Nisi me sanctorum auctoritas etc. "Cum preclarissimi viri Columbani etc. 2 Bücher; Otmari: "Finitis duobus libellis quos de vita et virtutibus beati Galli etc. Ende fehlt.

8536—8540. mbr. 4. s. XIII. Gaufredi Monmutensis historia Britonum: "Cum mecum multa et de multis sepe etc. "Britannia insularum optima etc. 11 Bücher; schließt: — transferre curavi." Eine etwas spätere Hand hat darunter geschries ben: "Credunt Arturum Britones iterum rediturum." Angebunden von anderer Hand: Hugonis prioris S. Laurentii de naturis avium. De naturis omnium animalium.

8550. mbr. 8. s. X. in. Vitae sanctorum; barunter: Sigiranni: "Benignus etenim — amen." Austremonii: "Imperatoris eterni moderamine — ignorans speciem." nebst Wundern. Miracula Martialis: "Igitur beatissimus — incolumitate cecinerunt." unter Ludwigs Söhnen; wichtig. Carilessi: "Vitam beatissimi — secula seculorum amen." Launomari: "David propheta — humatus est." Romani consess. castro Blaviae: "Igitur sanctissimi etc. Rigomeri et Tenestidae virg.: "Quia Domino donante — seculorum amen."

8558 — 8563. mbr. 8. s. XI. ex. XII. Angelsächfische Schrift, besteht aus 3 zusammengebundenen Stücken, von verschiedenen

Banben.

fol. 1. Liber canonicae regulae, 84 Capitel, wovon die 9 ersten verloren sind. Das letzte: De eo quod debent Archiv 1c. VIII. Band.

canonici se praecavere ante transformationes daemonum. Vieles barin zur Kenntniß bes Volksglaubens und heibnischer Gebräuche.

38'. Augustini soliloquia.

80. Inc. capitula capitalia crimina. "Nunc igitur capitalia crimina explicabo. Prima superbia sicut — pro mortuis gerenda ita." Ift der Bönitentiarius von St. Columba, ebenfalls sehr wichtig zur Kenntniß des Volksglaubens und der Gebräuche.

132. Inc. ordo confessionis S. Hieronimi: — deleantur."

Darauf ohne Titel:

132. Dez sceal ze pencean se pe byt monna saula

læce — pimmannes bedde FordnezePize.

140. HIT IS DEAH TOPITANNE PPI DEOS FEORDE DOC SY UHCAPITULOD; ift der Ponitentiarius des Erzb. Egbert.

8564—8581. ch. 4. s. XVI. XVII. (Wilthems Abschrift) Stifz tungen vieler Klöster, zum Theil neuere Aufsätze; die alten

barunter find:

8564. Fundatio monast. Königsdorf prope Coloniam: "Anno Domini 778. inclytus Rom. rex — terminata est (1178)." 1½ Blatt.

8568. Fundatio monast. Brunwilarensis: "Fundator S. Nicolai in Brunwylre erat praeclarissimus — sanam ei restituit (1061)." (ex ms. S. Martini maioris Colon. in 4. ante 200 annos charactere abbreviato valde illegibili; in medio est hist. de Udone arch. Magdeburg.) 14 281.

8572. Fundatio monast. in Diessen ad lacum Ambrae in Bavaria; ex chron. huius monasterii compilato per fratrem Seb. Meckeloher circa 1365. in membrana (am Ende beglaubigt ein kaiserlicher Notar die Treue dieser Abschrift), Quia docente Seneca virorum — precatur Ovidius." viel von der heiligen Mathildis, Bertholds von Andechs Tochter, Verwandten Friedrichs I.

8573. Vita S. Mathildis (berselben): "Ad laudem honoremque — duorum martirum." ebenfalls aus einer alten Handschrift.

\*8577. Fundatio monast. Stabulensis, d. h. Abschrift des älteften Chartulariums von Malmedy, enthält 11 Urfunden von Sigebert — Otto III. (Die davon nicht in dem Chartul. Malmund. 2757. stehen, sind abgeschrieben)

8587. ch. 8. s. XV. Legende van sente Katherinen van der

Seyn; Elisabeth de Lantgravinne: "Do ik began te ondersueken van leven ende van seden ende van der dood — van ewen te ewen."

8609—8620. mbr. 4. s. XIII. (Liber S. Marie de Camera. Servanti benedictio, tollenti maledictio.) Vitae sanctorum f. 25—58. Elizabeth: "Dominus ac salvator noster etc. "Igitur beata Elizabeth etc. (vieselbe, vie Archiv VII, 637. beschrießen ist; vie bort angesührte Handschrift ist wahrscheinlich eine Copie von vieser) fol. 101. Lutgardis de Aquiria: "Domine reverendae Stavidi concessione divina etc. f. 127. Christinae de oppido S. Trudonis: "Memorabilis Christivirgo etc. f. 138. Aleidis de Scarenbeke. f. 146. Idae de Rameia: "Gloria domini et honor Dei omnipotentis etc. f. 178. Odonis presb.: "Deus humane salutis etc. "Vir igitur venerabilis Odo etc., nur 1 Seite; f. 200. Margaretae inclusae: "Quicunque voluerit etc. "Fuit in civitate Parthenopolis quedam persona — secula amen."

8629—8639. (Vallis S. Petri in Hoirn) ch. 8. s. XV. Vita S. Mariae de Oegines; Legenda minor de b. Hedwige: "Lux lucis etc. (nur 3 281.); Vita Autherti Camerac. ep.: "Igitur humanae perdicionis etc.; Dorotheae; Gertrudis: "Beate v. G. patre Pippino ac matre Iduberga etc.; Ma-

lachiae auct. Bernardo.

ſ

8646. mbr. 4. s. XII. Vita Adalardi Corbei. "Magnus dominus et laudabilis etc. "Tempore igitur quo Carolus — esse dignentur in celis."

\*8654—8672. (S. Bertini) mbr. 4. s. X. enthält u. a. \*zwei Capitularien Karls b. Gr.

8678. s. XIII. u. a. Visio Karoli imperatoris.

8690—8702. mbr. 8. s. XII. Vitae sanctorum; barunter: Wulfranni: "B. igitur W. Senonum pontifex etc. (4 281.); bann ble längere vita Wulfranni von Jonas: "Reverendissimo atque sanctissimo praesuli etc. "Beatus igitur W. Senonum etc.; Taurini Ebroicensis ep. "Beate quidem T. plenarii etc. gar nichts für Geschichte; am Ende einige Wunder unter Klothar und Karl ohne Bedeutung; Crothildis reginas: "Urbis Ihericuntinae ruitura aedisicia lapidibus — secula seculorum amen."

8721—8728. mbr. 8. s. XII. (schöne Handschr.) Milonis vita S. Amandi, Anfang verloren; Translatio eius nebst seinem Testamente, wie in der Genter Handschr.; Milonis carmen ad

Karolum in specie sanctae crucis: "Accipe, Karle, precor, carmen pietate serena etc. Milonis epistola ad Haiminum: "Reverentissimo patri Haimino etc. mit der Antwort; Milonis carmen heroicum de S. Amando libris IV: "Festa propinquabant nostri veneranda patroni etc.; Miraculum de S. Amando in urbe Rothomag. factum a. 1107. "Desiderantissimo et in Christi etc.; Severi vita S. Martini;

Vita S. Briccii, bas Ende fehlt.

"Usu notissimi etc.; Apparitio Henrici Buschmann; Apparitio Elyzabeth virg. in Gronyngen; Appar. Guidonis defuncti; Appar. Cornelii defuncti; Vita Lydewich virg. de Schiedam; Luthgardis in Brabantia; Amelbergae; Joh. Frydach de Dusseldorp descriptio Terre Sancte 1475; Visiones Elyzabeth de Schonaugia in dioc. Trev. 1156; Passio 11000 virginum; Iubilus de S. Ursula: "O vernantes Christi rosae etc. "Ave virgo Katherina etc. "Ave Barbara beata etc. "Gaude Barbara serena etc.

8780 — 8792. mbr. 8. s. IX. in. f. 1. Incipit indeculum quod instituerunt sancti . . . . . . "Diversitas culparum diversitatem facit penitentiarum etc. Es heißt barin: 28. Si quis sortes sanctorum, quas contra racionem vocant, vel alias sortes habuerit, vel qualecunque malo ingenio sortitus fuerit vel veneraverit, tres annos peni-29. Si quis ad arbores vel ad fontes aut ad cancellus vel ubicumque, excepto in ecclesia, votum voverit aut solverit, tres annos peniteat, quia et hoc sacrilegium est vel demonum. Qui vero ibidem ederit aut biberit, annum cum pane et aqua peniteat. 34. Si quis, quod in Kal. Ian. multi faciunt, quod adhuc de paganis resedit, in cervolo quod dicitur aut in vetola vadit, tres a. 36. Si quis mapeniteat, quia et hoc demonum est. thematicus fuit, hoc est per invocationem demonum mentes hominum tullerit aut debacantes fecerit, quinque annos peniteat, tres ex his in pane et aqua.

f. 5'. Inc. scentilede (?) canones vel ordenationis episcoporum. "Illud autem ante omnes clareat, quod si quis

sine conscientia — communicetur."

f. 8. "Non licet Kal. Ianuarias vetola aut cervolo facere vel strenas diabolicas observare." (Autiss. 590. Bini II. 954.) f. 18. Inc. brevis statutorum. "1. Ut lectores populum non salutent etc.

- f. 19. Inc. regula b. Macharii abb. "Milites ergo Christi si tales potuerit facere."
- f. 24'. In Christi nomine regula qualem debeant habere in mon. ubi abba est quicumque fuerit imprimis: "Si quis ad conversionem in finem hic salvus erit."
- f. 31'. ,,1. In primitis placuit, ut quociens secundum statuta patrum s. synodus congregatur (48) domino nostro rege agamus."
- f. 39'. Incipiunt regulae sacrorum apostolorum per Clementem prolata. "Episcopus a duobus aut tribus etc. (Binius I, p. 5.)
- f. 48. Statuta ecclesiae antiquae. "1. Qui episcopus ordinandus est, ante examinetur, si etc.
- f. 60. Incipit sinodus Grangriensis. "Si quis nuptias anathema sit." (Binius I, 384.)
- f. 62. "Pacem igitur asseris etc. (Binius I, 571, aus b. Concil. Afric.)
- f. 67. Incipit ordo canonum Niceni. "Si quis per egritudinem etc. (Binius I, 305.)
- f. 93'. Inc. regule secundum Laudaciam Frigie. (Bin. I, 284.)
- f. 102'. Tractatus S. Augustini ad competentes. "Audile, karissimi etc.
- f. 104. Sinodus Karthaginiensis sexta et secunda. (Bin. I, 818.)
- f. 124. Bon anderer Hand zugeschrieben eine Beschwörung bes Fiebers.
- 8841. mbr. 8. s. XII. Ivonis epistolae.
- 8853—8859. s. XV. De fundatoribus monast. S. Agnetis prope Zwollam; Vita sororis Agnetis Buscoducensis, Salome priorisse, S. Gertrudis Daventriae; Miracula varia.
- 8860—8867. mbr. 8. s. XI. in. sehr schön. Gedichte von Fortunatus, Sedulius, Juvencus; Beda de die iudicii; De obitu Karoli: "A solis ortu doleo." (gedruckt bei Bouquet; ist abgeschrieben). Fortunatus ad Hilpericum regem et Fredegundem. Am Ende von einer andern Sand eine in Noten gesetzte Notiz über den beil. Otmar: "B. Otmarus abba a tyrannis Warino et Ruodhardo in insulam Reni relegatus in consessione Christi migravit etc., im Ganzen 8 solcher Strophen.
- 8873—8877. (S. Nicolai prope Cusam) mbr. 8. s. XI. Vita

Eadmundi regis: "Asciti aliquando etc.; Silvini, nichte für Geschichte; Werburgae: "Filia regum et sponsa etc.; Translatio S. Benedicti: "Temporibus Karlomanni etc.

8883 — 8894. (S. Laurentii Leodiensis) mbr. 12. s. XII. wethselnd von mehreren Sanden; vorn hat eine Sand s. XVIII. geschrieben: Pleraque sunt Marbodi Redonensis episcopi.

f. 1'. Bebicht an ben heil. Laurentius: "Ad te, Deus,

clamo reus — vitam provehar."

f. 2-7. Passio S. Laurentii: "A Decio tentus gladioque furente peremptus — regem cernendo supernum."

f. 8. Rleines Gedicht auf den heil. Amandus: solito — semper letare beatus."

f. 8'. Bedicht auf ben Tob bes Sohnes Heinrichs I. von Eng= Iand (1121) im Meere: "Summersos equites etc.

f. 9—14. De S. Alexio: "Prestans magnatis summae —

per cuncta Deus benedictus."

f. 14'-25. De quodam vicedomno (Theophilo) per genitricem Domini mirabiliter salvato: "Quidam magnorum vicedomnus — precibus Deum Amen."

f. 25. Versus in capite versuum: "laspis fundatur primus viridante colore — decoravi quae meruisti," Beschrei-

bung ber 12 Goelsteine.

f. 26. Gedicht auf Christus: "Terra Deum laudet — petit ille triumphus."

f. 27. Bebicht auf ben heiligen Gobeharbus: "Cuncta suis

donis — Deoque fruatur."

f. 27'. Passio S. Thebeorum martirum: "Dum superare

parat Gallos — mereamur gaudia vitae."

f. 30'. Descriptio Evacis regis ad Neronem: "Evax rex Arabum legitur scripsisse Neroni — que decies senis distincta patent capitellis." Beschreibung vieler Gelfteine.

f. 46. Excerptum de scriptis Solini: "Auribus aut oculis

- per linthea veli."

f. 51'. Rleine religioje Gedichte: "Signorum primo etc. "Cum non dent matris etc.; "Tu regum prolem etc.; "Ve tibi qui curas etc.; "Quid vixisse iuvat etc.; pecus in ceno etc.; "Cuncta creans ego sum etc."

f. 53'. Kleines politisches Gedicht: "Omne per hoc tempus - evacuari." ohne überschrift auf ben letten leeren Raunt bes Blattes geschrieben. Die folgenben brei letten Blatter

des Quaternio find abgeschnitten.

f. 54. \*(Anselmi) Vita Adelberti Magunt. archiep. "Temporibus letis etc.

f. 77. Versus de Mahumet "Heu quot sunt stulti — Ma-

humeht pereat."

f. 99. 100. Einzelne fleine moralische Gebichte: "Virginitas flos est etc. "Vitae presentis si comparo etc. "Forma puellarum deceptio mentis earum etc. "Qui misere coenas etc. "Ostro vestitus etc. "Linguis facundi etc. "Auro perficitur etc. "Nupta tibi sine dote datur etc.

8895. (S.Mariae de Rameya in Brabantia) mbr. 8. min. s. XIII. ex. Vita S. Idae de Rameya: "Gloria et honor Dei etc. Roch eine andere berselben: "Attestante veritatis eloquio etc.

## Bapiere ber Bollanbiften. 1)

4 a D 14. Vita Romarici sec. XVI.; Eberardi fundatoris coenobii de Commoda († 1191), abgeschrieben 1635 aus einem alten Cober bes Rlosters Eberbach bei Mainz; Richardi monachi in Aduard, um 1266, nichts für Gesschichte.

5 a D 13. Winnoci; Elisabeth Hungariae regina, dabei ein

fehr alter Deutscher Druck.

- 5 a D 14. Ludovici et Gudae dynastarum de Arnstein, sundatorum coenobii in Arnstein, unter Friedrich I, ex antiquissimo codice.
- 5 a D 19. Theophanu imperatricis, ist nicht die Deutsche, sons bern Leos Gemahlin. Adelheidis imp., nichts Handschriftlisches, sondern nur ein alter Durlacher Druck des Gedichts Aethereo sator omnipotens etc. und ein neuerer der Vita des Odilo. Hermanni quondam ludei primi abb. eccl. Scheidensis, abgeschrieben 1659. ex ms. ipsius Hermanni.

5 a D 21. Conradi Constantionsis; Bilkildis, Übersegung einer

Deutschen Vita.

- 5 a D 22. Romani Rothomagensis, aus zwei Handschriften S. Audoeni.
- 5 a D 23. Hartmanni Brixinensis, aus Münchner, Colner, Ofterreichischen Handschr. Eine andere beginnt: "Fecit Moses labrum aeneum etc., wobei geschrieben: Haec vita ex ms. eccl. Novaecellae omnino est prima et primigenia, unde

<sup>1)</sup> Alles Abschriften s. XVII. ex. und s. XVIII.

sequentes sunt excerptae. Gebrucht ist ste Pez SS. I, 497. ex cod. Firnstein.

3196 — 3202. Anselmi Lucensis, ex ms. Ultraject. S. Salvatoris: "B. A. Lucensis episcopus — defensione exulabat." 3 Seiten. \*Caroli com. Flandr. auct. Waltero: "Domino suo et patri merito sanctitatis etc. "Anno itaque U. c. 1127. — remaneret incendit." in 52 Capp.; woher, ist nicht gesagt. Fridolini, ex Germanico Canisii Latine vertit H. Crumbach; bann eine andere: "Praeterquam singularis ille amicus Dei primus apostolus ad Claronenses et Seckingenses etc., barunter geschrieben: ex ms. R. P. Heng. Vard. est translata ex Germanico P. Canisii; Hermelandi; \*Cunegundis imp. ex ms. Rebdorf; Landoaldi; Ruperti episcopi Wormatiensis ex ms. Bodecensi: "Tempore Theodoberti regis Fr. - secula seculorum." Dahinter einige Berse: "Explicit haec vita - in arce polorum", im Ganzen Noch enthält ber Band zwei Copien von 11 Seiten. Urfunden Karls des Großen für das Kloster Rorenlacha sive Newenstadt am Main, von 794 und 813.

7569. (ex actis Ianuarii reiecta aut reservata) Adalardis abb. Corbeiensis, ex ms. Rubeae Vallis (omissa, quia abbreviata) "Divinae largitatis munificentia etc. "Beatus Alardus natione etc. Adalhardi Corbei. auct. Paschasio Radberto, ex passionali Bodecensis coenobii dioc. Paderbornensis. Omissa, quia nihil historicum continet, ist auch nur auszugsweise hier mitgetheilt, nebst einer Elegie auf seinen Tob; Aldegundis, ex ms. Laetiensi; eine andere ex archivis Malbodiensibus; eine britte ex ms. Ultraiectino S. Salvatoris "Temp. Dagoberti etc.; Balduini Levitae: "Temporibus Dagoberti regis etc.; Turpini vita Caroli; Deicoli, Columbani et Baltrammi, ex ms. Belforcio: "Cum monarches atque auriga Domini Columbanus etc.; Genulfi Caturcensis, ex ms. Normannico et Longipontano; Godefredi de Kappenberg et Ottonis fratris eius: "Temporibus b. Ludgeri — sequitur praecedentes." (1126) Ende fehlt. Gudulae, ex ms. Rubeaevall. et Korssend.; Reinoldi Colon. "Summa Dei providentia — est martyrizatus." 4 S. lang boch nichts Geschichtliches; er beilte von ber Peft, marb lapicidarum magister, und von biesen aus Sandwerkeneid getobtet unb in Trotmannia begraben. Er heißt Sohn Haimos (quem quis ignorat?). Ejusdem vita rhythmica (sed apocrypha et fabulosa; in appendicem reiicienda) "Deus lux lucens oriens

eic. Dies gereimte Gedicht, in verschiebenen Bersmaaßen, gehört ganz zur Sage der vier Haimonskinder, und ist als solches interessant. Es mag aus dem XII. oder XIII. Jahrh. sein, und verdient Bekanntmachung. Es ward den Bollandisten von dem B. Samans mitgetheilt. Ricimiri Turonici tempore Theodorici regis, ex ms. Rotomag. "Religiosorum vitas etc.; Rigoberti Remensis, ex ms. Ultrajectensi; Valerii Treverensis, ex ms. Ultrajectensi.

8918. Bertharii Casinensis auct. Ignatio Pragensi; Donati ep.

Fesulani.

8919. Walerici: "Beatus W. Lingonicae etc.; Hericoli: "Cum

monachus etc.; Sigismundi regis Burgundiae.

8921. Inventio reliq. S. Viti, Cypriani, Cornelii in Gladebach: "In domo patrisfamilias habentur etc., ex ms. Gladbacensi; Frontonis Petragorici.

8922 — 8924. Faronis Meldensis, ex ms. Accincti; Conver-

sio Ogerii militis.

8925. Theuderii abbatis auct. Adone Viennensi, ex ms. Gigniacensi; Hermelendis; Petri monoculi.

8926. Dorotheae de Prussia.

8927. Noythurgis de stirpe Karolidarum, ex ms. Rubeae-vallis: "Sanctorum gesta ideireo nobis proponuntur etc. 3 &L; ein anderes Leben berselben ex cod. Ultraject. S. Martini; Beggae ex cod. Cottoniano.

8928. Foillani; Wolfgangi Ratisbonensis, ex ms. Rubeaevallis: "Beatus igitur Wolfg. natione etc.; Legenda S. Wolf-

gangi metrice composita: "O pater alme Deus etc.

8929. Benigni; Translatio eius et miracula, ex ms. Divionensi; Haroldi Blatand regis auct. Francisco Haroldo fratre ord. min. "Gloriosi huius principis etc.; Marcelli Parisiensis; Maturini Senonensis.

8930. 8931. Pirmini, ex ms. societatis Iesu Oenipontano sec. XV. "Sanctissimus ac venerabilis etc.; Idae comitissae Kirchbergensis: "Beata Ydda a stirpe nobili comitum Richbergensium — altare d. Nicolao dicatum.", ex vetustis codicibus loci illius; Vita Idae com. auct. Alberto de Bonstetten: "Venerabili in Christo patri ac domino d. Hainrico abbati cenobii in Vischingen domino suo a. c. Albertus de Bonstetten. Oratum me apprime nuper fecisti, a. p. super legendam b. Idae ....... ut eam ex materna nostra lingua in Latinam converterem — 7. Kal. Sept. 1487." "Legitur etenim etc. (ex cod. mbr. Blabu-

rensi); Otradae Balensis ex ms. Rubeaevallis, nebst Barianten cod. Korssendonkiani: "Laudare Dominum in sanctis etc. "Igitur in Campiniae partibus — secula seculorum

amen." (gang obne Bebeutung); Vita b. Alpaidis.

8932. Modestae, ex ms. Treveriensi: "Cum multos homines cernimus etc.; Emerici filii Stephani regis, ex ms. Corsendoncano in Carthusia Confluentina: "Postquam unigenitus Dei filius etc.; ein anderes Leben ex cod. Monseensi: "Inclitus dux Hemericus ex illustri etc.; Bertiliae abbatissae Calensis: "Religiosa vita sanctorum etc. Wettini visio, ex ms. Blaubeurensi.

8933. Benedicti sepulti Erfordiae auct. Iohanne Gulicheo: "Sanctus ac seraphicus etc., um 1240; Leonardi, ex ms.

Vallis Lucentis; Winnoci.

8935. Engelberti arch. Colon. auct. Caesario Heisterbacensi, ex ms. monasterii Eistiae: "Referunt militem quendam — glorificat."; Liber tertius de miraculis eius, ex ms. Ultrajectino S. Salvatoris: "Oculi Heli caligaverunt — seculorum amen."; Florentii ep. Argentoratensis, ex ms. Bodecensi; Ernesti abb. Zwifaltensis: "Anno domin. inc. 1147. venerabilis — est sepultum.", gehört einzig zur Geschichte bes Kreuzzuges Konrab III.; furz und ziemlich unbeseutend, doch schrieb ber Verfasser nach Augenzeugen.

8937. Vitoni Virdunensis, ex ms. Bodecensi: "Francorum rex Clodoveus etc.; Probi Ravennatis archiepiscopi, ex ms.

Bodecensi: "Probus septimus Ravennatum etc.

8940. Vitae et miracula S. Martini Tur.; verschiebene Sachen über ihn, auch die Briese von und an den Erzbischof von Köln, von Guibert und Anderen; Triumphus b. Martini de obsidione Hastingi 4. Id. Mai.; Bertuini, ex ms. Marchianensi.

8941. De S. Benedicto et sociis martyribus in Polonia, Begleiter bes heil. Abelbert, ist eine Handschrift soc. XV., ohne Ansang; dieselbe enthält auch De S. Adalberto: "Legitur de S. Adalberto, quod suit nobilis progenie, et cum natus suisset — Dominus Deus.", brei Blätter; Livini auct. Bonisacio; Cuniberti Coloniensis, ex cod. Gladbacensi; Translatio Cuniberti Susatum: "In nomine s. et i. T. Anno etc, ex ms. S. Cuniberti; sind zwei Urkunden Erzb. Annos über diese Aranslation (1074) und die der beiden Ewalde; ohne Wichtigkeit.

8942. Maxelendis; Eugenii Toletani cum eius translatione,

ex ms. Broniensi, nebst zwei Urtunden Kaiser Ottos und Karls für Bronium, copirt 1722. ex ms. dibliothecae S. Laurentii in Escurial; Abbonis abbatis auct. Aymoind ad Homensia

Herveum, ex ms. S. Benigni Divionensis.

8944. Fintani Rheinauiensis, ex ms. Rheinauiensi collato cum codice S. Galli; Processus canonizationis Leopoldi marchionis Austriae, fundatoris Claustroneoburgi mit Beugenverhör, Excerpten aus Handschr. u. bgl.; Vita Alberti Magni ep. Ratisbon. e cod. Paderbornensi; Machutis.

8945. Otmari auct. Walfrido, e cod. Bisontino; Waltgeri fundatoris Hervord. auctore Vigando: "Universitati filiarum etc. (e cod. Confluentino) unter Karl b. Gr. und Lubwig, scheint nicht besonders alt; Luckeri: "L. natione Alemannus etc. unter Otto II., kurz, enthält nichts Geschichtliches.

8946. Hugonis Lincolniensis; Florini, (in Raetia et Ratispona, 17. Nov.) ex ms. Garstensi et Maximini Trev.

8947—8949. Odonis Cluniacensis ex ms. Accincti, Gigniacensi, Cluniacensi, Bisontino, Bodecensi; Theofredi Calmi-

liacensis; Elisabeth lantgraviae.

8950. Bernwardi Hildesh. auct. Tangmaro: "Divinae providentiae sapientem etc., ex ms. passionali Bodecensi, nebst einer Vergleichung bieser Vita und der Vita et miracula Godehardi auct. Wolferio aus der Handschrift monasterii S. Michaelis Bambergae mit der Ausgabe Browers; Columbani; Iuttae.

8953. Clementis ep. Mettensis.

8955. Elisabeth Reutensis (1420); Basoli; \*Conradi Constantiensis episcopi, mehrere Leben.

1) ex ms. Manlii doctoris Brigantini: "Igitur beatus Con-

radus nobili Alemannorum etc.

2) ex cod. Augustano S. Udalrici et Afrae: "Cum in amore creatoris aliquid in oreatura etc. "Illustris itaque Conradus praeclarissimis ortus natalibus etc.

3) e cod. Bodecensi: "Domno Calisto papae sanctissimo Conradi — decoravit." nur 1 Blatt nebst 1 Blatt mira-

cula. (alle brei benutt)

Noch finden fich hier zwei Ottonische Kaiserurkunden in Ab-fchrift s. XVIII.

8957. Bilhildis ex ms. Trevirensi; Maximi Regensis.

8960. \*Hathumodae auct. Agio, mit angehängtem Gebichte, ex mss. Dillinganis; Eberhardi ex Stalecken oriundi: "Notissimus est in terris et hoc mundo etc., unter Geinrich bem

- Löwen; aber nichts Bebeutenbes, ex ms. monasterii alicuius ordinis Cist.
- 8961. Eligii; Albani martyris Moguntini: "Erat în partibus orientis etc.; Constantiani abbatis ex ms Beluacensi: "Regentibus atque tenentibus Childeberto atque Chlothario etc.; Agerici Virdunensis ex mss. Accincti, Ultraiectino, Rubeaevallis; De origine monast. Viridis vallis in Zonia, et de quibusdam illustr. viris eius. (ex ms. Rubeaevallis)
- Ende fehlt, baraufgeschrieben: "haec est pars prior antiqui chron. Walciodorensis, scripti 1080. et continuati usque 1251."); Attalae ex ms. Bodecensi; Immae; Bernardi Parmensis; Translatio S. Annonis Colon.: "Deum secundum quod magnus est etc. "lgitur evolutis diebus cum rerum—secula seculorum amen." 3 Bl., dann Wunder, 30 Bl., schließt: "Expl. liber quartus de translatione et miraculis S. Annonis." (ex ms. Carmelitarum Coloniae in quarto, L. XI, 26.); Vita Sigiranni e cod. Monasteriensi.
- 8965. Werrici prioris de Alna: "Domnus Werricus, qui corpore pauper obivit etc., metrisch, e cod. S. Martini Lovaniensis.
- 8967. Burgundofarae auct. Iona (ex mss. Bertiniano et S. Victoris Parisiensis): "Meminisse velim lectorem etc.; Theobaldi abb. vallium Gernay ex ms. S. Victoris Paris. "Quotiescunque vitis sanctorum etc.; Romarici ex mss. Belfort., S. Maximini, Ultraiect.; Adelphii; Translatio Amati, Romarici et Adelphii ex codd. Romaricensibus; De S. Euchario, Valerio et Materno ex mss. Rubeaevall., Marchian., Ultraiect., S. Laurentii Leod.
- 8969—8971. Egberti Trevirensis ex ms. Ultraiectino S. Salvatoris: "Egbertus aeternae memoriae pontifex de Hollandia ortus patre Theoderico comite secundo et matre Hilgarda nomine anno D. 994. migravit ad Dominum, in crastino conceptionis beate Mariae virginis.", nur zwei Foliosfeiten; enthält gar nichts Historisches; als er Bischof warb, lub er alle Verwandte ein, nahm ihnen ihr Mitgebrachtes weg und bereicherte damit seine Kirche; sand die Leiche des heil. Celsus; ging mit R. Otto 970 nach Italien und sammelte in 3 Jahren dort viele Reliquien, die hier aufgezählt werden; gewann den Petrusstab wieder und

verbot ben Schwalben, die Petersfirche zu bewohnen; machte eine Stiftung an das Aloster Egmond und große Geschenke. Das Ganze scheint ein sehr später Auszug oder eine Zusammenstellung von Notizen. Damasi papae; David monachi in Hemenroda diocesis Trev. († 1189): "Gloriosa et veneranda commendatio etc. "Fuit in quadam domo Cisterciensis ordinis nomine Hemenrode, alias Claustrum, temporidus d. Bernhardi etc. nebst vielen Bundern, aber durchaus ohne geschichtlichen Werth; Wildirgis inclusae, auct. coaevo Eymvico mon. S. Floriani: "Benedictus Deus— secula seculorum amen.", sehr lang, doch nichts sür Geschichte, außer einer kurzen Stelle gegen das Ende, über den Krieg R. Rudolss mit Ottokar (Vl. 273.—274 init.)

8972. 8973. De Francone de Arkenna, fundatore mon. Villariensis in Brabantia: "Quidam miles inclytus, ortu Brabantinus etc., ein gereimtes Gebicht, enthalt außer feinen Thaten im Morgenlande nichts; De b. Vicelino, ex ms. Danico de verbo ad verbum translatum: "Anno D. 1106. caesus est ultimus comes etc.; babei zwei Raiserurfunden Lothars und Seinrichs VI. ex cod. privilegiorum monasterii Segenbergensis (abgeschrieben), Abelberos von Baniburg Schenfung an das Klofter, 1141, Bicelins ordinatio quoad institutionem mon. Segebergensis ab imp. Lothario sibi commissam, und ein Brief: "Domino Godzwino confratri et sacerdoti de Haselthorpe Sydo pusilli gregis — Bromensi ecclesiae.", 6 fleine Quartblätter lang, ber bie Berhaltniffe zur Zeit Lothars und Beinrichs bes Lowen berührt und abzuschreiben ift; und ein kurzes Gebicht auf Vicelinus "Paldera pontificis — dirigat semper," ebenfalls abzuschreiben. Translatio S. Luciae in urbem Melensem, 970. und 1024. Post multam annorum evolutionem in secula amen.", zwei Blatter, verbunden, jest bezeichnet f. 106 und 83. ex cod. mon. S. Vincentii Metensis, quem interpretor esse Sigeberti ibidem monachi; Vita S. Odiliae: "Temporibus Hilderiei etc. ex ms. Dillinganis, ex mss. Corssendonckiano, Windbergensi in Bavaria, Caielani Romae. Sierbei liegt eine Sanbichrift beffelben Lebens, s. XII. in., nur noch zwei kleine Quaternionen, ba bas Ende fehlt. Itinerarium cuiusdam imaginis sanctae crucis, gehort zur Geschichte ber beil. Dbilia. Autberti Cameracensis; Iudoci.

8975. Maximini abbatis (e cod. reginae Sueciae) "Plures

fuisse sectas etc. (ex ms. Prudhomme canon. Camera-

censis) "Tempore illo cum pars etc.

8976. Adonis Viennensis; Adelheidis reginae ex ms. Bodecensi nebst Bergleichung ber Speierer Ganbschrift; Epitaphium Adalheidae augustae: "In huius igitur aetatis nostrae etc.; Wilhelmi ducis Nortmanniae et martyris († 943) ex ms. Thosano: "Quoniam quidem gloriosissimorum martyrum — unitatis maiestate.", wichtig; Beggae ex mss. Rubeaevallis, Leodiensi; Hildeberti Cenomannensis; Wunibaldi (nur variae lectiones ex codice Augiae maioris).

8979 — 8982. Petri Aroldensis e cod. Paderbornensi; Ur-

bani V.

- 8983. Hartmanni Brixin. e cod. Brixinensi: "B. Hermannus in territorio Pataviensi etc.; Hermanni Scheidensis abbatis libellus de sua conversione, ex autographo; Yrminae auct. Theofrido, ex ms. S. Maximini Trev.; Translatio Modoaldi ex ms. Bodecensi.
- 8989. Ebrulfi abb. ex ms. Bodecensi; Gerardi ordinis minorum, auct. Bartholomeo de Pisis.

8991. Luitbirgae: "Temporibus imperatoris magni Caroli—secula seculorum amen."

## Enbe ber Bollanbistenpapiere.

9012. mbr. 4. s. X. ift der lette Quaternio einer Hanbschrift ber Gesta pontificum, welche nicht weiter als bis zum Tode Stephans II. ging; ber Anfang hat fich auch wieber gefunden.

9069. s. XV. Uebersetung des Martinus Polonus burch Jacques Pilavaine: "Qui le tresor de sapience etc.

\*9070 — 76. s. XIV. Orosius, Eusebius, Prosper, Sigebertus, Anselmus cum contin. — 1169. Valerius Maximus,

beschrieben Archiv VII, 535.

9077. s. XIV. Vita S. Gaugerici ep.: "Beatus igitur G. etc. 9119. fol. max. s. XII. ex. Vitae SS. barunter f. 20. Remigii: "Post vindictam scelerum — ostenduntur omisimus ponere."; f. 33. Mauri; f. 40. Fursei; f. 69. Amandi: "Amandus igitur sanctissimus etc.; f. 71. Vedasti: "Postquam Deus etc.; f. 96. Gertrudis; f. 147. Rictrudis.

9120. der zweite Band des vorigen. f. 4. Bavonis: "S. Adluinus, quem vulgus Bavonem etc; f. 6. Trudonis; f. 9. Autberti, nebst der Translation; f. 13. Leodegarii: "Igitur

beatus Leodegarius ex progenie celsa etc.; f. 22'. Genqulfi; f. 31. Translatio S. Amandi: "Beata Aldegundis in timore etc.; f. 54. Winnoci; f. 108. Eligii: "Cum gentiles poetae etc. (3 Bücher)

9145. s. XVI. Taciti dialogus de oratoribus.

9146 — 9151., a. 1450. Vincentii Bellovacensis speculum.

9160. s. XV. u. a. De chorisantibus per annum: "Quum in Traiecto etc. ift die Geschichte von den verfluchten Tangern am Sonntage, die auch in n. 9823. 1856 fteht, vergl. Ar**chib** VII, 431.

9169. mbr. fol. s. XIV. Iacobi II. regis Maioricarum constitutiones.

9178 — 9187. fol. s. XIII. beschrieben Archiv VII. 529.

9219. (S. Mariae Aquensis) s. XI. Evangeliarium, dahinter

der Gid, ben ber Raiser in Aachen schwören muß.

9289. (S. Laurentii Leod.) mbr. fol. s. XII. in. Vitae sanctorum, barunter f. 32. Lamberti: "Gloriosus vir L. eterno etc.; \*Ewaldorum; \*Wenceslai; Galli: ,,Nisi me auctoritas etc.; Severini: "Dominus ac redemptor noster etc.; Benigni; Amantii; Mennae; Briccii; Eugenii ohne bie Translatio; Maclovi; Columbani: "Rutilantem atque eximio fulgore micantem — secula seculorum amen.", 26 Capitel; Trudonis; Eucharii Trevirensis; Ursmari; Sigismundi regis Burgund.; Eadmundi regis; Mononis, furz, am Ende bie Stiftung bes coenobii Andaginensis in Arduennis erzählt, und etwas über die Genealogie Pipins und Karls bes Gr.

ex gestis Francorum eingeflochten.

9290. (ber zweite Band bes vorigen) Hilarii; Fursei; Sulpicii; Wulframni Senonensis; Frontonii abb.; Epistola Ludowici imp. ad Hilduinum abb. de S. Dionisio: "In nomine Domini Dei et salvatoris nostri — iugiter memor nostri."; Responsum Hilduini: "Domino benignitate amabili etc.; \*Passio Adalberti Pragensis: "Est locus etc.; f. 108. Gengulphi; f. 128. Albini; f. 135. Tiebaldi: "Igitur Tieb. bone indolis vir etc.; f. 136'. Kyliani et sociorum: "Sanctorum artamina etc.; Wandregisili. Auf bem vorberften Blatte steht allerlei von verschiedenen Sänden s. XIII., u. a. die \*Beschreibung eines Wunders in Friesland bei Dockum 1214, wo ein Rreuz in der Luft erschien und manche bazu brachte, das Arcuz zu nehmen: "Illustri comiti Namucensi et nobili uxori eius O. Coloniensis scolasticus apost. sed. legatus

- valete." (abgeschr.)

- 9311—9319. (soc. Iesu Antwerp.) mbr. fol. s. IX. med. Isidorus de eccles. officiis; de natura rerum (barin cap. 12. bie Stelle: "cous est, quo coelum continetur. unde Ennius: Vix solum complevere coum terroribus caeli," wo die gewöhnliche Lebart statt Ennius ist habemus. Herr Marchal hat schon auf dies neue Fragment des Ennius aufmerksam gemacht); disserentiae; de proprietate sermonum. Voran ein Verzeichniß Tironischer Noten und 22 Runen mit den Namen; dahinter auf einer leeren Seite von einer sehr plumpen Hand s. IX. ein Gedicht: "Maria mater Domini, Eterni patris silii Fer opem nodis omnidus Ad te consugientidus— Cum spiritu paraclitum Et nunc et in perpetuum." merkwürdig durch den überall durchgeführten Reim.
- \*9332 9346. "Anno ab i. d. 1428. Iohannes de Stabulis coenobii S. Laurentii iuxta Leodium sacrista, hunc librum in diversis codicibus dispersum recollegit scripsitque ac depinxit, pro cuius precor anima omnis oret ecclesia, ut eam celestis curia in sua recipiat habitacula. amen dicant omnia." ift eine Compilation von vielen Sermonen, Wundern und andern Sachen, alle auf ben heil. Laurentius bezüglich. Der Originalcober des Reinerus in Lowen (f. oben Löwen) ift fast ganz barin aufgenomnien; außerbem ift geschichtlich wichtig nur: f. 54. Grabschrift Reginards (+ 1036.): "Flos, decus — iusticie." f. 55 — 59. De edificatione ecclesie nostre. "De fundatione seu ed. huius ecclesie — seculorum.", enthält in Rurzem die Geschichte Everaclus, Wolbodos, Durands, Reginards und ber Weihe ber Rirche 1034; f. 59'. Iste reliquie continentur in ecclesia. f. 67. Reinerus de opusculis quorundam abbatum, hier \*fortgeset bis 1404; f. 170. Visio cuiusdam monachi de statu animarum post mortem: "Legitur in vita b. Francisci etc.
- 9347. a. 1332. Marini Sanuti secretum fidelium crucis: "Victoriosissimo .... Philippo regi etc. nebst Miniaturen und vielen Landfarten.
- \*9361. s. XI. Gregorii Turonensis hist. Francorum.
- 9365. s. XI. u. a. Narratio de *Theophilo* vicedomino: "Factum est priusquam etc.
- 9368. (S. Laurentii Leod.) mbr. fol. s. XV. ex. Vitae sanctorum, u. a. Arnulfi: "Beatus igitur A. episcopus etc.; Bernardi; Remacli (furz); Theodardi: "Beatus Th. natus

- in Gallia etc. 14 Cap.; De S. Materno: "Post decessum b. Valerii etc. 2 S.; Lamberti auct. Godescalco, ex quo omnes posteri fundamentum sumpserunt; Remigii.
- 9375. a. 1449. Wunderbare Geschichte der Hand eines Monchs, ber die Bibel abgeschrieben: "In Arensberch mortuus etc.
- 9378. mbr. fol. s. XV. u. a. Translatio b. Lamberti: "Post gloriosum etc.; Miracula de S. Barbara: "Miles quidam etc.
- 9404. mbr. fol. s. XIV. 1) Marini Sanuti liber secretorum fidelium crucis de terra sancta. "Victoriosissimo etc. 3 Bl.; 2) Tractatus de ludo scachorum mit einer Zeichenung, wo die Thürme Herzoge zu Pferbe, die Springer Ritter, die Läufer sitzende Personen mit einem Buche, die Bauern Leute in allen Geschäften des Lebens begriffen sind. 2 Bl.; 3) \*Castellani Bassianensis libri duo Venetianae pacis inter ecclesiam et imperium: "Exurgant Venetae praeconia clara per ordem Castellanus amans felicia carmina dono," mit angehängtem Schluß und Epitaphium auf den Dogen Sebastiani; 4) Urfunden und Briefe von Marinus Sanutus u. A., die Geschichte Venedigs um 1320. betreffend.
- 9428. mbr. s. X. med. Evangeliar, in einem Deutschen Kloster ber Diocese Bremen (vorn steht ber Eib bes Abts an ben Erzbischof) mit großer Pracht geschrieben, enthält sehr viele farbige Gemälbe von hoher Wichtigkeit für die Geschichte ber Malerei, und eine außerorbentliche Zahl ber schönsten Initialen, die als Muster bes reinen Byzantinischen Stils dienen können. Hinten auf einem leeren Blatte stehen von ganz anderer Hand s. X., ohne alle weitere Bezeichnung, mehrere Namen, z. B. Purchart. Heinrih comes. Iso. Dietolf. Wielant. Wendeledahc. Punico. Kilpreth de Altwarteshûsen. Wolstrigil. Adolf. Alexander. Willo u. s. w. Vielleicht stammt die merkwürdige Handschrift aus Corvei.
- 9486—9488. (gehörte Chifflet) mbr. fol. s. XV. Eusebius;
  Hieronymus; Prosper: "Igitur Valente a Gothis Carthaginem abducti sunt." Dann auf einem neuen Blatte Martinus Polonus.
- 9531. s. XII. ex. Orosius; Freculfus.
- 9537 9540. mbr. fol. s. XII. Gregorius Tur. de gloria martyrum; Vitae patrum; Vita S. Remacki: "Oriundus fuit Aquitaniae etc.

- 9565. mbr. 4. s. X. ober XI. in. in England ober von einem Englischen Mönch in St. Lorenz bei Lüttich geschrieben: Martianus Capolla. Auf einem der ersten Blätter, die eine Disposition der Wissenschaften enthalten, stehen Munen mit Erklärung.
- \*9581 9595. mbr. fol. s. X. Eine Ercerptensammlung; barin u. a. Aldelmus de metrica ratione; Ambrosii hymnus de pluvia postulanda: "Squalent arva etc.; "Caroli imp. interrogatio de substantia tenebrarum; "Albinus mag. Odoino; Ciceronis Cato maior; Karoli regis et Albini disp. de rethorica. Angebunben s. XVI. auf Papier, copirt e ms. Cusano vetustissimo, dieselbe "Interrogatio Karoli de subst. tenebrarum.

9608. s. XIV. Petri Blesensis epistolae.

9623. s. XV. Thomae Cantipratani bonum universale de

apibus.

- 9636. mbr. f. XI. Vitae sanctorum; unter anbern: Servatii, Remigii, Arnulfi, Goaris, Gaugerici, Trudonis, Remacli, Hugberti, Silvini, Albini, Bertuini, Rigoberti, Eucherii, Sulpicii, Theoderici abb., Theodulfi, Firmini, Hadelini, Gisleni, Amandi Tungrensis, Vedasti, Medardi Suess., Phileberti, Ermini Lobiensis, Bavonis, Odulfi Traiect., Lupi Trecass., Mominii Catalaun., Apri Tullensis, Cuniberti Colon., Lupi Senon., Ansberti Rothom., Vulmari abb., Severini Colon., Briccii Turon.
- \*9668. (S. Laurentii Leod.) s. XII. Am Ende ein Berzeichniß von 41 Buchern bes Klosters.
- 9669 9681. s. XII. ex. \*Alcuinus de trinitate; \*ad Fridugisum; \*de ratione animae; Iuliani Toletani prognosticon u. a.
- 9705. mbr. s. X. Terentius: "Sororem falso creditam etc. 9706—9724. (S. Laurentii Leod.) mbr. fol. s. XI. Bedae chronicon; De primatu ecclesiae Romanae: "Si difficile et ambiguum etc.; Canones apostolorum; Concilium Nicenum, Gangrense, Sardicense, Antiochenum, Laodicense, Constantinopolitanum, Calcedoniense, Carthaginense; Ausgug aus Baulus Diaconus über die Concilien: "Prima universalis etc.; Constantini imperatoris constitutio; Leonis IX. responsio de traditionibus apostolorum: "Praefulgente gratia etc.; Nicetae responsio: "Si diligenter etc.; Humberti cardinalis et Petri Amalfitani epist.: "Debitum

igitur tuae maiestatis etc.; Leonis IX. epistola: "Leo ep. Michaeli etc. (vgl. Baronius XI. 210.) Leo Achritanus de eucharistia Latinorum: "Dei magna dilectio etc.

9728. s. XIII. Bernardi epistolae.

9737. s. XIV. u. a. Rupertus Tuiciensis de victoria verbi

Domini: "Nuper cum tu etc.

9742. (S. Laurentii Leod.) Vitae sanctorum; barunter Lamberti: "Si pagani etc. "Gloriosus vir L. etc." Dann bie von Stephanus: "Domino patri Herimanno archipraesuli etc."; Leodegarii; \*Pauli diac. hymnus in B. Benedictum. Zulezt s. XV. \*Vitae Frederici Leodiensis: "A. D. 1120. defuncto Oberto etc.; De Alberto ep. Leodiensi qui Remis martyrizatus fuit: "A. D. 1191. mortuo Radulpho etc. 2 Blätter, ist noch zusammen mit Nr. 723—727. zu benuzen.

9774. a. 1450. Gaufredi Anglici ars poetica "De exordio.

Papa stupor etc.

9776. s. X. Horatius.

9799—9809. (liber hospitalis S. Nicolai prope Cusam) mbr. fol. s. XII. Isidorus in Genesin; Gedichte: "Annulus et baculus duo sunt etc. "Pontificalis honoretc. "Gens Romanorum subdola etc. "Nulla salus aut pax etc. "Cum me respicio etc., alle fünf abgeschrieben aus Nr. 10615—10728; Versificatio proverbiorum Salomonis von Arnulf, gewidmet dem Raiser Heinrich III. und der Raiserin Agnes (noch zu benutzen. Dasselbe in London, Archiv VII, 1004.); Martialis epigrammata, nur einzelne, oft sinnlos excerpirt aus dem Ganzen; Aldhelmi aenigmata; Novi Aniani sabulae "Haec precor etc.; Lactantius contra gentes. Beschrieben Archiv VII, 1007.

9814. s. XII. enthält u. a. ein Berzeichniß ber Bucher S.

Laurentii Leodiensis.

9823—9836. s. XII. Roberti hist. Hierosolymitana; Fulcheri hist. Hieros.; Notiz über Balduin: "Anno d. i. 1112. etc.; Descriptio locorum sanctorum: "Ebron metropolis etc.; Nomina episcoporum Ierusalem, regum, paparum etc.; Descriptio sanctuarii Lateranensis; Miraculum in Saxonia; Septem miracula mundi; \*Genealogia regum Francorum; Gedicht auf Mahumeth: "Heu quot sunt stulti etc., gewöhnlich dem Hildebert beigelegt; Karte von Jerusalem und der Umgegend; \*Genealogia Flandrensium comitum. Bgl. Archiv VII, 431.

9837—9840. mbr. fol. s. XI. ex. Beda de sex aetatibus. Dahinter Genealogia regum Francorum: "Hec est prosapia — Hilpericus F. r. invadunt.", ½ Seite; Alia genealogia: "Blihildis vero soror — Philippus genuit Ludovicum."; daffelbe was hinter dem hiesigen Hugo Floriacensis

steht.

9841. ch. fol. s. XV. Compendiosa chronica seu catalogus epp. Tungrensium, Traiectensium et Leodiensium: "Gesta pontificum T., T. sive L. conscripserunt isti: Harigerus .... Ancelmus .... Egidius ... Iohannes presbiter ... Iohannes Stabulaus monachus Leodiensis. "Nato domino Iesu Christo tempore Octaviani — et fex eius nondum est inanita." (1487) Dahinter von verselben Sand, und auch wohl von demselben Berfasser: Nota, lector, quod isti tres episcopi, scil. Remaclus, Lambertus, Hubertus, quamquam in superioribus dreviter sunt annotati, tamen secundum veram originalem chronicam dic prolixius prosequuntur etc., noch 6 Bl. Diese Chronif ist nur für die letteren Beiten von Bedeutung; vorher nur Compilation.

9845 — 9848. mbr. fol. s. X. in. Ennodii opera. Andreas Schott hat worn hineingeschrieben, er habe bei ber Vergleischung mit ber Deutschen Ausgabe gefunden, daß dieser ein ganzer Quaternion fehle, und die Ordnung durchweg ans

bers fei.

9884 — 9889. Liutprandi hist.; Friderici I. epistola, beschr. Urch. VII, 404.

9904. Liutprandi hist.; beschrieben Archiv VII, 396.

9919. (S. Laurentii Leod.) mbr. fol. s. XI. Auf bem letten Blatte s. XI. ein Brief eingetragen: "C. gratia Dei Coloniensis eccl. humilis minister toti clero qui Leodii est. Scrutari — reducamus.", tadelt sie, daß sie sich mit Excommunicirten eingelassen, und ..... (ausgekratt) zum Bischof gewählt haben. (noch zu benutzen)

9920—9931. s. XII. u. a. *Gregor. Tur.* de miraculis sanctorum; de gloria confessorum; Vita S. Brendani; de

sudario Domini.

9933. s. XII. Beda de temporibus.

9965. s. XI. Sedulii carmina.

9968—9972. s. XI. Prudentius; Servii centimetrum.

9973. s. XI. Iuvenalis.

9974. s. XII. Claudianus.

10014. s. XII. Virgilius.

10018. (soc. Iesu Antwerp.) s. XII. sehr schon. Cassiodori liber formularum, beginnt im stebenten Buche, aber geht bis zu Ende.

10020. s. XIV. Sidonii epistolae.

10034. s. XII. Sallustius; berselbe 10061.

10040 — 10053. s. XIII. in. ober s. XII. ex. enthält u. a. Bernonis dialogus de ieiuniis quatuor temporum, und (Hermanns von Reichenau) Gebicht Collocutio invectiva ovis et lini, worin das Schaaf u. a. sagt:

Gallia, quam quondam veteres dixere comatam,

Addit multiplicem velleribus speciem.

Gens varie mentis varie vult tegmina vestis,

Veste probans, animi mobilitate geri.

Mille gerit varias hic in uno tegmine virgas, Discolor ut virga virga sit ut reliqua.

Hic reliquum corpus albenti vellere tectus, Hac viret; est alia rubeus et manica.

Hic sua per geminas dum findit pallia caudas, Rusticus est, nisi sit discolor haec alii.

unb: Tu fucare modis mea vellera, Theutone, nescis,
Nec tamen ista manus est operosa minus.
Docto versatus tenues in pollice lanas

Transfers ad tenuis delicias operis.

Tinges, Rhene, leves pulchra nigredine vestes etc. Dann folgt noch ein satirisches Gebicht: "Ecce non paulizat etc.

10073. s. XI. in. *Prudentii* psychomachia; *Phisiologus*: "Etenim lacob etc.; *Iocus de arithmetica*: "Hic quae quidam etc.

10085. s. XII. Gerberti ratio spherae: "Spera, mi frater, de qua etc.; Otgerus de notis musicis: "Sicut vocis etc.;" Enchiridii musica; Sigeberti sententia de ratione tonorum: "Quinque sunt consonantiae etc.; Hubaldi musica; Aureliani disciplina musica: "Musicam d. non esse etc.

10095. s. XII. Gerbertus scholasticus de musica: "Vis ami-

citiae paene etc.

10098 — 10105. (Carthusiensium prope Lovanium) 8. mbr. s. XIII. Eine Excerptensammlung aus Cicero, Horaz u. a. Darin auch zwei Blätter Excerpte ex libro Ennodii contra eos qui adversus synodum scribere presumpserint. Sobann De S. Kpiphanio; ferner ad Aratorem; und einige Gedichte Claudians.

10127 — 10144. s. IX. in. Collectio canonum.

10147 — 10153. s. XII. Vita Pilati; Descriptio terrae sanctae: "Terra Iherosol. etc.; Reges Iherosolimitani; De chimia, einige Recepte, 3. B. De caseo u. a.; Cicero de amicitia.

10158. s. XII. ex. Abelardi epistolae; Guidonis Aretini

micrologus.

10160. a. 1465. Iohannis Beka chronicon: "Igitur ab anno

plasmationis etc.

- 10242. s. XVI. Miraei collectio diplomatum von St. Servatius in Mastricht; varunter 13 kaiserliche aus den Originalen, wovon 6 bei Böhmer sehlen.
- \*10259. a. 1522. Chronica praesulum Coloniensium, беfфт. Arch. VII, 629. n. 3.
- 10262. s. XI. in. Eusebius et Hieronymus de viris illustribus.
- 10274 10280. s. XI. Hieronymi steht bas Concilium Aquisgranense: "Anno ab i. D. n. I. C. 817. imperii vero prostrati canant." (74)
- 10292. s. XVI. Gesta abb. Gemblacensium: "Vitam Krluini p. G. a. R. m. e. ad Notgerum ep. m. s. S. n. q. a. q. d. scedulis a mem. omnium deperiit. Unde nos quasi etc. bis Anselms Tob; am Schluß Sigeberts Epitaphium und ein Epilogus per dialogum ad eccl. G. factus. Dies ist vielleicht die Handschrift, die Miraus in Gemblours sah.
- 10470 10473. mbr. 4. s. X. Anfang und Ende verloren; enthält:

f. 1. Enbe eines theologischen Gebichts.

f. 1'. Ein Gradus ad Parnassum: "Omnibus amatoribus sapientiae Mico levita parvus etc.

f. 12. Verse, die Feste des Jahrs aufzählend: "Bis sena men-

sum vertigine volvitur annus etc.

f. 13. Grammatik besselben Berfassers Mico: "Iam quia retro aliquid tetigimus etc. In den Schlußversen sagt der Berfasser, er habe geschrieben im Jahre 825; und gleich daran schließen sich ohne Trennung:

f. 35. Inschriften in domo scriptorum, in setico, in figuris, in crucifixo, wahrscheinlich im Kloster St. Riquier bestindlich; die Titel am Rande sind nicht immer richtig gesetzt,

offenbar burch Schuld bes Abschreibers.

f. 36 — 85. Sedichte, Nenia betitelt, an ben pater et germanus Adelfus: "Oro in prima fronte nostrae etc. beginnt

mit allerlei Gebichten auf Feste, theils auf ben pater Adelfus, woran fich die eigentlichen Renien schließen, b. h. Grabschriften auf Monche und andere Personen im Klofter St. Riquier; alle von jenem Dico. Mitten bazwischen fteben Inschriften super diploma, in cingulo, super lectum etc. Dann wieber Grabschriften, versus de cuculo, in domo pomorum, ad nostrum archimandritam, ad Hildebertum, ad  $\hat{v}\iota\rho\nu$  Karoli regis, epithaphium Ruodolfi auletis Ludovici magni, de quodam Luggone meribibulo, ad combenniones (b. h. compagnons, seine Mitmonche) u. s. w. Der Verfaffer, wahrscheinlich aller, ift Mico; und fie find sammtlich abzuschreiben, ba fie eben so wichtig find, wie bie bes Sebulius. (vergl. Archiv VII, 1000. 1006.). Gloffarium Micos, mit 2 Gebichten beffelben, ganz eben so geschrieben, wie diese Ganbschrift, und wohl ursprünglich ein Stud von ihr bilbend, ift Nr. 10859.

10562 — 10564. s. XV. Helprici computus; \*de vita Her-

manni Contracti; Hermanni compotus.

ad milites templi, bahinter von derselben Hand: Exemplum contra symoniam. "Tempore Conradi patris Henricus a quodam clerico fistulam — aureo honorificavit." die Geschichte bei Guilelmus Malmesbur. II, 22. (Dieselbe steht auch, boch sehr verändert, in n. 9368. s. XV. aus St. Lorenz.);

bann Bernardi epistolae.

10615 — 10729. s. XII. in. beschr. Archiv VII, 1004, n. 21. enthält u. a. Frontinus; die Agrimensoren; f. 58. Notkeri Sangallensis rethorica: "Domino sancto Salunensi episcopo H. Notkerus etc.; eiusdem grammatica; de natura: "Natura generale nomen etc.; dialectica: "D. est bene disputandi etc.; f. 65. contra Beringarios de corpore Domini: "Salomo vel invenisti etc.; f. 69-71. Gebichte: "Anulus et baculus etc.; "Certamen regis etc. (beibe noch zu benuten); \*, Gens Romanorum etc.; \*, Hactenus ex vetito etc.; f. 71'. Gebicht aus der Anthologie: "lam tandem casus hominum etc.; f. 77. Sedulii epistolae. f. 79. Wandalberti ep. ad Otricum; \*Martyrologium; de nominibus mensium: "Si quis culturis etc.; de creatione mundi: "Simplex, purus et unus etc. f. 85. Wettini visio (prosaist) und in Versen, noch zu benuten, sowie die Berse: "Rhenus ab Ausoniis etc.); f. 93. Ptolemei Silvii latercolus; Prosperi versus, Anfang verloren; Arati astronomicon; f. 129. Sidonii carmina; f. 138. Paulini Nolani carmina; Ausonii quaedam; f. 165. Gilonis carmen de crucesignatis; f. 173. ein merkwürdiges, in Met von einem Winricus verfastes Gebicht: "Grammaticus nullus, nunquam dialecticus ullus etc. (noch zu benugen); f. 175 — 178'. Narratio metrica ab Adam usque ad S. Clementem et posteros eius: "Claviger aethereus Petrus — rex magnus Otto dictavit et ipse secundum." wie es scheint, hier von des Verfassers eigner Sand; Intereffe hat nur bas lette Blatt, bas bon ber Gründung und ben Bischöfen von Met handelt; f. 179. (Theoderici) versus de mirabilibus mundi et animantibus: "Auribus aut oculis etc.; f. 187. Ecbasis hieraus gebruckt bon Jacob Grimm Latein. Gebichte; Aldhelmi aenigmata; versus de Sibillis; de ventis; de S. Lucia: "Virginis eximiae etc; f. 214. \*Sedulii Scotti carmina (find abge= schrieben); f. 224. Astensis poetae fabulae; f. 227. Wibos Gebicht auf die Schlacht bei Haftings wird jett zum brit= tenmal herausgegeben im britten Banbe von Fr. Michels Chroniques Anglonormandes (Nouen. 4.); Fabulae satyricae de grammaticis: "Ut per me pateat etc.

10833. s. XIII. Hildeberti epistolae.

10849. s. XI. Usuardi martyrologium nebst bem Briefe an Karl b. Gr.

10854. s. XII. Heribrandi abb. epistolae.

10863. s. XII. Solinus; Honorii Augustid. imago mundi, bessen Schluß die Chronit "Non arbitror infructuosum— et honorem perducet", von Christus an ein bloßes Kaiser- verzeichniß mit dürftigen Notizen, bis auf Friedrich I.; von Karl d. Gr. bis zu Ende nicht einmal eine Octavseite. Dann folgt ein Papstverzeichniß mit den Jahren bis Benedictus, Nicolaus; von da an bloß die Namen bis Calistus, Honorius.

10953. mbr. 8. s. XV. ober XIV. ex. Vita Gertrudis: "Cum sanctorum vita etc. in brei Büchern; Idubergae: "Sermone etc." Genealogia ducum Lotharingie et Brabantie: "Priamus primus rex Francorum a Priamo — nomine Iohannam." bis auf Johann III.

11290. s. XV. Homers Odhsse mit Scholien. Die folgenden Nummern bis 11389. sind meist griechische Schriftsteller.

11412. s. XVII. Privilegia Marchianensia.

11448. s. XIV. ex. Vita Norberti.

11717. Iohannis Bugenhagen interpretatio in psalmos. Basil. 1524. enthält von Luthers eigner Hand Anmerkungen und

einen Brief an Wilhelmus Prowest in Kylo Holsathie:
"Gratiam et pacem — post Reminiscere 1:5:25:", ge-

bruckt in Epp. Luth. II, 370.

11956—11966. s. XIII. ex. (S. Martini in Lovanio, aber in Italien geschrieben) Ioackimi abb. explicatio Ieremiae (gebr. Köln 1577. 8.); ej. interpretatio Merlini et Sibyllae Erythraeae (ungebruck, an Heinrich VI.); Michahelis Scotti versus facti a. 1231. de eventu civitatum Lombardie: "Fata monent stellaeque docent etc. (vergl. Archiv VII, 212. basselbe ist auß einer sehr verberbten Pariser Handsschrift 4931. für uns abgeschrieben); Innocenz Ercommuniscation Friedrichs II.; Bruchstück eines Epos: "Interea trepido etc.; zwei Motizen über die Geburtstage Konrads 1228. April 25. in Andria und Konradins 1252. März 25. in Wolvestein; Prophezeihung.

11968—11970. ch. s. XV. Henricus de Mercia de cladibus Leodiensium: "Petit a parvitate etc. von 1455—1468, in 33 Capiteln. Angehängt: Christierni II. crudelitas in proceses Sueciae 1520, descripta per I. Zieg-

lerum a. 1546. "Urbium et populorum etc. 5 Bl.

11986. ch. fol. s. XV. ex. Vitae sanctorum Ian. et Febr. barunter: Odilonis auct. Petro Damiano; Eugendi Virensium abb.; Genovefae; Severini abb.: "Tempore quo Attila rex Hunnorum defunctus est — secula seculorum amen."; Guilelmi Bituricensis; Proiecti Arvernensis; Remigii auct. Hincmaro; Hilarii Pictav. auct. Fortunato; Fursei; Sulpitii Bituricensis; Mauri; Gennulphi Caturcensis; Rigoberti Remensis; Amandi; Vedasti; Ansberti Rothomag.; Austrebertae; Oswaldi.

11987. ch. fol. s. XV. ex. Vitae sanctorum; 3. B. Aigulfi Lirinensis; Wulfhildis abbatissae in Beckingen; Edithae virg.; Aychadri Gemmeticensis; Remigii auct. Fortunato, nur ein Blatt lang; Leodegarii cum translatione et miraculis; Ethelburgae und mehrerer anderer Englischer Seiligen; Maximiliani archiep. Laureacensis, patroni civ. Patavine: "Si christiana religio — effectu tributaria Romanorum." am Ende das Sebiet don Lorch angegeben, wie es zuerst gewesen; Galli auct. Walafrido; Aquilini Edroicensis; Romani Rhotomag.; Wolfgangi Ratisponensis: "Beatus ig. W. natione Suevus ex ingenuis — laudavit." Sequitur translatio eius. "Presentis diei festivitas — Heinrico imperatore primo, rege autem secundo."; Condedi monachi (12. Kal. Nov.);

Amantii Ruthenensis ep.; Willibrordi auct. Alc.: "Domino eximio et venerab. a. laud. Biornradae etc.; Godefridi Ambianensis episcopi; Bertuini; Momboli abb.; Columbani (tribus libris auct. Iona); Eligii tribus libris; Agerici Virdunensis. (bie Sanbschrift gehört zu 982.)

11988. s. XIV. ex. Legende van S. Elizabeth van Duerin-

ghen: "Doen ic beghan te onderzoeken etc.

11997. s. XIV. Martinus Polonus, bis auf Ludwig ben Baier.

12184. s. XV. Französische Uebersetzung bes Martinus Polonus.

13338. ch. fol. a. 1562. Leenregt van Brabant, gheordonneert by den Keyser tot Aken 1222. midtgaders noch andere leenregten. Stadtrechten van Antwerpen.

13550. s. XVII. Historia Affligemensis, ist eine neuere Arbeit

bon Dbo Cambier.

13791. s. XVI. Chronicon Leodiense, auct. monacho S. Iacobi Leodiensis: "Sanctus Monulphus etc.

13861 — 13891. s. XVIII. Eine neuere Geschichte vieler Klo-

fter ber Diocese Lüttich.

13912. s. XVI. Chronica Hollandiae, Zelandiae, Frisiae, ep. Trai.: "Opere pretium duximus etc.

13915. 13916. s. XVII. Urfunde R. Dagoberts für bas Kloster

Wegenbergen, u. a. Urfunden für Utrecht.

13994. Catalogus bibl. S. Iacobi Leod. a. 1581.

14043 — 14052. s. XV. Iheronimus, Gennadius, Isidorus, Sigebertus de viris illustribus; Sigeberti supplementum de viris illustribus: "Katalogum virorum etc.; Sigebertus de libris quos scripsit Beda: "Ego inquit Beda etc.

14524. mbr. fol. s. XV. von Einer Hand geschrieben. Ordines sub regula S. Benedicti. Verse über St. Benedictus und seinen Orden: "Sacer ordo Benedicti utitur amictu miti etc. "Sub denis Christi quingentis etc. "Papae sunt dis duodeni, Cardinales dis milleni In mundi ierarchia; Vertheibigung des Ordens; Nomina sanctorum monachorum. Dann: Incipit cronica castri et cenodii S. Bavonis Gandensis. "Anno 47. ante nativitatem Domini nostri—. Anno 1153." hieraus gedruckt bei De Smet Corpus chronicorum Flandriae I. 455. ist ein nach 1497 abgesaßetes Werf; vgl. 16531. und Amiens 356.

14586. s. X. Prudentii carmina.

14600. s. XVII. Cantatorium S. Huberti, Abschrift der für uns in Brügge benutten altesten Handschrift des Herrn Major Geoffrob.

14650 — 14657. mbr. fol. s. X. med. sehr schone Handschr. Vita S. Remacli: "Igitur ex Aquitaniae — secula amen."; Miracula S. Remacli: "Post expletum namque — Deo esse mentitum."; Versus in laude S. Lantberti: "Praesulis egregii — iure per annos."; Stephani Tungrensis ep. vita S. Lantberti: "Domino patri Herimanno etc. "Igitur gloriosus martyr. — secula amen"; auf Lambertus, mit Noten; Miracula S. Lantberti: "Ratum ducitur affore subnexum — seculorum omnibus."; Vita S. Lantberti carmine hexametro: "Pagani ritus coluerunt templa deorum etc. 45 Cap. Ende fehlt; Vita Leodegarii: "Cum vere sancto et apostolica veneratione colendo Erminario etc. "Gloriosus igitur atque etc. Enbe fehlt; Vita S. Amandi: "Amandus igitur sanctissimus atque religiosissimus etc.; Vita S. Huberti: "Cum constet propagatricem fore dominicae laudis etc. "Post gloriosum beatissimi etc. nebst Translation und Wundern; Vita S. Trudonis: "Beatissimo patri Angilramno archiepiscopo Donatus etc. "Venerabilis igitur etc. Angebunden s. XV. Vita Eucherii Aurelianensis.

14665—14669. ch. 8. s. XV. Petrarche libri rerum memorabilium; Compendium philosophie moralis; bann Aurea fabrica, ein Gebicht zum Lobe ber h. Jungfrau in gereimten Versen, beren Metrum einige Male wechselt; beginnt:

1. Illius assit gratia, qui stricta cinctus fascia celorum

ambit spatia et manet ante solem.

Et moritur pro gregibus, datque salutem regibus, ut suis subdat legibus totius orbis molem.

2. Fideles tradunt apices latoris legis codices, misteriorum iudices sub forma typicorum etc.

es find 10 Blätter, etwa 140 solche Strophen, beren lette ist: In choro et tympano, in cordis et organo quam reverenter laudat!

Et omnem viventium et singulas moventium te spiritus collaudat.

Dann noch ein Epylogus conclusious:

Idcirco virgo dya, Maria, gaude;

Dei mater pia, Sophia, polita plaude etc. Bielleicht

bangt es mit Konrads goloner Schmiebe zusammen.

14690. s. XIV. ex. Buch des Keysers. "Here Got himelscher etc. Von Lehenrecht. "Wer lehenrecht wol wissen etc.

14697. s. XV. Gotfrieds von Strazburg Tristan.

14732. Chronik von Würzburg, 1160—1590. Besonders für den Bauernkrieg wichtig; enthält auch unter andern ein gleichzeitiges Gedicht darauf. — Beschreibung der Erecution wider Wilhelm von Grumbach 1567.

14735. fol. Chronik von Nürnberg "Anfang und Ursprung ber kehserl. Reichsstadt u. s. w. kurzweilig geschrieben, geht vom Kaiser Tiberius bis 1561, wo sie mit einem Gedichte

auf ben Pfaffentrieg schließt.

14739. Stadtbuch von Gangelt, 1644, enthält allerlei Curiosa: summarische Chronik der Stadt; Beschluß zum gutherzigen Leser; Votnehme Personen aus Gangelt; Landesherrn von Gangelt, ankangend von Christi Geburt; Urkunden von 1300 an; Gerechtigkeit der 25 geschwornen Schüßen, aus einer alten Copei reimenweis gezogen; Liedtlein, wie Bürgermeister und Rath sich beim katholischen Glauben gehalten und die Predikanten ausgetrieben, 1612 durch den blinden Jans von Birgden; Alt Lehnbuch; Verzeichniß christlicher Personen zu Gangelt und anderer Antiquitäten (so); Spatium umb andere Sachen, so von 1650 an vorkommen werden, abzuschreiben; Amtmänner, Vögte, Millen; Gerrn von Geinsberg; Folgende haben Vücher geschrieben; u. s. w.

14775. mbr. sol. s. XIII. in. Turpinus; ber Anfang verloren, nur 4 Blätter. Dann von verselben Hand ohne Überschrift eine Geschichte des Kreuzzugs Kaiser Friedrichs I. von einem Augenzeugen, leider durch Verlust des Endes nur noch 4 Blätter, dis zum Übergange Friedrichs über die Donau. Es beginnt mit einer kurzen Vorrede: "Solet nonnunquam accidere, ut res quantulalibet — alliciet auditorem." "Anno inc. dom. 1187. apostolice sedis apicem obtinente Ur-

bano III. etc. (ift abgeschrieben)

\*14782. s. XIII. Sigeberti chronicon.

14789. s. XV. Taxa beneficiorum in curia Romana.

14792. s. X. Prisciani periegesis.

\*14793. 14794. Zwei Originalurfunden Arnulfs und Ottos I. 14814. s. XV. Iac. Zaenonis gesta pontificum — 1430.

14850 mbr. 8. s. XIV. ex. Statuta provincialia Coloniensis provinciae von Geinrich 1222. Sept. 30. Statuta synodalia episcopi Traiectensis Guidonis 1310. "Hec sunt statuta reverendi in Chr. etc.

14855—14858. mbr. 4. s. XIV. Guillelmi de Nangis chronicon ab O. C. — 1303. schließt: Attrabite Duacos us-

que ad internitionem delenta, also später als Dacherys Ausgabe im Spicil. III., von der diese Handschrift bedeutend abweicht, theils in Anordnung der Säte, theils im ganzen Bestande; oft ist sie vollständiger, oft kürzer; der Text ist
jedoch hier weit besser als in der Ausgabe.

14876. mbr. 4. s. XV. in Italien geschrieben. Panegyricus Iohannis episcopi quinque ecclesiarum praeceptori Guarino Veronensi. "Philyridae monitis cum profecisset Achilles etc. "Rustica si pietas etc. (nichte für Geschichte).

14916. s. XV. Iohannis Sarisburgensis policraticon.

14923. s. XI. Liutprandi antapodosis. "Reverendo etc."

14924—14934. (S. Petri Lobbiensis) sehr schöne Handschrift sec. XI. Sermones und Vitae, darunter: Aldegundis, Waldetrudis, Gertrudis, in zwei Büchern, das erste das Leben Pippins. "Notissimus est ac celebri — magnitudinis eius non est finis." Vorgebunden sec. XIV. vita Gisleni.

14965. s. XVIII. Chronicon S. Trudonis, ist Abschrift von

18181.

15147. s. XV. Rabanus de vitiis paganorum in Saxonia.

15653. (Hulthem n. 195.) mbr. 8. s. XIV. ex. (bas Jahr 1369

findet sich in einem Gedichte erwähnt).

f. 1. Drohverse von 18 Herren gegen Gerzog Johann III. von Brabant, (der erste beginnt: "Her eber ghy zelt op dit velt etc.; über sedem der Wappenschild des Herrn) nebst bessen Antwort: "Ik den die hertoghe van Brabant etc.

f. 3. Wappenschilder von 14 Belgischen Gerren, nebst Versen

barauf: "Den besten here zet ik voren etc.

f. 4. Reimchronik ber Gerzoge von Brabant, von Priamus bis Johann IV., mit Wappenschildern. "Hektors geslahte ende sin pertye — doe men screef dertienhondert ende 32 jaer." (aus den Brabantsche Yeesten)

f. 6'. Reimchronik der Grafen von Holland, von Karl dem Kahlen bis Margaretha. (1355.) "Int zevende jair dat moghentlike — in Hollant wel 10 jaer.", mit Wappen

(aus Melis Stote).

f. 9'. Lobgedichte auf Heinrich von Nueft, Rueger Baets, Diedrich von Elnaer, Daniel von Merwede, Adam von Mabbertingen u. a. Der Verfasser, um 1370, nennt sich öfter Gelre; sein Dialekt ist meist Niederbeutsch, stark mit Hochsbeutsch vermischt; er ist oft ganz dichterisch, oft sehr historisch. Die Anfänge einiger der Gedichte: "Nu helf heer al der we-

relt got dir tse love zonder spot etc. — "Of ich nu vergessen siin etc. — "Cund ich const als manich doet etc. Hiernach zwei Blätter ausgeschnitten. — "God vader geest end zone etc. — "Eyn edel vrou sprac tot my, hoir Gelre nu wil ic dy etc. — "Von minre vrowen keerdich toe etc. — "Voir eyn clooster dair ich quam etc. — "In eynem walde wilde etc. — "God scepper der naturen etc. Diese Gebichte sind sür Geschichte wichtig.

f. 26. Feberzeichnung: ber Raiser, geharnischt, mit Mantel, Krone, Schwert und Apfel, in langem Bart, sitzt auf einem Sessel mit vier Hundsköpfen; zu seiner Rechten stehen die brei geistlichen, zur Linken die vier weltlichen Kurfürsten, worunter der König von Böhmen mit Krone und Scepter.

Dieg Bild verbiente wohl einen Abbruck.

f. 26—113'. Eine große Sammlung ber Wappen aller Fürsten ber Christenheit, nebst benen ihrer großen und kleisnen Vasallen, mit beigefügten Namen und Helmzierben; das Ganze sehr sorgsam gemalt. An der Spize: die Keyser, die Krone ein Lilienreif, wobon Bügel aufsteigen, die eine Kusel tragen, auf der ein schwarzer einfacher Abler steht; der Schild, gelb, trägt den einfachen gespreizten schwarzen Abler. Diese Sammlung ist sehr merkwürdig.

16054 — 16064. (Hulthem 346. 347.) Swei Abschriften von Petri a Thymo (van der Heyde) chronicon Brabantiae

aus der handschrift des Stadtarchivs in Bruffel.

16531 — 16540. (Hulthem 504.) mbr. 4. sec. XVI. med. in St. Peter in Gent wahrscheinlich aus mehren Handschriften geschrieben; ber Schreiber hat sehr oft ohne Trennung ganz verschiebene Dinge zusammengestellt; mehrmals sind ein ober mehrere Blätter leer.

f. 1—3. "In pago igitur Gandavo surgit mons aureus extitit floridus." über die Stiftung des Mosters, schließt

unter Karl d. Gr.

f. 3. Teftament bes heiligen Amanbus.

f. 4 — 6. Nachrichten über Gründung verschiebener Rlofter, ohne Werth.

f. 7. Pontifices Tornacenses, bloß Verzeichniß, bis Gualterus II.

f. 8. Abbates S. Petri Blandiniensis.

f. 10—26. Grabschriften ber im Kloster begrabenen vornehmen Personen und Abre. (noch abzuschreiben) \*f. 29. Gebicht auf den Krieg des Grafen von Flandern und der Weber in Gent. (abgeschrieben)

f. 33 — 42. Päpftliche Privilegien (bas älteste von Marti=

nus, tempore Dagoberti; das seste von Leo IX.).

f. 42—46. Translatio S. Florberti 1047. (unwichtig)

f. 49—89. "Blandiniensis cenobii fundationem, loci ipsius etc. "Anno 47. ante nat. d. n. I. C. inclytus G. I. Caesar — Ainardi et suorum successorum." eine Geschichte bes Klosters St. Peter; ber Verfasser wollte, der Vorrede nach, auf Bitte Jacobs van den Drieschen, Priors in Brügge, bis 1497 schreiben, schließt sedoch 830. Vgl. n. 14524. f. 89—93. "Anno dom. i. 608. — perpessi sunt." (Thiel-

f. 89—93. "Anno dom. i. 608. — perpessi sunt." (Thiel=robe S. 9—12. med.)

f. 93—100. "De sepultura Florberti — fratres predicatores." (ebenb. S. 18—26.)

f. 100. "Anno Domini 1206. obiit Guido Remensis — nullus amavit." (ebenb. S. 81.)

f. 100. "Sexcentis annis — ubi Bavo." (ebend. S. 81.)

f. 100. Abbates S. Bavonis — Iohannis 1111. Raphael. Egidius. Livinus. (ebend. S. 26. 27; doch ohne die Zusätze zu den Namen im Drucke)

f. 102 — 109. Extrait d'aucuns anciens registres.

f. 109—124. Genealogia comitum Flandrie; Anfangs sehr kurz, bis zu Isabella, Gemahlin Christians II., bessen Tob 1527 weitläuftig beschrieben wird.

f. 129 — 135. De origine urbis Rome. Epitaphium Caroli

Borbonii.

1

1

J

ſ

Ì

f. 136 — 143. De origine urbis Tornacensis: "Anno ig. 143. a constr. urbis Rome — Siclinium dicitur sepultus." (300.)

f. 143 — 153. Desolatio urbis Tornacensis a Normannis: "Percepta itaque agnitione — contigit ut S. Eleutherius Tornacensis episcopus require in vita S. Medardi episcopi Virmandensis." 1146 perfaßt.

\*f. 161 — 263. Das auctarium Aquicinense zum Sigebert,

hier fortgeset bis 1288. (abgeschrieben)

f. 264 - 267. "Romanum imperium — defunctus." (Thiel-

robe S. 55-60; in unserer Handschrift abgekurzt)

f. 275. De exordio civ. Gandensis: "Est locus in occiduis — fuit in Ganda." (Anfangs ganz wie Thielrode S. 14.) f. 276 — 278. "Otto imperator — perpessi sunt." (ebend. S. 10—12.)

f. 278. 279. "Anno d. i. 608. — in 184 annis." (ebend. S. 9.)

f. 279. 280. "Anno Domini 752. — in Trunchinio"; ein Paar annalistische Notizen, die zum Theil bei Thielrobe S. 79. 80. stehen; aber hier ist es ganz ohne Sinn durcheinander geworfen.

•f. 280. "Anno d. i. 790. Lidricus — impleri iussit"

(1120) bie Genealogie ber com. Fland. (benutt)

\*f. 286. "Anno Domini 896. pirate Danorum etc. (besgl.)
"Anno Domini 1294. Margareta filia etc. (besgl.)

f. 287. "Legitur in quibusdam etc. Geschichte der Bapftin

Johanna. (Thielrode S. 79.)

f. 288. "Anno Domini 1079. 5. die Sept. fuit magna dissensio inter communitates Gandensium etc. (abgeschrieben) f. 289—296. "Anno post nat. L. C. 608. S. Amandus in castro Ganda primo verbum Deo — a papa Clemente impetravit." (1345) nur Klosterchronit.

f. 296. Augustinus in quest. libri Orosii. De noticia

gestorum Domini ad Tyberium.

\*f. 297-300. Berfe. (abgeschrieben)

f. 302—376. "Explanatio vel origo gentium Francorum ut multi ferunt a Troja etc. "Principium quoque Francorum gentis— thesauros patris sui sagaciter recepit" bis auf Rarl Martell.

f. 377 — 407. Ioannis de Fait questio, an monachi com-

edentes carnes peccent mortaliter.

16586. (Hulthem 526.) fol. ch. s. XVI. ex. Annales abbatiae Affligemensis: "Affligenium dictum est, quod primariam institutionem — vita nisi sibi iunctis." Zuerst eine Beschreibung des Klosters; dann: Sequitur sectio, quae est de annalidus abbatum monasterii Affligemensis: "Venerande pater domine Henrice — religiosos et conventum (1083—1514); dann: ad lectorem epistola und liber quintus, in Versen, mit Commentar in Prosa, nicht Gesschichte, sondern Moralisches. Also ein ganz anderes Werfals Dachery II. 769.

16605. (Hulthem 536.) s. XVIII. Chronicon abbatiae Bonae

Spei: "Abbatiae b. M. Bonae Spei etc.

16606. s. XVIII. Sigeberti gesta abbatum Gemblacensium:
"Vitam Erluini etc.

16607. s. XVI. Gesta abbatum Trudonensium, ist Abschrift von 18181.

16617. s. XVIII. Exordium Watinensis monasterii, Abschrift bes älteren codex Dunensis in Brügge.

- 16700—16761. mbr. s. XV. ex. Versamelinge van privilegien, rakende Vlaenderen ende bezonderlyk Gent, getrokken uyt die archieven dezer stat. Darunter n. 16741. Balbuins fünf Bollbriefe von 1190; n. 16754. Philipps von Köln Urfunde über die Rheinschifffahrt von 1178; Vertrag zwischen Köln und Flandern durch Kaiser Ottos Vermittelung s. a.; Iohanns Urfunde für die Beghinen in Flandern 1242. u. a.
- 17026. (Hulthem 671.) s. XV. Chronicon ducum Brabantiae "Quoniam de ducibus etc.
- 17033. (ibid. 677.) Abschr. s. XVIII. von derselben Hand wie n. 17074. Incipit prologus cronice de origine ducum Brabantie: "Originem regum Francorum ex quo duces Lotharingiae processerunt, prout ex diversis illustrium virorum scriptis et cronicis convertere valeamus. Qualiter Troiani ad finitimas Pannoniae partes pervenerunt. Igitur post illud samosum Ioannes primus genuit Ioannem secundum nunc ducem Lotharingie, Brabantie et Lemburgensem."; die lette Begebenheit, die ste exzahlt, ist die Schlacht von Woringen und Iohanns I. Tod 1294; die Absassung fällt also gleich nach 1294. Es sind 76 Folioseiten.
- 17074. Abschr. s. XVIII. Incipit secunda pars de origine nobilissimorum ducum Brabantiae, prosapia videlicet Caroli Magni: "Quia Mathei 13. dominus regnum celorum et sancte ecclesie Interea Leodienses Philippi inimici efficiuntur." 100 Capitel, von Trojas Zerstörung 1457, meist von Heiligen. Dasselbe Werf ist in Amsterdam und Groningen.

\*17075. (ibid. 690.) Abschr. s. XVIII. ex antiquissimis membranis archivii Rodensis, die jest im Besitz des Gerrn Duir in Nachen sind: Historia Rodensis monusterii 1104—1157, mit Vortsetzung bis 1178.

17914. (ibid. 946.) mbr. 8. a. 1409. "Eersamen en geduchten — ghebet hest (1409). Explicit cronographia per manus Beyeren, armorum regis de Ruyris anno Domini 1409. urbani." mit vielen eingemalten Wappen. Vielleicht ist dieser roy des armes Beyeren der Verfasser bieser übersehung. Vergl. Archiv VII, 704.

17970. (ibid. 986.) s. XV. Vincentius Bellovacensis.

17971. (ibid. 987.) Idaoii chronicon cum commentariis I.

Archiv 1c. VIII. Band.

ľ

M. Garzon, Hispani, cancollarii univers. Lovaniensis; Austograph vom Jahre 1763; sehr gelehrte, besonders für Chronologie wichtige Anmerkungen und Abhandlungen; doch hat er Handschriften nicht gehabt, und emendirt nur nach Cons

jecturen.

18016. membr. fol. s. XI. (S. Petri Laubiensis) Vita Preiecti;

Beggae; Hilarii Pictav.; Remacli: "Venerabilis igitur Remaclus— secula seculorum." 3 Blätter; Theodardi; Autberti Cameracensis; Theodulfi abb.; Martialis; Theoderici abbatis, Remigius Schüler, 1. Juli: "Memoranda sanctorum patrum exordia etc.; Dodonis "Benignitas. nostri Salvatoris etc.; Eugenti Toletani "Omnium rerum genitor tam visibilium— secula seculorum." (bie Translation nach Bronium fehlt); Gengulfi; Reineldis virginis; Huberti "Post gloriosum beatissimi etc. 3 Blätter; Cucufatis; Eligii; Wandregisili; Columbani "Rutilans atque eximio fulgore etc. bas Ende fehlt.

18087. mbr. fol. s. XV. in. sehr schön. Gesta pontificum Tungrensium et Traiectensium, dasselbe wie 4888. 8404.

\*18181. mbr. fol. s. XIII. oder XII. ex. aus Lammens Bibliothet: Rodalsi gesta abbatum Trudonensium in 13 Büdern, sehr schön geschrieben. Das lette Blatt ist verloren
gegangen. Eine Hand s. XIV. hat dieß ergänzt, die Geschichte
bis 1366 fortgeführt, vor Rudolss Werk noch ein Buch
vorgesett, und so aus der ganzen Handschrift ein Buch von
vier partidus gemacht, worin Rudolss Werk die pars secunda
bildet, vielsach interpolirt und in Capitel getheilt. So beginnt das Ganze nun: "Quoniam seire gesta rerum etc.
"Anno Domini 628, imperii vero Heraclii etc. Abschriften dieser Handschrift sind 14965. 16607. und in Paris
Arsenal Histoire n. 35. vom Jahre 1497. Eine noch
ältere sehr schöne Handschrift s. XII. von Rodulss Werke
besitzt Herr Generalvicar Corten in Mecheln, der sie von den
letten Mönchen des Klosters empsing.

18476. ch. fol. a. 1489. "Hie hebt sich an das Landtrechtbuch. Herre Got hymlischer vater durch dein milde gute gheschuf, du — Hie enden sich die Keyserlichen rechte. Beschriben zu Heyne a. 1489. uff montag nach Palmarum." Die Hanbschrift ist im Oct. 1840 in Leipzig gefauft.

\*18477. (b. Mariae Trunciniensis, dann Lammens in Gent) mbr. 8. s. XII. \*Paulus Diaconus; \*Victor Vitensis; Sermo Arrianorum de S. Trinitate; Augustinus contra Arrianos.

- 18495. ch. fol. s. XVII. (früher im Besitz des Grafen Reisach in Trier) Copie der Urkunde Ferdinands I, welche zwanzig Kaiserurkunden für Epternach von Pipin bis Karl V. wörtlich enthält und bestätigt.
- ..... chart. 4. s. XV. Vita S. Wolfgangi Ratisponensis: "B. W. natione Suevigena ex ingenuis sed diu illo vociferante"; ba hat der Schreiber aufgehört. Dann folgt von anderer Hand: Vita b. Mariae de Oeignies. Bergl. 11987.

### 7. Handschriften der Stadtbibliothet zu Brüffel.

Martinus Polonus s. XV. ex. Papste und Raiser durcheinander. Flores Paradisi s. XIII. Mitten darin s. XIII. ex. zwei Briese der heiligen Hilbegard ad Colonienses de sutura turbatione clericorum: "Adveniente luce etc. und ad S. Bernardum: "In spiritu etc.

Sermones S. Bernardi s. XIII. aus bem Aloster Willari; babinter s. XIII. in. ber Brief Heinrichs IV. an ben König von Frankreich und die brei Stücke: "Kgo Henricus rex quarta etc. (Monum. Legg. II. 72.) "Domnus papa etc. (ibid. 71.) "Pascalis episcopus etc. (ibid. 72.), alles aus Sigebert abgeschrieben.

# 8. Handschriften der Zesuiten zu Brüffel.

Vita S. Hunigundis s. X. Wunder in Frankreich, nicht eben wichtig.

\*Vita S. Annonis archiepiscopi s. XIV. XV.

Vita S. Gregorii Turonensis s. XI.

Vitae sanctorum; barunter Laurentii; Ewaldorum "Temporibus pristinis Romanae — dilecto filio" nur 1 Seite,
schließt mit bem heiligen Suitbert auf ber Insel Guerham;
Bertini; Leodegarii "Igitur b. L. ex progenie celsa Fran-

corum — Dei opera ibidem."; Lamberti auct. Stephano "Domino patri etc. "Igitur gloriosus martir etc.; Remigii "Post vindictam etc.; Eucherii, Valerii, Materni; Aldegundis; Blasii; Amandi; \*Servatii nebst bessen Miraculis.

#### 9. Handschriften des Herrn de Jonghe zu Brüssel.

Cartulaire des comtes du Hainaut. mbr. 4. umfaßt die Jahre 1305—1311. Die meisten Urkunden Französisch; kaiserliche gar nicht barin. Um Ende steht ein Inventar des Kirschengeraths mehrer Kapellen; auch Ausgabenregister. Dies ist das authentische Original, nicht eine bloße Copie von Urkunden, wie die meisten Chartulare sind. Es ist für den Hennegan wichtig, namentlich für die Familiens und Hausschriffe der Grafen.

Cartularium monastorii S. Trudonis. mbr. 4. s. XIV. enthält nur Urfunden aus dem XIV. Jahrhundert über die Güter und Einfünfte des Klosters, und am Ende ein ausführliches Verzeichniß dieser Einkunfte. Raiserliche, papstliche u. a.

bal. Urkunden find gar nicht barin.

Chronica abbatiae Villariensis. ch. 4. s. XVII. "Necessarium reor militaturis Deo in cenobio etc. Inc. prologus: "Inquisivimus a maioribus nostris, quanta fuit olim religio etc. De origine monasterii Villariensis liber I.: "Cum aliquando S. Bernardus causa predicationis etc. geht his 1620. Liber secundus de gestis illustrium virorum Villariensium: "Dominus Carolus octavus abbas — unde consolentur." Liber tercius de conversis: "Ven. Arnulfus — secula seculorum amen." De sanctissima Iuliana († 1257). Vita b. Franconis de Archena: "Quidam miles inclitus ortu Brabantinus — filius virginis Marie."

Cartularius abbatiae b. Mariae Munsteriensis ord. S. Benedicti in civitate Luxemburg. ch. 4. s. XVI. u. XVII. zwei Banbe Urfunden seo. XIII—XVI., meist Deutsche; feine faiferliche.

Cartularium monasterii Camerae beatae Mariae (Ter Ramer

in Irelles bei Bruffel) ch. fol. s. XVI. enthält nichts Wichtiges, außer einer Urfunde des Grafen Wilhelm von Holland, der dem Kloster 20 Pfund hollandischer Münze und Zollfreiheit in seinem Gebiete schenkt, mense Ianuar. anno Domini 1241.

Taxationes antique beneficiorum civitatis et dyocesis Cameracensis. ch. fol. s. XV. Register ber Einnahme, Besthungen,
Rirchen u. s. w. ber ganzen Didcese Cambrai. Dahinter
Provinciale curiae Romanae, b. h. ein Staats = ober Curialfalenber. sec. XV.

Dinteri chronicon. Abschrift soc. XVII, nebst einer Fortsetzung sec. XVII. bis Friedrich IV. Dieß ist bas Exemplar, wobon Paquot spricht.

#### 10. Handschriften der Universitätsbibliothek zu Gent.

79. mbr. 8. s. XIII. Vitae sanctorum; barunter Lutwini Treverensis episcopi: "Deus pater domini n. I. C. ex quo omnis — evum."

82. (S. Maximini Trev.) 4. s. XIII. Ricardi de Pofis summa

dictaminum, ganz vollständig und schön.

83. (S. Maximini Trev.) mbr. 4. s. X. in. Brief: "Reverentissimo in Chr. fratri ac filio Halitgario episcopo Ebbo indignus episcopus salutem. Non dubito tue ignotum esse caritati etc. Antwort: "Domino et venerabili patri in Christo Ebboni, archiep. Halitgarius m. C. f. s. Postquam venerande pater etc.; Halitgarii de octo principalibus vitiis, de vita contemplativa.... libri sex; Liber penitentialis: "Cernimus in aecclesia, quod nobis valde sollicitat etc.; Gregorius de reparatione lapsi; Theodulfi Aurelianensis epistola ad clerum: "Obsecro vos, fratres dilectissimi, ut erga subditarum plebium profectum --- monasterii contineri.", ein Senbschreiben in 44 Capiteln, ge= bruct bei Baronius IX.; Incip. cap. Ludowici imperatoris: "Haec capitula proprie ad episcopos vel ad ordines quosque ecclesiasticos pertinentia sunt, q. n. s. i. o. etc. (Mon. Legg. I. 206.) schließt mitten auf der Seite mit: - VII. statutum est". Dann: "Si in hac parroechia natus sit et nutritus etc. ein Fragment aus bem Eraminatorium eines Geift= lichen, scheint ein verbundenes Blatt zu sein; die folgenden Fragmente beginnen: "Cuius sit conditionis etc. "Quam sirmiter psalmos etc. "Si sidem catholicam etc. "Quo—

modo legere valeat etc.

- 84. (S. Maximini Trev.) 4. s. XI. Am Ende Rabbodonis Traiectensis sermo de S. Switberto: "Acturi, fratres karissimi,
  diem etc.; Rabbodonis carmen de S. Switberto: "Lux nova
  Swidbertus etc.
- 86. (S. Max. Trev.) 8. s. X. Alcuinus de trinitate; babinter ber Brief an Karl: "Dum dignitas imperialis a Deo ordinata ad nichil aliud semper amare Deum."
- 114. (S. Max. Trev.) mbr. 4. s. XI. Diadema monachorum; bann von anderer Hand sec. XI. oder XII. in. Incipit vita S. Clementis episcopi et conf.: "Postquam peractis etc. also Paulus Diaconus Wert Mon. SS. II. 261. bis modo insignia. Ferunt namque antiquiores secula seculorum amen. Expl. vita beatissimi Clementis Mettensis urbis primi episcopi ab urbe Roma missi. Item pauca de gestis subsequentium pontificum. Successit huic primo pontifici beatissimo Clementi vir plenus Deo etc. wie Mon. SS. II. 262. Etnige Varianten find:
  - 6. 262. 6. Sambacius.
    - 8. Adelfus.
  - S. 264. 3. Consolinus Fronimius Grammatius.
    - 4. Agatember.
    - 6. Vilicus.
    - 7. Aigulfus.
    - 14. patravit.
    - 24. Cumque eius minister officii.
  - S. 265. 26. Lodowichus (immer so).
    - 28. tenuit.
  - 36. a nobis ist da; die Gedichte sehlen alle. Es schließt: promenda sunt. Expliciunt pauca de gestis Metensium pontisieum." Demnach nähert sich der Text am meisten der Meter Handschrift. Dann solgt Vita S. Trudonis: "Beatissimo patri Angelranno episcopo Donatus exiguus etc. "Venerabilis igitur Trudo in Hasbaniae sinibus etc.; Vita S. Eucherii: "Quoniam undique prolixius etc. "Fuit vir vitae venerabilis etc.; Sermones d. Effrem; De ordine clericatus ofsicii; Vita S. Servatii: "Eo tempore quo Huni Galliam sepe irruentes etc. nur 2 Blätter; Vita S. Vo-

delrici: "Egregius Christi conf. Vodalricus ex Alamannorum prosapia — secula seculorum amen." sebr schön geschrieben; Vita S. Kiliani: "Beatus K. Scottorum genere nobilibus — seculorum amen." 6 Blätter. Dann sec. XIII. Vita S. Goaris: "In diebus Hildeberti regis seculorum amen." ohne Wunder.

117. (S. Max. Trev.) Am Ende 2 Blätter sec. XIII.: "Reverendo patri karissimo domino et consanguineo suo A. Dei gratia Coloniensi archiepiscopo B. eadem Dei gratia fidelissimus in Christo imperator a Deo coronatus Flandriae et Hann. comes — ampliare." Erzählung der Begebenheiten nach der Eroberung Conftantinopels. (gedruckt bei Martene)

124. (S. Petri Gandensis) fol. s. XI. ex. Hieronymus in Ezechielem. Dahinter 2 Blätter von einer Hand s. XII. in. ober XI. ex. Gesta Apollonii, ein Wechselgedicht zwischen Strabo und Saro, enthält die Geschichte des Königs Apolstonius: "Strabo: Auribus intentis toto moderamine mentis Quod suadet Strabo, sollerter concipe, Saxo etc. Das Ende ist verloren.

•149. 4. s. X. Vorn eine Urkunde Ottos von 956. (ift abgeschrieben)

155. mbr. 4. s. X. Excerpta ex Augustino; Flori Lugdunensis responsio de libero arbitrio; Amolo Lugdunensis episcopus ad Gotiscalcum: "Quia te in huius sermonis exordio etc.; Pelagius episcopus Childeberto regi: "Humani generis salvator etc.

159. (S. Max. Trev.) mbr. fol. s. XI. Augustinus de civitate Dei; auf bem ersten Blatte von einer sehr schönen Hand s. XI. Epigrammata cuiusdam scolastici picture, quae est in capitolio claustri S. Maximini, de miraculis eiusdem confessoris; barunter sind z. B. De dedicatione et structura prioris monasterii; obitus S. Agericii et sepultura eius; suga Trevirorum, secutio Aquitanorum; de Karolo principe; de Megingaudo duce; de Gisilberto duce; bas Ganze, 2. Seiten, ist noch abzuschreiben.

210. 4. s. XI. f. 1. Vita S. Bavonis: "Vile et insimum cunctis etc. in 3 Büchern; f. 60'. Vita eiusdem rythmica: "Fertur aput priscos etc. in 2 Büchern; f. 83. Sebicht: "Est locus occiduis, qui Ganda vocatur, in horis etc.; f. 86. Adventus S. Landoaldi in Gandavo castro: "Regnante in perpetuum etc.; f. 98'. Nodkeri translatio S. Landoaldi:

"Nodkerus quem acsi indignum etc. in 2 Büchern; f. 135. Vita S. Livini; f. 167. Miracula quáedam S. Bavonis: "Qui sese ceteris animalibus praestare student — sospitate perdurans" nur 3 Blätter, vhne allen Werth; f. 176. Andere Wunder des Heiligen, geschrieben 1014, ebenfalls ohne Bebeutung: "Tempore quo sacra S. Bavonis detecta — abscessit; f. 184. von anderer Hand sec. XII. Versus Hildeberti Cenom. de sacrificio altaris: "Scribere proposui etc.

212. 8. s. X. Vita S. Amandi. Roch zu benuten.

215. 8. s. XII. ex. Vita Norberti. Diese schöne Handschrift ift noch zu benuten.

216. fol. s. XIV. Oude costumen van Ghent.

1059. 4. s. XIV. Bernardi epistolae duabus partibus.

1504. 4. s. XIII. (S. Petri iuxta Gandavum) Ivonis Panormia, schließt mit dem Stück: "Adrianus p. Romanus venire Karolum regem ad defendendos — supplicio siniri." Dashinter ein kurzer Brief: "Honorius episcopus s. s. D. Alexandro episcopo et clero Leodiensi salutem et apostol. den. Relatione fratrum vestrorum etc. derbietet die dortige Sitte, daß seder, um Canonicus zu werden, preposito et decano Geld zahlen mußte.

2094. 8. s. XII. (b. Mariae de Camberonne) Ivonis Panormia, schließt mit bemselben Stuck wie die vorige — supplicio finiri. Expl. Panormia."

### 11. Handschriften im Archive der Kathedrale zu Gent.

Ovidies, cum comment. Pauli Marsi. Vorauf eine Mythologie mit seltsamen, in Flandern gemalten Miniaturen, wo alle Sötter in Gestalt und Tracht der damaligen Flamander dargestellt werden; dann ein ebenso illustrirtes Gedicht: Rythmus de iuditio Paridis: "Constans erat, Thetidem parituram natum, Cui patri suerat praevalere datum etc. sehr drollig abgesaßt, und eben so drollig illustrirt. Es verdient bekannt gemacht zu werden. mbr. sol. max. s. XV. ex.

Virgilius, in Gent geschrieben. fol. max. s. XV. ex.

Liber Alfragerii, ein mathemathisches Werk, aus bem Arabischen übersett. fol. s. XV.

Hystoria naturalis animalium, mit sehr vielen seinen Beichpungen, besonders Mißgeburten; Iordanis de redus Geticis; Iohannis de Thubrocz chronicon Hungarorum; Rogeri
carmon super destructione Hungariae per Tartaros; Aeneae Silvii historia Bohomiae. Sehr große schone Hands
schrift s. XV., durchweg von Einem geschrieben.

Chartularium S. Bavonis, enthält im Ganzen nur wenige Urfunden, von Raisern nur die, welche im Original sich noch in diesem Archive besinden und abgeschrieben sind. Sie sind in diesem Chartular aber äußerst schlecht und willkürlich

copiet, mbr. 4. s. XIII. und XIV.

Evangilaire de St. Lievin in der Sakristei, schone Handschrift in zwei Columnen, doch nicht aus der Zeit des h. Livinus, sondern s. XI. Mitten darin ist von einer Hand s. XII. eingetragen Epistola domni Othelboldi abbatis ad Otgivam comitissam: "Dominae nostrae serenissimae O. comitissae Ethelboldus g. D. abbas — in suturo valete.", erzählt, wie der Kirche viele Besthungen entzogen, aber ihr von Kaiser Otto wieder verschafft worden, nebst den Namen der Thäter. (Dieß sind die iniusti persecutores der Urfunde Ottos im Archiv, für deren Erklärung, sowie sür die Localgeschichte, dieser Brief wichtig ist.) Dann Breviarium de thesauro S. Bavonis, quod invenerunt fratres remansisse post Nordmannorum insestationem "Invenimus de thesauro—adaugeat plurima. amen." steht auch in Lamberts Floridus.

## 12. Handschriften des Herrn Bergauwen zu Gent.

(S. Petri Lobiensis) mbr. 4. s. X. ex. Ratramnus de corpore et sanguine Christi; Ratramnus de praedestinatione, beibe an Raiser Karl; am Rande Mandnoten, wie Mabillon (Acta sanctorum Ben. VI. 83.) glaubt, von Herigers Hand. Diese Handschrift fommt aus der Auction des Herrn Lengrand, früher Mönch in Lobbes, gehalten in Brüffel 1836; darin war noch, aus Lobbes stammend: Liutprand; Vita S. Ghisleni; Vitae sanctorum; Homiliae; Meditationes cordis

in exilio cuiusdam Ratherii Veronensis episcopi s. XI. ober XII.; Vita Landelini u. A. s. XVI.; Vita S. Ermini, Ursmari. u. A. s. XV.

(abb. Ninovensis) mbr. 4. XIV. wohl eher als XIII. ex. Balduini Ninovensis chronicon bis 1294. Dahinter noch ein Gedicht und eine kurze Geschichte ber Abte von Ninove, die von 1294—1712 immer von gleichzeitigen Sanden fortgeführt ist; beides hat Hugo's Ausgabe in den Monumentis sacrae antiquitatis. Stivagii 1726. fol. nicht. Herr Canonicus De Smet hat eine neue Ausgabe dieser Haubschrift für sein Corpus chronicorum Flandriae vorbereitet.

(mon. Alnensis) fol. s. XIV. Narratio fundationis ord. Cister-

ciensis.

(mon. Aln.) s. XII. Bernardi sermones:

(mon. Aln.) s. XIII. Tripartiti sermones.

(mon. Aln.) s. XIII. ex. Summa Willelmi Autisiod. (mon. Aln.) s. XIII. Evangelium Marci cum Glossa.

(mon. Aln.) s. XIII. Augustinus in psalmos.

(S. Mariae de Willari) s. XIII. Ambrosii opera aliquot.

(S. Salvat. Eihamensis) s. XIII. Psalterium.

(S. Salv. Eih.) s. XIII. Papias, vol. primum, bis O.

(S. Salv. Eih.) s. XIII. Petrus de Riga; vorher prologus

magistri Guerneri.

(S. Salv. Eih.) s. XVI., hinter einer Incunabel Sigeberti Gemblacensis catalogus virorum illustrium und eine Chronit Pauli Rodolphi de Rixtel preliarius, recentiera Frisiae bella continens: "Magnae religionis venerando patri et domino Ottoni de Haesten abbati in Egmonda — faciem Christi." geht sehr aussührlich von 1485 — 1518, und ist wohl wichtig.

\*(S. Salv. Eih.) mbr. 4. s. XII. ex. Vita S. Bernardi; bie beste Handschrift, die ich bavon kenne; leider sehlen 5 Quater=

nionen. Boraus gehen Bernardi sermones.

\*(mon. Floressiensis) fol. s. XII. ex. Biblia, vorauf bie \*Annales Floressienses.

Außerbem noch mehrere Missale; Gebetbücher mit Miniaturen; barunter ein ganz kleines s. XVI. in. in Italien geschrieben, von der höchsten Schönheit; ein Reliquiar mit sehr schöner Byzantinischer Goldarbeit und Steinen; das Archiv des Klossters Solemnes, und sehr viele alte Drucke.

### 13. Handschriften des Herrn Leopold van Alstein in Gent.

\*Gesta Trevirorum; ein Fragment, bessen andere Galfte in Lei-

Vita Wilhelmi ducis Aquitaniae s. XV. (aus Geberts Auction,

in Gent 1835 gehalten. n. 4.)

Valerius Maximus s. XV., barin vorn auf 2 Blättern eine chronologische Liste ber Merowingischen Könige u. A.

(ebendaher n. 36.)

Petrus de Vinea; Facta Frederici cum ecclesia Romana et querimonia de excommunicatione; Epistolae eiusdem de bello Mediolanensi; Epistolae consolatoriae; Mandata imperatoris data variis capitaneis. Am Ende eine unedirte Urfunde Rönig Adolfs: Norimb. 6. Id. Sept. regni 3. (Ebendaher n. 31.; der Ratalog giebt diese wichtige Handsschrift an als fol. min. s. XIII. ex.; selbst habe ich ste nicht gesehen.)

Iperii chron. S. Bertini, bis 1294. chart. fol. s. XIV. (aus

Lammiens Auction)

Alberti Aquensis historia exped. Iherosolimitanae. ch. fol. s. XV. (ebenbaher)

Vitae sanctorum; darunter Lamberti: "Gloriosus vir — per-

mittis" 8 Blatter. mbr. fol. s. XV. (ebendaher)

Vitae sanctorum; barunter Amandi: "A. igitur s. atque religiosissimus — infinita secula seculorum amen."; Mauri; Remigii: "Post vindictam — ostenduntur omisimus.", ohne Vorrebe und Capitel = Verzeichniß, schließt mit 852; Martialis; Vedasti: "Postquam Deus et d. n. I. C. ovem — stilo scribantur."; Medardi; Gaugerici; Audomari; Bertini. mbr. fol. s. XII.

Vincentii Bellovacensis speculum historiale. mbr. fol. s. XIV. Rufini historia ecclesiastica; Genealogia comitum Flandrensium., Anno ab. i. D. 792. imperatoris vero Constantini filii Hyrene 1. Karoli quoque Magni regis Francorum, postea imp. R., 24. Lidricus H. videns — anima paradisi queat possidere gaudia." Dann ber Brief: "Balduinus D. g. fidelissimus in Christo imperator Constantinopolitanus R. moderator et s. a. Flandriae etc.; nebst noch breien, von ihm, von seinem Nachsolger Heinrich, und von ber

Königin B. von Gallizien und Leon, die ihrer Schwester B. den Sieg über den König von Marokko meldet. (mbr. fol. s. XIII. in. aus Lammens Auction, einst b. Mariae de Camberonne.)

## 14. Handschriften der Stadtbibliothek zu Brügge.

\*mbr. fol. s. XIII. (b. Mariae de Thosan.) Vita S. Bernardi. mbr. fol. s. XIII. Vitae sanctorum. Darunter Aldegundis; Bertulfi: "Cum sub gloriosissimo rege Sigeberto — seculorum amen."; Vedasti auct. Alcuino: "Dulcissimo dilectionis filio etc.; Miracula eius auct. Haimino: "Sane que nuper et oculis probavimus — sanctorum amen."; Amandi: "Scripturus v. b. A. habitatorem etc.; Ansberti; Austrobertae; Canuti regis Daciae et Swenonis auct. Ailnotho: "Principum duci precipuo etc. "Regna aquilonis in remotis — tempora amen."; \*Karoli comitis; Albini; Gregorii magni; Gertrudis: "Beata virgo G. patre Pippino ac matre Iduberga — data permansit."

mbr. 4. s. XIII. Tractatus primus Iohannis de dictamine: "Cum omnis scientia rudis — et que sequuntur. Explicit."; Bernardini dictamen prosaicum: "Consimiles res omnis amat, nec competit umquam etc., Anweisung zu Briefen und Urkunden, auch papstlichen und kaiserlichen; barunter

ein Urfunde Rönig Konrads, ift abgeschrieben.

mbr. 8. s. XII. Prosperi epigrammata; Sedulii carmina.

mbr. 8. s. XII. unter andern Liber scintillarum, davor einsgeheftet ein Brief: "Incipit libellus scintillarum collectus ab Albuino heremita. Domino Heriberto Coloniensi epyschopo Albuinus heremita indignus gloriam et pacem sempiternam. Exquo mi pater misericordiae vestrae gratiam promerui, exoro — in secula regnat amen."

mbr. 4. s. XIV. (S. Mariae de Dunis) Martinus Polonus, Anfang fehlt; Raiser und Päpste einander gegenüber; jene bis 1271 — ad propria cum gaudio remeavit. Expl. cronica fr. Martini de imperatoribus."; die Päpste noch weiter bis unter Honorius IV. — iuxta sepulcrum Nicolai pape tercii. Explicit cronica." Dann von anderer Hand: Post hunc autem cum multis annis vacasset imperium etc., nur  $1^{1/2}$  Seite über die Raiser bis auf Ludwigs von Baiern Tod: "Isto eodem anno Bavarus veneno sidi ministrato interiit (v. s. m. i. auf Rasur), et dictus Karolus rex Romanorum remansit. Transmisset quoque libenter Alpes,

sed Italici ipsum recipere noluerunt, nec volunt."

mbr. 8. s. XIV. ober XIII. ex. Avicennae abbreviatio super librum animalium "Frederice Romanorum imperator, domine mundi, suscipe devote hunc laborem Michael Scoti, ut sit gratia capiti tuo et requies collo tuo. Et animalium quaedam communicant in membris, sicut equus et homo in numero et in carne etc. in 18 Tractaten; schließt: "Sed de dentium utilitatibus iam sois ex alio libro. Expl. liber Avicenne de animalibus." Dann von gleichzeitiger Sanb: "Completus est liber Avicenne de animalibus, scriptus per magistrum Heinricum Coloniensem ad exemplar magnifici imperatoris nostri domni Frederici apud Messiam civitatem Apulie, ubi domnus imperator eidem magistro hunc librum premissum commodavit a. D. 1000. 200. 32. in vigilia b. Laurentii in domo magistri Volmari medici imperatoris. Liber iste inceptus est et expletus cum adiutorio Iesu Christi qui vivit etc." (so). Dann eine andere Sand s. XIV. in.:

> Frenata penna finito nunc Avicenna Libro cesareo gloria summa Deo.

chart. 8. s. XV. Necrologium; Regula Benedicti; Chronica pontificum et imperatorum, ein furzer Auszug aus Martinus Polonus bis Martin V. und Wenzeslaus, nur 21 Blätter; fortgesett auf 3 Seiten von verschiedenen Sänden bis Gregor XV. und Rudolf II.; das Ganze ohne Werth. Genealogia comitum Flandr.: "A. d. i. 792. Adriani p. primi 20. imperatoris vero Const. sexti filii Helene 1. — semper ampliare dignetur." (1405)

mbr. 4. s. XIII. Isidorus contra Iudeos; bann s. XII. ex. Visio Wettini: "Erat quoque paterfamilias in regione Nordanhinbrorum que vocatur Incuneningum, religiosam

cum omni domo sua gerens vitam etc.

chart. 8. s. XV. De septem vities capitalibus; Ars dictandi u. a. Vorne ein Verzeichniß der damaligen Preise in Flanbern, des Werths der Münzen, Preise der Arzeneien u. s. w.

### 15. Handschriften des Seminars zu Brügge<sup>1</sup>.

Iacobi de Vitriaco hist. Hierosolimitana. s. XIV.

Chronicon Dunense; gebruckt burch die Société d'Emulation.

Guilelmi Salisberiensis policraticon de nugis curialium, beginnt mit bem Sebichte: "Si mihi credideris, linguam cohibebis et aule etc. mbr. fol. s. XIV.

Bernardi epistolae (320). mbr. fol. s. XIV. in.

Bernardi epistolae (348). mbr. fol. s. XIII. in.

Orosius; Iordanis de Gothis; historia Alexandri. mbr. s. XIV. Aniani chronicon Aldenburgense, von Christo bis 1400, wo ber Verfasser lebte, nach ben Jahren geordnet, wird jest von der Société d'Emulation gedruckt; Gesta Francorum Iherusalem expugnantium: "Anno d. i. 1096. regnante in Alemannia Henrico imp. — Salomonis optinet regalia."; Genealogia regum Francorum: "laphet filius Noe de nxore sua Fulvia genuit — a. D. 1116."; Genealogia comitum Flandriae: "Auno ab i. D. 792. imp. vero Const. filii Hyrine 1. Karoli quoque magni — cuius animo p. q. p. gaudia amen." mit 21/2 S. Fortsetzung bon berselben Sand: "Memoratus igitur Theodericus genuit cui successit Iohannes primogenitus eius." (1440); bann noch viele Verzeichnisse, z. B. papae, episcopi Tornacenses, comites Flandriae, imperatores, u. a.; Abbates Aldemburgenses, hieraus herausgegeben vom Abbe Malou hinter bem furzen alten Chronicon Aldemburgense (Brügge 1841. 4.). Diese Bandschrift s. XV. gehörte einft ber Abtei Aldemburg. Registrum quorundam ad abbatiam S. Petri Gandensis pertinentium, ein höchst merkwürdiges historisches Güterbuch nebst Urfunden in 4to, von sehr vielen Banden, s. XI. ff.,

tinentium, ein hochst merkwürdiges historisches Güterbuch nehst Urkunden in 4to, von sehr vielen Händen, s. XI. s., zum Theil copirt aus einem älteren s. IX. ex. oder X., von welchem Herr Abbe Vandeputte noch einen Duaternion besitzt. Im Anfange stehen die hieraus Mon. SS. V. gedruckten Annales Blandinienses. Dieselben, nehst einem großen Theil des übrigen Inhalts der Handschrift, hat Vandeputte her-ausgegeben Annales S. Petri Blandiniensis. Gandae 1842. 4.

Chartularium abbatiae de Dunis, älter als das im königlichen Archiv zu Bruffel befindliche, doch nicht so vollständig.

') einst des berühmten Klosters Ter Dunn (de Dunis). Sie sind alle verzeichnet in den Annales de la Société d'Emulation de la Flandre Occidentale.

#### 16. Handschriften der Stadtbibliothek zu Tournai.

mbr. fol. s. XII. XIII. XIV. (S. Martini Tornacensis) von mehreren Sanben:

Roberti historia Iherosolymitana: "Universos qui hanc historiam legerint etc. "Inter omnes ystoriographos etc. "Anno ab i. D. 1096. — comes Andegavensis et Cenomannorum." Dahinter Nomina episcoporum Iherus., regum, comitum Edessae u. a. Dann von anderer Hands. XII. ex.

Liber secundus Iulii Caesaris belli Gallici. Dann von berselben Versus de dignitate urbis Tornacensis: "Nobilibus sundata viris etc. und De antiquitate eiusdem urbis: "Tornacum Gallie Belgice civitatem — donec mortis debitum salvat", nur 2½ S.; darauf Verse: "Hinc de nostris abbatidus siet sermo cum plausidus etc. gedruckt in Compte rendu de la Commission d'Histoire. Dann Gesta Alexandri Magni: "Aegiptii sapientes sati etc. nebst den Briefen an Dindymus; Vita b. Eteutherii: "Tomporidus imp. Diocletiani etc. nebst seinem Vilde, mit der Umschrist: S. Eleutherius, qui tres mortuos suscitavit, seinem Testamente, wenn man es so nennen kann, und seinem sogenannten Gebete, welches nichts ist als eine Beschwöstung gegen den plöslichen Tod, in einem freilich sehr vers berbten Hebräsch. Es lautet:

Saa carabri heli beroeloen zima bonni bemuisselen adonay millaspheri. mezizabeth mesphasaphia. laminech asedia tuum eleusim. josieth foutni et maro. athonimons. bractio meum sennadag. Quod est interpretatum Latina lingua: Deus pater, Deus filius, Deus spirttus sanctus, a quo sunt omnia, trinitas in unitate, te deprecor, te exoro, ut me famulum tuum Eleutherium benigne respicias, et in pace suscipias spiritum meum. Si quis hanc orationem ter in die cantaverit, a subitanea morte sciat se liberari. — Dann: Elevatio b. Eleutherii: "Presulatum Tornacensis ecclesie Heidilone — in pace."; Sermo b. Eleutherii: "Igitur episcopus Heidilo etc.; Transitus S. Eleutherii: "Igitur episcopus Heidilo etc.; Item transitus eiusdem: "Per universum orbem etc.; Sermones duo eiusdem; Liber de

antiquitate urbis Tornacensis: "Anno ab eversione Troiani imperii 406. apud Iudeam regnante Ioatam — seculorum amen." bis auf ben h. Gleutherius, 7 Bl.; Glose sub silentio legende, von Hoffmann von Fallereleben ebirt, enthalten viele Romanische Wörter; z. B. flavius blundus. axis ascil. radix rai. aes Campanum spisa vocatur. walgium lofa. circinus compas. Dann folgt, von einer Hand s. XIII. ober XIV., die bis zu Ende der Sanbschrift geht, Vita S. Eleutherii auct. Guiberto de Tornaco: "Reverendo patri etc.; Excerptum e diversis auctoribus de urbe Tornaco: "Quoniam traditum tenemus etc. "Tornacum itaque Galliae Belgicae etc. "Anno ig. 143. a constitutione urbis Romae — conservare vellet." (1146); Restauratio S. Martini: "Quoniam quae divinitas etc. "De ecclesiae itaque nostrae in sequentibus repperiet."; Narratio ultimae desolationis: "Percepta itaque cognitione --- subiciamus."; Restauratio: "Cum autem huic --digestum." Am Schluß sagt der Verfasser, er habe bies Bert ercerpirt aus bem von Hermannus, worin dieser cuncta, quae suis temporibus in eodem cenobio acciderunt memorie digna, digessit.

mbr. 4. s. XIII. ex. eine Sammlung von allerlei Excerpten aus den verschiedensten Schriften, von Einer Hand, enthält De situ Britanniae: "Br. insularum optima etc. aus bem Lateinischen, bas Galterus Oxinefordensis ex Britannia advexit; Excerptum de Roncis valle; Exc. de prophetia Merlini; Ex libro d. Bernardi de demonibus; De septem fratribus, qui septem sancti Britannici vocantur; Ex gestis Francorum, bis auf Karl ben Gr., 3 Seiten; Gesta pontif. Mettensium: "Clemens primus — Herimannus obiit 4. Non. Mar." 1 G.; aus ber Englischen Geschichte, 5 G.; De Alexandro Magno: "Anno ab U. c. 406. Alex. Macedo etc. 3½ 6.; Consules Romanorum. 1 6.; bann: "Cum secundum apostolum unicuique etc., eine Vorrebe zu einer Geschichte, die mit Abam beginnt; der Verf. sagt, er habe zum Vorgänger Otto Fris. und Elinandus monachus Frigidi montis; es ist nur 1 Blatt; das folgende ist abgeschnitten; Inc. Vita Ludovici Pii imperatoris: "Regnante domino nostro I. C. in perpetuum anno incarn. eius 873. qui est — Wormasiam cum uxore sua", 5 Seiten; De presbitero Iohanne: "In nomine p. et f. et sp. s. Haec est materia -- assumpta est in gloria."

9 Seiten, enthält auch die Briefe beffelben und Briefe des Bischofs Oliverus von Paderborn an Malchekamel von Babylon; Ercerpte aus Augustinus, Ethici Rosmographia; De mirabilibus orbis aus verschiedenen Schriftstellern; Rurze Jubische Geschichte; Mythologische Notizen, 1 Seite; Abrif ber Römischen Geschichte: "Rom. imperium quo neque ab exordio etc. bazwischen auch Anberes; Romische Geschichte bis auf Marcus Furius des Dictators Tob: "lam primum omnium satis constat Troia capta in ceteros — a Romulo conditore urbis foret." aus Livius, 20 Bl.; Geschichte ber Erzväter; Weltgeschichte bis Octavian aus Oroffus; Weltgeschichte von Noah bis 843 nach Chr. (5 S.); Genealogia com. Flandrensium: "Anno ab inc. d. 792. imperatoris vero Constantini filii...... Lidricus Harlehacensis videns Flandriam — et hoc certe sine aliqua reverentia." bis auf Karls Ermorbung. Dann eine Abkurzung, nur 1/2 S.: "A. D. 792. Lidricus quidam Harlebacensis videns Flandriam vacuam et incultam - subdiacono Burchardo nomine filios general"; Rurze Notiz über Peter von Amiens: "Sacerdos Dei quidam Petrus nomine, quondam heremeta, ortus de civitate Ambianensi — et ex regno Danorum", 1/3 G., bloß über die Beranlaffung zum Kreuzzuge; Excerpta ex cronica Gui...nis de..... "Ex paradiso terrestri, bis auf Theodostus den Gr.; Noch allerlei Ercerpte aller Art, z. B. Duae leugae sive miliarii tres apud Germanos unam rastam efficient; Die Vorrebe Sigeberts b. Gemblours; Auszüge aus ber Jubischen und alten Geschichte. Alles dieß ift ohne Werth.

- mbr. s. XII. (eccl. S. Mariae Tornacensis) Boetius de consolatione, de trinitate, ad Iohannem, de ebdomadibus, contra Eutychem; Candidi Arriani ad Marium Victorinum rethorem; item Marii ad Candidum.
- mbr. 4. s. IX. ex. Berse Bebas: "Exul ab humano etc.; Beda in apocalypsin; Hymnus in Michaelem archangelum. Am Ende 4 Zeilen Tironische Noten.
- mbr. s. XIII. Beda hist. Anglorum; Rogerii lac parvulorum ad Galienum: "Carmina scribo tibi etc. Prosa und Berse durcheinander; eiusdem carmen de S. Maria ad Galienum: "De te, virgo pia, virgo sacra etc.; eiusdem carmen ad B. archiep. Totoniensem: "No tibi sestuco etc.; noch mehrere Gedichte desselben Versasser, meist an Galienus. Dann

Archiv 1c. VIII. Band.

von anderer Hand s. XIII. "Alexander servus s. Dei ven. fratri Bartholomeo Exoniensi episcopo etc. Das Ende fehlt.

mbr. 4. s. XIII. Vegetius de re militari.

mbr. 12. s. XIII. Cicero de officiis.

Somnium Scipionis; Aulus Gellius.

Pauli epistolae mit Commentar.

Légende dorée ou le miror des hystoires du monde, translaté à la requeste de .. madame lehanne de Bourgongne, royne de Franche.

Prophetae glossati.

Psalterium, mbr. 4. s. XV. sehr reich und sein gemalt, prachtig verziert und gebunden, soll Geinrich VIII. gehört haben, und von ihm 1513 hier gelassen sein.

Liore de prières, Spanisch, mit originellen Zeichnungen.

Rebellions des Flamands contre leurs souverains jusqu'en 1450, s. XVI.

Chronique de Flandre. s. XVII.

Chroniques et chartes de Tournay, recueillies en 1295, enthalt nichts für uns.

Recueil de choses regardant la ville de Tournay, von 487 an. s. XVII.

Détaile sur le siège de Tournay de 1745, von einem Fran-

Ritmes et refrains de Tournaisiens, l'an 1477, eine Samm= lung Pressen ber Rhetorifenkammer in Tournai.

Diverses choses touchant la ville de Tournay, eine Sammlung von Aftenstücken s. XVI.

Coutumes des baillages de Tournay. s. XVII.

Recueil des épitaphes de Tournay von 1292 an, gesammelt 1752, fast lauter Zeichnungen, und wichtig, da das meiste jest zerstört ist.

Alard Ianvier vie de St. Piat et de St. Eleuthère, in Bersen, geschrieben 1479.

Mabille antiquités de Tournay, verfaßt 1810, mit Beichnungen und Wappen.

Dufief notes historiques sur Tournais. s. XVII.

Siège de Tournay en 1581.

Livre par Dufief, enthält allerlei über die Abtei St. Martin. s. XVI.

Mémoire concernant la construction de la citadelle de Tournay.

Chroniques anciennes; bas vorlette Capitel: Comment li rois Philippe de Franche espousa Marie seur li duc de Brabant.

Recueil de plusieurs entreprinses .... faictes par la majesté imperialle en son voyage d'Alger, en 1540 .... par ung quidam suivant sa dicte majesté en cherchant aventures.

Chroniques rimées, s. XVI.

Histoire de France som 3. 1418.

Croniques de Iherusalem, abregiées .... à Lille par le commandement de .... prince Charle duc de Bourgongne, mit vielen Zeichnungen der Städte und Burgen, gefertigt 1455.

La chronique du monde von Abam bis Johann I. von Frankreich, eine lange Rolle in Stammbaumform. s. XV.

Le livre de la paix que a faict George le Chastelain, über ben Frieden zwischen König Ludwig von Frankreich und Karl von Burgund, in vier Theilen, sehr mpftisch und allegorisch. Der Verfasser lebte am Hofe Philipps des Guten.

Songe de la bataille des vices et des vertus, faict en 1338.

Roman de la rose sehr schön geschrieben. s. XIV.

Recueil de romances, Französische und Flamandische, alle mit Musik und niedlichen Randzeichnungen, die den Inhalt ber Romanzen oft sehr brollig verstnulichen. s. XV. ober XVI.

Rimes sur des choses morales mit Figuren, mbr. fol. s. XVI.

Roman de Druel Vignon, abgefaßt 1261. in Bersen.

L'arbre des batailles, von Sonoré Bonet dem Rönige Rarl VI. gewidmet, in 4 Theilen, der erste des adversités que la saincte église a soussertes des simonies et heresies; der zweite de la destruction des quatre grands royaumes; der britte des batailles en général; der bierte des batailles en especial.

Le livre de bonnes meurs, geschr. 1531.

#### Im bischöflichen Seminar:

Hieronimus in vetus testamentum, geschrieben 1084 in monasterio S. Petri Lobbiensis durch Goderannus, nach dessen sehr langer Unterschrift. Die Beschläge des Einbands sind ein Meisterstück.

36\*

Petri Comestoris historia ecclesiastica, mit seiner Grabschrift. s. XIII.

Chartular der Abtei St. Nicolas des Prés s. XIII. ff. enthält viele papftliche, aber keine Kaiserurkunden. Die Originale sind noch in Tournai, unter Aufsicht des Gerrn Kanonikus Boistn.

Histoire des causes de la desunion des Pays-Bas, par Messire Renom de France, chevalier, président du grand conseil du Roy, in zwei Cremplaren. Das erste, dem Könige gewidmet, in 4 Voliobanden, zum Theil von des Versassers eigner Hand geschrieben, geht bis zur Absetung des Königs. Bei der Ankunft Alberts und Isabellas revidirte der Versasser sein Werk, fügte einen sünsten Theil hinzu bis zum Abgange des Herzogs von Parma, und widmete dieß zweite Cremplar in 5 Bänden an Albert und Isabella. Dieß sehr merkwürdige Werk, zur Belehrung jener Kürsten bestimmt, ist nie gedruck, ja von keinem Vibliographen Belgiens gekannt, verdient aber die höchste Ausmerkschied.

#### 17. Handschriften der Stadtbibliothek zu Antwerpen.

1. mbr. 8. s. X. ex. Senecae controversiae, benutt von Schottus.

2. mbr. 4. s. XI. in. Priscianus, mit Randglossen. Das Ende des 16., das 17. und 18. Buch sehlen. Auf der ersten Seite steht ein kurzes Inhaltsverzeichniß, und darunter in Uncialen: Scripsi ego Theodorus Dionisii v. d. silius memorialis sacri scrinii epistolarum et adiutor . m. questoris in urbe regia Canstantinopoli die Kl. Octobris inditione 5 Olobrio v. c. consule. Priscianus gramaticus Cesariensis a:ano consuli ac patricio. Also ist diese Handschrift, die offendar keinem als dem XI. Jahrhundert angehört, aus einer sehr alten abgeschrieben.

3. chart. fol. s. XIV. over XV. Eutropius — — cui aliqua Paulus Diaconus addidit rogatu Adelbergae — — usque

ad tempora Iustiniani. Quem Landulphus Sagax secutus — usque ad a. 806." in 26 Büchern; schließt: Adrianopolim venit." Dahinter von anderer Hand, s. XV. Martinus Polonus; zuerst die Kaiser bis 1355. (von 1268—1355 im Ganzen nur eine Seite, schließt: benedictionem imperialem accepit Romae a. D. 1355 in sacro die paschae."); vann die Päpste; der letzte Nicolaus IV.; von den 7 folgenden sind nur (von derselben Hand) die Namen angegeben, aber bei sedem Platz gelassen, um etwas dazu zu schreiben.

4. chart. fol. s. XV. Flavius Blondus Foroiuliensis de Roma

triumphante ad Pium II.

5. chart, fol. a. 1462. Iacobi de Voragine sermones; Thomae Cantipratani summum bonum.

6. ch. fol. s. XV. Alberti magni compendium theologiae.

7. mbr. 4. s. XIII. Liber miraculorum b. Mariae virginis; Vita Hugonis Lincoln.

8. chart. fol. s. XV. Philosophicae sapientiae et theologiae

connexio.

9. mbr. 4. s. XIV. ex. Martinus Polonus. Anfang fehlt; beginnt mit: "ut nullus servus fieret etc. bicht vor Bonifacius, bem 38. Papste. Kaiser und Papste burcheinander; geht bis auf Alberts und Clemens V. Tod; schließt mit Heinrichs VII. Wahl: simplicis substancie in personis Deus trinus."

10. chart. fol. a. 1477. Bogaert collectorium in Avicennae

practicam. 5 Bbe. Autograph.

11. ch. 8. a. 1584. Parentucelli comm. in Aristotelem de anima et metaphisica.

12. chart. fol. a. 1534. Regula S. Benedicti; Reg. S. Francisci;

Historia perpulchra de Anna sanctissima.

Außerbem noch 10 neuere Handschriften, beren einige auf bie neuere Geschichte ber Nieberlande bezüglich; doch keine von Werth für Deutschland.

Im Besth des Gerrn Moretus, in der ehemaligen Bibliothek des Christoph Plantinus:

Statius; Prosperi epigrammata und andere Gedichte.
Ovidius mit Glossen; Petri de Riga Aurora.
Sedulius mit Gemälden und Glossen, worunter viele Althoche beutsche, z. B. ira zorn. consortes samansindi. s. X. in.
Virgilius mit Commentar. s. X.

Persius mit großem Commentar. s. X. ex.

Dares Phrygius; Uebersetung ber Ilias in Gerametern, ber Pindarus Thebanus. s. X.

Stud einer Franzosischen Beschichte.

Lateinisches Gedicht in Hexametern, ohne Anfang und Enbe; ber Name Remigius kommt mehrere Male barin vor.

Bebas Prophezeihung vom Untergange Roms Ppppp vvvv fffff u. s. w.

Runen. s. X.

Canones für Geiftliche, ihre Pflichten enthaltenb. s. X.

Bulle eines Papstes für den Abt Rainger in Brügge, nebst Verzeichniß ber Altargerathschaften und Bücher ber Kirche; lettere sehr wenige, nur liturgische. s. X.

Verzeichniß ber Gaben mehrerer Personen an ein Klofter, nebft

ihren Namen, s. IX. auf einem Bucherbedel.

Froissart. Außerbem noch viele theologische und juristische Sandschriften, Bibeln, Gebetbücher, Lateinische Dichter; lettere
zum Theil aus Theodor Pulmanns Besitz.

#### III. Rieberlande.

# 1. Handschriften ber königlichen Bibliothek im Haag.

22. mbr. 4. s. XIII. beginnt: "Fratres sacerdotes Domini cooperatores nostri — donec videris cui des" nur 2 Blätzter; eine Ermahnung an bie Pfarrer, nach Art von Rotgerus Encyclica. Es heißt varin: "Cantus et choros mulierum in templo et etiam in atrio fieri prohibete. Carmina diabolica et quae super mortuos nocturnis horis vulgus cantare solet, et cachinnos quos exercent, sub contestatione omnipotentis Dei prohibete . . . Ut unusquisque porcarios suos . . festis diebus ad missam venire faciat."

32. Das merkwürdige Gvangeliar des Alosters Egmond (beschrieben mit Aupfern in Van Wyns Avondstonden) vom Grafen Theoderich und seiner Gemahlin geschenkt, welche am Ende dargestellt sind. In der Mitte hat eine Hand s. XIII. ein Verzeichniß der Ministerialen des Klosters geschrieben,

lauter Namen, 1 Seite.

154 b. mbr. 4. s. XIII. schone Sanbschrift; Gratiani concordantia canonum mit vielen Gloffen, in 5 Buchern; bas

Ende des letten ift verloren.

154 i. mbr. 12. s. XII. durchweg bon einer Sand, enthält: Testamentum porcelli rarissimum "M. Grunnius Carnecocta — signavit." Daffelbe steht Bruffel 5502. s. XI. und Paris 3088. s. XI. und ist gedruckt Fani per Hieronymum Sancinum 1505. Es ift baffelbe, bon bem ber b. Sierondmus fagt, bag es bie Rnaben in ben Schulen fangen. Zwei kurze Sate aus bem geiftlichen Recht: "Sicut manente in se sacramento — nuptiale non fuisse mysterium." Papftverzeichniß mit beigefügten Jahren bis auf Sabrian (zu Karls b. Gr. Beit); bann folgen noch, bon berfelben Banb, aber bloß die Ramen: "Leo. Stephanus. Eugenius. Gregorius. Leo. Nicholaus. Iohannes. Bonefacius. (so). Iohannes. Leo. Sergius. Laudo (so). Leo. Iohannes. Valentinus. Sergius. Benedictus. Adrianus. . . ascuelis. Stephanus. Stephanus. Theodorus. Benedictus. Cristoforus. Anastasius. Iohannes. Stephanus. Leo. Agapitus. Iohannes." phanus. Marinus.

Nomina XI regionum continentium infra se provincias

CXIII.

Nomina civitatum, que in his sunt regionibus.

De primatu Romanae ecclesiae libri duo, por jebem ein Berzeichniß ber Capitel; bas zum erften Buche beginnt; Do primatu Romanae ecclesiae. De privilegiorum auctoritate. De monachorum monasteriorumque libertate etc. unb ents hält 45 Capitel; bas zweite Buch beginnt mit bem Berzeichnisse: 1. Ne laici facultates ecclesiasticas disponant. 2. Ut singulis personis singula ecclesiae commutantur officia etc. bis 56. Argumentum formatae epistolae. jebem Capitel ift sorgfältig bas Decret ober ber Brief bes Papftes angegeben, woher es genommen ift.

154 in. mbr. fol. s. XIV. De causa potestatis ecclesie in

prelatos: "Circa quaestionem quam etc.

154 °. mbr. fol. s. XI. XII. Rirchengesetze, beginnt ohne Überschrift mit einem Inhaltsverzeichniß: De membroram truncatione et domorum incendio ex decr. Euticiani pape. cap. 5. Si quis etc. 18 Blätter; von dem ersten Quaternion ift bloß bas erfte und lette Blatt erhalten. Am Ende fteht von berselben Sand: "Qui subdiaconum occiderit, 300 solidos componat. qui diaconum, 400. qui presbiterum, 600. qui episcopum, 900. qui monachum 400 et insuper bannum nostrum, id est 60 solidos et arma." Da schließt ber Duaternion; ber folgende ist verloren. Der dann solzgende von anderer Hand enthält eine Poetis: "Versisicaturo quedam tidi tradere curo Scemata — Hec spernens Bavius, haec servans siet Homerus." Dann Theologisches.

228. vom Jahre 1403. Dat scaegspeel.

- 269. mbr. 4. s. XII. ex. Translatio trium magorum Coloniam.
- \*274. mbr. 4. s. XII. ex. Vita et miracula S. Iacobi; Turpinus; Vita Amici et Amelii; \*De actu pontificum Leucorum.
- \*277. mbr. s. XI. Vita S. Richarii; Fursei; Hucherti; angebunden s. X. \*Passio S. Lantberti.
- 284. mbr. s. X. (liber S. Bertini) De virtutibus Eustasii et Waldeberti: "Luxov. coenobitarum sacre concioni Adso, qui et Heimiricus etc.; De regimine b. Eustasii: "Scripturus vitam etc. Ende fehlt; \*Ionae vita S. Columbani; Passio Gerulfi; Bertuini.
- 311. mbr. s. XV. und XVI. Urkunden und Rechte Gollands; Sandfeste von Haarlem.

437. Sassenspieghel.

516. Vincentius Bellov. de institutione principum.

542. mbr. s. XI. Constantini Africani theoria medicinae.

543. s. XII. Warmpotus de medicina.

559. s. XII. Tractatus arithmeticus et geometricus.

683. s. XV. Iuvenalis et Persius.

684. s. XI. W. monachi carmen hexam. de S. Gysleno episcopo.

\*691. s. XVIII. Kerssenbroeck carmen de bello Anabaptis tico; Henrici IV. bellum contra Saxones libris III: "Regis Heinrici — pie dedent" ist aus ber Ausgabe abgeschrieben.

720. chart. fol. s. XIV. XV. Leben Friedrich von Ofterreich: "In gedihtes sinne, lugent, aventiur, mynne, Daz sint diese dry etc. "Ein herzog was in Osterrich etc. Am Ende heißt et: Ich Ichannes der schriber Diese abentüer ahtbere In Latin geschriben vant Von Zizia cuninc Agrant Hiez sis also beschriben etc. Drizehn hundert iar darnach in dem virzehenden iare Diz is die zal vorware, In der cruze wochen wart diz buch wol gesprochen, Doman vor Asberch lach Manigen dag.

- 718. chart. s. XIV. XV. Wilhelm von Brabant, von Rubolf von Montfort.
- 722 724. s. XV. Melis Stoke rymkronik.
- 730. mbr. s. XIII. XIV. Willehalm von Orlens.
- 735. 736. s. XV. Terentius, mit Scholien.
- 747. Heinsii annotata in Tacitum autographa. Auch die von Gravius find hier.
- \*752. Petrus de Vinea; vergl. Archiv VII.
- 754. s. XV. Cicero ad Familiares, noch unbenutt.
- 760. s. XII. Priscianus, schone Handschrift.
- 1099. Historia Guelfica, die Bilder alle neu; alt s. XII. ex. bloß die Inventio sacri sanguinis.
- 1121. mbr. 4. s. XIV. Reghelen der broeder van den Duitschen huus zente Marien.
- 1274. chart. s. XVI. Stadtrechte von Groningen u. a. Städten.
- 1293. mbr. s. XIII. Vita Theoderici abb. S. Huberti.
- 1294. Martinus Polonus.
- \*1297. mbr. fol. s. XII. *Harigeri* gesta episcoporum Tungrensium, Leodiensium, Traiectensium.
- 1311. Lauter neuere Abschriften: 1) Annales Francorum e cod. S. Maximini a. 710—811: "Pippinus princeps multa bella gessit contra gentes plurimas. Anno ab inc. D. 710. Pipp. migravit in Alemannia. A. 711. aquae inundaverunt valde. — maior natu diem ob. 11. Non. Octbr." 2) Chron. S. Vincentii Mettensis: "Anno Chr. 44. S. Petrus Romam venit. — 1279. obiit Laurentius episcopus, successit loannes", mit ber Bemerkung, in bem Cober hatte поф gestanden: Vita 11000 virginum, Vincentii, S. Luciae per Sigebertum Gemblacensem und noch mehre Beiligenleben. 3) Excerpta e MS. cui titulus: Ioannes monachus coenobii S. Laurentii Leodiensis de aliquot episcopis Virdunensibus. 4) Excerpta ex brevi chron. Leodiensi ex MS. Aureevallis a. 598 — 1192. 5) Excerpta ex brevi chron. Elnonensi S. Medardi. a. 610 — 1223. 6) Laurentii mon. Leod. gesta Virdunensium episcoporum. 7) Ex chron. Alberici mon. Trium Font. 8) Gesta Trevirorum (probabl. comp. par Thierry 1012. et continué par Golscher — 1152.): "Lotharius vero imperator — in brevi reformavit." 9) Ex Sigeberto Gemblacensi. 3 Blätter.

10) Ex Ansolmo Gemblacensi. Dann noch viele Auszüge aus gebruckten Schriftstellern.

#### 2. Handschriften aus der Universitäts= Bibliothek in Leiden.

(Außer den Archiv VII. aufgeführten, und den später zu beschreibenben.)

#### Bibliotheca publica Latina.

180 Å. ch. 4. s. XVII. Hantvesten der stede van Weesop.

139 A. 4. s. XVI. Hantvesten der stat Muyden.

134 B. 4. s. XVIII. Hantvesten van Gorinchem ende van Arkel.

127 O. fol. s. XVIII. Privilegien van Dordrecht ent Zuid Hollant, sind bloß Regesten berselben von 899—1674.

97 A. mbr. 4. s. XIV. Verclaringhe van des graven renten in Northollant van 1334.

18 A. ch. fol. s. XVII. Keuren van Alcmaer.

72 B. ch. fol. s. XVI. Privilegien van Gouda.

72 A. ch. fol. s. XV. Privilegien van Deventer; darin u. a. ein Capitel van den vryen stoel ende heymeliken ge-richte, enthält die Urkunden Wenzels von 1386, wodurch er der Stadt einen freien Stuhl giebt, nebst Bestätigung diefes Gerichts durch Bischöfe und Päpste. Auch noch Urkunden Karls IV, Sigismunds, Friedrichs II. und Ottos II.

48 G. mbr. fol. s. XV. Privilegia eccles. Traiectensis, coll. ab Hugone Vusting, zwischen 1342 — 1390. Zu Brüffel ist eine bessere Handschrift dieses Werks, das durch die Orizginale im Capitelsarchiv zu Utrecht vielleicht entbehrlich ge=

macht wirb.

48 F. mbr. fol. s. XIII — XV. Privilegia, iura, possessiones ecclesiae S. Petri Traiectensis.

180 D. ch. s. XVIII. Abschrift von 17 Utrechtschen Urkunden,

alle Niederbeutsch.

67 A. mbr. fol. s. XIV. Commemoratio rerum quae a regibus ecclesiae S. Martini Traiectensis traditae sunt, meist kaisferliche Urkunden, von Karl Martell an; dazwischen Eidesforsmeln und Capitelschlüsse. Es ist mahrscheinlich eine Abschrift

des liber catenatus im Kapitelsarchiv zu Utrecht, und wird zu untersuchen sein, ob ste nicht mehr Urkunden, als jener enthalt. Bella campestria inter episcopos Traiectenses et comites Hollandie, 863 — 1301: "Animadvertendum est secundum quod in antiquis annalibus — Traiectensis episcopus sublimatur." fünf Seiten, fleben Rriege. \*Narratio de Groninghe et de diversis aliis. (herausgegeben bon Matthaei)

72 C. ch. s. XVI. Chronike van Overyssel, 700 — 1555. (ge-

bruck von Dumbar Anal. II.)

180 C. ch. s. XVII. Historia abbatum monasterii ad S. Bernhardum in Adwerth in Frisia. gebruckt in Oudheden en gestichten van Groningen. Leiden 1724. p. 211., boch nicht aus biefer Sanbichrift.

136 D. ch. a. 1463. Oude Goudsche chronyck: "Hier beghinnen die cronike van Hollant in Duytsche etc. geht

bis 1437.

133 B. ch. 4. a. 1617. Gesta dominorum de Egmunda, 440—1463, abgeschrieben ex orig. mon. Egmondensis.

127 D. ch. fol. s. XV. Chronicon Hollandiae libris X. a Troja capta — 1466. mit Fortsetzung — 1468, ist das Archiv VII, 705. n. 9. beschriebene Werk, meift aus Beka geschöpft, nachher aber sehr ausführlich, und besonders in der Fortsetzung febr lebenbig; für bie Beit nach Beta also zu benugen.

76 C. F. ch. fol. a. 1476. Chroneken van Hollant — 1348: "Hir begint de eerste etaat als van Adam — so gingen die Quansbroeders." (vergl. Archiv VII, 703.); f. 60. Rurze Papstgeschichte bis Sirtus IV.; f. 72. Dit sint die biscoppen van Utert, bis David von Burgund; f. 76. Dit sint die graven van Hollant, bis Philipp von Burgund; f. 83—88. Hier beginnen die ordinancien van der etaten: "Item wanneer van dat aanbegin — Ende daer wayden 17 wintmolen omme in scouwen, daer Ziricee in staet." ift eine Friefische, nicht unintereffante Chronif bis 1464.

55. ch. s. XV. Chronicon ab Adam — 1418. Am Ende von 1345: Ea quae hucusque conscripsi, fere omnia ex libris famosis, pauca de scripturis privatis, pauciora ex relatu - collegi. Ea vero quae sequentur, paucis de scriptis auctenticis interpositis, fide dignorum relatu aut visus experiencia deprehendi. Von 1346 — 1418 also ist es

Duelle und (26 Blatter) abzuschreiben.

31. ch. a. 1456. Nach mehreren anberen Werken folgt, von Einer Sand: Eusebii Chronicon bis: Thuringos expulerunt." (38. p. Chr.); De origine Francorum regum: "Francorum generis exordia de antiqua Troianorum — Merwicus Clodii f. r. in Fr. annis DCCC.", brei Seiten; Sequitar consequenter historia de origine Saxonum: "Super origine Saxonum — principium faciat", 7 Seiten; barin vom Ritt ber Beren auf ben Brodenberg auf Besenstielen; De ortu Thuringorum: "Nemroth primus rex etc. fommt von Saturnus und Aeneas auf Thuringen, springt bann gleich von Rarl d. Gr. auf 1025, und erzählt die Geschichte Ludwigs bes Bartigen und seiner Nachfolger bis 1330; gegen bas Ende wenig von Thuringen, das meifte von Regereien und Monche-Es find 10 Blatter, 2 in ber Mitte find ausge= orden. riffen.

180 B. 4. s. XIV. Sachsenspiegel. Anfang verloren.

191 C. ch. Theodolus glossatus; Godefridi monachi omne punctum. (herausgeg. von Jakob. Lübeck 1838. aus einer

anbern Handschrift.)

191 E. mbr. s. XII. Ivonis epistolae; Altercatio inter Dominum et diabolum u. a. Dahinter ein Werk von Albertus Sigebergensis, mit vielen merkwürdigen Mittelniederdeutschen Glossen, alle vom Schreiber selbst, theils über, theils im Texte. Die Hand ist ganz ohne Zweisel vom Ende soc. XII.; also kann der Verfasser nicht um 1450 gelebt haben, wie Fabricius angiebt.

136 C. mbr. 4. s. XII. (monast. Wiblingen.) Praefatio con-

cilii Aquisgranensis: "Cum in nomine etc.

127 C. ch. fol. s. XV. (S. Iac. Leod.) Orosius; Cassiodori

historia tripartita l. XII.

97 B. mbr. s. XV. Chronicon Rusebii, Hieronimi, \*Prosperi: "Hucusque Ieronimus — Theod. XVII. et Festo. Litorius qui secundus ab Aetio."

114 A. mbr. 4. s. XII. Sigeberti Gemblacensis carmen de martyribus Thebeis; Passio eorundem; Fortunati hymnus

de eisdem.

#### Codices Vossiani.

Lat. 10. 4. Am Ende von anderer Hand sec. XI. auf 5 Blättern ein Brief eines Geistlichen: "Ad consultum nostrae inquisitionis ex instanti necessitate — episcopo usurpat ministerium suum," worin es u. a. heißt: "veniat imperator ille

nequissimus ad iudicium; introducantur testes, qui eum convincant, in sacerdotem eum non debuisse mittere manum," nachber: "Iam vero Karolus rex ex capitularibus suis loquatur;" bann: "Sed imperator unde loquimur infamis erat, utpote qui incestuose cognatam suam sibi mulierem copulaverat." Am Ende: "imperator iste Deo odibilis non dubitavit deponere quem sibi non licebat eligere, elegit quem non erat fas deicere." Es ist ein Gutachten über einen Eingriff eines Kaisers in die geistlichen Rechte. Namen werden nirgends genannt.

Lat. 12. 4. s. XI. Briefe Fulberts und seiner Zeitgenoffen an ihn und an andere; barunter viele von G. dux Aquitaniae, z. B. an Bischof Leo von Vercelli u. a. über bie ihm und seinem Sohne angetragene Krone Italiens (nebst Briefen Unberer, die sich eben hierauf beziehen, z. B. eines Grafen F., der dem Französtschen Könige in G's Namen für zu leistende Unterflugung mille libras denariorum et 100 pallia, et reginae Constantiae 500 libras nummorum verspricht); Antwort Leos, worin er ihm rath, fich nicht zu betrüben über die Treulo= figkeit der Italiener, und ihm den Rath giebt, ihm mulam mirabilem et frenum zu schicken, worum er ihn vor 6 Jahren gebeten; Antwort G's über bie italienischen Berhältniffe, Tabel, daß Leo boppelzungig gewesen, und Entschuldigung, er habe noch feine mula cornuta vel quae tres caudas habeat, finden können. (vgl. Archiv V, 379.); Noch andere über die Italienische Angelegenheit; Briefe an König R. und andere. Dann von berselben Sand Haimo super ep. ad Corinth.; Penitentia laicorum secundum Fulbertum episcopum; Sebicht: "Vexillum regis venerabile cuncta regentis etc.; Brief König Roberts an Gauglin und Antwort; Einige Gebichte; Vita S. Pantaleonis. Hiermit schließt bie ursprüngliche, von Einer Sand geschriebene Banbschrift. Angebunden noch: 10 Blätter sec. XIII. in. Ivo Carnot.

de sacramentis dedicationis, und dahinter die eigenhändige famula obedientiae aller Aebte und Aebtissinnen, die dem beiligen Stephanus Senonensis unterworfen waren, an ihn und die Bischöse Michael und Petrus; Ein Quaternion (bezeichnet XVIIII.) sec. X. in. excerpta e lidris Claudiani Viennensis presditeri; Papstverzeichniß mit den Jahren, bis XCII. Gregorius, fortgesetzt von anderer Hand die CIII. Gregorius; Etwas de diversa observatione quadragesimae; Ein paar Verse Fortunats; mitten hierzwischen sind 5 BI.

sec. X. in. geheftet, die ein Stück eines Kaiserverzeichnisses bis Leo, und zwei Capitel Gregors von Tours enthalten: ex hist. Francorum libro ultimo cap. 31. item libro I. c. 30.

Lat. 15. 4. mbr. (S. Martialis Lemovicensis) von vielen Händen soc. X. selbst in verschiedenen Formaten zusammengeschrieben, ganz ohne Ordnung, so daß oft in derselben Reihe, ohne Absat und Ueberschrift, ein ganz verschiedenes Werk beginnt; eine Art Blumenlese oder Notatenbuch, wohin alles geschrie-

ben wurde, was dem Schreiber borkam.

f. 1. bon späterer Hand geschrieben: Anno gratiae 1221. mense Augusto insurrexerunt milites Lemovicensis pagi contra Guidonem Lemovicensem cum armis, omnes simul sacramento sirmo astricti. erant P. et G. de Malamort. Otto de Bre. Gui et Segui Lastors. P. la Porcharic cum siliis suis. Hugo vigs. W. de Gordo. P. b. Gui de Peiregnes. Ioscinev Audoi de Perrulla. Segs Helias cum fratre suo, et multi alii. Sed pace inter eos reformata, quidam ex ipsis O. scilicet S. Cotet, P. de Malamort, Gui. Lastors. Segui Lastors captus est ab Ademaro fratre Guidonis vicecomitis. Hanno obiit abbas de Charras. Raols de cuilec. Audebert Oliver efficitur prepositus sancti Vatci cum Simone Malasaida. et debebant libr. IX

f. 2-4. Feberzeichnungen, z. B. die Verklärung, die Abnahme vom Kreuz, Christus am Kreuz; barunter einige seltsame

Figuren.

f. 4'. Romulus Thiberino filio civitate Attica, schreibt, er habe ben Aesop ins Lateinische übersett; \*Baulus Gedicht: "Ordiar unde tuos, sacer o Benedicte, triumphos etc.; Die Sprücke der 7 Weisen (ganz kurz); Incipiunt Simphosii enigmata. f. 5'. Theodosii fabulae: "Dubitanti mihi, optime Theodosi etc. "Rustica dessentem etc.

f. 8'. Inc. versus Hilarii de martirio Maccab.: "Rex fuit

Antiocus Siriae etc.

f. 10. Remmi Fannii epistola de ponderibus ad Symmachum.

f. 10'. Eiusdem periegesis: "Annue, rex celi etc.

f. 12. Andere Sand: Donati quaedam: "Primo nobis interrogandum est etc. Am Rande Lateinische Glossen.

f. 14. Andere Hand: "Haec quicumque legis etc. Erkla-

rung ber verschiebenen Arten ber Philosophie.

f. 15. Glossen zum alten Testament.

f. 20. Predigt: "Festiva beatissimi B. sollemnitas Christo

Domino propitiante refulget etc. Ende fehlt.

f. 20'. Martirologium Bedae.

f. 21'. Virgilius de vere et hieme: "Conveniunt subito etc. Epitaphium Virgilii.

f. 22. Gloffen.

f. 22'. "Haec quicumque legis diversaque verbula capis etc. sind Etymologien und Glossen. (zum Persius?)

f. 22'. (Fortsetzung von 21'.) Ende von Birgils Grabschrift.

f. 30'. Prisciant de est et non. Ueber Constellationen; die 12 casae stellarum; Bedeutung der Sterne. (eine große Menge Arabischer Sternnamen)

f. 33. Predigt über die Menschwerdung Christi: "Logimus

sanctum Moysen etc.

f. 37—66. Prudentii psychomachia seu pugna virtutum. Voran gehen 8 Blätter Bilder hierzu mit übergeschriebener Erklärung, und ein Gedicht auf Christus, von dem jeder Vers mit "Christe" beginnt und endet.

f. 61. Versus de sphera celi: "Hec pictura docet, quicquid

recitavit Iginus etc.

f. 62. Versus Prisciani de signis coeli: "Ad Boreae partes etc.

f. 62'. Inc. prologus libri Catonis: "Cum animadverterem etc.

f. 63—72. Explicatio apocalypsis.

f. 83—107. Prosperi epigrammata ex dictis Augustini deflorata.

f. 108. Gloffen.

f. 108. Prisciani praeexercitamina.

f. 116 - 154. Bon Einer Sand geschrieben, allerlei unterein-

ander, ohne Trennung, enthält:

f. 116. Eine Art nomenclator universalis, Erklärung rhetorischer, grammatischer, mathematischer Begriffe und Wörter; dann Geographisches u. a.; Berzeichniß der Patriarchen, Richter, Könige und Kaiser bis Heraclius; Retzer, Götter, Würden, Verwandtschaften, Gliebmaßen, Thiere, Gebäude, Pflanzen, Mineralien, Maße, Nünzen, Krieg, Kleidung u. s. w.

Mitten in biesem Werke, auf einer leeren halben Seite, s. 141'.
oben: "Hic est liber sanctissimi domini nostri Marcialis Lemovicensis ex libris bone memorie Ademari grammatici.
Nam postquam multos annos peregit in Domini servitio ac simul in monachico ordine in eiusdem patris cenobio, prosecturus Hierosolimam ad sepulchrum Domini, nec inde reversurus, multos libros, in quibus sudaverat, eidem suo pastori ac nutritori reliquit, ex quibus hic est unus."

Am Rande von f. 138'—144 stehen von anderer, ganz gleichszeitiger Sand allerlei historische Notizen, meist auf das Klosser bezüglich, und noch zu benutzen.

f. 142. Eine Grammatit, Rhetorit und Metrit.

f. 147'. Drei ganz kurze Recepte, ohne Belang. Dann kurze Rotiz über die Schule Bedas, Alcuins und ihrer Nachfolger. (ift abgeschrieben)

f. 148. Aldhelmi aenigmata.

f. 153'. Aldhelmus de metrica arte: "Domno glorificando

regi Oswaldo etc.

f. 155 — 188. Hyginus. Die Sternbilder sind, wenngleich weniger kunstfertig, doch in Anlage und Charakter der Zeichnung
völlig dieselben, wie in dem cod. Voss. 79. sec. XI, aus welchem Grotius sie hat stechen lassen, und den man seiner
ganz antiken Zeichnung wegen für viel neuer gehalten hat.
(vergl. oben Boulogne)

f. 188. Ein Excerpt aus Plin. II, 15. 16.

f. 190. Berzeichniß vieler Französischer Alöster und ihrer Mönchszahl; beginnt: "Mon. sancti Marcialis, 60 monachi. f. 191. Kalendarische Taseln; dahinter Traum = und ähnliche Deutungen: "A. quicquid videris, in gaudium convertitur, et si te videris vinci, vinces tamen etc. Dahinter wieder Monde taseln; am Rande catal. episc. Lemovicensium, bloß die Namen. f. 194. Nomina episcoporum Turonensium.

f. 195. Fabeln, meist aus Phabrus, aber auch andere; alle mit Zeichnungen versehen, die oft sehr komisch sind. Bur beutschen Thierfabel gehört keine bavon, obgleich Wolf und

Fuchs und Löwe u. s. f. genug barin vorkommen.

f. 203'—210. Rechenerempel, unmittelbar an die Fabeln sich schließend. Sie sind alle in der Art, wie: "Bos qui tota die arat, quot vestigia facit in ultima riga? L. Nullum." oder: "Quidam vidit sidi obviantes, et dixit: O fuissetis quanti estis et medietas medietatis, tunc essetis centum" u. dgl. also der Borgang unserer alten Rechenducher. "Quidam debebat transvadare lupum et capram et fasciculum soeni etc. "Tres suerunt qui singulas sorores habebant et sluvium transire voledant etc. "Quidam moriens reliquit etc. "Quidam vidit pascentes oves, et ait etc. "Quidam habuit porcos 300, et iussit, ut tot porci numero impari in 3 dies occiderentur. L. Haec ratio indissolubilis ad increpandum composita est. Haec fabula est tantum ad pueros increpandos. (Damit schließt dieß Rechenbuch)

- f. \*206. Mitten bazwischen auf einer leeren Seite eine Formel eines Chevertrages, hier osculum genannt. (abgeschrieben) f. \*210'. Noch ein Ehevertrag, barunter seltsam verzierte Buchstaben. (abgeschrieben)
- f. 211. Feberzeichnungen, eine Art Rosette und ein größerer Areis mit 4 seltsam verschlungenen Thieren und Ranken (ungefähr wie in dem Heirathsvertrage Ottos II. und der Theophanu).
- f. 211'. Wieber Zeichnungen, Abam und Eva unter bem Baume mit ber Schlange; einige Thiere; 2 Heilige; eine Art geo-metrisch perspectivischer Zeichnung eines Fußbobens und einer Decke.
- f. 212. "Mensuram crucis fac delat pollicem ungula. Latīt de a::::::: sinistram fac unum plenum dor-Similiter de articulis pedum ::::: nares unum dornum et fac simplam crucem. De gula usque ad frontem capillorum, ubi ipsi desinunt, unum pollicem unde .... laesi ... mensuram crucis. Cerebrum contra sum in verticem dimidium pollicis. Diadema in tres locos ubi crux est. terciam partem pollicis ungulae. Crux in diade::::na est lata duas partes pollicis, tercia remanente. Duo spacia diadematis :::: ramum crucis supernum et dextrum et levum similiter habet duas partes pollicis habet in tribus ramis diadematis hinc et inde granos et in medio granorum virgulam similiter in circuitu diadematis grannos 9 foris et inter virgulas singulas diademaforas de capillis usque ad rotunditatem non plus lata quam tercia parte pollicis. De naribus usque ad summitatem verticis habet unum pollicem. habet frontem bene discoopertam. In capillos dextros 6 plexiones inter totas. in sinistros capillos 7 divisiones. octava et nona sunt in crines duas et inchoant super auriculam u. f. f. in derselben Art. Man sieht nicht, was es sein soll. In der Mitte find Spuren von ber Zeichnung eines Gewandes. Schluß: similiter est tantum latum vestimentum contra genua. Barba modica 6 cincinnulos de sinistro.

f. 212'. Spuren einer Zeichnung. Oben bon einer Hand

sec. XIII: Raimondus de Begonac me furatus fuit.

- Lat. 74. 4. s. XII. Vita S. Martini Turonensis, prachtig geschrieben.
- 85. fol. s. X. Aimeini translatio S. Vincentii. Archiv 1c. VIII. Band.

- Lat. 108. 4. Am Ende s. IX. Explanatio tercii Iohannis papae universis episcopis per Germaniae et Galliae provincias constitutis.
- Chemici fol. 23. Praelia quatuor belli Helvetici Germanice, cum eventu omnium, praecipue Tigurinorum; Legationes principum in funere caesaris 1493; Tumultus rusticorum per Alsaciam; Variarum composicionum et artium libellus.
- hert Dr. Jansen, Conservator bes Museums ber Alterthumer, besitzt folgende Sanbschriften:
- Cod. chart. fol. s. XVI. Biele Copien von Urkunden Karls V, Philipps II; Lehnrecht; Reformation der Landrechte von Zütphen, 1493; über den Arnhemschen Jahrmarkt; viel über Münzwesen; Lantbrieff von Beluwen, und anderes auf Gelbrische Verhältnisse Bezügliches; darunter Copien eines Rechtsspruchs König Adolphs von 1293. (gebr. Monum. IV. unter dem Jahr 1294.); K. Sigismunds Rechtsspruch gegen den Grafen von Egmond Norimb. 1431. März. und Principum Clivensium origo: "Anno ab Urbe condita 441.—1539. (16 Blätter)
- Cod. chart. fol. s. XV. Eine auf Befehl bes Raths 1437 veranstaltete Sammlung der Gesetze und Ordinancien von Köln; enthält z. B. die Huldigungen an Kaiser und Erzbischof, die Gesetze über Erbschaften und Testamente; über Schössen und Schössenbrüder; van gedrochen vreden; dat man nachz achter eylst uyren geen geselschasst an der marportzenn noch an anderen kameretten halden en sall; van schulden; van eyden; van upstant; von uysswendigen gerichten; gesetze umd zo verhueden, dat die werentliche erven in die geistliche hende niet enkommen; später zu verschiedenen Beiten Urkunden und Gesetze nachgetragen; z. B. der Verduntbries; Transsixbriess; Berstrag mit dem Bischof von 1506; Eide von 1522; Verdrach van deme koushaus auf dem vischmarkt.

## 3. Handschriften des Instituts zu Amsterdam.

chart. 4. s. XV. Sanbfesten von Amsterdam, Saerlem und Rennemerland.

chart. 4. s. XVI. Chronike der Vriesser landen en der stad Groningen door Iohan van Lemmego en Sicke Bennyngo —1525. (gebruckt in Matthaei Anal. I. und Brouerius a Nideck Anal. medii aevi I.)

chart. 4. s. XVII. Historia Ansberti, im 17. Jahrhundert ver-

faßt, etwa 20 Blatter.

mbr. 4. min. s. XV. ex. Copien einiger Urfunden bes Rar-

thäuserklosters bei Utrecht.

mbr. 4. s. XV. Chronif von Holland: "Als die werelt hadde gestaen 5199 jaer, so wart geboren — sinen vader t lant to voren (1398)." Nur 14 Blätter; vorher gehen, von berselben Hand, 8 Strophen, jede von 8 Versen, auf Hector, Alexander, Casar, David, Iosua, Iudas Massab., Artus, Karl den Großen, Godenaert van Bulgoen. (Vgl. Archiv VII. 704. Es ist also ein ganz kurzes Gedicht van den seven desten, wovon Mone altbeutsche Volkslitteratur S. 129. zwei längere Bearbeitungen ansührt)

chart. 4. (Abschrift von Matthäis eigner Sand) Chronike ende historie van den forestiers ende den graven van den lande van Buc, t welke men nu heet Vlaenderen:

"Anno Domini als men screeff 621—1440.

chart. 4. s. XVI. Chronif des Dorfes Heensbreuck, 1545—1569.

### 4. Handschriften der Stadtbibliothek zu Amsterdam.

27. chart. fol. s. XVI. Worperii de Reinsmageest chronicon Frisiae, 113—1396. Als viertes und fünftes Buch ist eine Niederbeutsche Fornsehung — 1509 angehängt. (ein viertes Buch haben auch andere Handschriften, ein fünftes nur diese und die auf dem Archiv in Stoningen)

50. chart. 4. s. XVI. Diurnal de l'expedition de Thunis

faite par Charles Quint.

48. mbr. 4. s. XVI. Statuta ordinis velleris aurei.

36. mbr. fol. s. XIV. XV. Bon Giner Sand: Sachsenspiegel mit ber Gloffe, die immer ringsum geschrieben ift, so bag ber Text, immer sehr wenig, in ber Mitte steht. Anfangs Lateinische Berse mit ber Uebersetzung gegenüber: "O holyno et unitas, hely in trinitate", gegenüber: "O dryniunech enycheit, eyn god in der dryvaldte." Dann Inhaltsverzeich= niß; bann eine alphabetische Erflärung juriftischer Ausbrucke; dann das Werk felbst mit ber Gloffe, die beginnt: der dar is etc. Nach bem Werke folgt, von berselben Sanb: "Hir begint lenrecht. Swe lenrecht kunnen wille de volge desses bûkes lere. Allererst scûlle we merken dat de herschilt etc. 80 Capitel — ieghen sinen heren. Laus tibi sit, Christe, cum liber explicit iste. Dann: "Desse settunge unde verre de hirna volgen de satte keyser Vrederik van Stouff na godes gebort 1000 iar unde anderthalf hundert iar imme achthentwintegesten iare to Melan. Dat nennen nu itlike lude den Schevenklot, itlike nennet it de Richtestich." Dann: "Hir beginnet dat registrum to demo keyserrechte; bann bas Kaiserrecht felbst, in 348 Capp., schließt: "he mach sek nicht van ir scheiden."

15. chart. fol. s. XV. (pertinet domino Henrico Zwanaert pres-

bytero eccl. b. Gudile) von Einer Sand:

1. Turpin: "Gloriosissimus apostolus — ut pietate Dei subveniatur ei"; nebst Anhang: "Beatus Turpinus — ad deum convertit." über Turpins Leben und einige Wunder nach Karls Tode, und Casars Eroberung des Landes, auch allegorische Erflärung von Karls Helden. Explicit de Hy-

spanico bello.

2. Tractatulus de laude terrae Brabantiae: "Apud nostros de nobilitate terre Brabantie pluries dubitatum est etc. soll aus 2 Theilen bestehen, ex ethimologia huius nominis et ex dignitate originis. Im ersten werben ble 9 guten Eigenschaften Brabants auseinander gesett, nach den einzelnen 9 Buchstaden: Beata, regalis, antiqua, dona, audax, nobilis, caritativa, iusta, adundans. Am Ende: "Hic recitandum esset, cur Brabantia ita vocetur, sed nichil certum constat. Et sic est sinis huius primae partis." Dann solgt nach einigen weißen Blättern: "Incipit genealogia nobilissimorum ducum Brabancie, stirps videlicet Karoli Magni, ein ordentlicher Stammbaum von Priamus — Philippus secundus dux." An den Rand geschrieben stehen: Sancti contem-

poranei regibus istis, und zu einzelnen Bersonen bes Stamms baums Notizen, oft in Hexametern. — Hierauf ber zweite Theil jenes obigen Werks, beginnt:, Quia Matth. 13. Dominus regnum sanctae ecclesiae — dignitati illi congruentem." ist eine Geschichte ber Heiligen bes Landes Brabant mit eingewebter weltlicher Geschichte, also eine förmliche Chronik, bis auf Philipp II. (begann zu regieren 1430) qui usque hodie kelicissime preest. Angehängt ist ein kurzer Epilog bes Verfassers, eine Ermahnung, sich ber Alten werth zu zeigen, und das zu werden, was der erste Theil als Wesen des ächeten Brabanters aufgestellt habe; wie es scheint, an einen Prinzen gerichtet, — laus et gloria perennis Amen." cs. Voss. de hist. Lat. III, 5, der dieselbe Handschrift dort beschreibt; eine andere, aber nur der zweite Theil, ist in Groningen B. c. l., das Sanze zu Brüssel 3803.

- 3. De ingensitate S. Modoaldi: "Inter praecipuos et praeclaros secula seculorum amen." in brei Büchern; das britte von den Verwüstungen der Normannen, von der Wegführung und Zurüstbringung des S. und seinen Wundern. Darauf folgt die Translatio, mit vorausgehenden Briezfen Stephans: "Domino Thietmaro impendimus amiciciae." Die Translation beginnt: "Interea contigit Dei amen." 1 Blatt.
- 4. Mehrere Seiligenleben, in Einem Werke vereinigt: Athanasius, Monica, Ascelmus, Dunstanus, Epicticus, Edmundus, Ludovicus, Vincentius, Trudo. Danach noch 11 leere Seiten.
- 5. Incipit cronica de regibus Franciae: "Profugorum regionis Roberto adhuc vicente." 2 Blätter. Nach bem im Jahre 1560 vorgesetzten Inhalte folgten noch: cronicon de ducibus Brabantiae, de comitibus Flandriae, und cron. diversorum gestorum. Diese sind aber ausgeschnitten.
- 47. mbr. 4. s. XI. ("Sancti Iacobi ex Maguntia" sec. XV.) Rufini historia ecclesiastica. Dahinter ein Verzeichniß ber Kaiser und ber Erzbischöfe von Mainz, sec. XII. (abgeschrieben)

### 5. Handschriften der Stadtbibliothek zu Haerlem.

- 3. Formulare domus b. Iohannis baptiste, secundum quod equites S. Iohannis in ordinem et domum recipiuntur. s. XV.
- \*19. Martinus Polonus. s. XV.

20. Eusebius, Hieronimus, Prosper: "Valentiniano — Carthaginem abducti sunt." s. XV.

### 6. Handschriften der Universitätsbibliothek zu Utrecht.

248 q. 288 o. mbr. fol. s. XV. Seiligenleben, u. a. Germani, Lupi, Lamberti, Fursei, Remigii, Leodegarii, Briccii, Quintini, Egidii.

248 p. 288 n. mbr. fol. s. XV. Legenda aurea.

248 s. m. n. 288 k. l. m. mbr. fol. (a. 1424.) Passionale. Dahinter De progenie soldanorum et de terra sancta:
"Quia non multa superius dicta sunt — dicta sufficiant."
4 Bl.; De Karolo magno: "Karolus magnus cum iam super Francos regnasset a. 33. etc. bloß Auszüge aus Turpin, Hugo, Sigebert, Helinanbus; es enthält den Kreuzzug
Karls, die Geschichte seiner Helden, über die Reliquien und
bergl. 15 Bl.; De doctrina principum: "Quoniam misericordia — ego vita. amen."; Vita Bernhardi Claraev.
libris V; Liber miraculorum ejusdem.

248 i. 285 x. mbr. fol. s. XII. Severi vita S. Martini; \*Vita Willibrordi; Sermones Bedae de S. Marco; Vita

S. Barbarne, s. XIII. nebst Bersen auf die Beilige.

285 f. mbr. fol. s. XV. in. Gregorii Magni epistolae, sehr sorgfältig geschrieben.

294 c. chart. fol. s. XV. Willelmi liber de origine et fatis monasterii Viridis Vallis et monast. in Windesem.

286 n. mbr. fol. s. XV. Thomae Cantipratani summum bonum de apibus.

285 n. mbr. fol. s. XIV. Severi vita b. Martini.

293 p. mbr. fol. a. 1476. Vita Hugonis Lincolniensis.

296 f. chart. fol. s. XV. Petri Blesensis epistolae; Iohannis Lemovicensis expositio somnii Pharaonis.

284 c. mbr. fol. s. XV. Petri Damiani epistolae: "Dompno

Gosleno — secula benedictus amen."

284 d. mbr. fol. s. XIV. Caesarii dialogi, distinctio 1—6.

Latini 59. chart. fol. s. XV. Caesarii dialogi.

293 ff. mbr. fol. s. XIII. in. Caesarii dialogi, distinctio 7 — 12. (schone Canbschr.)

283 h. mbr. 8. a. 1463. Vita S. Bernhardi auct. Guilhelmo abb.; S. Columbani auct. Iona; S. Cunerae.

294 h. mbr. fol. s. XV. De illustribus viris ord. Cisterciensis: "Eternus Deus eterni Dei filius — secula seculorum amen."; Hieronimus de illustribus viris.

294 d. chart. fol. s. XV. Arnoldi de Hollandia de Roterodamo liber feneratorius: "Circumspecto ac sagaci viro — anno Domini 1467." eine Erklärung über 252 quaestiones aus diesem Theile des Rechts.

295s. chart. fol. s. XV. Passionale magnum.

285 p. x. mbr. fol. s. XV. Severi vita b. Martini; Dia-

logus Severi; Vita S. Francisci.

286 d. chart. fol. s. XV. Bielerlei zusammengebunben, u. a. auf f. 147 — 163. auf bas Baseler Concil Bezügliches; Bulle bes Papstes Eugenius; zwei Briefe von Nicolaus de Cusa; sermo cardinalis Alberti contra duos hereticos, qui fuerunt combusti 1355; Conflictus virtutum et vitiorum. f. 210 ff. Abschriften von Briefen an den Papft Eugenius, von Konig Albrecht data in progressu exercituali iuxta portum Danubii, 3. Sept. 1439, von ben hungarischen Stänben 20. Aug. 1439. in progressu exercituali, Konig Renatus von Jerusalem und Sicilien, 23. Jul. 1439, Nicobemus Bischof von Freisingen, 30. Aug. 1439. in exercitu contra Turcos. f. 214. Copia mandati Philippi ducis Burgundiae, ne obediatur litteris Basiliensibus, 7. Iul. 1439. f. 216. Bulle Eugens, prid. Non. Sept. 1439. f. 218. Brief bes Bartholomeus archiepiscopus Spalatensis und Barth. episc. Cavallicensis omnibus fidelibus et praesertim Germanicae nationis, auf Utrecht bezüglich, von 1436, nebst noch 4 Briefen über bieselbe Sache. f. 224 - 229. Brief Bischofs Nikolaus von Tibur an ben Kaiser Sigismund und die gesammte Deutsche Nation. Basileae 1436. Mart. 10.

296 b. chart. fol. s. XV. Petri de Crescentiis liber ruralium commodorum; Laurentius dictus regius marescalcus de equis, ad cardinalem Neapoleonem (hiervon sinb noch 2 Handschriften hier).

296 u. mbr. fol. s. XV. Bernardi epistolae.

- 295 m. chart. fol. s. XV. Caesarii dialogi; Historia Walteri nobilis marchionis et Gryseldis eius uxoris de Pedemontium apud Veneciam civitatem: "Est ad Italiae latus occiduum versus muliercula passa est."
- 295 p. mbr. fol. a. 1460. Eusebii historia ecclesiastica.
- 293 a. mbr. 4. s. XV. Summa Raymundi de casibus, cum apparatu.
- 284 p. mbr. 4. s. XV. Einige Werke von Hugo von Folieto und Petrus Damianus, nebst Briefen bes Lettern.
- 282 n. chart. 4. s. XV. Allerlei Theologisches; barunter Ludus scachorum moralizatus (die Figuren beißen rex, regina, alphili, milites, rochi, populares, faber, lanificus, mercatores, medici, pigmentarii, custodes, pedagiarii, missarii, ribaldi, lusones, cursores).
- 210. 292 f. 296 c. s. XV. enthalten viele Lateinische Ge-
- 284 bb. fol. s. XV. Werke Bernhards von Clairbaux; mitten barin einige seiner Symnen und bas Stabat mater dolorosa; aber bei bem bann folgenben Planctus von ihm ist s. XVI. beigeschrieben: istud non est de essentia planctus, unb: Hic sunt plura inserta, que non sunt de essentia planctus Bernardi, unde etiam non est tutum ex isto transcribere. Also ist der Planctus Bernhards hier interpolirt, und bie bloge Stellung bes Stabat zwischen Gerich= ten Bernhards in bieser Handschrift beweist noch baß Bernhard auch ber Verfasser sei; benn so gut wie ber Schreiber den Planctus interpolirte, kann er auch bas Stabat zwischengestellt haben. Es kommt noch bazu, baß er Bernhards Namen nicht dabei sett, sondern bloß: Explicit iubilus b. Bernardi. Ymnus de dolore b. Mariae. Stabat mater etc., während er bei ben übrigen Gebichten immer Bernhards Namen angiebt.
- 285 y. mbr. fol. s. XII. Severi vita S. Martini, sehr schön geschrieben.
- 296 s. mbr. fol. a. 1409. Cassiodori historia tripartita.
- 284 u. mbr. fol. s. XV. Beda hist. eccl. gentis Anglorum.

Recent. n. 19. mbr. 8. s. XV. Beghin ende oerspronc ende voertganc onses conventes (St. Nicolai bei Utrecht) 1337—1477.

108. (Abschrift a. 1802, burch De Rhoer) Stadsboek van

Groningen.

Latini 100. chart. 4. s. XV. Cronica illustrium dominorum de Brederode: "Genealogiam et gesta — quasi an-

norum viginti." von Abam — 1482.

- 285 z. chart. fol. s. XV. Gesta Tartarorum: "Est in partibus orientis vulnerant et occidunt."; De progenie soldanorum; Gesta Karoli Magni, beibes ganz dasselbe, was cod. 288 l.; Origines Gothorum, I Blatt aus Jordanis; Gesta Langobardorum, I Blatt aus Paulus Diaconus, mit Fortsetung über Pipin und Desiberius; Biblia tabulata; Kaiser- und Papstchronif neben einander bis Sixtus IV. und Friedrich IV; Hist. trium regum; W. de Bolonsele descriptio terrae sanctae: "Sicut audivi tales etc.; De partidus ultramarinis; De mirabilibus mundi, sehr lang; Historia Hierosolymitana, a Godesrido 1222: "Ierusalem domina gentium regem Teuthonicorum coronato."
- 293 l. mbr. fol. s. XIV. Ein merkwürdiges, ungedrucktes Werf, kurze Sebanken und Lebensregeln, geistige und körperliche, oft sehr originell; dazu immer, mit kleinerer Schrift, von dem Schreiber des Ganzen, eine theologisch allegoristrende Answendung auf die Seele, die Kirche, das zukünstige Leben u. dergl. Es beginnt: "Ante prandium esurire, ante potum sitire, ante lucem surgere, sanitas magna est." Darin u. a.: "Sunt ceci qui putant se videre; et sunt videntes, qui querunt sidi manuductores etc. "Qui omnes totius anni festivitates colere non potest, omnium sanctorum setivitatem pro ceteris omnibus devote conservet."

Lat. 98. mbr. 8. s. XIV. Chronicon Iohannis Beka, bis 1393;

schöne Handschrift.

Lat. 109. ch. 4. s. XVI. baffelbe — 1394.

278 o. ch. 4. s. XVI. baffelbe — 1364.

287 q. mbr. fol. s. XV. Uebersetzung besselben Werts -

1394, mit Fortsetzung.

Mss. recent. n. 50. chart. 4. a. 1626. (von Chrift. Ravius ber Universität Utrecht geschenkt 1643) Edda, mit angehängter Grammatik und Gebichten.

#### 7. Handschriften des Provincialarchivs zu Utrecht.

- mbr. 4. s. XV. Hantvesten van Delst, beginnt mit: Dit is de tavel von coninck Willems hantvest. Die Handveste beginnt: "In nomine s. et i. t. ego Willelmus comes Hollandiae etc. 1246. in crastino Tyburtii et Valer. mart." Die einzelnen Artisel ber Handveste sind Lateinisch, mit untergesetzter Niederbeutscher Uebersetzung. Dann Der kayserinne hantvest von 1346: "Margrite by der gnade godt kayserinne etc.; Overdracht twisschen den bisscop ende onsen heer. Dann Privilegien, Freibriese der Stadt Delst. Zuletzt Rechtsbuch der Stadt: "Dit is ghenomen uter coer de on den toorn leyt."
- chart. fol. s. XVI. A. Buchellii commentarius rerum quotidianarum, ein Tagebuch von 1560 1594, noch ungedruckt,
  mit vielen eingefügten Beichnungen von Gebäuden, Städten; auch Inschriften, Angabe von Manuscripten, die er auf
  den Bibliotheken fand; er giebt bei jedem Tage an, was
  damals in der Welt, besonders in den Niederlanden vorsiel,
  auch die erlassenen Beschlüsse und Verordnungen; es ist eine
  immer gleichzeitige Erzählung. Voran geht eine Beschreis
  bung und Geschichte von Utrecht, mit Inschristen, Sagen,
  Nachrichten über die Gebäude u. dergl.
- chart. fol. s. XVI. Stüde aus Thomas Basini episcopi Lexoviensis († 1491) historia.
- chart. sol. s. XVI. Marcellini vita S. Swiberti: "Venerabili et dilecto in Christo seculorum amen."; Rixfridi ep. Traiect. epist. ad S. Luidgerum de S. Switberto; Ludgeri relatio de canonisatione S. Switberti. Dahinter hat Lappius, ber Besiger bieser Handschrift, geschrieben: Haec vita quotannis a camerario eccl. maioris Traiect. bis describi curabatur, ne exordia ecclesiae posteros laterent. Id mihi constat ex computis canonicorum. Die Handschrift enthält noch Urfunden, Nachrichten, Berhandlungen u. dergl. auf die Utrechtsche Kirche bezüglich.

mbr. fol. s. XV. sqq. Necrologium monast. Novae Lucis bei Utrecht, nebst Nachrichten über die Stiftung 1391, über die Donatoren, de origine ordinis carthusianorum, Capitelschlüsse, über die Officin des Klosters, Namen der Mönche, Angabe

ihrer Graber, lettere fehr genau.

- mbr. fol. s. XV. Chronicon Iohannis Beka 1345 suo filio commendavit", ba tritt eine andere Sand ein 1456. obtinuit pro filio suo."
- mbr. fol. s. XV. Uebersegung von Beta 1393.
- mbr. fol. s. XIII. sqq. (Ecclesiae S. Salvatoris) enthält bas registrum bonorum; bas Necrologium, von Händen s. XIII XVI. Bom 14. Jahrh. an find oft die Jahre beigesett; für Deutsche Geschichte ist nichts darin, als: 3 Non. Oct. Thenricus tertius imperator, qui dedit bona in Groninghen et in Drentam.
- mbr. 4. s. XIV. Matheoluli lamentationes (über bie Weiber):
  "Parve, nec invideo, Morini liber, ibis in urbem Quam
  sic tractari, cum nil mihi gratius esset. Expl." Dann
  folgt: Philippus de secretis secretorum, de regimine
  principum.
- chart. fol. s. XV. und XVI. gehörte einst Arnold Buchellius, enthält vielerlei verschiedene Sande und Zeiten: Vincent de Iacexijn (?) Chronike van Brabant ende Vlanderen 550 — 1496, mit eingemalten Wappen; Ioh. von Beka Chronif - 1316. (Uebersetung); Declaration des hauts fais et glorieuses adventures du duc Philippe de Bourgoigne cellui qui se nomme le duc et le grant lyon; Lubwigs von Frantreich traicté de paix von 1468; Petit traité de noblesse composé par lacques de Valeri en langue d'Espaigne et translate en Franchois; Le recommencement de la duchie de Normandie; Le traictie de Liege fait a Liege (1467): "Charles par la grace de Dieu duc de Bourgogne etc.; Le pre (?) de la belle pellerine; Verzeichniß bes Burgundischen Abels. — Dann folgt: Marcellini vita S. Suiberti ep. Verdensis; Rixfridi epist. ad S. Ludgerum; Ludgeri relatio; Vita sancti Adalberti confessoris Medelocensis cenobii: "Legimus in ecclesiasticis — pie curiositati." unbebeutend, ift ber Gollanbische. Dann s. XVI. Vita Heinrici IV. imperatoris, stimmt fo buchstäblich mit der Ausgabe bei Urstiffus I. 380. überein, daß es nichts als eine Abschrift aus ihr, oder wohl eher aus einer der früheren Ausgaben, sein kann. Die Abweidungen bestehen nur in orthographischen Dingen, z. B. e für ae, i für y; und auch hierin nur felten. Gelbft in ben Rlammern stimmt sie immer mit ber Ausgabe. Son= stige Verschiedenheiten habe ich nur gefunden p. 386, 20.

pro flatt per. p. 386, 49. ut pace ipsorum. p. 387, 3. aliquos. 10 deputastis. p. 393, 12. legi. Vitae Henrici quarti cesaris augusti finis. p. 380, 1. fehlt, bafür: Vita Henrici quarti cesaris augusti, ducis Bavarie septimi, paulo post mortem illius a quodam eius temporis conscripta. p. 381. bie Ueberschrift Henrici — vita fehlt.

## 8. Handschriften der Universitätsbibliothek zu Groningen.

A a 19. chart. 4. s. XIV. ex. hinter einem theologischen Werke stehen Geschichten von Monchen u. bgl., ausgezogen aus vielen verschiebenen Werken, als Sittenspiegel für Mon- che, interessant zur Sittengeschichte.

A a 24. chart. fol. Abstrift von 1710. Ioh. v. Lemminge Chronik van Groningerland: "In allen zaken — zal daran bliwen."; Sicco Beninga Chronik — 1527, mit

eingefügten Urkunden.

A c 11. chart. 4. s. XV; enthält u. a. Vita b. Cristinae de Hansbavio; Otgeri; Lebuini; Wilhelmi ducis Aquitaniae: "Scripturus vitam servi tui — defendi per Dominum."

Ac 21. s. XIII. Priscianus, bahinter ein Verzeichniß ber Bücher von Obernaltaich von 1348.

A c 24. chart. 4. s. XVIII. Westerwolder lantrecht.

A d 37. chart. 4. s. XVIII. Bellingwolder lantrecht 1471; Rechtunge van't Olde Ampt ende Reyderlandt 1327, bestätigt 1471.

A d 38. chart. 4. s. XVII. in. Lantrecht van Sallant, 1457. 1478. 1546; Dykrecht van Sallant; Dykrecht van Ma-

stenbroek 1320.

A c 38. chart. 12. s. XVI. Willekoer der lande van Oldampt ende Reyderlandt von 1471; Verdrach to Groningen 1420; Nog een verdrag 1489 (varin: "de sal wezen op zyn hals na keyzers recht"); Mehre punte des keyzerrechts; Buerrecht van Appingadam; Sylrecht van den dryen Delfsylen; Verbunt in den Westerwerff 1528; Zendtrecht und Zeentbreef; Dat hogeste und dat oldeste waterrecht van Wisby; Ordinacie van

schepers recht, dat men in Hollant, Selandt, Vlanderen holden syn und mit dat Wysby rechte, dat is dat oldeste waterrecht. (ber Schluß sehlt)

A e 47. chart. s. XVIII. Historia abbat. Adwerdiensis, 1192 — 1578. gebrutt in ber Historia episo. Groningensis.

Daffelbe ist B d 42.

Ba 2. chart. fol. s. XVIII. Rechte und Gesetze ber Grafschaft Bueren, 1368 ff.

Ba 3. chart. fol. Abschrift, für und theils burch Bondam besorgt, von Rechten ber Stadt Nymwegen.

Ba 5. besgl. von Zütphen und Belouwe.

Ba 5. Statuta Elburgensia s. XIV. ex archiv. civ. Elburg. descripta per P. Bondam. 1779. (Nieberbeutsch)

Ba 6. Stadtrechte von 3woll, abgeschrieben von Bonbam.

Ba 7. Landbrief van Twenthe van 1365, abgeschrieben von Bondam.

Ba8. chart. fol. a. 1500. Waterrecht der stat Groningen.

Ba 9. chart. fol. s. XI. Stabtrecht von Groningen, mit Nachträgen.

Ba 10. chart. fol. s. XVIII. Gildt-, water- en stapelrecht van Groningen.

Ba 11. 14. chart. fol. s. XVII. Ommelandter landtrocht, mit Unmertungen.

Ba 12. chart. fol. s. XVII. Landrecht von Hunfingo, Ep-

lingo, Westerquartier, mit Anmerkungen.

Bc1. chart, fol. s. XVI. Inc. secunda pars de orig. nobilissima ducum Brabantie: "Quia Matthei — interea Leodienses Philippi inimici efficiuntur." (1465.) 100 Cap., ist also dasselbe Werk wie Amsterdam bibl. publ. n. 15.

- Bo2. chart. fol. s. XVI. Chron. ducum Brabantiae: "Quoniam de ducibus Brabantiae multa fabulosa narrantur atque Bruxellis sepultus." von Trojas Zerstörung 1480, ausführlich besonders über Karl d. Kühnen. Angebunden, von jüngerer Hand, die Fortsetzung 1471—1506, von Suffridus Petrus. Auf dem ersten Blatte steht oben, von einer Hand sec. XVI. ex.: Autographum erat ex dibliotheca Gemblacensi.
- Bc3. chart. fol. s. XVII. ist basselbe Werk, aber nur 1410, abgeschrieben, nicht aus obigem, sonbern einem oft unleser-lichen codex, ber vielsach vom obigen abweicht. Es ist betitelt: Brabantiae chronicon auctore . . . . monacho Affligemensi.

Bc 4. chart. fol. s. XVI. Ioh. de Beka chronicon — 1363.

de occlesia monasteriensi supradicta, von einer spätern

Sand vielfach corrigirt.

B c 5. chart. fol. s. XVI. (Arnoldi Bevergeerne?) chronicke of catalogus episcoporum Monasteriensium 772 — 1446: "In den 772ten iaere na godes gebort — vyffhondert goltgulden." Dahinter noch: Annales rerum Amersfortiarum — 1573, wo bet Berfasser lebte; ohne Bebeutung.

B c 7. chart. fol. a. 1596. Chronika van Frieslandt — 1576. eerstmal door Occam Scharlensem, vernyeut door Ioannem Fliterpium, volbragt door Andr. Cornelium Staurien-

sem. (gebruckt Leuwarden 1597.)

B o 8. chart. fol. a. 1594. Daffelbe Wert, aber besser geschrieben, burch Leo Sibrand.

- B c 10. chart. fol. s. XVII. Von Wicht annales Frisici 1602.
- B c 11. chart. fol. s. XVI. Lantboek van Frieslant, ist eine Sammlung von Schlüssen, Urkunden und chronologischen Nachrichten, 1498—1540. Das Ende fehlt.

B c 12. chart. fol. s. XVI. Sicka Beninga chronik van Gro-

ningerland en Vrieslant.

B c 13. chart. fol. s. XVI. Iohan von Lemego Vriesche chroniken; sauber geschrieben.

B c 14. chart. fol. s. XVI. Daffelbe.

B d 4. chart. 4. a. 1477. Sassenspeghel, mit der Glosse.

B d 6. (Abschrift von Bondams Sand) Core van de vier ambachten van Vlaanderen, gegeven 1242 uit het originaal ter griffie ter Neuzen.

B d 9. (Abschrift von Bondam) Willekeur van Harderwijk.

B d 10. chart. s. XVII. Daffelbe.

B d 11. (Abschrift von Bondam) Willekeur en pledisciten van Elburgh.

B d 12. (Abschrift von Bondam) Hantvesten van Enchusen.

- B d 14. mbr. 4. s. XV. Privileg ende lantrecht in Twenthe.
- B d 15. chart. 4. s. XVI. Lantrecht van Zallant, Vollenho, Twenthe, Drenthe, Groninghen, ende dykrecht van Zallant. Auf dem Titelblatte ein paar Stellen überschrieben: Dyt is keyzerrecht, und der Spruch: Geldt dat stom is, maket recht dat crom is.

B d 16. chart. 4. s. XVI. ex. Lanbrechte von Utrecht, Gelbern, Zütphen, Overhffel.

B d 21. mbr. 8. s. XV. Giltrecht ende waterrecht von Groninghen.

B d 24. mbr. 8. s. XV. Berzeichniß ber Giltrechtslude in

Groningen. (officiell, immer nachgetragen)

B d 25. chart. 4. s. XVI. Landrecht von Selwert; Gilderecht von Groningen; Statutum son men de sectarisen in de Ommelanden straffenn sall, von 1436.

B d 27. ch. 4. s. XVI. Westerwoldinger Lanbrecht.

- B d 33. s. XVI. Sylvestenisse van Delfzyl, ende die dykrechte.
- B d 35. s. XVII. Schouwer ende Winsumer zylrechte.

B d 37. chart. 4. s. XV. Ludolphi de Suchem liber de

terra sancta et itinere Hierosolymitano.

B d 38. ch. 4. a. 1474. In desen bouc staet begrepen, hoe dat de hertoghe van Bourgonen hem behoort te regkne int onderhouden van zynen state, ende hoe hem elc van zynen dienaren behoort te dienene gheliik dat, datte Mess. Glinico de la Marche wijlen hoofmester van hertoghe Kaerle van Bourg. overzand in ghescrifte minen heer den vijtaillene van Calais.

#### 9. Sandschriften im Waisenhause zu Leenwarden.

Occa Scharlensis Chronik von Friesland, erneuert burch Joh. Flieterp und Andreas Cornel, — 1564; copirt 1595. (gedruckt zu Leeuwarben 1597.)

Kempo van Martena landboek van Friesland. (gebruckt im

zweiten Theil bes Charterbuchs).

- Libri II. copiarum Frisicarum, excerpente Gabbema, find Excerpte, Abschriften von Urfunden des Klosters Klaarkamp u. a., Willführen und Beschlüsse; Stadtrecht von Bolswardt; Hunsgega - Wilkeran; Focka Ukana Wilkeran; Compositio inter episcopum Monasteriensem et 4 terras, Emisgoniae, Brokmanniae, Reyderlant, Oldampt de 1277. u. a.
- Ein Folioband, von Gattema 1670 geschrieben, enthält Abschriften aus alten Sanbschriften: Vita Frederici primi abbatis Horti S. Mariae, per Sibrandum; Fragmentum vitae Siardi auctore Sibrando, nur 1 Seite; Chron. abbatum

Floridi Campi (Olde Kloester) per Thomam Groningensem, abb. XXX. ei. mon. 1191 — 1582, nicht lang, enthalt nichts allgemein Wichtiges, bloß Rachrichten über fein Rloster; Chronicon Egmondanum 647 — 1205. Scriberius besaß eine alte Bandschrift, (bie spater an Meermann kam, also wohl dieselbe, die Sir Ih. Philips hat, ausgeg. von Kluit) und machte bavon eine Abschrift mit Anmerkungen jum' Drucke fertig. Diese Abschrift hat hier Gabbema nebst ben Unmert. abgeschrieben; Breviculi parvi, a Theoderico a Leydis posita super sepulcra comitum Hollandiae in monast. Egmundensi quiescentium, 900 — 1151. (ausgeg. von Matthaei bei Chron. Egmond.); Breviculi maiores, per Leonem mon. ibi positi, 900—1203. (sehr ausführlich); Vita S. Adalberti confessoris; Historia de adventu S. Adalberti cum S. Willibrordo per mon. Rgmundensem, nebst Wundern (8 Blätter): "Legimus in sanctis Anglorum — operatus est Dominus."; Sibrandi Leonis vitae abbatum de Mariengaarde in Frisia (1163 — 1575) et de Lidlum (1182 — 1575). Abgeschrieben von Gabbema, mit Barianten aus zwei Banbichriften.

#### IV. Deutschland.

### 1. Handschriften der Stadtbibliothek zu Luxemburg.

13. mbr. s. XIII. fol. min. 2 coll. (Liber S. Marie Auree vallis) Nicholai vita S. Lamberti. Dann Auszüge aus bes Caesarius Heisterb. Büchern res mirabiles. Fängt nach einem Capitel aus ben Dialogen bes h. Gregorius an mit: De eo cui beata Maria trium virtutum gratiam contulit: "In monasterio Cartusiensis ordinis nomine Meriaco etc. Im Ganzen 52 Blätter, die letzen 2 von anderer Hand. Auch früher wechselt mitunter der Charafter der Schrift.

15. mbr. s. X. 4. (Codex Sancti Willibrordi. Si quis abstulerit, anathema sit. a. S. C. s. W. Epternacensis cenobii) Augustinus de psalmo. 38 D. Auf bem ersten Blatte später (ம்ற வர் s. X.) eingetragen: Inventum est in illa manso

quae dicitur in villa Crucinaco. inter curtilis et pratis et de terra araturia sunt iugeras 30. et insuper pariter cum iugeras 16. super hoc vero quod ad stirpandum est. sunt iugeras 24. quod est in summa iugeras super omnia iugeras 70.

2 Blätter am Einband enthalten Poesse in einem geheimen und dunkeln Latein von einer Hand s. IX. z. B. Iuda spisa acutum restaurat ingeniculum. Amisos visere properemus sodes. Cum quidus fixum pacavimus placitum. Qui sapida ruminastis edulia. Asiles farris mandimus crustellas. Predulce dentium slexibus sorbsimus rectamentum etc.

i. unda i. vallem i. non i. nigra i. ingenia i. venas i. lecunb: Cadus follum haud pulla domescas conclavas lectricem i. occulis i. portat i. signa i. Italicum triceam conis baiolat stemata Ausinicum etc.

22. mbr. fol. (Aures vallis) Freculphus. Anfang — I, 26. s. XIII, dann — VI. c. 8. s. X. (Q. III — XIV. einer alten Handschr.) Das Folgende wurde von einer späteren Hand ergänzt.

De rege et 7 sapientibus mit der Borrede: "Reverendo patri ac domino Bertranno Dei ordinatione Metensi episcopo frater Iohannes qualiscunque in alta Silva monachus etc. "Olim dudum intra claustralium etc. Das Werffängt an: "Veterum philosophorum studium etc.

Dicta venerabilis Turpini Remorum archiepiscopi Karoli Magni (corr. de Karolo Magno).

"Vitam et conversationem et ex parte non modica res gestas etc. Auszug aus Einhard. Dann: Karolus magnus genuit Ludovicum piissimum augustinum (so) etc. Genealogie — Balduinum. Qui duxit Margaretam filiam Theoderici comitis Flandrensis, et genuit filium equivocum sibi." Dann nochmals: "Karolus Magnus. Ludovicus augustus etc. — Eustachius et frater eius. Matildis. Maria abbatissa." Am Rande zu dieser Genealogie: "Tempore istius Lotarii constituti sunt fratres in cenobio Mosom. anno Domini 971. 7. Idus Novembris." und später: "Karolus Calvus secit monasterium Dagoberti in Satanato."

Dann angebunden: Iohannis de Palatio Carpini historia Tartarorum, schließt mit einer Art Geschichte der Hunnen und namentlich Attilas.

35. mbr. s. X. fol. min. (cod. S. Willibrordi Epternacensis) Vitae sanctorum; barunter die Vita S. Vedasti von Archiv 10. VIII. Band.

Alcuin, ohne Borrebe. Anfang: Incipit praefatio suscepti operis. et quomodo vir Dei sanctus Vedastus regi Hlodoveo adiunctus est. "Postquam Deus et etc. am Schluß auch die Adhortatio. Acta SS. Febr. I. p. 800.

50. chart. s. XV. (cod. fratrum predicatorum Lucemb.) Nach dem Boetius de consolatione folgt ein Gebicht über eine Ueberschwemmung in Münstereisel und einige andere

Berse. Am Ende:

Hec sunt edita per magistrum Laurentium van der Wije phisicum domni Reynardi ducis Iulie Gelrie comitisque Zutphanie, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo sexto octava apostolorum Petri et Pauli in nocte. Dann erst bie Passio S. Chrisanti et Darie; auf bie eine Reihe von Formeln, iudicii Dei, benedictiones aller Art folgt. Dann schließt sich Condictum super homicidas ex consilio Tribueriensi an. Dann wieder eine Formel ad iudicium panis et casei, dann Poenitentiale, Letania und versschiedene Gebete.

Es folgt: De terra sancta mit Vorrebe bes Ludolphus rector in Suchem Baldewino de Steynverdia Baderburn.

episcopo.

Marchi (Pauli) Veneti liber: "Narrationem morum etc. am Schluß: "Et sic est finis. Scriptum et completum per me Tilmannum Pluntsch canonicum ecclesie sanctorum Chrisanti et Darie monasterii Eyfflie anno Domini 1448. ipso die Urbani pape."

Am Schluß Deutsche Annalen 1270-1451 aus Münfter-

eifel.

73. mbr. 4. Ivonis decretum. s. XII: "Exceptiones aecclesiasticarum regularum partim ex epistolis Romanorum pontificum partim ex gestis etc. Nach der Vorrede Uebersicht der Partes, deren es 8 sind.

Binten von anderer Band über bie Romifche Synobe von 1215.

86. mbr. s. XIII. 4. (Aureae vallis) Roberti S. Remigii expeditio Hierosolimitana. Am Schluß Briefe bes Patriarschen von Jerusalem, und von anderer Hand Notizen über Gobfried von Bouillon.

90. mbr. s. XIII. fol. Miracula b. Marie, bis auf spätere Zeit herab; Liber miraculorum S. Iacobi a b. Calixto com-

positus; Turpini vita Karoli Magni.

102. mbr. s. XI. 4. (Aur. V.) Collectio decretorum. Bu Anfang (die ersten Blätter fehlen) Briefe ber Papste u. a. Dann

Incipiunt capitula de ecclesiasticis regulis, canonicis disciplinis in nomine Domini feliciter legenda atque servanda. 2 Bücher, bas erste 450, bas zweite 452 Capitel. Nach ben Capiteln: Expliciunt cap. Noticia quid episcopus vel eius ministri in sua synodo diligenter inquirere debeant per vicos puplicos sive villas atque parrochias proprie, unb banach: Finit inquisitio. Haec quae supra capitulatim inquirenda expressimus, auctoritate canonica roborari oportet; Ex concilio Meldense, quod factum suit temporibus Caroli iunioris anno incarnat. Domini 845. 5. Kal. Iun. indict. 8. Titulo decimo. Capit. 1. Dies bet Unfang des ersten Buchs.

- 106. mbr. s. XII. 4. (Aur. V.) Epistolae Alexandri III. 132. Dann bloße rubrae (47).
- 108. mbr. s. XII. 8. (Aur. V.) Incipit libellus de mundi etatibus. Bedas furze Chronik. In berselben Handschrift mehrere chronologische Sachen, boch keine Checkn.
- 113. mbr. s. XI. 8. Bibel. Am Ende folgende Notiz von anderer Sand s. XI.: "850. anno dominicae incarn. rexit Tietgaudus episcopus Trevericam sedem, Guntarius Coloniensem, quorum tempore fulgur Coloniae stragem magnam fecit, et Treveris visus est sedere canis super cathedram episcopi, qui duo propter stupri consensum Lotharii regis a Nicolao papa divino officio suspensi in synodo Romae sunt. Guntarius vero superbiae spiritu inflatus vetitum sidi officium usurpare ausu temerario non expavit, parvipendens apostolicam excommunicacionem; novissime in Italia infirmitate preventi peregrini et exules moriuntur, communione laicali sidi tantum vix concessa."
- 115. mbr. s. XII. 4. (Aur. Vall.) Allerlei Stude zusammengebunden, unter andern Fragment einer Chronif: "Aput alias
  nationes ex his que mandari memorie deduerunt iuxta
  successionis ordinem predictis contemporanea iudicibus et
  regibus hec fuerunt. Apollo primus in Grecia etc. —
  Hic Iheremias Egipti regibus signum dedit, quod eorum
  ydola cum virgo | britht mitten auf einer Seite ab. Spåter von anderer Hand: "Apud predictum vero Constantinum imperatorem uxor regis Persarum nomine Cesarca
  cum paucis fidelibus et habitu privato properat cum
  super hoc predicti Zacharie pape deprecatorias et pre-

ceptorias eidem Pipino litteras in magno cumventu nobilium obtulisset acceptam a rege potestatem id exequendi divinitus excecati qui mittuntur amittunt set visum recuperant dum accepta presumptione desistere se promittunt; (scheint das Fragment einer Italienischen Chronif, des Leo von Ostia??).

118. mbr. s. XII. 8. Ivonis epistolae, fängt an mit bem Briefe Urbans an die Kirche von Chartres und schließt mit einem Briefe Ivos an Papst Paschalis: "Quoniam sedes

apostolica etc.

125. chart. s. XVI. 8. min. Ioannis Tritthemii abb. Spanheim. de observantia Bursfeldensi.

135. mbr. s. XII. fol. max. Plinii historia naturalis, vollständiges und sehr schönes Manuscript, ebenfalls aus Aurea
vallis, aber erst vor Kurzem für die Bibliothek für 12 Gulben gekauft.

Ohne Nummer.

(früher 73.) mbr. s. XII. 4. (Aur. V.) Ivonis epistolae, fangen an und enden wie oben. Am Schluß einige Briefe aus Rheims, unter benen einer bes Kaisers L. (abgeschr.)

lae, scheinen ohne allen Bezug auf Geschichte. — Angebunden eine Handschrift s. XI. Gedichte des Godefridus Remensis an den H. Lingonensis episcopus; später: Epytaphium Alberti abbatis, Guidonis archidiaconi und Gualterii praepositi.

nis Bursfeldensis descriptus et compilatus iussu rev. domini Peter Robert ab Andagio — abb. monast. beatae Mariae Munsteriensis prope Luxemburgum. 1614. fol.

### 2. Handschriften der Stadtbibliothek zu Trier<sup>1</sup>.

7. (XVI.) Psalt. David. s. X. XI. Init. litteris aureis versus

1) Auszug aus bem Handschriftenverzeichnisse bes Hrn. Laven mit Busätzen. Vergl, Archiv VII. S. 138.

- scripti sunt. (S. Mathiae) Die Verfe ohne Bezug auf ben Schreiber.
- 10. (728.) Psalterium; praefixum calendarium. s. XIV. (S. Mathiae)
- 14. (1001.) Liber psalmorum cum calend. s. X. XI. (S. Simeonis)
- 22. (CXLVI.) Evangelia. Codex aureus s. IX. (nicht s. VIII.) (S. Maximini) mit ben Bersen ber Aba.
- 23. (1307. 1308.) Quatuor evangelia. s. VIII. IX. mit Bersen. (Prum.) Am Schluß Verzeichniß der Schätze und von späterer Hand der Zehnten; von neuerer Hand noch andere Süterverzeichnisse; im Zten Bande Verzeichniß der Altäre und ihrer Weihungen.
- 24. (LXXXII.) Evangeliarium. s. X. (Egberti Trev. später S. Paulini Trev.)
- 25. (LXXXIII.) Evangeliarium. s. XI. 8. Initio versus. (S. Simeonis)
- 36. (XCII.) Liber promissionum. a. 672. (S. Mathiae)
- 78. (568.) Revelationes S. Gertrudis. chart. s. XV.
- 86. (484.) Postillae. chart. a. 1473. (Inschrift)
- 101. (1684.) Commentarii. s. XII; Sermones. s. X.
- 118. (XCIV.) Eberwini vita S. Simeonis. s. XI; Athanasii de Trinitate liber; script. temp. Hetti (s. IX.). Am Schluß: Deo gratias amen. Qui quae viderit hecfona dicat Dominum rogo ut meruerit Hetti mittissimus voluntate. Dei archiepiscopus penetrare polum quo intrat praevius agnus fiat amen. Sicut nauta desiderat adpropinquare ad prosperum portum ita scriptor ad ultimum versum amen.
- 120. (1285.) Carmina de S. Materno; Seq. de S. Michaele, quam Alcuinus composuit Karolo imperatori. s. IX.
- 132. (160.) Revelationes Guidonis; Vita S. Elegii episc. s. XIV. XV. (Eberh. Clus.)
- 170. (CXL.) Gregorii M. epistolae. s. X. (ex dono ep. Hommer)
- \*171. (1283.) Gregorii M. epistolae. s. IX.
- 207. (CCLXXVII.) S. Bernardi epistolae. chart. s. XIV. fol. min. (S. Mariae ad mart.)
- 244. (701.) Orationes Teutonicae. mbr. s. XV. 8.
- \*310. (344.) Vita S. Elysabeth. chart. s. XV. fol. (S. Albani) 8 Bücher.
- 355. (CVIII.) Necrologium monast. b. Mariae (Marienburg) mbr. s. XV. fol.

489. (VIII.) Preces contra sagas sortilegas etc.; Orationes Teutonico sermone conscripti. s. XV. 12.

\*534. (210.) Wipponis proverbia moralia ad Henricum.

mbr. s. XIII. 4. (S. Mathiae)

535. (225.) Vitae sanctorum; barunter S. Wenceslai: "Sanctus Weneslaus dux Boemie sic Deum dilexit etc. 3½ Scieten, ganz späte Legende. s. XV. mbr. 4. min.

\*550. (547.) Visio Tundali; Vitae sanctorum, mbr. s. XIII. 4. 689. (296.) Bullae pontificum de anno iubileo etc. chart. s. XV.

- 722. (398.) Hildegardis divinorum operum liber. chart. a. 1489. fol.
- 771. (654.) Visio b. Elisabeth Schonaug.; de S. Willibrordo etc. chart. s. XV. 8.

788. (783.) Vita S. Willibrordi auct. Alcuino. chart. s. XV. 8.

(Eberh. Clus.)

- 805—835. Deutsche Handschriften theologischen Inhalts. 805 (XII.) Willeram s. XII. 806. (IX.) Versio interlinearis psalmorum. s. XII. u. s. w.
- \*843. (CXLIII.) Lex Alamannorum. s. IX. (von Böding verglichen) 844. (82.) De iuribus regni et imperii Romanorum. mbr. s. XIII. fol.

851. (CCLXXII.) Deutsches Gefetbuch, geschrieben 1481.

852. (8.) Raiserrechtbuch und das Rechtbuch das der König zu Nürnberg mit den Fürsten bestätigt hat; Leharecht. Rleine Deutsche Chronik, 4 Blätter. Deutsche Chronik, 17 Blätter. s. XV. chart. fol. (Capucin.) (War im Augenblick nicht da).

867. (CCLXXXIX.) Liber feudorum. s. XV. chart. fol.

909. (1363.) Summa Ivonis: Proemium sacrorum canonum. Incipit prologus Carnotensis episcopi etc. 8 Bücher. mbr. s. XIII. XIV. 4. (Eberh. Clus.)

910. (1364.) Ivonis panormia. mbr. s. XII. (S. Math.)

927. (1362.) Reginonis liber canonum. 8 Bucher. mbr.

s. XI. (Mariae in lacu)

962. (CCVIII.) Caroli IV. bulla aurea; Leopoldus de Badenberg (sic cod.); Plura quae concernunt synodum Mogunt. a. 1438. chart. s. XV. fol.

1077. (256.) Tabula Dionysii, Calendarium, Tract. chrono-logici. s. XV. 4. (S. Mathias) (Reine Cheeln und auch sonst

nichts Historisches).

\*1081. (LXXI.) Carmen de monast. S. Romarici. mbr. s. XI.; Epistolae pontiff. et impp. atque regum. s. XII. 8.

- •1084. (CXLIV.) Computus ecclesiasticus cum pervetusto calendario. mbr. s. XI. fol. (S. Mathiae)
- 1093. (1464.) Aratoris, Sedulii etc. poemata. mbr. s. IX. fol. (S. Mathiae)
- 1097. (CCIX.) Honorius Augustud. de natura rerum libr. 5; Vitae sanctorum pontificum Romanorum. chart. a. 1520. fol.

1098. (LXII.) Canones. mbr. s. XII. 8.

- 1106. (XCIII.) Guidonis de Lombardia summa seu de dictaminum compilatione. mbr. s. XIII. 4.
- 1108. (CV.) De variis gentium regnis et bellis et de terra sancta. chart. s. XV. fol.
- 1118—1121. Deutsche alte Gebichte.
- \*1125. (32.) Epistolae ad archiep. Mogunt. et episc. Wormat. mbr. s. XIV. 8. (S. Eucharii)
- 1133. (332.) Tractatus varii Aeneae Sylvii. chart. s. XV. 4. (S. Germani)
- \*1138. (LIX.) Vita S. Servatii Tungr. mbr. s. XII. 8.
- 1140. (228.) Acta sanctorum, Dominici etc. mbr. s. XIV. 4. (coll. soc. Iesu).
- 1141. (230.) Vitae sanctorum. mbr. s. XII. 4. (S. Martini) Darin: Vita S. Gerdrudis: "Sancta et inseparabili etc.; De translatione sancti Benedicti: "Cum diu gens Longobardorum etc.; Vita S. Remigii archiepiscopi: "Post vindictam scelerum etc.; Vita S. Odiliae: "Temporibus Hilderici imperatoris erat quidam dux illustris nomine Adalricus, qui etiam alio nomine Ethit dicebatur, ex nobilissimis parentibus etc.
- \*1142. (LVII.) Pauli Diac. hist. Langob. s X. mbr.; Vita Annonis. s. XI. ex. 8.
- 1143. (722.) Vitae sanctorum. mbr. s. XIV. 4. (Carth. Confluent., postea S. Simeonis)
- 1144. (721.) Vita sanctorum. mbr. s. XV. 8. Lectionen ohne Werth.
- 1145. (752.) Vitae sanctorum. mbr. s. XV. 8. (S. Albani) Allerlei Geschichten.
- 1146. (823.) Vitae sanctorum. mbr. s. XII. ex. (Rberh. Clus.) Ganz kurze Legenben.
- 1147. (830.) Legenda sanctorum. mbr. s. XV. 4.
- 1148. (883.) Passionale sanctorum. mbr. s. XV. 8. (S. Math.)
- 1151. (962 965.) Vitae sanctorum. mbr. s. XIII. fol.

(S. Maximini). 4 Voll. Es fehlen mehrere Banbe, wahr- scheinlich 3.

Der erste (Febr., März, April) enthält unter anbern: Vita S. Amandi: "Amandus igitur sanctissimus etc.; Vita S. Vedasti: "Postquam Deus et Dominus etc.; Vita S. Gertrudis: "Cum sanctorum vita etc. 3 Bücher; Vita S. Ludgeri, prol.: "Omnium in Christo etc. Vita: "Igitur L. ex Frisia etc.

Vol. II. (Mai): Vita S. Walburgis: "Postquam Deo cara etc.; Vita S. Sigismundi regis: "Tempore Tyberii senioris etc.; f. 51'. Vita S. Servacii: "Ad illuminandum etc. mit ben Miraculis; Vita S. Wiberti: "Insignis pater Wibertus in pago etc.; Vita S. Germani Paris.: "Beatus igitur G. Parisiorum pontifex territorii Augustudunensis indigena patre Eleutherio matre quoque Eusebia etc.; Vita S. Maximini mit ben Miraculis bes Sigehardus; Vita S. Symeonis: "Igitur vir Dei Symeon etc.; Vita S. Popponis Trev.: "A. d. i. 1016. Poppo etc.; Vita S. Bonefacii: "Temporibus ven. Karoli qui senior dicitur etc.; bie Vita beffelben von Willibalbus.

Vol. III. (Junt und Juli): f. 9. Vita S. Medardi: "Beatissimi Medardi antistitis etc.; f. 108. Vita S. Udalrici von Berno mit der Vorrede an Fridebaldus; f. 118. Vita S. Goaris: "Miracula divinorum operum etc.; f. 128. Vita S. Willibaldi: "Originem egregii confessoris Christi atque pontificis Willibaldi Saxonica tellus etc.; f. 131. Vita S. Kiliani: "Sanctorum martyrum certamina etc.; f. 179. Vita S. Hildulfi: "Quicumque baptizati Christum etc.

Vol. IV. (October): f. 1'. Vita S. Remigii von Hincmar mit ber Borrebe; f. 22. Vita S. Leodegarii: "Igitur b. Leodegarius ex gente celsa etc.; f. 66. Vita S. Lulli: "Lullus apud Anglos etc.; f. 78'. Vita S. Galli: "Nisi me sanctorum auctoritas etc.

1152. (971.) Acta sanctorum; u. a. Genovesae, Fursei u. s. w. mbr. s. XII. fol.

1155. (1021.) Vitae sanctorum; u. a. S. Arnulfi: "Beatus igitur Arnulfus etc. mbr. s. XIII. fol. (coll. soc. Iesu).

1156. (1366.) Vitae sanctorum. mbr. s. XI. 4. mai. (nithts) \*1159. (1409.) Vita et transl. S. Liborii; Vita S. Maximini etc. mbr. s. XII. 8. (S. Albani).

1160. (1410) Vita S. Mansueti, ohne Mirafel. mbr. s. XIII; Trudonis. mbr. s. XV. 4.

- 1161. (1330.) Passiones sanctorum. mbr. s. XIV. fol. (nichts)
- 1162. (CLXXXVII.) Vitae sanctorum. chart. s. XV. (Eberh. Clus.)
- \*1167. (CCCXCVI.) Vita S. Meynulphi, Maximini, Simeonis, Wilhelmi, Paulini u. f. w. chart. s. XV. fol.
- 1168. (231.) Vita S. Annonis: "Anno generis et patrie sue decus sideribus ipsis meritis altior etc. chart. s. XV. 4. (Carth. Confl., postea S. Simeonis)
- 1170. (273.) Visio Tondali etc. chart, s. XV. 8. (S. Mathiae)
- 1172. (408.) Legendae sanctorum; de Udone Magdeburg. chart. s. XV. fol. (S. Math.)
- 1173. (642.) Vita S. Elisabeth. chart. s. XV. 8. von Theoderich in 8 Büchern, Anfang fehlt; und eine fürzere: "Fait in diebus Andres regis Ungarie etc. Ende fehlt.
- 1179. (CCCLXX.) Vita S. Elisabeth. chart. s. XV. fol. (Eberh. Clus.) in 8 Büchern; Catalogus epp. Treverensium, mit einigen ausführlicheren Nachrichten bes 15. Jahrhunderts.
- 1180. (638.) Vita S. Leodegarii auct. Ursino; Liutwini archiep. Trev. chart. s. XV. 4. (Eberh. Clus.)
- 1183 1193. Deutsche Heiligenlegenben.
- 1195. (XC.) Beda hist. Angl. mbr. s. XII. 8.
- 1197. (699.) Hermanni Ianuensis historia 1345. mit annalistischer Fortsetzung 1415. (Ende abgerissen) chartet et mbr. s. XV. (fratr. regul. in insula super Consluent.) 1202. s. Arch. VII. S. 139.
- 1203. (LVIII) Gesta peregrinorum 1107. per Ruthbertum (b. i. Robertus S. Remigii) mbr. s. XIII. 8.; Theodocus de transl. S. Benedicti. s. XI: "Cum diu gens Langobardorum etc.
- \*1206. (1434.) Den Sussitenfrieg und das Baseler Concil betreffend; Honorius August. de imagine mundi; Chron. Rom. impp. et pontiss. Henricum VII; Breviarium gestorum Trevirensium; Gesta Trevirorum, a. 1152 sqq. chart. s. XV. 8. mai. (S. Mathiae)
- 1216. (558.) Alcuini vita Willibrordi. chart. s. XV. fol. (Eberh. Clus.)
- 1217. (1324.) De passagio terrae sanctae. s. XV. XVI. chart. fol.
- 1221. (1177.) Iohannis Trevirensis res gestae a. 1580 1596 etc. autogr.
- \*1223. (1423.) Cölner Chronif 1087—1377. mbr. s. XIV. 8. 1224. (1430.) Nomina canonicorum praebendatorum in eccl.

Colon. a. 1300; Tituli papalium litterarum, litt. regalium seu imperialium, litt. archiepiscopalium. mbr. s. XIV.

1225. (1431.) Necrologium eccl. mai. Colon.; De domibus eccl. maiori censum solventibus. mbr. s. XIV. fol.

1226. (1348.) Sammlung Latein. und Deutscher Urkunden, das Erzbisthum Coln betreffend. chart. s. XVI. fol.

\*1228. (1432.) Chron. epp. Coloniensium; Chron. summorum pontiff. chart. s. XV. fol. (coll. s. Iesu)

1234. 1235. s. Ard. VII. S. 139. 140.

1240. (CCCXCVIII.) Vita S. Bernardi 4 libr. s. XIV. fol. (Eberh. Clus.)

1245. 1246. s. Ard. VII. S. 140.

1250. (231.) Epist. congr. fratrum S. Benedicti missa ad Carolum regem Franc et Langobard. mbr. s. XV. 4. (S. Mathiae)

1280. •1286. •1287. 1288. J. Arch. VII. G. 140.

1289. (305.) Chronifa der Werld. chart. s. XV.

1290. (1437.) Chronica Marchica. chart. s. XVI. 4. (Blan-kenheim)

1301. (1470.) Der Bauernfrieg b. J. 1525. Handschr. aus dem Nachlaß von Hontheim.

1305. f. Arth. VII. S. 140.

1333. (944—945.) Recueil extrait des archives de l'abbaye d'Orval par ordonnance de M. D. H. de Meugen 1643. 2 Voll. fol.

\*1341. (XXX.) Gesta Trevirorum. mbr. s. XII. 8. (s. Art). VII. S. 516.)

\*1342. (XXXI.) Vitae pontiff. Rom.; Gesta Trevirorum; Gesta Henrici archiep. Trevir. (S. Mathiae)

\*1343. (XXXIII.) Gesta epp. Trevir. mbr. s. XIII.; Brevis hist. pontiff. Trev. chart. s. XV. (S. Paulini)

\*1344. (LI.) Gesta Trevirorum — 1288. mbr. s. XIII. (Carth.)

\*1345. (184.) Gesta Rom. pontiff.; Gesta Trevirorum — Bonif. VIII; Martini Poloni chron. impp. et pontiff. Rom. mbr. s. XIV. (S. Agnetis)

1346. (XXIX.) Gesta Romanorum et catal. impp. et pontiff. — Sigismundum; Gesta Treberorum — 1522. chart s. XVI.

\*1347. (XXXIV.) Gesta Treverorum — 1260; Visio Hildegardis. chart. s. XVI.

\*1348. (XXXV.) Historia pontiff. Rom.; Gesta Trevirorum — 1478. mbr. s. XV. fol. (monast. in Himmerode)

- \*1349. (XXXII.) Gesta Trevir. Iohannem. (monast. Toleg.) chart. s. XV. ex. fol.
- \*1350. (CXVIII.) Gesta Trevir. 1531. (Eberh. Clus.) chart. s. XVI. fol.
- \*1351. (1278.) Gesta Trevir. Iacobum ep. (soc. Iesu) chart. s. XVI. fol.
- \*1352. (1277.) Gesta Trevir. 1353. chart. s. XIV. fol.
- \*1353. (1444.) Gesta Trevir. excerpta 1455. chart.s. XV. 8. mai.
- \*1354. (1462.) Notatu digna quae sub pontiff. Trev. summis pontiff. impp. facta sunt usque ad Carolum IV; Bulla aurea Caroli IV. Codex pulchre scriptus. s. XIV. fol. mai.
- 1359. (XXXVIII.) Joh. Linden Chronif. chart. sec. rec. fol.
- 1360. (1280.) Joh. Linden Chronif. chart. sec. rec. fol.
- 1364. 1371. s. Archiv VII. S. 140.
- \*1372. (1316.) mbr. s. XII. (,,S. Martini Trevirensis") Vitae sanctorum; unter ihnen:
  - Incipit vita sancti Odalrici conf. Christi: "Egregius Christi confessor etc. ber Berno. Incipit vita vel passio sancti Kiliani mart.: "Beatus Kilianus Scottorum genere nobilibus etc. Et quia ad finem huius operis tendimus, hic terminum rationis ponamus, ipso adiuvante qui amen." Stephani vita Lamberti.
  - Angebunden s. XI. XII: Incipit prologus in passionem sanctorum martirum Trevirensium. "Post ordis dispositionem cunctarumque rerum etc. schließt mit der Passio des Tirsus et Palmatius. Von späterer Hand s. XIII. XIV. hinzugefügt Miracula Oswaldi regis.
- 1373. (62.) Martyrologium et calendarium cum notis ad hist. Trevir. spect. mbr. s. XIV. 4. (Eberh. Clus.)
- 1377. (1300.) Catal. primorum epp. Trevir. e ms. S. Ghisleni antiquissimo. cop. s. XVIII. 4.
- 1378. (LXXXIV.) Theofridi Epternac. vita S. Willibrordi versibus scripta. mbr. s. XII. fol.
- \*1380. (1141.) Vita et miracula S. Maximini. cod. s. XV. f. Mon. SS. IV. p. 229.
- \*1381. (1180.) Vita et miracula S. Maximini. chart. s. XVII. 8. (ib.)
- $\cdot 1382. (1409.) = 1159.$

1383. (1200.) Gesta Poponis archiep. Trev. chart. s. XVII. 4. (soc. Iesu)

\*1384. (CXVI.) Vita S. Simeonis auct. Eberwino; Vita S. Cunradi, Leodegarii, Willebrordi. mbr. s. XI. 8. (S. Martini)

\*1387. (IV.) Gesta Alberonis auct. Balderico. mbr. s. XII. 8. min.

- \*1388. (1281.) Gesta epp. Trevir. Alberonis, Boemundi II, Cunonis, Verneri, Ottonis Rhabani, Iacobi de Sirk, Iohannis march. Bad. chart. s. XVI. fol.
- \*1390. (1353.) Vitae epp. Trevirensium, unter ihnen auch bie Maximini mit ben Miraculis, et alia historica Trevir. chart. s. XV. fol.
- \*1391. (1347.) Series archiepp. Trev. ad initium s. XVI. chart. s. XVI. fol. (coll. soc. Iesu)
- \*1392. (1346.) Series et vitae epp. Trevir. chart. s. XVII. fol. (coll. soc. Iesu)

1394 ff. Sachen zur neuern Geschichte von Trier.

1396. (1337.) Diplomatum copiae (förmliches Diplomatar); epitaphia aus dem Kloster; hist. conventus Caroli Burgund. et Friderici imp. a. 1473. Treviris (Honth. Pr. II. 855.) nur 2 Seiten. chart. fol. (S. Maximini)

1610. 1611. s. Archiv VII. S. 140.

- 1616. (1531.) Urfunden das Kloster St. Agneten in Trier betreffend. chart. rec.
- 1626. (1253.) Mehreres über S. Maximin; Vita S. Lutwini; De Arduenna sylva; Epitaphium Constantii; Regino abb. Prumiensis; Caesarii Heisterbacensis dialogi; Necrologium S. Maximini; Iudicium ferri candentis. chart. rec. fol. (war nicht zu finden)

1630—1633. Chartularia S. Maximini. rec.

1634. (1312.) Calendarium et necrologium S. Maximini, einige Güterverzeichnisse. mbr. s. XII. XIII. fol.

1635. (CVI.) Chartae S. Maximini; Calendarium et necrolog. S. Maximini. mbr. s. XV. XVI. 4.

1636. (CIII.) Calend. et necrolog. S. Maximini. mbr. s. XIV. XV. fol.

1644. s. Archiv VII. S. 140.

1646. (1294.) Diploma Maximiliani, in quo privilegia S. Maximini confirmat cum bulla argentea.

1657. (269.) Chartul. mon. ad S. Mathiam. chart. s. XVII. fol.

1661. 1670. 1683. 1693. s. Archiv VII. S. 140. 141.

- 1707. Fragm. b. Gesch. von Gerolstein betreffenb; zu Anfang eine Urkunde Ludwigs des Baiern. chart. rec.
- 1708. 1709. 1713. 1714. 1717 1719. 1728. 1729. s. Archiv VII. S. 141. 142.
- 1731. (222.) Statuta concil. Lugdun.; Concil. Trevir. a. 1227. mbr. s. XIV. 8. (S. Mathiae)
- 1732. (272.) Legenda S. Gertrudis; statuta prov. Baldewini, Ottonis, Baldewini archiepp. chart. s. XV. 8.
- 1734. (645.) Statuta prov. conc. Trev. sub Baldewino 1310; Modus dictandi; Computus chronologicus etc. chart. s. XV. 8. (Eberh. Clus.)
- 1735. (221.) Staluta Baldewini archiep. chart. s. XV. 8. (S. Clarae)
- 1736. (XXV.) Hamelarii Fortunati liber officiorum. mbr. s. XI. fol. min. Borne eine Zeichnung von Trier secunda Roma. Am Schluß: Tandem perge liber Godescalci pollice liber Qui bene scripsisset si pre digito licuisset Dic lector Dominus sit tibi propicius.
- 1745. (1152.) Privilegien ber Stadt und bes Clerus (Deutsch). mbr. s. XV.
- 1747—1752. Statuten ber Stadt Trier.
- 1754. (1564.) 96 Abschriften größtentheils ungebruckter Urtunden von 975—1623. (vom Praf. Büchel).
- 1755. s. Archib VII. S. 142.
- 1757. (1500.) Driginalakten bom 15 17. Jahrhundert, barunter Scheffen Weißthumb von 1485.
- 1758 ff. Abschriften Trierer Urfunden.
- 1851 1863. Capfeln mit Driginalurkunden.
- 1876. (1365.) Epistolae regiae praesertim Rudolphi I. (408) mbr. s. XIII. XIV. (ex hoc cod. Gerbert); Ivonis epistolae 195.
- 1877 = 1244.
- 1878. (CXVII.) Petri de Vineis epistolae et versus. mbr. et chart. s. XIV. fol. (S. Simeonis)
- 1894. (939.) Calendarium et necrol. antiquum; einige andere Notizen über Güter u. s. w. fol. mai. chart. s. XIV.
- 1897. (LX.) Vita Alexandri M. mbr. s. XI. 8. (nicht ba)
- 1916. (839.) Caesarii Heisterbac. varia exempla. chart. a. 1473. 8. (Himmerod).
- 1924. (579.) ad fin. Epistola Friderici imp. ad Carolum ducem Burg. chart. s. XV.

1974. (CCXI.) Roberti hist. expedit. Ierosolim. chart. s. XV. fol. (S. Mariae ad mart.)

1993. (64.) Beda hist. Angl.; Legendae sanctorum. chart.

s. XV. 8. mai. (Eberh. Clus.)

\*2002. (XXVI.) Vitae pontiff. Tongrensium, Traiect.; Waltha-rius; Vitae sanctorum. chart. fol. s. XV. XVI.

\*2008. (1603.) Collectio fragm. manuscriptorum variorum.

2039. (CCCCXLIX.) Necrologium S. Mariae in Andernaco. mbr.

2098. 18 diplomata S. Maximini.

2099. s. Archiv VII. S. 142.

2104. Ritus ecclesiasticus in coronando rege Romae. (Der Incunabel 1908. angebunben)

# 3. Handschriften der Dombibliothek zu Trier.

5. mbr. s. XII. 4. min. "Liber sanctorum Petri et Pauli in Patherb." Auf bem ersten Biatte:

Aecclesiae librum dat Gumbertus pater istum, Sperans aeternae sibi reddi praemia vitae.

f. 1'. fängt Ionas vita S. Columbani an; an die sich die Vitae Eustasii und die Miracula quae in coenodio Evonacas Dominus famuladus suis ostendere dignatus est anreihen. Dann folgen Sermones mit eingelegten Hymnen auf die heiligen Willibaldus und Waldburgis. Auf dem letten Blatte Versus de Paschali papa, abgeschrieben. Der Codex ist großenstheils Palimpsest, doch scheint die alte Schrift aus dem Ilten Jahrhundert theologischen Inhalts gewesen zu sein.

6. mbr. s. XII. 8. "liber sancti Michaelis in Hilden." Verschiebene Gronologische, mathematische u. a. Schriften. Auf ber Rückseite eines zu Zeichnungen bestimmten Blattes

steht mit rothen Unzialen Folgenbes geschrieben:

Anno Domini 577. tempore Tiberii caesaris Bennopolim fundatur Hildeneseimensis civitas, ubi tamen aliqui volunt quod civitas Bunnopolis ante illud tempus iam diu fuerit, asserentes quod edificata sit a quedam Macedone nomine Buno vel Bunno eo tempore quo Saxones Turingos expulerunt de terris suis post obitum Alexandri Magni, et sic nominata est Bunnopolis, sicut in aliquibus libris invenitur; postmodum autem per reges et principes cristianorum destructa iterum postmodum per Bennonem et

Hildonem domicellos Frisonum tempore Tiberii et Mauricii imperatorum est instaurata et cetera.

Später auch Excerpta Pauli ex libris Pompeii de significatione verborum, 10 Blätter, bricht im Buchstaben M ab, mit Maniae turpes deformesque personae; ferner Macrobii

commentarii mit bem Somnium Scipionis.

23. chart. s. XV. 4. "Liber monasterii beatorum apostolorum Petri et Pauli in Ammensleve ordinis beati Benedicti abbatis Magdeburgensis diocesis." Vita S. Columbani: "Beatissimi patris nostri Columbani etc., 2 Bücher, im 2ten Miracula unb Translatio, befonbers aus bem 10ten Jahrhunbert; Passio sancti Bonifacii et sociorum eius martirum: "Cum gens Anglorum sancte fidei iugo etc.; unb eine Passio abbreviata besselben: "Beatus Bonifatius etc.; Vita sancte Gertrudis: "Sancta et inseparabili etc.; Vita sancti Udalrici: "Beatus Udalricus excelsa Alamannorum progenie etc. 7 Blätter.

29. mbr. s. XIII. Miracula b. Virginis.

31. chart. s. XV. ex. Am Schluß zweier theologischer ben Anfang bilbenber Schriften steht Folgenbes: Anno Domini
1494. ipso die exaltationis sancte crucis conscriptus est
liber iste in et pro domo sanctorum appostolorum Petri
et Pauli in Abdinchosse per manus fratris Henrici Ventes
presbiteri sub venerabili patre ac abbate Iohanni Zusati
pro quibus oratio devota desideratur Ihesus Maria pro
propagatore animarum Petre Paule benedce. (eine anbere
Ganb bemerst: Hic scriptor fr. Henricus Ventes de Peckilsheim obiit 1 — 6. Cal. Novemb. Anno 1521.) Sinten
beißt es: Anno Domini 1494. sinita est epistola ista in
et (pro sebst) domo sanctorum appostolorum Petri et Pauli
in Abdinckhoese sub venerabili patre ac abbate Iohanne
de Susato propagatore animarum per fratrem Hinricum
Peccelseri.

Dann folgt: De reformacionis principiatione ordinis beati Benedicti et de conversione et vita hominis Dei Henrici abb. und vor dem Anfang die Bemerkung: Noverint universi Ihesu Christi amatores et ii supnici calumniatores hanc cronicam non Esse legendam pupplico loco coram conventu excepto casu quo canonizari eum contingeret. Annis elapsis ad inc. domini n. I. Chr. millenis quadringentenis quadraginta sex seculorum dominus ètc. Geschichte der Burdseldschen Congregation. Der Abt Ceinrich

starb 1491. Am Schluß Grabschrift.

Dann Epytaphium Meinwerci patris nostri und Poponis episcopi und andere Verse über ben heiligen Reinwercus, jene abgeschrieben, die letzteren ohne Werth; eine kurze Vita in Versen. Am Schluß: Cetera de ipsius strenuitate — in vita sancti Heimeradi partem invenies etc.

\*37. mbr. s. XIV. Vita S. Meinwerci.

64. mbr. s. XIII. in. 4. (liber S. Petri et Pauli in Paderborn) Vitae sanctorum, von benen ich folgende bemerfe:

- f. 1. Vita S. Bavonis: "Posteaquam dominus et salvator noster etc. Auf diese praesatio solgt ber prologus; bann die Vita: "Gloriosus Dei athleta Allowinus cognomento Bavo etc.
- f. 75. Vita S. Modoaldi. Der Prolog: "Domno Thietmaro Helmwardicensis cenobii abbati venerando Stephanus abbas humilis congregationis beati Iacobi in Leodio etc. Das erste Buch handelt sast ganz von dem Sause der Karolinger.
- 81. mbr. s. XV. fol. 2 coll. Zu Anfang Historia trium regum, schließt mit kurzer Geschichte ber Translatio 1162. Dann f. 29: Legitur in quibusdam libris quod postquam corpora de Constantinopoli ad Mediolanum et de oriente in occidentem suerunt translata quod tunc omnium hereticorum et scismaticorum et opinionum quibus Lumbardia, Tuscia et Apulia et universa terra suit insecta per declarationem trium munerum trium regum suerint consusi, weitläusige Geschichte über die Kezer (f. 42. das Jahr 1340 citirt), über die Nestorianer, Tartaren, den Briester Johannes.— Ludolphus de locis terre sancte. Dann s. 113'. Sequitur passagium Godefredi ducis de Bolun ad terram sanctam et terrarum sidi assistentium. Die Geschichte des Robertus S. Remigii. Am Schluß noch ein kurzes Itinezrarium des heiligen Landes.

84. chart. rec. Iura et documenta S. Iacobi Leodiensis.

86. mbr. s. XIV. Chartularium lingua Gallica scriptum.

87. chart. s. XV. fol. Revelationes b. Brigitae.

99. chart. a. 1502. U. a. 6 epistolae Gregorii papae.

102. mbr. s. XI. fol. min. "Liber Sancti Petri et Pauli in Patherbrune. pax servanti. maledictio tollenti amen."

f. 1'. Notkeri vita sancti Remacli.

f. 10'. Alcumi vita sancti Willibrordi mit bem Prolog.

f. 23'. Von anderer Sand Spitaphien und andere Verse, zum Theil abgeschrieben.

f. 42. Stephani vita sancti Lantberti.

f. 61. Hec sunt loca que habentur iuxta Hierusalem commemoratione digna etc. auf leerem Plațe eingeschrieben.

f. 61'. Heinrichs IV. Brief an die Fürsten: Rogavimus filium nostrum et vos — impetum desendere dignetur."

f. 62. 2 Briefe des Papstes C(regorius VII.); f. 62'. Brief bes Bischofs D. (von Lüttich) an I. (abgeschrieben)

f. 83. Othloni vita S. Bonifacii: "Petionibus vestris fratres Fuldenses etc. — f. 120. wo folgende Berse:

O vos qui nostis quid perferat ille laboris Qui se scribendo castigat tempore crebro Assiduis precibus memores sitis precor eius Qui promptus librum conscripsit et edidit istum. Tu quoque sancte Dei memor esto sui Bonefaci Ob cuius laudem librum conscripsit eundem Ut regno Christi per te valeat sociari.

f. 121. Passio sancti Kyliani et sociorum eius: "Sancto-rum martyrum certamina etc.

f. 143. Vita S. Liobae: "Scripturus vitam beatae etc.

f. 152. Walafridi vita S. Galli; f. 165'. Vita S. Othmari.

f. 174. Translatio S. Sebastiani (814) — f. 190.

103. mbr. s. XV. Calendarium et necrologium.

104. mbr. s. XVI. in. fol. Statuta etc. Verdensia. z. B. f. 2. Iuramentum canonici primum quando intendit recipere possessionem; f. 3. Iuramentum canonici emancipandi; f. 4. Undere Eide derselben, dann des structuarius ecclesie Verdensis, der vicarii, des episcopi Verdensis prestitum per dominum Cristosorum episcopum modernum, — der voghede unde amptlude eydt etc.; dann Ordines der Kirche, Urkunden, Register, Verzeichnisse der Süter, Vicariae etc. f. 33 seqq. Urkunden über die kundatio der Vicarien. Es solgen noch einige neuere Verdensiche Sachen.

109. mbr. s. XV. fol. maximi. Henricus de Hervordia de

aetatibus P. 4 et 5.

118. mbr. 4. s. XI. Ein Sacramontarium sehr schön auf mildweißem Bergament geschrieben. Zu Anfang steht ein Kalendarium mit verschiebenen chronologischen Aufzeichnungen, die alle aus dem 11. Jahrhundert sind. Später folgen noch mehrere chronologische Sachen, Chceln, die vom Jahre 1009—1038 erhalten, später ausgerissen sind, und zu jenen Jahren keine Noten haben.

121. 130. mbr. s. IX. X. schone Miffale.

123. mbr. s. X. XI. Evangeliarium mit verziertem Einbande. Auf leer gebliebenen Blättern sind später Urkunden und Rotizen eingetragen: Eugenius an das Kloster SS. Petri et Pauli zu Paderborn. Non. Mai 1146.

Hae reliquiae continentur in capella sancti lacobi apo-

stoli; und so von anderen Altaren und Capellen.

Bischof Meginwerous beurfundet die Tradition eines nobi-

lis Hoda 12. Kal. April. Mulinhuson.

Von späterer Sand (s. XIII.) auf rabirtem Grunde Urstunde des Conradus Paderbornensis cenobii abbas 1152. ind. 15. regnante Romanorum rege Frederico anno primo. De monachorum monasteriorumque libertate: "Gregorius episcopis omnibus etc. die Non. April. indict. 4.

Pignora sanctorum crux maxima continet horum etc. unb

so von andern Areuzen.

Capsa sancti Anscarii has continet reliquias etc.

Urkunden Heinrichs II. (Böhmer 1166, 1237(8?), 1095, 1541.)

He reliquiae continentur in scrinio sancti Iohannis baptistae etc.

Am Ende Urkunde Heinrichs III. (B. 1638.); P. Benedictus an Meinwercus ind. 12; Heinrichs II. (B. 1194). Die Urkunden sind ganz im Charakter der Originale copirt und fast wie ein Facsimile zu betrachten; auch überaus correct und gut, so daß sie ganz die Stelle der Originale verstreten können.

133. Chronif bes Klosters Boebeten.

145. chart. s. XV. Gesta Treberorum.

## 4. Handschriften in Eus.

#### Patres.

4. Iuramentum Iacobi Lusignian. a. 1460.

6. chart. Catalogus Rom. pontiff. bis Gregor VII, nur Namen und Jahre. (— Gregorius ann. 12.)
Aeneae Sylvii hist. Bohemica.

9. chart. Varia ad concilium Constant.

11. mbr. Iacobi de Lysignan iuramentum.

- 14. Romanorum paparum decreta; Hincmari capitula; Concilium Aquisgranense.
- 17. chart. Bulla aurea.
- 18. mbr. s. XI. fol. 2 coll. Vita Gregorii M. Theol.
- 65. mbr. Pontificale Romanum Nicolao Cusano a papa donatum. (Reine Rote im Cobex bezeugt diese Schenfung)

73. mbr. Necrologium Cusanum.

76. mbr. Statuta concilii Trevirensis a. 1310.

Ius can.

47. mbr. s. XIV. 4. Constituciones H. Widonis cardinalis Wienne 1268; Provincials phobe Friedrichs Erzbischofs von Salzburg 1274. 1281; des Ioh. Tusculanus episcopus Herbipoli 1287; des Erzb. Conrad 1310. Pilgrim 1386.

48. Varia ad concilium Constant.

49. Verschiebene Schriften, ben Streit zwischen Nicolaus Cusanus und ben Herzog Sigismund von Ofterreich betreffend,
zum Theil von der Hand des Cusanus.

Hist.

- 6. mbr. s. XIII. Gregorius Turonensis de miraculis sancto-rum.
- 7. mbr. s. XIV. fol. min. 2 coll. Hermanni fr. min. flores temporum: "Marie virginis indignus famulus Hermannus ord. fr. minorum scire desiderans quibus temporibus quilibet sanctus floruerit super terram etc.

Die Kaiser schließen: "Karolus (ber 4te) quot annis regnaturus sit nescio quia adhuc vivit. Guntherus vero veneno

obiit ut dicitur."

- Die Papste schließen mit dem Jahre 1349: "Eodem anno multi nobiles et ignobiles in Alemania congregati turmatim terram circumbant, se ipsos usque ad semoralia nudantes et duris percussionibus usque ad sanguinis effusionem slagellantes, de quorum penitentia aspera diversi diversa sentiunt sed iam excommunicantur (diese Worte aus Corr.), de quidus nichil temere audeo iudicare Amen. Explicit hic libellus. Deo gracias amen." 78 Blätter.
- 8. 9. 10. 12. 13. Verschiedenes zur Geschichte der Kirchenversammlungen von Basel und Constanz.

Philos.

25. Ioh. de Plano Carbini liber de Tartaris.

Astr.

5. mbr. s. XIV. Ego Nicolaus de Cusa prepositus mona-

sterii Treveren. dyoc. orator pape Rugenii in dieta Nurembergensi, que erat ibidem de mense Septembris ob
erectionem antipape Felicis ducis Sabaudie factam Basilee per paucos sub titulo concilii, in qua dieta erat
Frider. Romanorum rex cum electoribus, emi speram solidam magnam, astrolabium et turketum, lebrum super
almagesti cum aliis libris 15 pro 38 flor. Renensibus.

12. s. XIV. Catalogus pontificum — Iohannes XXI. und Ni-

colaus III, auf bem letten Blatte ganz kurz.

Codex mbr. s. XIII. fol.

Explicit liber Scivias (?) simplicis hominis.

Anno dominicae incarnationis 1210. scriptus est hic liber aput Sanctum Eucharium sub Godefrido abbate a monacho consacerdote Ottone ad laudem omnium sanctorum. Si quis abstulerit anathema sit amen.

## 5. Handschriften der Gymnasiums= Bibliothek in Coblenz'.

### membr.

A. Balduini archiepiscopi Trevirensis breviarium. Am Ente: "Hunc librum scribi fecit dominus Baldewinus Trevirorum

archiepiscopus."

2. 3. Biblia. mbr. fol. Am E. Explicit testamentum vetus et novum. Explicit biblia venerabilis domini Symonis Dei gratia decani maioris ecclesiae Moguntinae. Quam scripsit Symon ipsius humilis capellanus. Et complevit anno Domini 1281. 12. Kal. Marcii. Dann der Eid, den die Mitsglieder jener Kirche schwören mußten.

4. Vitae sanctorum. mbr. fol. s. XII. XIII. (nichts) (Dronfe Beitr. S. 105.)

- 5. Vitae sanctorum. mbr. fol. s. XIV. f. 353a. steht: Hunc librum scripsit Godefridus de Andernacho presbyter cappellanus altaris sancti Mauricii in ecclesia monasteriensi in Meynevelt Treverensis diocesis, cuius anima requiescat
- 1) Im Ganzen sind es 202. Ein sorgfältiger vom frühern Director Dronke (jest in Fulda) entworfener Katalog ist handschriftlich vorshanden. Bgl. die von ihm herausgegebenen Beiträge zur Bibliographie und Literaturgeschichte Heft I. 1837.

in pace. amen." bezieht sich auf die zweite Gälfte (Dronke Beitr. S. 106 — 110). f. 94. Vita S. Arnulfi Mettensis, die ăltere; f. 116. Vita S. Egidii; f. 144'. Vita S. Lamberti (a. Sigeberto Gembl.?): "Gloriosus vir Lambertus eterno regi etc. abgefürzt; f. 170 Vita S. Wenezlai: "Regnante felicis memorie preclarissimo rege Henrico etc.; f. 172. Vita S. Remigii bon hincmar, mit bem Prolog, aber abgetürzt; f. 184. Vita S. Leodegarii: "Gloriosus igitur vir Domini Leodegarius etc. also bie Legende VI. aus I. abgefürzt; f. 211. Vita S. Galli auct. Walafrido Strabone; f. 258. Alcuini vita S. Willibrordi, ohne Prolog; f. 272. Vita S. Columbani: "Rutilantem atque eximio fulgore micantem sanctorum presulum etc. nachher: Incipit vita S. Columbani abb.: "Columbanus etenim quia et Columba etc.; f. 331. Vita S. Odiliae wie Ardy. IV, 333; f. 353 segg. andere Sand. Sier: f. 4. Legenda S. Elyzabeth, Auszug; f. 413. Vita S. Wiperti, Ausz. ber vita Act. sanctorum Aug. III, 134.

- 6. Vitae et passiones sanctorum. s. XIV. XV. fol. (Dronte S. 110.) Sanz kurze Legenden. f. 93'. Anno Domini 1321. invencio sancti Goaris in altari Cardonensi decima die mensis Maii. Aus diesem Aloster scheint die Handschrift zu stammen.
- 7. Vitae sanctorum. s. XIII. XIV. fol. (Dronfe S. 111.) f. 1—52. fehlen. f. 53. beginnt ein Fragm. ber Vita S. Remacli (berschieben von Surius); f. 69. Vita S. Lamberti a. Stephano; f. 110'. Vita S. Leodegarii a. Ursino; f. 116. Vita S. Remigii a. Venantio Fortunato.
- 11. Martyrologium et necrologium. Am Enbe: "Anno Domini 1406. venerabilis ac religiosa domina domina Lysa de Erimberch priorissa monasterii sanctimonialium in Angelica porta (Engelport zwischen Cochem und Treis an ber Mosel) hoc martyrologium conscribi procuravit, librumque animarum cum quibusdam aliis insertis per manus religiosi viri fratris Laurentii de Weda professi monasterii in Hemmenrode, quorum animae requiescant in sancta pace. amen.
- 13. Vita S. Elysabeth. s. XV. Unfang fehlt. "marcas sterlingorum pro dotis sue residuo eidem persolverunt — et adventum glorie magni Dei et Salvatoris nostri Ihesu Christi. Qui — amen. Explicit vita beate Elysabeth.

19. Vitae sanctorum. s. XIII. unter benen die S. Simeonis. "Iste liber pertinet ecclesiae sanctorum Maximi et Severi confessorum in monasterio Meynfelt (Münstermapfeld). (Dronke Beitr. S. 104.)

#### chart.

40. Urfunden bes Dominicanerflosters zu Coblenz. s. XVI. XVII. ober noch später.

46. Caesarii Heisterbac. libri dialogorum. a. 1496. fol.

62. Bernardi Clarevall. epistolae. a. 1464. 4.

•73. Panegyricus S. Thomae Cantuar. überschr.: Sermo episcopi Laudunensis. Anf.: "Omnis (?) pastor animam suam dat etc.

Petri de Vinea dictamina. 4 partes.

Eugenii pape epistol. 20. Apr. 1441. (Würdtwein VIII.)

80. Mehreres über die Suffitenstreitigkeiten. (Würdlein l. l.) fol. "Iste liber est fratris Henrici Kaltisen ordinis praedicatorum sacrae theologiae professoris immeriti ac pravitatis haereticae inquisitoris indigni."

82. mit folgender Notis: "Anno 1463. die Apoleniae destructae fuerunt naves nautarum per glaciem Confluentiae similiter die Chrysostomi feria 5. 27. Ianuarii 1519."

90. fol. Sermones aliquot in concilio Constantiensi habiti.

93. Ceremoniale in abbat. S. Maximini. Abschrift des Jahrs
1763. Abtsverzeichniß u. s. w. bis ins 17. Jahrhundert.

98. Crotina quae intitulatur Flores temporum vel cronica: "Haec ex floribus temporum collecta quos Hermannus frater ordinis fratrum minorum collegit — usque ad Carolum quintum filium Iohannis regis Bohemiae et a beato Petro usque ad Clementum sextum qui fuit de ordine sancti Benedicti ab anno Domini 1398. et est finis huius Deo gracias. 19 Blätter in 2 Coll. Ende: "Ast illustris rex Ungariae papam quatuor cardinales ac sui germani occisi relictam cum aliis pluribus quibus crimen homicidii inponit communiter diffidavit." Dann noch einige Geschichten über Konrad II. 10.

103. Excerpta aus Gervasius Tilber. etc.

107. Wimpfelings eigenhändige Arbeiten, wichtig zur Geschichte aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. 3 Bande.

124. Tractate gegen die Huffiten und Aehnliches.

134. 28 capitula excerpta ex chronica mag. Iordani; H.

Kaltisen collectanea theologica, historica et iuridica que Marsilius de Padua, Landolphus de Columpna, Admonius (Aimoinus), Richardus (Sichardus) episcopus Cremonensis, Martinus Pollonus, Tustentius (?), Eusebii hist. eccl. 40 capitula de imperio, eius dignitate et translatione per

H. Kaltisen (nur 28 vorhanden). fol.

139. Privilegia papalia etc. concessa ordini praedicatorum; Tract. de iurisdictione imperiali et auctoritate pontificali: "Sunt quidam huius temporis clerici etc.; Magistri Iordanis tractatus de imperio Romanorum, 3½ Blätter; Genealogia ducum Brabantiae (et regum Francorum bis auf ben Tob Lubwigs IX.) 4½ Blätter: "Priamus primus rex Francorum a Priamo rege — Johann III. († 1325.) qui adhuc vivit etc. (so Cod.) et sic est finis genealogiae ducum Brabantiae." s. XIV. XV. 4.

147. s. XV. 4. mit hiftorischen Bersen auf f. 1:

Versus dye Waldenhusen.
Anno milleno tercenteno quoque quinto
Cum sexaginta cum sacra dies fuit orta
Elysabeth vidue tunc Waldenhusen ubique
Dux palentinus camerarius atque Dietherus
Intrant et violant capiunt et urunt bona tollunt
Quorum tunc enses furiunt Crucenaczenses.

Versus de Alden Beumburg.

Mil ter cent anno sexageno quoque iuncto
Septeno conceptus erat qua nocte Iohannes
Walraus senior comes optinuit s. (sibi?) Beumburg.

Versus de Sprendelingen. nece Mil ter cent anno sexageno quoque nono Cum dies prima post Lamperti fuit orta Walraus comes et proceres multi quoque cives Lite Bolendina tunc capti sunt (?) et amara Mors stravit multos viros iuvenes et adultos Quorum Christus Deus animas tu suscipe verus.

149. Cronica Norweye, Dacie et Suecie, 3 Blatter, Ausgüge aus Selmold und Adam de situ. Anf.: "Anskarius archiepiscopus Hamburg. secundum Helmoldum in cronica Slavorum etc., citirt unten: ut patet in tractatu de gestis pontificum Hamburgensium, und endigt: — hec de insulis Northmannicis et occeani septentrionalis et earum naturis et gencium in ipsis degencium condicionibus ad presens modica dicta sufficiant."

Tractatus quod imperator se intromittere potest de concilio congregando tempore schismatis. Andere Schriften über bie Macht bes Papstes, Reben gehalten auf dem Baseler Concilium. 4.

155. Miracula virg. S. Mariao, eine Menge Geschichten.

# 6. Handschriften der Görres'schen Bibliothek zu Coblenz.

(3m Gangen 188.)

\*2. s. X. XI. Necrologium S. Maximini etc.

12. Gregorii liber pastoralis. mbr. 4. Am Schluß:
Scripsit Waltherus hunc librum iam peregrinus
Hocce loco. monachus et in ordine presbiter unctus
Maximine tibi cui tu prece posce frequenti
Det Deus ut veniam lector respondeat amen.

13. Iohannis vita S. Gregorii. mbr. s. XIII. fol.

- 16. Dionysii cycli; Beda de ratione temporum; abbreviatio chronicae. mbr. s. X. 4.
- 23. Vitae sanctorum Desiderii, Bonifacii, Medardi, Hildulfi. mbr. s. XIII. fol.

27. Fausti vita S. Mauri. mbr. s. XIII. 4.

- 36. Haymo, mit Schlußschrift: "Ego Thomas presbiter scripsit. Qui legis ora pro me peccatore." mbr. s. XI. 4.
- 42. Ivonis panormia, nur 7 partes, die lette unvollständig. mbr. s. XIV. 4.

57. Vita S. Bernardi, 5 libr. mbr. s. XIV. fol.

- 72. Vitae sanctorum Égidii, Goaris auct. Wandelberto (nicht bie Miracula), Columbani: "Fulgore micantem etc. "Columbanus etenim qui et Columba etc.; Willibrordi a. Echeberto. mbr. s. XIV. fol. (Liber S. Marie in Hymmerode)
- 82. Augustini sermones in S. Iohannem; f. 201. mit ber Bemerfung: "Anno d. i. 1154. anno 23. ordinationis Randulfi abbatis perscriptus est liber iste Marie de Claustro
  ab Alberto scriptore cooperante Menero cantore."

Am Schluß Privilegium primatis Trevirensis archiepiscopi. mbr. fol.

86. mbr. s. XIV. Quaedam epistolae S. Bernardi.

87. Eusebii hist. eccles. "Hunc librum conscribi fecit dominus Henricus abbas de Hemmenrode nacione de Lul-

celnborg anno Domini 1315."

88. Gregorius M. mbr. s. IX. X. fol. Am Shluß: Harduinus peccator et indignus praesbiter scripsi atque subscripsi. " sehr schöner Cober.

93. Guillelmi vita S. Bernardi, 5 libr.; Vita S. Marie de

Oegnies. (nliber S. Marie in Himmerode")

94. Historia miscella et tripartita. mbr. s. XI. fol.

- 97. Liber orationum quem Karolus Hludovici caesaris filius colligere atque sibi manualem scribere iussit. mbr. s. X. XI. fol.
- 111. 5 Briefe S. Bernhardi; Descripcio terrae sanctae: "Ebron quae et metropolis etc. mbr. s. XV. 8.

118. Epistolae Iohannis de Schoenovia ord. can. in Viridi

valle. mbr. s. XV. 4.

- 134. Necrologium S. Maximini a. 1480. mbr. 4. meist von einer und berselben Sand, wohl aus alten Duellen redigirt.
- 135. Aeneas Sylvius de origine Bohemorum et alia scripta. chart. s. XV.
- 157. Statuta Baldewini Trevir. 1310. berschiebene Orbensregeln und andere Sachen. s. XV.
- bibl. Lang. 360. (in ber Stadtbibliothet) enthält: Rurze Chronif bis Rudolph; Honorii August. imago mundi; Descriptio terre lherosolim. mbr. s. XV. (Dronte Beitr. **6.** 99—102.)

## 7. Handschriften der Großherzoglichen Bibliothek in Darmstadt 1.

- (12.) mbr. fol. s. VIII. vol IX. (außen 67 bezeichnet) Im Innern steht: "Liber Sancti Petri Colon." und am Ende:
- 1) Aus Rnuft's Papieren. Die Nummern find meift bie von Harzheim in seinem Rataloge gebrauchten.

"Sigebortus soripsit." Auch steht im Innern A. und von mir ist die Zahl 12 mit Bleistist hineingeschrieben. Dionysii collectio canonum.

- (13.) mbr. s. VIII. fol. (litteris maioribus) ohne Bezeichnung; von mir ist die Nummer 13 mit Bleistift hineingeschriesen. Auch steht vorn: "In Dei nomine Hildibaldus" und darunter: "memor esto fili quam pauperes vitam gerimus"; und am Ende des Coder steht: "Sigibertus bindit libellum." Collectio canonum. Am Ende steht ein Papstverzeichniß nebst Angabe der Regierungszeit eines seden, Petrus, Linus, Anacletus ("isti, nämlich Linus u. Anacl., vivente domino Petro"), Clemens Bonisacius, Ioh., Agapetus, dann noch 7 bis Gregor incl. mit anderer Tinte, doch auch von alter Hand. (Ist ganz abgeschrieben.) Auf der letzen Seite über dem Papstverzeichnisse steht: "somper idem iugiter promo idem berdo."
- 45. Sehr alt. 1) Bußpfalme; 2) altes Marthrologium. Dieses ist auch geschichtlich merkwürdig, denn im Januar ist bemerkt: Thiotmar comes. Iudit regina. im Februar und Mai: Waldburga virgo. März: obiit Kunigund imperatrix. Septbr. dedicatio ecclesiae sancti Petri in Colonia. Octbr. Gandulfus comes. Es solgen theologische Sachen.
- 60. mbr. s. IX. X. Briefe bes Sieronhmus. Am Enbe steht Carta cambie contra Folcbertum in Uniduberge.

(67.) f. (12.)

(79.) f. (106.)

- 83. Cod. Hildebaldinus. Werke bes Isibor, Beba, Dionystus über Zeitrechnung; später altes Kalenbarium, worin
  auch historische Daten bemerkt sind z. B. Karls d. G., Hilbebaldus u. A. Sterbezeit, die Verbrennung Colns zc.
- 88. Sacramentarium Gregorii I, dem als 2tes Buch ein Sacramentarium Grimoaldi abbatis beigefügt ift. Altes Kalenbarium mit einigen geschichtlichen Notizen.
- 91. (so von mir außen mit Bleistift bezeichnet; im Innern steht 161. roth) mbr. s. IX. in. vel VIII. ex. sol. min. Collectio canonum poenitent. Vorn auf der ersten Seite steht mit anderer Schrift:

Qui cupis esse bonus et vis dinoscere verum Ut mortis socium sic mordax fuge — (vitium?). Dann kommt das eigentliche Werk.

1) Incipiunt capitula hujus libri (55, richtiger 54.)

2) Die Capitel bes Patricius, wie sie im Sarbuin stehen: "De eo quod mandastis, de cohabitatione etc. 31 Capp., an beren Enbe steht: Finit Patricii sinodus Deo gratias. Dann Gregorii I. epist. ad Augustinum Anglorum episc., ad Etherium, Brunhildem, synodus; Gregorii II. synodus; Hormisda ad episcopos per universas prov.; Isidorus ad Musonem; Fragment aus Gregorii epistola ad Etherium, ad Brunhildem, und Ponitenzsentenzen. Dann verschiebene Ponitenzeanonen.

93. enthält 253 Briefe Gregorii I. Am Ende steht: "sub pio patre Hadebaldo scriptus atque beat. Victori traditus."

- 102. Sehr alt. 1) Kalendarium Colon. im Sten ober Anf. bes 9ten Jahrh. geschrieben.
  - 2) Dionysii Exigui cycli decennovenales zu Karls b. Gr. Beit geschrieben und gleich bis 1044 im Voraus berechnet. Am Ranbe stehen die Mon. I. p. 27. edirten Annalen.

3) Beda de ratione temporum, bann de computo unb

andere Werke der Art von Beda.

(106.) Inwendig steht 79 roth. s. Archiv VII. S. 855—859. 107. mbr. s. IX. fol. Alcuinus in primam partem evangelii lohannis. Zuerst Brief ber Gisla und ihrer Schwester Richttrube an Alcuin und seine Antwort, dann das Werk selbst. Am Rande des Briefes stehen Deutsche Glossen.

113. mbr. s. XI. "Liber Heriberti archiepiscopi." Collectio

canonum.

114. "Liber S. Petri Coloniensis." Collectio Pseudo-Isido-riana.

115. mbr. 2 coll. Enthält die vollständige Dionys-Hadrianische Sammlung. Nach derselben waren noch 2 undeschriebene Blätter, die man nicht leer lassen wollte, daher
schrieb man auf die 2. 3. u. 4. Seite Folgendes: a) "Aldinus magister silio carissimo Oduino presbytero salutem.
et quia divina red. gratia etc. b) Berschiebene Sahungen
über die Chehindernisse bei Heirathen. a) cap. XV. (woher
diese Bahl?) "In synodo Zachariae pap. urdis Romae capitulo scripsimus de gradidus cognationum vel quomodo
debeat quis liber amodo et deinceps etc.  $\beta$ ) In constituto Gregorii papae. "Si quis propria cognatione etc.

η) In etimologiarum sancti Isidori lib. VII. c. 30. "Primo de agnatis et cognatis etc. δ) Item in synodo Zachariae papae cap. VI. "Si quis temerario etc. 3m Anfang bes Cober steht: "Codex Sancti Petri scriptus sub pio patre Hildebaldo archiepiscopo."

116. s. VIII. IX. Collectio Dionys. - Hadriani.

- 117. s. IX. Collectio Dionys. Hadriani; Halitgarii canones poenitentiales, libr. 3-5.
- 117b. mbr. (cf. Harzh. cod. 184. s. XII.) ist Ionae Aurel. opus de laicali instit. ad Matfredum; jedoch stnb bie Namen Matfred und Jona ausgewischt, können aber noch gelesen werden. (Harzh. Concil. T. II. citirt einen Cod. CXVII. worin Capitula concilii Wormat. sein sollen, aber ganz anders geordnet.)
- 118. mbr. s. IX. vel X. Vorn im Bande stehen Auszüge aus Pseudo - Isidorus, jedoch ift ber Cober zu Anfang lückenhaft. Später folgen: Epistola Rabani ad Reginbaldum chorepiscopum, ad Humbertum episcopum; Nicolai I. epistola ad Carolum archiepiscopum Mog.; Interrogatio Augustini et respons. Gregorii; Rhabanus ad Heribaldum (mehr als ber von Baluze ebirte Brief). Dann folgt de ieiunio commendando cap. XL. (ohne baß früher eine Bahlung gewesen war) cf. Regino I, 286 sqq.; de pretio redemtionis XLI. bis XLV. cf. Regino II, 438 sqq. Burchard. XIX, 22. Dann Orationes ad visitandum infirmum; Sermo Augustini de poenitentia; Capitula synodi Wormatiensis a. 868.; in visitatione presbyterorum inquirenda capp. 20.; de iudicio poenitentium capp. 47 (cf. Reginonem). Dann folgen Orationes ober Litanien. Der Schluß fehlt.

119. mbr. s. XI. Burchardi Wormat. decretum. Es fehlt bas ganze erste Buch, ein Theil bes 2. 19. und 20. Buchs.

120. mbr. 2 coll. nach Harzh. s. XIII, ist aber gewiß älter. Es enthält bas vollständige Werk des Crosconius. "Hic habetur concordia canonum conciliorum etc. Dann die Verse: "Concilium sacrum vonerandi culmina juris etc. Hierauf die opistola Crosconii ad Liberium. Am Ende des Briefes steht: sinit praesatio." Nun kommen 301 Titel oder das sogen. breviarium und dann der Tert zu diesen Titeln oder das eigentliche Hauptwerk des Crosconius. Jedoch sehlt im Texte der Ansang des ersten Stücks des ersten Capitels und auch das 301. Capitel. Auf das Werk des Crosconius

folgen: 1) 21 Capp. über Presbyter. 2) Incipiunt alia ca-Primitus ergo quae christianae legis adversa sunt, ea proponimus, scilicet, qui orationem dominicam — Sind 18 Capp. eines Erzbischofs memoriter non teneat. (steht Martene collectio T. VII. pag. 23—26. 17 Capitel). Daran schließen fich noch mehrere Fragen: De ordine baptisterii, qualiter unusquisque presbyter scit et intelligit etc. cf. Pertz III, 107. 3) Rhabans Briefe: a) ad Heribaldum episcopum, 33 Capitel. b) ad Reginbaldum episcopum (richtiger chorepiscopum), 12 Capitel. c) ad Humbertum chorepiscopum. 4) Nicolai I. epistola ad Carolum archiepiscopum Moguntinum; bem 17 Capitel angehängt find, zum Theil aus Concil. Wormat. 868. 5) Concilium 6) Gregorii papae epistola ad univ. unter Gregor II. provinc: "Ecce manifestissime constant etc. (wirb in einigen Mss. dem Hormisda beigelegt). 7) Qualiter synodus habenda sit ab episcopo cum presbyteris: "Presbyteri quum ad synodum evocati conveniant etc. 8) Item capitula solis presbyteris: "Sicut sancta synodus Nic. interdicit etc. (cf. Pertz III. pag. 138. ift = N 1. geht aber nur bis zur Mitte bes Cap. VII. also war bas vorhergehende auch ein Capitular.)

121. 122. 123. mbr. s. X. XI. Collectio Dacheriana, libri 3. 124. mbr. s. X. Collectio canonum in 4 Büchern. "Incipiunt capitula libri primi. 1. Ut canonum statuta sine praeiudicio ab omnibus custodiantur. 119 Titel. II. 165. III. 154. IV. 60. Die Sammlung ist aus Pseudo = Istor, Ansegis, Benedict, Concilien des 9. Jahrh. und Regino, dessen Wert größtentheils aufgenommen ist, gemacht. Eine Vorrede zu dem Buche, die auf der ersten Seite stand, ist ausradirt und der Wick mit herschiedenen Ercernten ausgestillt

ver Plat mit verschiebenen Excerpten ausgefüllt.
125. mbr. s. IX. Libellus synod. Aquisgranensis ad Pipi-

num regem Aquitaniae.

126. mbr. s. XII. mutilus in fine. Gregorii cardinalis tituli S. Chrysostomi ad Didacum S. Iacobi ecclesiae episcopum libri septem canonum et decretalium ex patribus et conciliis excerpti. Scheint bas Buch zu sein, was sonst Polycarpus heißt.

127. mbr. s. VIII. 1) Canones poenitentiales: "Episcopus nomen a Greco ducitur etc. aus Hibernischen und andern Spnoben, vollständiger als die Ausgabe bei Dachery. 2)

Theodori poenitent.

(161.) f. 91.

- ...mbr. s. IX. (Anastasii) vitae pontificum bis Stephanus III. (IV.), ben Vorgänger bes Abrian I.
- ....mbr. s. IX. 8. Incipiunt pauca de apparitione sancti Michahelis et de dedicatione basilicae eius (in monte Gargano): "Memoriam capiunt salutis." Dann ein Gloffar, hie und da mit Deutschen Worten, u. A.

# 8. Handschriften der Universitätsbibliothek in Freiburg 1).

- 7. mbr. fol. Burchardi decretum in 20 Büchern. Es beginnt: "Burchardus solo nomine Wormaciensis episcopus
  Brunichoni fideli suo etc.
- 8. s. XIII. vel XII. (?). mbr. fol. Codex canonum ecclesiasticorum Dionysii Exigui. Es steht s. 1. und 2. eine Notitia provinciarum occidentalium. Zulezt ein Brief von Karl dem Großen nebst einer Abhandlung 1) de catechumenis. 2) de scrutinio. 3) cur in fronte saciamus signum etc.
- 14. Schwabenspiegel von 1431.
- 28. Fasciculus epistolarum mss. nondum editarum, quae pertinent ad concilium Tridentinum. Collegit P. Sarpius, latine vertit Bassideus Zittar.
- 30 b. Khager catalogus librorum, qui exstant in biblioth. capituli ecclesiae Augustanae.
- 1) Bon Knust aus dem Jahre 1835. Er bemerkt: Bon sehr vies len Haudschriften giebt es noch kein Verzeichniß, doch ist darunter nichts sehr Altes. Diejenigen, welche Zell kurz verzeichnet hat, sollen die wichstigsten sein.

# 9. Handschriften des Freiherrn Joseph von Laßberg auf Meersburg!

1. s. IX. Evangeliar, welches Ludwig der Fromme dem Stift Lindau geschenft.

8. mbr. s. XII. Calendarium cum necrologio monast. Uttenburensis.

- 9. mbr. s. XIII. Calendarium cum necrologio monast. Uttenburen continuato.
- 10. mbr. s. XII. ex. Liber anniversariorum Uttenburensium cum calendario. Computus paschalis a. 1145—1418. cum notis historicis in marg.

12. chart. s. XV. Rothes Leben ber h. Glisabeth.

17. mbr. a. 1428. Privilegia ord. Teutonici, iussu imp. Sigismundi transscripta per Ludovicum comitem pal. Rhen.

24. mbr. a. 1287. Schwabenspiegel.

26. mbr. s. XIV. med. Vitae sanctorum per annum.

- 38. mbr. s. XIV. ex. Jacob Twingers von Königshofen Chronik mit späteren Zusätzen.
- 44. Episcopatus Constantiensis auctore T. Neugart. T. I. P. II. a. 1101—1308.
- 47. mbr. s. XVI. Matthaus von Pappenheim, Chronik der Truchsessen von Walbburg. 240 Blätter.
- 49. chart. s. XV. Abschrift bes alten Necrologs bes Bisthums Constanz.
- 75. chart. s. XIX. Apographnm codicis traditionum Weissen-augiensium s. XII. et XIII. bibliothecae civium Sangallensium per me (I. v. L.) factum.

77. chart. s. XVIII. Ildefons de Arx collectanea historico - diplomatica.

- 88. chart. s. XIX. Abschrift einer Concessio ingenuitatis quando quis procerum servum sui iuris ad sacros ordines permiserit, ex cod. apographo ecclesiae parochialis monast. Reichenaugiensis.
  - 1) Ans Schwabs Bobensee S. 241 ff.

## 10. Handschriften in Fulda 1.

## 1) Fulbaer.

\*34. 4. Necrologium Fuldense; s. Archiv VII, 991. wirb jest benust.

30. s. VIII. 8. Regula S. Benedicti.

(79?) 4. Regula S. Benedicti; Documenta Fuldensia.

116. Vitae sanctorum.

Außerbem die drei Bücher, welche der heilige Bonifaz besessen sein soll: ein Evangelienbuch mit sehr kleiner Schrift, eine Evangelienharmonie des Victor Capuanus und ein Band mit Auszügen aus Isidori synonymas und einem Briefe Leos I.

Vita S. Elisabeth; Visiones S. Hildegardis u. 21.

## 2) Weingartener.

- 12. (olim 6.) Die A. VII, 106. erwähnte Handschrift mit ben Urkunden der Welfen.
- 20. s. IX. Auf bem letten Blatte fieht am Ranbe mit späterer Schrift s. XII: "Anno dominicae incarnationis 1183. 2. Idus Nov. dedicata est haec basilica a venerabili Bertholdo Constantiensi episcopo in honore sanctae et individuae trinitatis specialiter vero in honore sancti Martini episcopi et aliorum sanctorum quorum reliquiae in singulis huius ecclesiae altaribus continentur. In principali altari haec continentur reliquiae. De parapside Domini, de veste S. Mariae, de veste apostolorum Petri et Pauli, de corpore S. Iohannis b(aptistae), de barba S. Pauli, de corpore S. Iacobi apostoli, Damasi papae, Fabiani papao et m(artyris) und noch viele Bahne, Theile von Röpfen ber Apostel und Belligen, de baculo sancti Petri, de virga Moysi. Ipso die dedicatum est altare sanctae crucis in honore eiusdem sancte crucis, sancti Mauricii et omnium martyrum. Darin find Reliquienstücke: de cruce Domini, de calvariae loco, de praesepe Domini, de veste Domini und Blut mehrerer Marthrer. Kodem die dedica-
- 1) Nachträglich zu ben in Bb. VII. gegebenen Nachrichten aus Knust's Papieren genommen. Bergl. auch Arch. I, 327. Als Nachetrag zu bem Arch. II. gegebenen Kataloge ber Handschriften ber St. Bartholomäusbibliothet zu Frankfurt kann bemerkt werden, daß in No XXXII. am Ende sich die Epitaphien der beiden Aebte von Fulda Richardus und Othertus s. XI. besinden.

tum est altare S. Oswaldi mit mehreren Reliquien, vorzüglich bes Oswald, mehrerer Apostel und Märtyrer. Eodem die dedicatum est altare S. Petri mit mehreren Reliquien, auch

de barba S. Nicolai unb de virga Aaron.

- 27. mbr. s. XI. vel XII. Sedulii collect. in epist. Pauli; barin ein Brief Karle b. Gr. an Alcuin: "Karolus gratia Dei rex Francorum et Longobardorum ac patricius Romanorum dilectissimo magistro nobisque cum amore nominando Albino abbati in domino lesu Christo eternam salutem. Pervenit ad nos epistola missa a religione (?) prudentiae vestrae quae post laudes et benedictiones omnipotenti Deo debitas nobis et progenie nostrae benedictionem optabilem cum summa benevolentia detulit etc.
- 38. s. VIII. Auf der letten Seite steht: Gehela dscsm spl. Starcholf dxps spl. Starcholf xnx spl. Adelpero ssx spl. Frbtst skxs trss. colonus ille xnx. Fbbst ills xnx. Piccho duos spl. Otger et frbter skxs dxps ssmks. Athali xnx ssmks. Wichart XXX spl. Riho decem et octo sup et maltrum grani. Rogenhart XII.... Huius numeri si colligis summam, habes ..... ar LXXXV. Da b, s, k, p, x sür die Vocale a, e, i, o, u stehen, ist Alles leicht zu lesen: Gehela decem solidos etc.

39. s. IX. (a. 865.) Ueber diese Handschrift mit Deutschen Glossen s. Dronke's Programm 1842.

48? Cividad de Friul, Italienisches Stabtrecht.

59. s. IX. Ioh. Chrysostomus in evang. 63 Capitel u. Text.

2) Ambrosii tractatus in epist. Pauli ad Ebraeos.

2m Ende: Haec Herimannus scripsit non scriptorum imptus. Auf der ersten Seite steht: Iunior Picho duos solidos et duos modios et semis. Picho senior V. Adelp detonsus ille sex. Adelpero tres. Iterum Adelpero tres. Servus ille unum, liber unum et modium. Perenolt modios duos. Regenhart XIIII. Heho unum modium. Rosa modios duos. — Tres urnae. V. sex. tres. duae.

una iterum una uux(?) harum summa XXXV semis modii duo. unus iterum. unus duo et duo collige Tuencefacto.(?)—

Addideram quartum tribus his ego stelio librum.

Non me permittas Domine famulum tuum a te separari,

Cum mihi suppremos Lachesys perneverit annos.

Dieß ist von einer der in No 38. besindlichen ähnlichen

Sand geschrieben.

73. s. XII. Calendarium. Beim April steht: "Anno incarnationis Christi 1124. indictione 5. pridie Idus Novembris consecrata est hec capella a venerabili domino Uolrico Constant. episcopo. Deinde altare a venerabili patre Hermanno huius monast. abbate renovatum et reconsecratum ab honorabili domino Incellerio ordinis heremitarum sancti Augustini Dei gracia Budicensi (?) episcopo in honorem sanctae et indiv. trinitatis und vieler Geiligen; facta est autem hec reconsecratio anno Domini 1277. secundo Kal. April. indictione 5. et est eius dedicatio translata in secundam feriam pasche indulgentiam XL dierum criminalium et anni venialium usque in octavam duratura." - Es folgt ein Miffale mit Mufitzeichen. Dann: "In nomine Domini amen..... ut calicem qum suo precio comparavit ad capellam sanctae Mariae perpetuo pertinend' obtulit inq cuius patena ipsius genetricis Dei noscitur esse ymago insoulpta. nulli liceat aliquatenus vendere obligare pretex(t)u alicuius egestatis vel necessitatis. Omnis hoc violare attemptans indignationem Dei et matris ipsius mereatur atque inter maledictos in extremo iudicio computetur et a christiane religionis professione phariseus censetur filius verum ultro rapientis auferens calicem in perpetum vocetur. Auf ber letten Seite ein Netrolog. Wgl. Arch. VII, 992.

76. Uebereinkunft ber Städte Constanz, St. Gallen, Ueberlingen, Lindau, Augsburg, Appenzell, um der Münzberfälschung

zu steuern.

78. mbr. fol. U. a. Historia de inventione sancti sanguinis et de donatione eiusdem monasterio Weingartensi a luditha facta.

112. Liber epistolarum et evangeliorum totius anni. s. XIII. Born steht eingeschrieben: Anno Christi 1273. indictione secunda omnes principes ad quos pertinet regis Romanorum electio nec non et alii multi nobiles et potentes ex mandato domini papae Gregorii X. in sesto sancti Michaelis Frenchensurt ad creandum regem consluunt, et unanimiter semota omni dissensione Rudolsum comitem de Habesburc eligunt, quem statim Coloniensis ac alii quorum interest episcopi consecratione regali consirmarunt, qui duas silias ex conjuge sua regina secum sacta silia quondam Burchardi comitis de Hohenberc que ad annos nubiles pervenerunt habebat, quarum unam Ludewicus comes palatinus Reni et dux Bavariae traduxit, cum altera

vero dux Saxouiae matrimonium contraxit.

2) Dann ein Zeugniß bes Abtes hermann über einen calix, ber dem Kloster geschenkt und nicht veräußert werben soll.

3) Erzählung vom Jahre 1269 (sexagesimo IX.) indictione 13. wie Cunradus rex, Cunradi regis filii Friderici imp. et filii Ottonis ducis Bawarie filius, de consilio avunculi sui Ludewici comitis palatini Reni missis circumquaque per Theuthoniam epistolis non paucos spe muneris illectos sibi accivit in auxilium und zieht nach Italien.

119.(?) Am Ende eines Kalendariums Bemerkungen über Schenkungen.

123. mbr. s. XII. XIII. Hugonis historia. s. Arch. VII. S. 598; Papstverzeichniß bis Innocenz III; Summa historiarum Honorii Augustudonensis cognominis Solitarii; Epistola Iohannis presb. regis Indiae.

154. s. Ard. VII. S. 596.

## 11. Handschriften des Corveyer Archivs. 1

### B. 1.

1. Fragment einer Pergamentrolle des 9. Jahrh. das alteste Güterverzeichniß ber Stifts enthaltend. (hat als Umschlag gebient, kaum lesbar)

2. fol. 30 S. enthält f. 2—12. Abschrift des ältesten Güterverzeichnisses. f. 13—30. Abschrift der Traditionen (von Falke herausgegeben). Von einem Monch aus Falkenhagen sauber geschrieben; s. Wigand im Arch. IV, 341 ff.

3. 328 Bl. 4. Lex Saxonum etc. Am Ende die altesten kaiserlichen Privilegien für Corven; s. ebend. S. 346—349. V.

4. Annales Corbeienses. Mon. Germ. SS. T. III. 1.

5. Liber beati Viti. s. X. XI. fol. min.; s. Arch. IV. S. 349.

- 6. fol. vom Prapositus Abelhartus s. XII. med. unter Wibald funstreich geschrieben und dem heil. Vitus gewidmet; s. ebend. S. 350.
- 1) Ans bem handschriftlichen Berzeichnisse Wigands. Bgl. ben Berricht besselben im Arch. IV. S. 337 ff.

- 7. fol. mbr. 147 Bl. Liber authenticorum documentorum Corbeiensis ecclesiae pro posterorum instructione ac utilitate fideliter scriptus, das alteste Copialbuch aus d. 3. 1402.
- 8. Fragment. 2 Bl. fol. Antiquae preces et litaniae ab anno 840. circiter, z. Theil bei Meibom.
- 9. s. XV. 4. Radbertus de fide et caritate.
- 10. Abschrift bes Hannoverschen Chron. Corbeiense.

### B. II.

- 1. s. XVII. Copiale 1. Abschrift des Copialbuches B. I, 7.
- 2. a. 1664. Copiale 2. Abschrift desselben Copialbuches, der Fasti Cord., des ältesten Güterverzeichnisses und mehrerer die Güter des Stifts betreffender Urkunden; Plattdeutsches Gesticht: De utlehgunge aller geschesste in der hiligen Misse; anderes über das Leben des heil. Vitus; Latein. Gedicht von 1609 über die Stiftung und Schickfale Corveps.
- 3. Copiale 3. fol. 667 S. mehrere ältere und neuere Copiensammlungen zusammengebunden, Urkunden zc. des 13— 17. Jahrh.
- 4—20. Copialbucher bes 14. 15., meift bes 16. und 17. Jahrh. in
- 21 ff. auch für das 18. Jahrh. fortgesett.

#### B. III.

- 1. Chronicon Corbeiense bis 1500, von einer Hand des 17. Jahrh.
- 2. Historia Corbeiensis 1300—1700.
- 3. Annales Corbeienses, Handschrift bes 17. Jahrh. in 4. 1) eine Compilation, welche größtentheils aus Schaten Ann. Paderb. extrahirt ist; 2) Abschrift ber bei Paullini abgebrucketen Ann. Corb.
- 4. Chronik bes Rlofters 1577—1686.
- 5. Neue und vollständige Beschreibung des uralt und löblischen kaiserlichen Stiffts Corven aus vielen gültigen alt und neuen Scribenten, mehrentheils aber untadelhaften schriftlichen Urkunden, den lieben Nachkommen zum ergestlichen Nuzen muhsam und redlich, deutlich und ordentlich aufs genaueste

- abgefaßt von einem Mitgenoß ber hochlöblichen fruchtbringenden Gesellschaft (unwürdig) genannt der Wachsame. 1679.
- 8. Chronicon Corbeiense von der Stiftung bis auf Abt Maximilian 1714.
- 10. Paullini Neue und vollständige Beschreibung des urakt und löblichen kaiserlich fürstlichen Stifts Korvep. 2 starke Koliobände.
- 11. Chronicon Corbeiense bis 1794. (meist Auszug aus n. 8.)
- 13. Bebrängniß und Schaben währenden Religionstrieg v. 1617 bis 1640 in ben Gegenden ber Weser, besonders zu hörter und Corvey.
- 14. Na düsser na bescreven ordinancien scal mer de relinquien wysen an dem tage sancti Viti to Corvei. Abschrift in 8. aus einem älteren Cober.

#### B. IV.

- 10. Translatio S. Viti Lucani, Plattbeutsches Gebicht bes 15. Jahrh. in einer Abschrift bes 17. Jahrh. 70 Folioseiten.
- 13. Litterae familiares ober eigenhändige Correspondenz zwischen dem Abt Florentius und dem Gerzog Anton Ulrich zu Braunschweig. (interessant für die Geschichte der Zeit)
- 14. Briefe von Paulini, Falke, Mabillon, Bez u. a. Ge-
- 15. Fragment einer Corvehschen Handschrift, welche von Dr. Wigand zerschnitten in der Apotheke zu Höxter aufgefunden worden.

# 12. Handschriften der Königlichen Bibliothet zu Hannover.

## Aus dem Schranke N I. 2

mbr. s. XV. Martyrologium Usuardi. An Ente ein Calendarium s. XV. zugleich Necrologium. Darunter: Completus est liber presens anno Domini 1509. ipso die Crisogoni martiris quem scripsit Agnes Klencke monialis in Visbeke ad laudem Dei ac sancto Marie virginis sanctique Iohannis baptiste patroni nostri. Oretur igitur proscriptrice ut post hanc vitam perducatur ad eterna gaudia. mbr. s. XIII. Fragment aus Alberti Aquensis hist. Hieroso-

mbr. s. XIII. Fragment aus Alberti Aquensis hist. Hierosolimitana, Ende des 4. und Anfang des 5. Buches, ebenso Fragmente aus den folgenden Büchern. 16 Blätter und einige Stücke, die früher zu Umschlägen gedient haben.

- chart. s. XV. Incipit decadicon magistri Iohannis Clenckok contra 21 errores speculi Saxonum. gebruckt von Scheidt in der Bibl. Gotting. p. 63. Danach Bulle Gregors XI. über diesen Gegenstand und ein Abschnitt contra concubinas clericorum.
- chart. s. XV. De terminis observatis in concilio Pisan., 2
  Blätter. Dann von anderer Sand längere Aften besselben:
  "Coram hac sancta et universali synodo hic presentialiter
  etc. 16 Blätter; auf dem letten: Articuli contra Benedictum antipapam etc.; später: Dudia domini Ruperti Ro.
  regis mota coram concilio Pisan. pro desensione Angeli
  Corario G. XII. olim nuncupato: "Reverentissimi patres
  et domini excellentissimi principis et domini domini Ruperti etc. Dann: Ritus sinodi sancte habitus in civitate
  Pisan.: "In nomine etc. Soluciones dubiorum domini
  Ruperti Ro. regis dat. per dominum Petrum de Aucharavo:
  "Reverentissimi metuendique fratres etc. nomen eter-
- 1) Bergl. Arch. I. S. 466 ff. und II. S. 163. ff. Rur diejenisgen handschriften find hier aufgeführt, die dort übergangen, später erzworben, oder die etwas ausführlicher zu beschreiben waren, ohne daß sie doch in die dem folgenden Bande des Archivs vorzubehaltende spestematische Beschreibung aufgenommen zu werden verdienten.
- 2) Die Arch. I. S. 466. erwähnten AF 5. 6. werden später erwähnt; 8. ist benutt, 9. verglichen.

num. Anno Domini 1409. die 3. mensis Maii. Verzeichniß ber Carbinale.

Andere Sand: Universis etc. Henricus — Norwicensis episcopus sedis apostolice nunccius etc. — Datum Rome apud sanctam Mariam in Transtiberim 11. Kal. Decembris pontificatus nostri anno primo. 5 Blätter.

Unbere Sand: Professio summorum pontificum sumpta ex libro divino de quo XI d. Sancto octo extra de iuris iuris Ego cum.

Auszüge aus papstlichen Decretalen zc. Dann wieber einige Blätter mit Nachrichten und Beschlüssen des Pisaer Concils. Andere Hand: Prologus statutorum provincialium concilii Magdeburgensis: "(B)orchardus Dei gratia Magdeburgensis occlesie archiepiscopus etc. 62 Capitel. Ende: Datum Magd. in concilio provinciali anno Domini 1336. in die conceptionis beate (so) Iohannis daptiste. Dann: Post consilium (so) generale Pisanum declaratio pro Allexandro quinto.

2 Ebicte von Wenceslaus episcopus Wratisl. Dann eins von Günther von Magbeburg, Geinrich von Salberstadt, Johann von Hildesheim zc. 1410. 16. Juni, eins von Günther. Dann eine Reihe von einzelnen Urkunden und Schriften, das Constanzer Concil betreffend.

Dann Regule Iohannis pape XXII. und ber folgenben

Papfte bis Martin V.

- chart. s. XV. Einige papstliche Decretalen des 15. Jahrh.; späster: Anno Domini 1468. ipso die sancte ascensionis Domini fuit apud monasterium nostrum Molenbeccense venerabilis pater frater Petrus Brant. ordinis sancti sepulchri et contulit etc. mit Urfunden des Bischofs Albert von Minden, Heinrich von Münster, Papst Alexander, Clemens, Innocenz u. s. w. Später ähnliche aus späterer Zeit, alles meist Indulgentien und dal. betreffend.
- chart. s. XV. ex. 4. Van dem levende sunte Elyzabeth der lantgrevinnen des Hessenlandes de mit oren krefftighen sinnen godde deynde etc. "De koninnek van Ungheren de was eyn etc. Am Ende: Hyr hefft dit boyck van sunte Elysabeth eynen ende etc.

Dann ein Gebet auf die h. Anna und eine kurze Geschichte. Am Schluß: Dit is ghescreven van broyder Arnoldus Twicken the Honnover in dem klöster na goddes bort 1474. in sunte Vitus daghe dez martelers etc.

mbr. s. XIII. 4. frûher Liber Bernhardi Rottendorss 1635. Incipit hystoria regum terre sancte, quam magister Oliverus Coloniensis scolasticus in obsidione Damiatè apud Egyptum conpilavit. Incipit proemium: "Altissimus super etc. 8 Lagen.

Dann: Incipit hystoria Damiatena, cui magister Oliverus precedentis et huius operis compilator et sancte crucis predicator interfuisse non dubitatur. Letetur mons Sion etc.

Beibe Werke find von Eccarb herausgegeben.

- mbr. s. XIV. 4. 16 Blätter. (Meibom 53.) Incipit tractatus de locis et de statu terre sancte: "Terra Iherosolimitana in centro mundi posita est, ex maiori parte montanosa est, habundantia glebe fertilis Sunt ipsi monachi de conventu sancti Petri qui est apud Antyochiam."
- mbr. s. XII. 4. 2 coll. *Ivonis* epistolae, beginnt mit bem Briefe Papst Urband: "Nos quidem tum pro beatae Mariae semper virginis etc. Zulest Briefe an Paschalis. Ungefähr 190 Briefe.
- chart. s. XV. 8. Berschiebene Sachen; z. 3. f. 1: Probleumata subtilia et utilia; f. 66. Regimen principum; f. 84. Historia septem sapientum; f. 157. Liber de moribus hominum et officiis nobilium super ludo scachorum; f. 241. In Cristi nomine amen. Littera sive epistola Iohannis presbiteri missa ad Karolum quartum imperatorem. "Iohannes dictus presbiter Dei gracia super omnes reges terre. Nobilissimo viro Friderico imperatori etc.; f. 289. Historia ab Adam usque ad Salvatorem Ihesum Christum.

chart. s. XV. 11 Blätter. Goldene Bulle, Lateinisch.

## Aus No IV.

chart. fol. s. XVI. Libellus historicus Ioannis de Plano Carpini qui missus est legatus ad Tartaros anno Domini 1246. "Incipit prologus in librum Tartarorum. "Omnibus Christi fidelibus ad quos praesens scriptum pervenerit frater Ioannes de Plano Carpini etc. S. darüber Scheidt in den Hann. gel. Anzeigen 1754.

1 Bb. in fol. Abschriften s. XVIII. Die Fasti Idatiani unb Prospers Chroniken aus Labbe's Ausgaben; Bebas Chronik; Chronik bes hieronymus aus Miraus. Die Samm-lung scheint für einen neuen Druck bestimmt gewesen zu sein.

Ignoti civis Barensis sive Lupi Protospatae chron. ab anonymo auctore Barensi qua auctum qua decurtatum ex cod. mbr. Salernitano Pyrrhi Aloysii Castellomatae ad antiqui ms. exemplaris faecem (?) scrupulose primum editum a Camillo Peregrinio in Historia principum Longobardorum. Absorift ber Ausgabe.

Vita Heinrici IV. caesaris, Papier aus der Ausgabe des Urstisius abgeschrieben.

mbr. s. XIII. XIV. Nach anberen mathematischen Werken: "Incipit praefatio magistri Reinheri decani Patherburnensis perspicatissimi calculatoris in compotum emendatum: "Qui sidem catholicam impugnant gaudent quod errorem etc. 2 Bücher.

mbr. s. XIV. 4. Gesta Alexandri. f. Archiv VII. S. 491. mbr. s. XIV. 12. Poetria Godfridi.

"Papa stupor mundi si dixero papa nocenti Acephalum nomen tribuam tibi si caput addam etc. mit bielen Sloffen.

mbr. s. XIII. 6 Blätter; unten von anderer Hand: Poetici libelli. "Papa stupor mundi etc. Es sind einzelne Gedichte: Iudicium Salomonis, Versus de Susanna, Versus de Cruce, Versus retrogradi, Versus de mundo āteunte, Descriptio prelati ecclesiastici:

"Orbis ad exemplum papa procedit, honestas Scintillat, non militat, ordo viget etc.

Descriptio militis vel principis:

"Fulgurat in bello constantia cesaris, obstat Oppositis, frangit forcia, seva domat etc.

Descriptio advocati sub methaphora Ulixis:
"Purpurat eloquium sensus festinat Ulixem Intitulat morum gratia, fama beat etc.

spater: Epystola Aristotilis ad Alexandrum:

"Estas si fuerit prope sint spectacula limphe etc. Dann: Rithmus metricus contra Romanam curiam:

"Dicta fuit aurea iura pavorum (proavorum?) Quando nec simonia vendicabat chorum Nec regnabant scismata, servi modernorum. Ovidius. Effodiuntur opes, irritamenta malorum etc. Noch Versus de ordinibus:

"Ordine Cystercii non est lucina vel ymen etc. und einiges anderes.

Lehser, verschiebene Sammlungen über Gebichte und Dichter bes Mittelalters.

### Aus N V.

- chart. fol. s. XVI. 192 Blätter. Chronicon Livonicum vetus continens res gestas trium primorum episcoporum: "Divina providentia memor Raab etc. von Gruber aus dieser Sandschrift herausgegeben.
- chart. fol. s. XIV. XV. ("Sum Petri Soriverii.") "Beatissimo patri in Christo et suo vicario glorioso ac domino nostro precipuo domino Urbano Amalricus Augerii de Bitevis (Biterris?) etc. Die Geschichte ber Päpste in alphabetischer Orbnung. Anacletus, Alexander, Anicetus etc. bis Zacharias und hinten ein Namensverzeichniß nach der Zeitfolge. S. Eccard Corp. hist. II.
- Ricobaldi Ferrariensis historia pontificum Romanorum: "Incipit ystoria episcoporum urbis Romae successorum Petri apostoli vicarii Christi anno 45. "Petrus apostolus, Iohannis filius, provinciae Galilaeae de vico etc. bis: Benedictus XI<sup>us</sup> frater praedicatorum de Trivixio obiit Perusii, Clemens V<sup>us</sup> archiepiscopus Burdegalensis de Guasconia transfert curiam Romanam ultra montes et adhuc est ibi et multa fecit."

Dazu: Sequentur nomina pontificum Romanorum usque ad Iohannem XXIII. sed haec posterior aliquis adiecit. Das babei liegende Frodoardi can. Rem. fragm. de Romanis pontificibus ist Abschrift aus Mabillon Act. III, 2.

- chart. neue Abschrift: De summis pontiphicibus Romanis prophetiae existentes sub quadraginta imaginibus sapientis Arabi vivente Sigismundo imperatore.
- chart. s. XV. Auf bem ersten Blatte: "S. M. A. Tribbechoul."
  Inventarium bibliothecae Platinae divi Sixti IV. pont.
  max. in berschiebenen Abtheisungen; zulezt später erworbene
  Nachträge; u. a.: "Auctores Graeci quos impensis Laurentii
  medicus Lascaris ex Peloponnesso in Italiam nuper
  advexit. Index librorum repertorum nuper Mediolani
  ductu et auspiciis Georgii Merulae. u. a. Sachen.

Rolandini, Godii etc. historiae, Abschrift aus der Ausgabe bes Oftus.

chart. s. XVI. Ex cod. ms. in bibliotheca Bodl. NE. B. 6. 9. fol. 121. a.

Incipiunt cronica Roberti Montensis: "Henricus filius primi Wilhelmi regis Anglorum et ducis Normannorum, occiso secundo Wilhelmo fratre suo. Das erste Jahr bezeichnet XLV. XLI. Henricus I.

Ende: "Deo tamen volente pax inter eos sirmata est. Iohannes episcopus Pictavensis ...... (die Handschrift endigt unvollständig) S. Mon. SS. V.

Chron. S. Medardi Suessionensis — 1269. und Clarii chron. S. Petri Vivi Senonensis — 1180. Zwei Abschriften dieser bei Dacherh gebruckten Chronifen.

Chronif der Nortelvischen Sassen, der Dithmarschen, Stormarn und Holsten, Abschrift s. XVIII. fol.: "Anno Christi 800. Koningk Carolus der Kaißer die Sassen, Wessphelinge etc. — 1483. Mondags na unßer lieven fruwen dagen koeren die Holscken hovetlude unnd gemeine riddere des landes beide broder tho heren des landes unnd sie laveden tho holdende alle privilegia die ehe weder hadde geschworen und noch ein Paar Notizen über 1164 und 1244. Dann fängt ein Gedicht an:

Wolde mi godt die gnade geven Ick wolde schreven also ick vinde schreven Unde wolde dat ersten heven ahn Wat homodes die Denen den Holsten gedahn Int erste koninck Kanutus alse ick laß etc.

#### Ende:

Unde darna in neeen dagen Starff die iunge Waldemar von sorg und plage.

Es folgt ein brittes Wert:

Anno Christi 1138. Is ein gewaldich mehn the Lubeck gewesen mit namen Pribislaus etc., springt hin und her, zulest von 1138 bis 1500. Darauf: Disse nabeschreven sindt in gemelten schlachting in Dithmarsken erslagen anno dusent viffhundert des mondags vor S. Valentini. Weiter: Dit nafolgend hebbe ick the Busen in einer hangenden taseln up pargamene beschreven vunden. Anno 810. Alsa die Sassen den christen loven — 1128. .... wy vordahn von schriven. Finis.

Anno Christi 1103. In der Vasten — bis 1547. unnd dat Cnutze vortorch sick, dat men nicht wuste wohe. Finis. Anno Christi 790. Do waß die hochgelavede herr etc. — unnd bleff dar die leer beth in dessen dach. Finis. Anno Christi 801. Dho wart gestichtet von Keiser Carolo etc. 1588. . . . . Clawes Flugge unnd 11 worden

darna affgehouwen. Finis.

Endlich: Dho mehn schreff 1106. dho wart geschlagen — der namen im boke des ewig leevends sei Amen. Von berselben Hand wie das Vorhergehende: Denische chronick broder Nigels von Sore aller koninge tho Denmarcken, leeven, handel und kriegsdade etc. am Ende undollständig; schließt: LXXXIX. Harde Knut des olden Knuts son.

Darna alss min vader was doet Negen iahr droch ick die krone.

Descriptio regionum septentrionalium Daniae etc. hausta ex codicillo vetustissimo msto Anno 1685. in Esgr. Angl. Schleswig.

Auf bem erften Blatte:

Index erat msc. rubro colore:

Descriptio regionum vel insularum aquilonis incipit de patria Danorum.

Es ist der Abschnitt aus Abam. chart. s. XVII. (bibl. Meib. Nr. 34.)

Incipit quaedam compendiosa ac iocunda chronica regnorum Sueciae et Norwegiae. Regnum autem Danorum antiquius esse perhibetur omnibus regnis totius christianitatis. Incipit namque temporibus proavi Abrahae ut ex praesenti luculenter colligitur chronica. "Daniam itaque sive Daciam a Nordalbingis flumen etc. Enbe: "Centesimus primus rex Danorum est iste Iohannes regis Christierni filius, qui quoniam in humanis adhuc est, de eo cursus sui historiam texere supervacaneum extat et temerarium, ne vel iis videar favere qui facta eius laniatur vel si eum magnificandum censuerim, id favori asscribatur et non veritati. Ideo tutius de iis supersedendum puto quam amplius addendo.

chart. s. XV. Beradtslaget und besloßen dorch unsen heren den cardenal von Engellant — unse heren dii kurfursten und ander fursten — dy uff den tag czu Frankenfurt uff den suntag noch sente Martinistag neyst vorgangen byenander gewesin sint, wy men den Hussen und den ketzeren zu Behemen widdersten moge dii ketzere czu thilgende unde uß czu radende etc. "Zum erstin etc. aus bem Jahre 1427, 4 Blätter.

Reben Karls von Flandern von Galbertus Brugensis, Franzdssisch. chart. s. XVI. 4. "Entre aultres nobles roys et princes qui ont regne environ nous aulx quelz estoit grand desir — du conte les quelz menoient on chateau et ansy les hnys du. scheint unvollständig zu enden.

Lacuna genealogiae comitum Flandriae ab E. Martene (Thes. III. p. 435.) editae suppleta e cod. bibl. Augustae, neue Abschrift vom Hofrath Roch zu Wolfenbüttel.

Diplomatarium Traiectinum — 1344. (Aelterer Cobex und Abschrift von Eccards Hand)

Landrecht offte Asigheboek der edelen vrigen Vresen, 2 Abschriften.

### Aus No VI.

- chart. s. XV. ex. 4. Gerhardi de Cerssen annales ducum Brunsw. et Luneb. 1486 1492. (Dabei Abschrift mit Borrebe von Scheibt) Fängt an: "Annale gestorum inclitorum principum et dominorum Brunswicensium et Luneborgensium ducum quoad principes in terra Luneborgensi regentes." Epistola introductoria. "Preclarissime generoseque principi ac domine domine Anne de Nassauwe Brunswicensium ac Luneborgensium inclite duxisse domine sue clementissime Gerardus de Cerpen etc.
- chart. s. XV. ex. fol. (bibl. Meibom. Nr. 20.) 11 Bl. Anno Domini 1134. translatum est per serenissimum Lottarium tercium Romanorum imperatorem reverendus pater et dominus dominus Everhardus frater monasterii Bergensis cum 6 fratribus in abbatem huius incliti monasterii per prefatum imperatorem et suam devotissimam conthoralem Rixissam imperatricem. Abtsverzeichniß und Chronif bis auf 28. Hinricus Gerken de Hannover, Ende bes 15. Jahrhunderis; Zusap über seinen Tod 1503 und seinen Nachfolger Iohannes Iacobus Franco von anderer Hand.
- chart. s. XVI. (bibl. Meibom. Nr. 64.) Henrici Bodonis syntagma de constructione coenobii Gandesiani; an bas fich anschließt:

chart. s. XVI. (Meibom. Nr. 65.) M. Michaelis Rupii past. et superint. Gandesh. chronica Gandesheimensis. "Dat is dat gudt van mynem heren van Wunstorp. s. XVI. 4. chart. Güterverzeichniß.

### Aus No VII. 1

Iohannis de Polda ecclesiae Hamelensis chron. — 1374. Abschrifts. XVII. XVIII. Andere von Meiboms Hand (Nr. 127.),

britte unter seinem Nachlaß (Nr. 128.)

chart. s. XVI. fol. Buerst: Vorrede uber die beschreibung des lebens der bischove zu Verden; "Der theur from unnd christenlich Romisch kaiser etc. geht bis 1505, ben Regierungsantritt bes Christofferus.

Dann: Vorrede uber die beschreibung des lebens der bischove von Hildeshaim etc.: "Der theuer fromb unnd

christenlich kaiser etc. bis Valentin b. 49sten.

Weiter: Die vorrede uber die beschreibung des bischtumbs Paderborn: "Wie vil grosser treffennlicher streyt auch was etc. Bis zum 35. Symon, in dem das Mes.

unvollständig abbricht: die auf die sieden |

Vier angeheftete Blätter enthalten allerlei zur Geschichte von Chur s. XVI., ohne Anfang und Ende, zuletzt ein nicht vollsfändiges Bischofsverzeichniß.

Wolteri chron. archiepiscoporum Bremensium, 2 Abschriften, eine von Meiboms Hand (Meibom. Nr. 8.), die andere un-

ter seinen Sammlungen (Meibom. Nr. 7.)

Anonymi chron. Rastedense, von Meiboms Hanb. (Meib. XI.)

\*Chartularium Bremense. s. XVI. XVII. 2 Abschriften.

chart. s. XIV. ex. XV. (Meibom. Nr. 437.) Fundationes altarium et constitutiones ecclesiae parrochialis S. Stephani Helmstadiensis.

Excerpta ex chronico vel copiali monast. Stederburgensis,

von Melboms Sand (Meib. Nr. 67.)

Vita S. Autoris, 2 Abschriften ex cod. Helmstad., die eine mit der Ausgabe Act. sanctorum Aug. collationirt.

\*Chartularium Walkenriedense. mbr. s. XIV. XV.

### Aus No VIII.

Mehrere Abschriften bes Lüneburgischen Stadtrechts. chart. s. XVI. Chronica Luneburgensis: "Düsse chronica is

1) Arch. I. S. 470. Nr. X. genannt.

von der tidt an do Luneborch erst ein hertochdom wartt beth inth iar 1421 etc. und iß etc. Der Text beginnt: "Keiser Frederich de ander makede erst etc. — den heren iß idt neen ernst dat vormennke ick woll weset gade bevalen Amen.

Andere Abschrift, ohne die Vorrede; am Schluß noch mit einem Zusaß: "Vom grossen Grahl vor Brunswigk." von Barings Hand. In der Aufschrift I. Elveri chron. Lune-

burgense wird ber Berfaffer genannt,

Legenda sive narratio historica de origine ecclesiae in monte S. Nicolai in Ulrideshusen ex veteri scheda membr. coenobii Wendani descripta: "In nomine sancte et individue Trinitatis. Cogitantes quod ea que in tempore geruntur cum — sufficienter est declaratum."

\*chart. fol. Antiquitates monast. Hildewardeshusanae, Fre-

desloh. etc. von Hoffmann.

\*chart. s. XVI. fol. Chartularium Poledense.

### Aus N X. 1

chart. Abschrift von Barings Hand.

Incerti Saxonis (qui videtur Halberstadiensis sive monachus sive canonicus, seu saltem ex dioc. Halberstad.) compilatio chronologica: "Anno Domini 1400. depositus fuit Wentzeslaus rex Bohemiae, filius Karoli IV. — 1452. Dominus Fredericus — temporibus (retroactis ausgestrischen) invenitur (zugeschrieben) contigisse."

Dann: "716. Anno incarn. dominicae 716. Karolus Pipini senioris filius iam in administratione — 1452. ac aliis praelatis nobilibus in maxima multitudine ibidem existentibus." Dann noch: Nomina archiepiscoporum Magdeburgensium bis XXXVII. Guntherus de Swartzborch; sein Tob 1445 pon anderer Hand.

Nomina episcoporum et archiepp. Mogunt. — XLVIII. Theodericus pincerna de Erpach (Mitte bes 15. Jahrh.) Sanctae Maguntinensis ecclesiae suffraganeae.

Nomina episcoporum ecclesiae Halberstadensis bis Borchardus de Werberge († 1439), seine Nachfolger Fredericus, Gevehardus, Ernestus von anderen Händen. In allen die-

<sup>1)</sup> Ist Arch. I. S. 468. aus Bersehen VII. genannt. Die bort ans geführten 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 10. 13. 19. sind außerbem untersucht und benutt.

sen Katalogen sind bon späteren Händen zahlreiche Zusätze hinzugeschrieben, die in der Abschrift durch [] bezeichnet sind. — Das alte zu Grunde liegende Manuscript hatte 10 Blätter.

chart. s. XVII. (Meibom. Nr. 26.) Aeneae Silvii historia Austriaca ober Leben Friedriche IV.: "Divo caesari Friderico etc. "Disertos ac veraces historiarum etc.

chart. s. XV. 4. Berschiebene Sachen.

f. 2. Summa de sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati Karoli Magni imperatoris incipit: "Etsi passim et varie etc. 3 Bücher. Ente: "Et tantum de illo. Reliqua si queris, in cronicis requires." Darunter mit anberer Tinte: "Scriptum (?) est de libro sancti Karoli in Ingelenheim."

f. 13. Hystoria de sancto Karolo Saxonum apostolo: "Regali natus de stirpe Deoque probatus Karolus etc. ein Symmus — f. 14'. wo die Notiz: "Canonizatus est Karolus Magnus Saxonum patronus et apostolus anno Domini 1265. sexto Kal. Augusti sub Frederico Romanorum imperatore."

Item de eodem.

Urbs Thuregum urbs famosa
Quam decorat gloriosa
Sanctorum suffragia
Regi regum pange laudes
Que de regis magni gaudes
Karoli memoria etc.

Dann andere Hymnen, die in Zürch gesungen werben. f. 16. andere Hand: (Visiones) Hildegardis. In libro (corr monte) sancti Ruperti anud Pinguiam. Incipiunt

(corr. monte) sancti Ruperti apud Pinguiam. Incipiunt capitula libri Sciuias (?) simplicis hominis etc. Auszug aus ben Aistonen. f. 18'. Incipit prologus in vitam sancte Hildegardis virginis: "Dominis venerabilibus Lodewico et Godefrido abbatibus Theodoricus humilis etc. "Auctoritatis vestre preceptum accepi ut post Godofredum — vitam sancte — Hildegardis — quam ille honesto stilo inchoavit sed non perfecit in ordinem colligerem etc. Incipit liber primus: "In Romana republica regnante Henrico suit etc. scheint auch Auszug. Am Ende: In sine voluminis ponitur vita sancti Disibodi. Scriptum illud anno Domini 1419. feria 4. penthecostes.

f. 23. andere Sand: "Venerabilis pater ac dominus magister Tidericus Engelhus de civitate dicta Eynbeke

oriundus erat, vita et moribus et scientia per omnia laudabilis etc. eine Seite über sein Leben.

f. 24. Hystoria de sancto Karolo, bieselbe wie f. 13.

f. 26. Gesta Karoli Magni secundum Strabum ex cronica Sancti Albani Magun. Einharb f. Mon. SS. II. p. 439.

f. 36'. Theganus corepiscopus Treverensis in gesta Lodoici primi. Auszüge aus Thegan, s. Mon. SS. II. p. 588.

f. 40. Poncianus in urbe Roma regnavit etc.

f. 45'. Gesta Romanorum accurtata.

f. 62. Cosmografia. "In nomine Dei incipit cosmografia feliciter cum itinerariis et portibus suis ex fastibus Romanorum et consulum nominibus et diversis sine quo nemo prudencium esse potest. "Lectionum pervigili cura comperimus senatum populumque Romanum tocius mundi dominos et domitores etc. die Notitia provinciarum; woran sich schließt s. 69. Incipit itinerarium provinciarum Antonii augusti. Et intermissis multis ignotis sequitur de quibusdam samosis. "Iter quod a Mediolanio etc. s. 72. 73. auf ähnsliche Weise über Deutsche Orte sortgesest in späterer Beit.

f. 74. Auszüge aus einem Lexikon.

f. 75. Mirabilia mundi.

f. 78—82. Reihen ber Patriarchen, Päpste, Kaiser und andere Auszüge aus einer Chronif; zulet von anderer Hand: "Magister Gerhardus Grote ex oppido Daventrien migravit 1384. Ydibus Augusti hora 5. crepusculi.

f. 83. Größere Auszüge aus einer Chronik, Attila, Alarich.

f. 83'. Bijchofe von Gilbesheim bis Bettilo 1079.

f. 84. Stiftung von Halberstadt, ohne Werth, u. A. f. 85'—88. Auszüge aus Eckehard, f. 88. bezeichnet als: "Cronica monasterii S. Michaelis Hilden., wo wahrscheinslich die Handschrift sich befand.

f. 90. ff. über die Päpste des 11. Jahrh. Am Ende: Hec in cronica Leonis venerabilis Hostiensis episcopi et Cassinensis cenodii monachi iam apud Sanctum Michaelem

Hilden.

2

S

ם È

7

f. 91'. Rurze Raiserchronik bis auf Lothar. f. 92. Auszüge, die auf Eckehard und Lambert zurückgehen, aber durch Vermittzlung des Ann. Saxo oder einer andern aus ihm abgeleitezten Duelle dem Schreiber zugekommen sind. f. 93. 94. 1080—1122. aus Eckehard, und zwar aus einer Handschrift, welche die Zusätze des Sigebert hatte.

f. 95. Aus einer Beschreibung Roms. f. 96. Ad cosmo-

graphiam pro via ambulandi nl ad promptum. Naves que dicuntur kogghen mercimonia ducunt vadunt per medium etc. f. 96'. u. 104. (gehören zusammen) eine Art Land=tarte, Namen nach der ungefähren Lage. f. 97. Cosmographia, dieselbe wie f. 62, besser geschrieben; ebenfalls mit Rücksicht auf Deutschland. f. 101'. Aus Burchards Beschreibung des heiligen Landes.

f. 105—107. andere Hand. Briefe aus dem Aloster Bledexem und Wittenborch. f. 107. bis ans Ende theologische Sachen; barunter f. 111—119. Briefe des Ge-

rardus Groet ober Gerardus Magnus.

Angebunden f. 164. ff. Origo Saxonum et terre Saxonie commendatio ex tribus poetis quorum primus est Gotfridus Viterbiensis sive Pantheon, secundus est Tiberius Langhe canonicus Eymbeccensis et Goslariensis, tercius est Henricus Rosla Nienborgensis.

Zulett noch 2 Blätter über Karl aus Turpin u. s. w.

Chronicon Iohannis Philippi de Lignamine Messanensis — impressum Rome a. 1474. descriptum vero a. 1647. per lodocum Meuer Monasteriensem ex illo exemplari, quod est in bibliotheca patrum S. Francisci de Observantia in oppido Bilefeldensi. Fängt an: "Iohannes Philippus de Lignamine Messanensis Syxto IV. summo pontifici et caet. "Varium mihi semper ingenium fuit, beatissime pater etc. von Eccard I. p. 1225 hiernach gebruckt, ver ben Schluß nach 1313 ausgeschnitten und wahrscheinlich als Druckeremplar verwendet hat.

Hermanni ord. S. Wilhelmi Ianuensis chronicon (seu flores temporum), descriptum ex antiquo msto exemplari bibliothecae S. Pantaleonis Coloniae per I. Th. Cuperum 1647. (aus Mallinfrots Auction) Ende: — et ubique vi-

tari precepit."

Neue Abschrift (ex msto domini de Alvensleben; für de Alvensleben später geschrieben de Mostrinz (?) chart. fol. Die von Eccard I, 945 herausgegebene Deutsche Uebersetzung der ersten Gälfte der S. Pantaleons - Chronif.

Hugonis Floriacensis chron. — 840. ex ms. Berolinensi

descriptum.

chart. s. XV. fol. (1763 aus ber Schwicheltschen Auction gefauft.) Chronif, beginnt: Von dem keyser Iulio. "Iulius Gaius war der erste romische keyser etc. geht bis zu ben Ottonen. Dann: Hyrnach volgen etzliche histo15.4

Į¥.

改:

Mi.

Ŋ.

K V

Ħ,

k

1 }

ę ji

Ŋ

Ø,

7

rien der bebpete; bann von den cometen, ber lette 1472. Später über Sigismund 1422 — 1429. und: "Auch hatt die romische keyserliche maiestat vil lande in Hispanien und Barbarien bezwungen und yhrer maiestat untertenig gemacht. Dann: Die kreyge und schlachtunge so zwischen den christen und Turcken geschehen von der zeit an als der Machomet begunde zu regiren bis auff keyser Friederich zeytt auß dem Latein yns Deutzsch gebracht durch Laurencium Erffort yn XXXI iare — 1458.

\*chart. s. XVIII. (früher Uffenbach) Diplomata imperatorum varia.

chart. s. XV. 4. Anfang fehlt. Beginnt in ber von neuerer Hand fo genannten: Fr. Dionysii legenda aurea de S. Carolo Rom. imp. gloriosissimo: | "ad inferendam ulcionem. Qui inito bello Francis tentus ab eis amara morte peremptus. Sed anno precedenti coniuracio valida facta est Austrasiis — monumentum strennue sigillantes clauserunt." Dann: Io-hannis ab Essendia hist. Karoli Magni, ebirt von Scheibt in ver bibl. Gotting. — qui de Saxonia originem traxerunt." Dann: "Desuper illustrari reverende domine doctor atque in Christo predilecte preceptor ut dominacioni vestre ac studiositati insinuem quid sibi velit quid pretendat quid signet insolita copiosa et velox ista puerorum ad sanctum peregrinacio Michaelem etc. — pietas vestra etc. Explicit cursus puerorum.

Frater Dionisius ad Carthnen in r...da (?) Karolus divina etc. bas angebliche Privilegium für die Friesen. Am Ende: Fe (Feliciter?) est finis privilegiorum Frisonum. Dann: Cronica in Syborch. "Anno nativitatis Domini septigentesimo septuagesimo sexto Karolus Magnus etc. — Sanctus eciam Leo papa mille armatos de istis partibus secum assumpsit versus Romam cum quibus contra | bricht

unvollständig ab; eine ganz fabelhafte Beschichte.

Fascikel verschiedener Abschriften 1. Das lette Chronicon miscellum 700—860. genannt, Abschrift von Barings Hand: "Anno D. 700. reges Francorum solo nomine regnabant etc. Genealogie der Könige, bann der Landgrafen

<sup>1)</sup> Archiv I. p. 468. n. 5 Von bem bort genannten weitern Inshalt ist N. 1. aus ber Ausgabe bes Tilius, 3 sind Auszüge aus Wiener Handschriften.

bon Thüringen bis: "Itom Fredericus genuit Fredericum lantgravium et marchionem Misnensem et ille genuit iuniorem Fredericum." Dann geht es auf die älteste Geschichte zurück, und in buntester Unordnung durcheinander, über Geilige und andere Dinge. Ende — ita ut sere tercia pars hominum interiret 860."

chart. s. XVI. fol. In dem namen der ungedeelden hylligen drevoldicheyt heve ick an eyne kronyken van geschefften der stede Lübeck Hamborch Luneborch unde des ryken tho Dennemarcken unde des landes tho Holsten etc. van my Cordt vam Hagen tho hope gebroch anno 1543. Ein bider Band in folio.

Gedicht von dem Herzog Rehnfried von Braunschweig, Abschrift von Barings Hand.

### Aus Ne XII.

Abschrift s. XVII. Hoppenrodii Annal. Gernrodensium (Ms. Meibom. 142.)

Matthaei Marschalci de origine et ortu comitum de Habspurg atque Zeringen a. 1512. ex cod. mbr. in fol. coll. Leopoldini soc. Iesu Neostadiensis in Austria, manu Leibnitii. Die Acta Murensia, Eccarbs Abschrift.

Anonymi autoris qui circa a. C. 1264. vixit chron. Austriacum ab a. C. 1104—1279. "A. D. 1104. Leupoldus marchio Austriae accinctus est gladio etc. Endigt 1279. .... Eodem etiam anno portentosum et mirabile in omnibus poledris est ostensum. Omnis namque poledrus noviter natus dentes 4 antiqui equi per gyrum dentium mirabiliter detinebant, ut illud lob videres impletum: Interroga iumenta et summi artificis mirabilia nunciabit. Requiescat in pace rex Otacharus rex Boemorum cuius suprascripta chronica testantur quod fuit bonus protector atque defensor maxime cleri. Requiescat in pace amen." Die letten Jahre ausführlich. Neue Abschrift mit einzelnen Correcturen von Leibnits Hand.

Ex chronico australi codicis Neostadiensis in Austria. (biese Ueberschrift von Leibnizs Hand)

"474. Zenon annos 17 orientem rexit, Orestes Nepotem fugavit et filio suo Augustulo imperium dedit. — 952.

Dann die Bemerkung: Ab a. D. 952. incipit impressum Freherianum p. 311.

Dann noch einzelne Zusätze zu ben Jahren 1267. 2c.

gl

11

Į

- chart. s. XVI. fol. Unresti chron. Austriae, Carinthiae, Hungariae. Die Borrebe beginnt: "Es ist dem adel loblich und zympt wol etc. Die Geschichte: "Als man zalt uach Cristi gepurt sybenhundert und vierundsechtzig iar etc. enbigt mit bem Schweizer Kriege Maximilians und der Schweizer auch ain grosse untzelig menig." Gebruckt Hahn I. p. 479.
- chart. s. XV. ex. fol. Alberti de Bonstetten "liber hystorie illustrissime domus Austrie", auf bem Bande als cod. autographus bezeichnet, was es wirklich zu sein scheint. Auf bem ersten Blatte sieht der Titel wie angegeben. s. 1'. Hic in principio cuiusque libri vellem per impressionem depingi in habitu meo cum genuslexione coram rege Francorum in maiestate sua sedente cum armis meis sub genubus habente, que nempe absque galea seu crysta huiuscemodi sunt. Dann das Wappen. Dann: Privilegium regii cappellanatus decani loci Heremitarum. Maximilianus etc. Dazu: Illud privilegium debet in principio cuiusque libri semper scribi videlicet nunc per impressionem. Es sinden sich zahlreiche Correcturen und Zusäte.
- Calendarium missalis Frisingensis vetustissimi, zugleich Nefros logium. Auszüge aus andern Nefrologien zc. Speyer bestreffend, von Barings Hand.
- chart. s. XV. fol. Uralte hantveste sampt den newen des gepiets Brandenburgk. Dis sint die abeschrift der hantfesten der freyen des gebietes tzu Brandenburg des cameramts tzu dompnalo.

chart. fol. Rlempen, Pommersche Chronif.

- chart. s. XII. fol. max. Oben: "H. Tedinghoffen (?) von Düsselvorff hat mir bieses communiciert von 13. May 1682." Chronif von Cleve und ver Grasen von Mark (ves Leovoldus de Northof?) "Anno ab Urbe cond. 402. ante Christi natum etc. 1350..... provincias commigrantibus, ubi deversorum armis obruti sunt exterminati."
- Paquet mit Driginalurkunden von der Stadt Rees, meift aus dem 16. u. 17. Jahrh.
- Levoldi a Northoff catalogus archiepiscoporum Coloniensium (Ms. Meibom. 143. Andere Abschrift chart. fol. Meib. 5.)

"Quia pauci sunt credo in terra Marca qui habeant aliqua scripta de gestis et temporibus archiepiscoporum Coloniensium etc.

"Apud Agrippinam nobilem civitatem Galliae primus adeptus est episcopatum etc. — Quinquagesimus sextus dominus Wilhelmus de Genepe canonicus Coloniensis in archiepiscopatum succedit. Eodem tempore gravissima incepit mortalitas. Tum etiam secta flagellatorum discurrit. Finis."

Colnische Statuten. chart. s. XVI. fol.

Abschrift von Urfunden aus dem Cod. Udalriceus. 1 Fascifel. Incipit compendiosum chronicum de regidus Francorum. Francos lingua Artica (so) Valentinianus etc. Dazu bemerkt: "Dies ist abgeschrieben aus einem Codice papyraceo bibl. Berol. und stehet gedruckt in dem Corpore hist. Franc." (von

Freher p. .)

chart. fol. Offfriesisches Lanbrecht, 2 Abschriften, die altere aus dem Jahre 1542.

Traditiones Fuldenses, zwei Abschriften s. XVIII.

\*Chartularium Fuldense. s. XVIII. 2 Banbe.

chart. s. XVII. fol., ehemals Uffenbach.

Winnistibt monachi monast. S. Iohannis Caihalogus ober Erzelung der hoch unnbt ehrwürdigen — bischoffen der — Kirchen zu Halberstadt — 1629. (gedruckt in Abels Samm= lung alter Chronifen.)

Aeltere Abschrift (aus dem Jahre 1600) besselben Werks, in der die Geschichte am Schluß ausführlicher ist, und nur bis zum Jahre 1552 geht. (Ms. Meibom. 60. in 4.)

mbr. s. XIV. 4. Chartularium monast. de fonte S. Mariae (Marienborn)

Auszüge aus dem Chartular von Huhsburg von Meiboms Hand, und Geschichte der Aebte bis ins 16. Jahrh., im Original aber vielleicht von Mehreren geschrieben. Am Ende: Hactenus narratio de origine monasterii Huisdurgensis eiusque abbatidus praemissa copiali eiusdem coenodii. (Ms. Meidom. 74. 75. und andere Abschrift des lettern Ms. Meid. 131.)

Meibomii excerpta ex duobus copialibus monasterii Hamerslebiensis (Ms. Meibom. 78. in 4.)

Abam Traziger's Hamburgische Chronik, 4 verschiebene Hand-

schriften, eine aus Meiboms, eine andere aus Uffenbachs Bibliothek.

Rurze Chronik von Stiftung des Archiepiscopatus tho Hamborg an bis 1535. (Ms. Meidom. 37.) Rurze Notiz.

chart. s. XVI. 4. Hessische Chronik. Das erste Capitel: "Wie Rom in seiner höchsten blüet undt würden stündt. "Im Namen der heiligen unzertrenneten Drifaltigkeit Amen. Nach dem Roma gebawet war zc. Cap. 172. Wie die Hessisch sen die von Einbeck niverlegten. (1479) Dann noch ein Capitel 173: Von Doringen und Hessen und alle Landschafften, bis 1230, Tod der heil. Elisabeth.

chari. s. XVII. fol. Alte Thuringische und Gestische Chronik.
(Ift ein Auszug aus der großen geschriebenen Frankenberg=

schen Chronik zu Cassel) — 1549.

A.

EE

1.

15

达

幺

E

18

Frankenbergsche Chronik, im Jahre 1607 abgeschrieben. Am Ende befect.

Verschiebene Hilbesheimische Chroniken aus dem 16. und 17. Jahrh.

chart. s. XV. fol. Annalen von Christi Geburt bis ins 16. Jahrh. Für jedes Jahr eine Zeile bestimmt, deren erster Theil mit einigen Notizen ausgestattet ist; das Spätere haben verschiedene Hände aus dem Ende des 15. Jahrh. geschrieben. z. B. 1403: "Heresis Pragensium potenter surrexit in ecclesia et proch dolor adhuc dominatur anno 1471." Nach 1470 nur noch ein Paar Notizen, zulest 1503.

Chronica S. Michaelis Hildesheimensis: "A. d. i. 993. (in einer Abschrift 903.) Barwardus — c. 1500 — sacro ut supra." 2 Abschriften. (Ms. Meibom. 80. und 129.)

chart. s. XVI. Chronica des hertichdoms Sles. beginnt: "Uth der chronyken der Wenden van Sleßewyk. Anscharius der erzebysschop tho Hamborch etc. ohne bestimmte chronologische Ordnung.

Dann: Uth D. Hermanny Korners chronica genomen.

Nieberdeutsch bis 1340.

Dann etwas andere Sand, verschiebene hiftorische Nachrichten

über altere Beiten; spater:

Von dem lande tzo Sassen Luneborch Holsten Stormaren Dytmarschen Oldenborch und over anstötenden grentzen — 1483.

Dann über Ditmarschen: "De Dytmarchen dodeden öhren egenen heren etc. 2 Seiten.

Dann ein Gebicht: "Van den Dytmerschen ein gedicht und is war und is ock van dem gnadenriken gulden iar."

"Eyn sack altolang wytt und ser undicht

Den kan man hastigen füllen nicht De wel wil hebben und darna steit

De kumpt ock vaken in grot vordreit etc.

— Got wille ehn geven de frede beleven De salicheit und hir gelücke. amen."

Dann wieber 2 Blatter vermischte Nachrichten aus bem 15. und 16. Jahrh.

Dann folgt eine ettras ältere Hanbschrift s. XV. ex., deren

Anfang fehlt:

"luncfrowen Kloster wedder buwet.

Anno Domini alseme schreff achtehundert viff unde sostich do starff de hillighe bischop sunte Anscharius — 1239. Do desse dinck aldus ghenleghen weren greve Alff begunde wedder to buwende Segheberghe. Unde leghede dar ene muren umme. Men de borch vor Hamborch wort ny wedder gebuwet. Men myt graven unde myt muren wort de stad wol bewaret unde wente dat Wagherlandt do wuste was do sende greve Alff | bricht unvollstänbig ab.

Dann folgt wieder ein Fragment einer andern Chronif:

salich offer bringen

Den denst he gode myt vlite bodt So lange dat em anghingk de dot etc.

— Dar lath uns alle to segghen Amen.

Alles (?) hyr vordan van den twen vorschreven broderen koningk Erick van Denenmarken unde hertoghen Abel

wo be tho dode quemen.

"Anno Domini MCC. unde vefftich Do de beyden brodere ere lande under sick hadden — 1482. In den achtendagen der hilligen dre koninge do wort hern Gherde syne borch de Delmenhorst ghenomet affghewunnen."

## Aus N XIII.

Anonymi chron. monasterii in Lothen, 2 Abschriften (Ms. Meibom. 130. 132.) gedruckt Meibom. SS. II. p. 525. Reimer Rock's Lübeckische Chronif.

chart. s. XVI. 4. Lübectische Chronif: "Anno Domini 1102. aut secundum alios 4. Do wardt gebuwet de edel stadt Lubeck up der stede dar Le nu iegenwardich lycht etc.

- 1543. und dann verschiedene andere chronistische Nach= richten.

Andere Abschrift berselben. s. XVII. fol.

9 P-

Ľ.

X.

K

Alb. Crummendyckii chronica episcoporum Lubecensium, mit

Meiboms Vorrebe. (Ms. Meib. 141.)

chart. s. XVI. ex. fol. (Ms. Meibom. 19.) Von der keiserliche Stadt Lubeck, iren ursprunk, herkhome etc. "Lubeck bey unsern zeiten ein herliche wolgebawte und hermate gewerb und konffetedt etc. 1536

berumpte gewerb und kauffstadt etc. — 1536.

chart. s. XVIII. fol. Hallische Chronif. "Dem ewigen Gott zu lobe und zu ehren meynen herrn den schepsfen der stadt zu fromen habe ich manche kronicke oberlesen etc. Der Anfang, wie eine handschriftliche Notiz bemerkt, ist aus ber Wagdeburger Schöppenchronik genommen; geht — 1457, bann noch 1463, 1476, 1489. Am Ende steht ein Gebicht:

Hier hebet sich an zu reymen das kayserthum

Uber alle könige hatt den rum

König Welctzlaus genandt,

Das reich stehet an deiner hand etc.

— Die warheit ist gestorben todt

Die gerechtigkeit leith große noht.

Geschrieben nach gottes geburth 1500, in der heiligen fasten.

Chronicon archiepiscopatus Magdeburgensis. chart. fol. (Ms. Meibom. 13.) Das bei Meibom II. S. 269. gebruckte Werk.

chart. s. XVI. 4. Liber privilegiorum Magdeburg. (Ms. Meib. 105.) enthält mehrere Raiserurkunden, aus denen wahrscheinlich Meibom seine Ausgabe machte.

chart. s. XVI. 4. (Ms. Meibom. 117.) Wath wise dat Closter is (?) by den Thy dorch probeste Frederich geko-

men dat men nu het Althena.

Na unses herren Christi Iesu geborth

Dusent two hundert unde two un twintich so vorth

Do kam probest Fredderich tom Tyge etc.

chart. s. XV. 4. "Do man Magdeborch allererst besatte de grote konig Otto buwede de stad tu Magdeb. Syn sone etc. — so vraghe mit ordeln efft ne vunt komen sy." Andere Hand: "By des groten konig Otten tyden wart Magdeburgh gestichtet — is dat vni (?) destu al in dem lantr."

Hir hevet sik an en del van Righeschen rechte. "Welcherhande sache vor daz rychte kunt etc.

Andere Magdeburgische Statuten.

chart. s. XVI. 4. Van der grenze gelegenheit unde ortsprung der stadt Magdeborch. "Meydeborch ist eyn hovetstadt in Sassenlande etc. enbigt unvollständig im Jahre 1487.

chart. s. XV. 4. De quodam miraculo quod cuidam episcopo in Meydeborch contigit. Die bekannte Geschichte des Udo; einzelne Blätter, die aus einem größern Codex genommen zu sein scheinen.

Leovoldi de Northoff chronicon comitum de Marka. s. XVII.

2 Abschriften. fol. (Ms. Meibom. 3. u. 4.)

Ulrich Werne, Deutsche Uebersetzung ber Chronik des Levold von Northoff. A. d. J. 1538.

Nicolaus Marschalcus Turius, annales Herulorum 1621. fol. und Deutsche Uebersetzung von E. Schedias. fol.

Nicolai Marschalci Thurii Medlenburgische Reimchronik in 5 Büchern. s. XVII. XVIII. fol.

Diplomatarium Rostochio - Wismariense. Neue Abschriften. Schwerinische Chronit von M. Bernardo Hederico. Rostock 1598. 4.

Medlenburgische Chronik, geschrieben von Milius. fol.

Medlenburgische Chronica, furt zusammengetragen von Casparo Calovio und abgeschrieben nach behm im Medlenburgischen Archiv vorhandenen Exemplar. 4.

chart. s. XVI. Cronica des Stiffts Minden — 1508. ist aber am Ende defect.

Andere Mindische Chroniken. s. XVI. ex. und XVII.

chart. s. XV. 4. (Ms. Meibom. 116.) Everhardus Stoffreghen est pres (50) huius Myndensis cronice.

"Anno Christi octingentis, Sed bis decem ex hiis demptis, Templum primum conditur Petri Cephe ad honorem. Error gentis in decorem Fidei convertitur etc. bis Ende bes 15. Jahrh. Ex quo prefatus Hinricus lantgravius violentas in archiepiscopum Robbertum manus iniecerat excommunicationis sententiam incurrens, non curans, leprosus effectus est omnibus diebus vite sue in qua quidem miserabiliter vitam finivit."

Von anderer Hand auf einer halben Seite hinzugefügt: "Sublato Hinrico Mindensi episcopo — atque frustra multis tentatis recessorunt."

Necrologium ex codice Moguntino, olim Novi Operis prope Hallis, abaeschrieben pon Barings Hand.

Hallis, abgeschrieben von Barings Hand.

Abschrift s. XVIII. fol. Florentii Wewelinghoven chron. Monasteriense bis an Bischof Ottos Tob 1424. — quae omnia spero completa. Post eum secutus est dominus Henricus de Morta."

Münstersche Chronik — 1557. (Matthaei Anal. V. p. 119.) Andere Münstersche Chroniken (Ms. Meib. 159. 160.)

chart. s. XVI. in. 4. Schiphoveri chronicon comitum Oldenburgensium. "Cronica archicomitum Oldenburgencium seliciter incipit 1504. in prima translacione divi patris nostri Aurelii Augustini. scheint sast Driginal zu sein.

(2 andere Abschriften ex bibl. Meibom. 9. 10. fol.)

Vita S. Meinulfi, ex cod. Bodecensi descripta.

Queblinburger Chronik:

"Merct wol biesen Reim

Bas der eigennut bringett ein u. f. w.

geht — 1554. und von anderer Hand Zusat 1565. 1568. Danach: Die Histori von dem Halberstedischen Auffruern unnd entheuvttunge eines erbarn Rades daselbst 1423. Dann Notiz über 1374. und von anderer Hand Aufzeich=nungen von 1572—1586.

Ioh. Winnigstebt kurzer Auszug etlicher Chroniken von den Aebtissinnen des Stifts Duedlindurg, von J. Dink 1576 abgeschrieben, cum notulis H. Meidom iun. (Ms. Meidom.

**125.**)

ŀ

ø

I

1

I

ļ

M. Christiani Iunckeri Dresdensis III. gymnasii Schleusingensis conrectoris dissertatiuncula epistolaris de statu bibliothecae eiusdem gymnasii ad Petrum Ambrosium Lehmannum amicum veterem; und De bibliotheca scholae Annaebergensis dissertatio epistolica Georgii Henrici Goetzii SS. Theol. Dr. Superint. Lucecens. ad virum clarissimum Petrum Ambrosium Lehmannum.

Abschrift der Deutschen (Lüneburger) Chronik in Gotha, bon

Barings Band.

Incipit cronica marchionum Misnensium ac genealogia eorum. "Temporibus Karoli Magni — Mechthildis, uxor ipsius, premortua fuit anno Domini 1345. Fridericus." Abs schrift von Barings Sand.

Hermanni de Lerberke chron. comitum de Schawenborg. 2 Abschriften. (Ms. Meibom. 58. 59.)

chart. s. XVIII. fol. Historia de landgraviis Thuringiae. "Anno 1025. Conradus Francigena duxit etc. — 1409. Dann noch 1414. unb zulest: Anna lantgravia vendidit castrum Rosinburgk uno Bohemo, ignorantibus marchionibus; sed aliter evenit, quae decessit anno Domini 1430. Finis historiae de landgraviis Thuringiae."

Abschrift s. XVI. XVII. Hist. de landgraviis Thuringiae: "Anno Domini 1025. Conradus Francigena duxit uxorem

etc. endigt wie oben: decessit anno Domini 1430."

Abschrift s. XVIII. 4. Erphurdianus antiquitatum variloquus, nur — 1310, verglichen mit bem Chron. San Petrinum bei Menke.

Incipit kathalogus brevis lantgraviorum Thuringie et archiepiscoporum Misnensium. "Temporibus Karoli Magni
imperatoris, qui 30 annis pungnavit contra Saxones etc.
— anno Domini MCCC.... Ludewicus frater Balthasaris."

De ortu principum Thuringiae. Ex cod. mbr. in 4. qui est 117. bibliothecae Moguntinae cathedr. continens praeterea novem alia opuscula. a) Chron. Eusebii — 1215. b) Hist. terrae sanctae. c) Chronicon miscellum. d) Episcopatuum per orbem catalogus. e) De situ terrae sanctae. f) Catal. summorum pontificum. g) Catal. impp. usque ad Fridericum II. h) Prophetia de Wilhelmo rege. i) De oleo sanctae Mariae in Sardanay. k) De ortu principum Thuringiae. Dies: "Cunctis scire desiderantibus breviter notum facere volumus a quibus principes Thuringie sive lantgraviani originem duxerint ac principatum obtinuerint. "Temporibus itaque Cunradi imperatoris Spirensis nomine etc. — Heinricum Raspin, qui eidem fratri successit, Hermannum, qui puer obiit, et Cunradum, qui se reddidit ordini domus Teutonicorum." gebruckt Gudenus Cod. dipl. II. p. 598 seqq.

Theilweise Abschrift einer Thüringer Chronif, als Ms. bon Scheibt gebraucht — 1331. Am Ende: Historia Thuringo-rum sive cronica antiqua Thuringiae quantum habere potui, feliciter finem habet ad laudem Dei; si nova historia de modernis principibus lantgraviis Thuring. ac ducibus Saxonie ad manus perveniret huic addenda esset et

opus magis completum fieret.

Thuringische Chronif bis ins 16. Jahrh. Deutsch. s. XVII. XVIII. fol.

Incipit chronica de origine Thuringorum, Francorum atque Saxonum. "Noa habuit tres filios Sem Cham et Iaphet etc. Das leste Capitel: Quod dominus Fridericus obtinuit ducatum Saxonie a rege Bohemie. "Anno Domini 1423. dominus Fredericus senior — anno Domini 1426. dominica post festum sancti Iohannis baptiste."

Cronica praesulum Spirensis civitatis quae antea Nemetis appellabatur. Scriptum per me Ioa Luca anno 1544.

Transcripta per modum cronicae de origine primeva sedis episcopalis ecclesiae beatae virginis Mariae vell sancti Stephani pape et martiris civitatis Nemenntine modo Spira appellatae ex veteribus codicibus recollecta. "Pro faciliori infrascriptorum intelligentia etc. geht bis Georgius dux Bavariorum comes palatinus episcopus postulatus ecclesie Spirensis 64. eiusdem ecclesiae episcopus." Darauf: Incipit passio dominorum sacerdotum sub anno marchionis Alberti anno Domini 1481: "In illo tempore dixit etc. S. Eccarb II. S. 2257 u. das legte 2278, aber sehr unvollständig. (Eine Abschrift desselben liegt auch in Ne III.)

chart, s. XVI. in. 4. (Ms. Meibom. 55. und eine spätere Ab-schrift ebendaher fol. 12.)

Erdmanni chron. episcoporum Osnabrugensium: "Assit ad inceptum virgo Maria meum. Incipit chronica episcoporum Osnaburgensium. "Quoniam precedencium antiquorum gesta etc.

Codex diplomaticus Osnabrugensis, ex msto Moeseriano, Berzeichniß ber Urkunden in chronologischer Ordnung.

# 13. Handschriften der Bibliothek des Domgymnasiums zu Halberstadt 1.

1. 2. Biblia: "Liber monasterii beati Pancracii martiris in Hamersleue Halberstadensis dyocesis."

3. 4. 5. Biblia. Den Anfang enthält 4. Unterschrift: "Anno Domini 1306. hanc partem primam biblie Heinricus de

1) Im Ganzen find es 220.

Hakenstede canonicus ecclesie sancte Marie virginis necnon plebanus ecclesie forensis in Halberstat propriis sumptibus in parra sancti Martini scribi procuravit per manus Theoderici de Mysna nuncupati etc.

Der dritte Theil ift laut einer ähnlichen Inschrift 1309 voll-

enbet.

7. Am Ende des Bandes steht s. XIV. ex.: "Hos libros dedit Themo decanus ecclesie Halberstad. huic ecclesie."
Unter andern: Dat lantreth — Cronica Martini —

8. chart. s. XV. fol. Nach mehreren canonistischen Werken folgt: Incipiunt statuta provincialia. "In nomine etc. Petrus Dei gratia sancte Magunt. sedis archiepiscopus etc. Sammlung ber von seinen Vorgangern erlassenen Statuten, nach Ordnung ber Materien. Dann Verschiebenes, unter bem 3. B. bie Constitutio Rarls IV. de libertate ecclesiastica. Schluß von anderer Hand kurze Raiserchronif von Karl bem Gr. bis Rarl IV: "Carolus Magnus de Franconiis Theutonie oriundus patre Pippino etc. — Karolus quartus rex Bohemus Romanorum rex cepit anno Domini 1348. et regnavit 29 annis minus uno mense. — Hic Karolus obiit in castro suo Pragensi anno Domini 1377. et cum magna solempnitate honorifice et devote in pla(n)ctu non modico sepultus est in ecclesia Pragensi." nur 8 Blätter ohne allen Werth.

20. "Librum istum in quo continentur dicta salutis dedit dominus Ebelingus Lyppoldi monasterio in Huysborch."

31. Auf den Einband geklebt Fragment einer Handschrift s. XIII. XIV., die Französische Verse mit Noten enthielt. "Tot le premier ior de Mai fängt eins an.

38. mbr. s. XII. "Liber ecclesie beate Dei genitricis et virginis Marie in Halberstat quem qui abalienaverit ab ecclesia, alienus sit a communione fidelium hic et in

futuro seculo, amen."

39. "Liber iudicum sanctae Mariae in Halvarstat quem contulit magister Harderadus canonicus Hild." ebenso 47. Liber Iosue etc. Am Ende der Zusaß: "in die sancti Gregorii obiit." Auch 48. u. a. gehörten zu dieser Sammslung, die die Bücher der Bibel glossirt enthielt.

40. "Iste liber est maioris ecclesie in Halberstat" — und:

"Iste liber est sancti Stephani in Halberstat."

46. Evangelia s. IX. X. 4. sehr schön. Auf bem letten Blatte steht von einer Hand s. XI:

Sanctus Hildiuuardus episcopus.

Huic mundo subtractus celesti familiae adnumeratur iam sine fine cum Christo victurus.

Daneben von anderer Hand: "Burchardus episcopus" (auf radirtem Grunde?) und darunter: "Nullius nobilitas proficit nisi quem sole virtutes nobilem faciunt."

49. "Liber sancte Marie virginis in Huysborch."

\*60. mbr. s. XV. inc. fol. Chartularium Halberstadense.

- 61. mbr. s. XIV. 4. mai. Necrologium und Chartularium S. Bonifacii Halberstadensis. Das leste mit der Unterschrift: "Anno Domini millesimo trecentesimo undecimo pontificatus venerabilis in Christo patris domini Alberti episcopi Halberstadensis de Anehalt geniti anno octavo rescripta sunt privilegia et alie littere capituli sancti Bonifacii Halberstadensis per Iohannem decanum ibidem sub certis titulis sicut patebit."
- 62. chart. s. XIV. 4. "Nota liber privilegiorum compilatorum sub anno Domini 1357. et collectorum apud dominum decanum ecclesie Halberstad. prothonotarium domini Lod. provis. ecclesie eiusdem. Die Urfunden find entweder vom Bischof Ludwig oder doch aus seiner Zeit, Witte des 14. Jahrh.

•63. mbr. s. XV. 4. Chronicon Halberstadense etc.

65. chart. s. XV. fol. Bu Anfang: Decalogus magistri Nicolai Dingkelspuel Vienensis. Dann: Recessus ab episcopo Halberst. datus aus dem Jahre 1439. Dann: Sachsenspiegel. (Homeyer n. 191. 8. S. d. Ausgabe p. XVIII.)

- 66. chart. s. XV. 4. "Henningus Schomborch est possessor huius libri." Vermehrter Sachsenspiegel in 8 Büchern. Erst Register. Dann Ansang ohne Ueberschrift: Dyt bok is eyn bok des rechten ta wigbilde in sasliker art also is Meydeborch gebruket unde de van Halle de ore volbort darnemen unde de von Lipze to Halle darnach de stede in der markgrevenschop dar halen ore volbort des rechten nemen to Lipze etc. Das I. Capitel: Wy sanctus Gregorius unde andere hillige lerere de gotliken recht ersecht haben etc. Am Schluß des 8. Buches steht zweismal Ioh. 1. de Halbr. (Homeyer n. 190.)
- •67 mbr. s. XIV. 4. Petrus de Vinea. libr. 6.
- 69. mbr. s. XII. 8. min. "Liber sancti Pancratii in Hamers-leve", später (neu) Liber bibl. sanctae Mariae Halbersta-

diensis. Auf dem ersten Blatte Zeichnung: Karolus rex und Alchvvinus nebeneinander, jeder einen Streisen haltend. Karl: Quia to vonerande magister Alchuvine deus Alcuin: Deus to domino mi rex Karolo omni sapientiae lumen.

Auf ber folgenben Seite Berse:

Qui rogo civiles cupiat cognoscere mores
Haec praecepta legat quae liber iste tenet.
Scripserat hec inter curas rex Karolus aulae
Albinusque simul, hic dedit, ille probat etc.
Ueberschrift: Rethorica Alcumini ad Karolum.

Dialog, an dessen Schluß die Unterschrift: Explicit dialogus Karoli Magni et Alchvvini magistri de arte rethorica.

Dann: Incipit libellus Miconis. Prologus.

"Omnibus amatoribus sapientiae Mico levita parvus in Christo totum quod est. Notum sit omnibus quia cum degeret nobiscum quidam epibata. cepit reprehendere iners verba lectionum nostrarum non tantum de litteris quantum de correptione vel productione quarumdam bannitarum. Qua de re commotus et zelo utilitatis accensus. cepi diligentius perscrutari monimenta poetarum atque de singulis quam varietatem patiebantur verbis exempla affigere auctorum ita ut prius verbum prefigerem deinde exemplum. vere ostentationis ipsius. posthaec nomen auctoris vel libri. Quod opus parvum cuicumque placuerit. memor esse Miconis dignetur. qui non hoc typho elationis sed utilitate cunctorum aggressus sum. Currit autem per alphabetum. ut facilius inveniatur quod ab amante requiritur."

Es folgen dann die Verse mit vorgesetztem Worte, dessen Duantität sie bestimmen sollen, rechts die Auctoren. Diese sind: Iuvenalis, Virgilius, Ovidius, Ageronis 1, Achilles 2, Lucanus, Lucretius, Apollinaris (christich), Paulinus, Prudentius, Fortunatus, Martialis, Arator, Oratius, Prosper, Statius, Favinius 3, Marcus 4, Alchimus, Avianus, Lico 5,

1) Corrigit emendat. mitrat amic alit.

2) Gurgite Adlantheo pelagi sub uale sonora unb Stauromatas falleque Getes arcumque Gelontos.

3) A cotile ciatos bis ternos una receptant.
4) Inpia Cappadocum tellus et numine leuo.

5) Calliodorus habet censum quis nescit equestrem.

Felix Capella, Sedulius, Quintus Serenus (einmal Q. Severus genannt), Iuvencus, Cicero, Persius, Flavianus 1, Marcianus<sup>2</sup>, Cicero, Prosper, Livius<sup>3</sup>, Priscianus, Alquinus. Um Ende: Explicit opus Miconis levite.

Dann: Incipit ratio quorumdam XII poetarum de quatuor temporibus anni und Anderes rhetorischen Inhalts.

75. chart. s. XV. fol. Stanislaus de Suemna de quatuor articulis Hus, ein ausführliches Werk.

76. chart. s. XV. 4. Statuta synodalia Petri Moguntini, bieselben wie in N 8; bann Alberti Halberstadensis etc.

86. chart. s. XV. 4. Bu Anfang: Ludolphi descriptio terrae sanctae.

99. chart. s. XV. 4. Rirchenrechtliche Formulare spaterer Beit. 101. chart. s. XV. ex. fol. "Eynn außlegunge ethlicher artikel der gotlichen offenbarungen Brigitte des großgelorten doctoris Iohannis von dem 👆 vorbranten thorme sunderlich an welchenn etliche eynenn czweiffel gehabt han haldende das sie keynen worhafftigen grundt habenn sunder wider dy heylige schrifft seyn unndt beverte lerer.

"Den wirdigenn unde geistlichenn vetern unde brudern des ordens des heyligen seligmechers Geryno Petri gemeynenn beichtvater des klosters Watzsteynn in dem konigreich Schwedenn etc.

102. chart. s. XV. Incipit prologus de vita sancte Elyzabeth. "Quoniam de vita et moribus et morte miraculis beate Elizabet perscrutari cepissem oblata sunt mihi quedam scripta de predictis videlicet libellus de dictis quatuor ancillarum eius confectus littera quoque magistri Conradi de Margburg etc. zulest Brevis epilogus. "Porro sicut electa Dei famula — secula seculorum amen." Explicit vitā Elizabet brevis et utilis. Finito libro sit laus et gloria Christo.

114. mbr. s. XIV. ex. Missale. "Hunc librum conparavit magister Iohannes Semeko maior prepositus ecclesie Halber-

stadensis."

6

1:

- 115. mbr. s. XV. Missale. Am Ende mit Gold: "Finitus et completus est presens liber ad venerandi patris et domini domini Iohannis de Hoym episcopi Halberstadensis
  - 1) Eminas geminas recipit sextarius unus. 2) Nec vagus in laxa pes tibi pelle natet.

3) Mirrina signavit seposuitque diem.

..... (?) et voluntatem per manus Gotschalci Meghener presbiteri sub anno incarnationis dominice 1400. vicesimo

quarto ipso die Clementis pape et martiris."

116. mbr. s. XV. "Ad perpetuam rei memoriam reverendus in Christo pater et dominus dominus Iohannes de Hoym pie memorie quondam Halberstadensis episcopus fecit hunc librum cum suis partibus pro se et suis in episcopatu successoribus conscribi. Qui finitus et completus est in anno a nativitate domini nostri Ihesu Christi millesimo quadringentesimo septimo ipso die sancti Stephani pape per manus Gotschalci Weghener presbiteri. Pro quo Deus in secula seculorum sit benedictus. amen." Darunter: "Obiit reverendus in Cristo pater ac dominus dominus Iohannes de Hoym episcopus Halberstadensis anno Domini 1437. feria quinta post dominicam Quasimodogeniti. Cuius anima cum omnibus fidelibus defunctis requiescat in pace Amen."

121. Auf dem ersten Blatte s. XIV: "Hii sunt libri quos done memorie magister Ecdertus ecclesie contulit sancte Marie (Bibeln u. bgl.) De omnibus his libris XXIII(?) volumina."

126. chart. s. XV. Vitae sanctorum, meist ohne allen Werth; unter antern (neu bezeichnet Descriptio Caroli Magni): "Beatus Karolus rex a proavis regibus oriundus erat capillis brunis, facie rubeus, corpore decens, sed visu etc.—corpus eius honorisice est sepultum." 2 Seiten; später: De sancto Lamberto. "Gloriosus vir Lambertus pontifex oppido Traiectensi oriundus fuit etc.

132. mbr. s. XII. "Iste liber pertinet ad vicariam sancti Mathie apostoli in summo et emptus est a magistro fabrice pro 2 marcis puri cum consensu dominorum" (s. XV.) Auf ber ersten Seite eine interessante Notiz über ben Diaconus Marcwardus und seine Schenfung an den Dom

zu Balberftabt:

"Marcwardus diaconus Sancti Stephani in Halberstad canonicus anno ab incarnatione Domini 1147. apud Trecas in Burgundia 3. Idus Aprilis de huius vite ergastulo ad requiem migravit et apud Sanctum Lupum feliciter requiescit. Qui pro remedio animae suae duos mansos decem et octo solidos quolibet anno solventes beato Stephano protomartyri de substancia rerum suarum ita ordinavit, ut decem solidi in utilitates fratrum, 6° solidi

a) e corr.

in elemosinas pauperum distribuantur, de 12 nummis candela nocturnalis habeatur, frater vero huius ordinationis provisor 12 nummos pro labore suo accipiat. Contulit et beato Stephano hunc librum evuangelia et epistolas cum feriis in circulum anni plenarie continentem, id intime rogans ut in celebratione missarum cotidianus ha-Preterea ad eruditionem scolarium contulit hos beatur. Sermonem Augustini de miseria hominum. Tullibros. lium. Comentum super Sedulium. Passionalem. Salustium. Priscianum constructionum. Virgilium. Martirlogium. Quid su.... virtutis. Glosas super Ieremiam. Cantica. dium epistolarum. Servium super Eneidas. Sentencias. Poetriam Horacii. Sermones. Epistolas. Tullium de senectute. Platonem. Amalarium de ordine Romano. Macrobium. Regulas de declinationibus.

In dem Buche selbst erst nach 2 Stellen des Hieronymus und Augustinus: Incipit tractatus de feries tam lectionum quam ewangeliorum cum suis dominicis concordandis et de ewangeliis per anni circulum in missali ofsitio quam

maxime consummandis und am Schluß besselben:

Hoc. opus. incultus. ego. lector. pneumate. fultus.

Ordine. limavi. neglecta. diu. reparavi.

Nomine. Marcwardus. peccator. et. ad. bona. tardus.

Ergo. malis. pleni. memor. esto. mei. prece. leni.

Dann bas Werk selbst, am Enbe unvollständig.

- 153. mbr. s. XI. inc. 4. Bu Unfang: Calendarium mit Ne-crologium.
- 162. mbr. s. XIV. "Secunda pars maioris passionalis. Liber iste est ecclesie sancte Marie virginis prope muros Ascharie." furze Legenden ohne Werth. (Chenso in einigen ans bern Banben chart.)
- 220. chart. s. XVI. Ebict Karls V. gegen Luther 1521. Später: Reformacio iurisdictionis dioc. Halberstad. tempore Ernesti anno Domini 1497. etc. Statuta sinodalia Halberstad. von B. Ernst. Geschrieben vom Stiftssyndicus Ulrich Kyrssbersger, ber das Register zu dem Chartularium gemacht hat.

# 14. Handschriften der Gymnasinmsbibliothet zu Quedlinburg.

74. 1 "Liber monasterii sancti Wiperti prope Quedelincborch datus ex testamento honorabilis quondam domini Iohannis Groeteclaus vicarii ecclesie Halverstatdensis. Cuius anima requiescat in pace sancta. Amen. (s. XV.)

78. Auf dem Bande s. XII: "Ordinati (?) sunt a domino B. octo de Pragensi ecclesia presbiteri Benedictus etc.

79. mbr. s. IX. 4. Vita S. Martini von Severus etc. sehr schöne Handschrift.

81. mbr. s. XIV. fol. min. Sachsenspiegel. (Homeyer n. 365.)

88. (Homeyer <sup>2</sup> n. 366.) chart. fol. max. Slotell des lantrechtes. "Here hemmelsche vader Ihesu Criste eyngeborne sone des almechtigen Goddes." Beginnt mit abbet: Dat dy hischop unde dy ebde etc.

"Dat dy bischop unde dy ebde etc.

Dann Inhaltsverzeichniß zum Sachsenspiegel (Land = und Lehenrecht) und Weichbilde. Am Ende: Et sic est finis huius registri super wicbilderecht. Dann die Bücher selbst. Landrecht: "Nu vernemet umme der hern ghebort etc.

Lehnrecht: "Wey lenrecht kunnen wille etc.

Weichbild: "Von der werlde begynne etc. Die Chronif bis Wilhelm von Holland. Ende: "Na ome wart ghekorn bischop Rodolf von Dingelstede dy entfeng sin pallium von dem pauwese Innocencio.

Hir\_endet sik dy tal der koninghe unde beginnet dat

wichlrecht. Explicit numerus regum.

"Alsus moge gi horen etc.

Am Ende: Explicit ius quod vulgariter dicitur dat wicbilderecht.

Dann Schwabenspiegel: "Here hemmelische vader dorch etc. Um Ende: Explicit ius cesarie. Deo laus. Qui me scribebat Tilemannus nomen habebat. Til tibi sit primum medium man nus sit in unum 3 etc.

- 1) Ans einer mir nicht beutlich gewordenen Verbindung mit andern Theilen der Bibliothek fangen die Nummern der Handschriften mit den Siebzigern an.
- 2) Bgl. die Beschreibung in der mir erst bei der Correctur vorliez genden Ausgabe des Lehnrechts p. 31.
  - 3) Homener hat vielleicht richtiger ymum gelefen.

Dann Richtsteig: "Disse settinghe dy hir navolgen dy satte keyser Frederik von Stoff na Goddes ghebort dusend unde anderhalff hundert iar in dem acht unde twintigesten iare in dem dredden iare sines rikes in dem pingestage to Meyla in deme pallase und quam sus to dat dy geistliken und dy werliken forsten deme keysere kundigeden dat vele unschuldigher lude to unrechte ghedodet worden — Dar umme wil wy ent von dem richter segghen.

Von des richters wyse.

"Dy richter schal sek aller ersten setten etc. bricht un=

vollständig im 44. Capitel ab.

89. chart. s. XV. U. a. Dyalogus Enee Silvii poete de Pecolominibus qui est de situ Thabor et de communione
utriusque speciei Bohemorum.
Brief besselben ad pravos et perversos hereticos Bohemos.
Später Fragment ber Urfunde Ottos sür Michaelstein. 956
Dec. (Böhmer n. 216.) Weiter hinten Urfunde Friedrichs I.
(Böhmer n. 2561.) und andere Urfunden sür dasselbe Klosster; Indulgenzbriese und andere das 15. Jahrhundert bestreffend.

101. "Istum librum dedit dominus Iohanes Bonigk de Eymbek vicarius ecclesie Magdeburgensis monasterio ad Sanctum Wipertum prope Quedelingborgk pure propter Deum. Obiit idem anno Domini 1482. in die pasche cuius anima requiescat in pace amen."

104. Auf bem Einbande:

"Anno milleno C quater duo septuageno Prothasii festo damni passi memor esto Erford preclara, tunc fax tibi luxit amara etc.

\*107. "Liber monasterii sancti Wiperti prope Quedelingborch." Eine Sammlung von Briefen Karls IV. u. a.

111. chart. s. XV. fol. U. a.:

Epistola sanctissimi in Christo patris ac domini domini Pii protunc legati imperatoris ad partes Bohemie et vocabatur protunc Eneas a. D. 1451. contra errores Bohemiorum et contra communionem utriusque speciei.

116. chart. s. XV. Petri Moguntini statuta provincialia. (wie

in ber Handschrift No 8. in Halberstadt.)

117. mbr. et chart. s. XV. fol. "Liber monasterii sancti Wicperti ordinis Premonstratensis prope Queddelingborgk quem dedit venerabilis dominus Hinricus Prichil vicarius Halberstadensis pro salute anime sue suorumque. Qui obiit anno Domini millesimo quingentesimo secundo sexto Ydus mensis Iunii."

122. mbr. s. XIII. Loctionarium, enthält unter anbern einen Theil der Miracula S. Udalrici. Anfang: "Hothelricus anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi nongentesimo et septuagesimo tertio etatis sue, ordinationis autem quinquagesimo quarto die Iulii quarta Nonas eiusdem mensis sexta feria felici obitu quasi suavi somno soporatus etc. Die Miracula find großentheils die der ersten Vita, z. B. c. 21. 22. 23; boch auch einige andere; z. B.: "lam et alia plura conperimus miracula que idem Deo electus pontifex adhue in huius ergastulo corporis positus Deo cooperavit etc. — Legtes Capitel: "Sed et hoc non reor obmittendum, in quo non minimum sanctitatis eius declaravit Nam is qui secundus ab ipso ecclesiastici documentum. regiminis susceperat curam videns etc. — Nullus vero qui huius rei particeps fuerat per anni circulum mortem evaserat excepto episcopo qui unius diei spacium secundi inchoavit anni."

210. Eine Braunschweigische, 211. eine Brandenburgische, außerdem noch 2 Duedlinburgische Chroniken. chart. s. XVII.

Ein Band ohne Nummer, s. XIV. "Liber monasterii montis domine nostre in Yselstein ordinis Cisterciensis."

# 15. Handschriften der Dombibliothek zu Merseburg.

7. mbr. s. XII. "Wipertus pauper Christi sancto Iohanni et sancto Laurentio." Ebenso die Nummern 13. 84. 85.

31. chart. s. XV. (wie viele andere mit Wappen und der Inschrift: Petrus Sparnow prepositus Merseburgensis) Enthält u. a.:

Prophecia de Wyklevistis sancte Hildegardis virg. "Preterea monuistis ut de illis hereticis aliqua specialiter scriberemus etc.

Sequentur articuli Wyklef heretici. "Isti sunt articuli magistri Iohannis Wykleff condempnati de Lundonis in Anglia etc. Universis fidei catholice zelatoribus Thomas permissione divina Canthuariensis archiepiscopus etc. — Datum apud Gorvewe 8. die mensis Maii anno Domini 1411.

Articuli et errores magistri Hus Pragensis heretici qui propter heresim combustus est in civitate Constanciensi Maguntinensis provincie anno Domini 1416. "Vobis asinodeistis et velistis (?) mamonistis etc.

Tenor apostolorum presentatorum domino regi Bohemie.

"De dubiosis indulgentiis etc.

hinten im Bande: ber Renner Sugos von Trimberg.

Erft Register:

Von den meiden unde von den wiben Von bosen ratgeberen der heren etc.

— dornoch von dem iungesten tage. — Anfang:

En iuventes per eventus mea terno studia

Nunc benigne, nunc indigne vite ducens gaudia etc.

Dann ein Deutscher Abschnitt:

Ich byns dy iogunt dye dy togent unde dye untogent griffet an

Min gemute stet in blute dywyle ich nicht sorgin kan etc.

En senectus gero perectus vacuatum sangwine etc. Ich bins daz aldir daz von kalder art sich muz nu wermen hir etc.

Dichtens hat ich mich vorloubit etc.

Ich quam uff eyne heide Die czu gutir ougilweide

Harte wol getziret was etc. 4 Seiten.

Von den meydin unde den wybin.

Kurtzir mut und langis har Habin dy meide sunderbar etc.

Bulett:

Der dis buch getichtet hat Der phlag der schule czu Tugerstat Wol virczig iar vor Babemberg Und his Huk von Trymperg. Is wart voltichtet daz ist war Do tusent und dryhundert iar Von Cristi geburte vergangen waren Dryttehalb iar glich von den iaren By der czit und den tagen Do dy iuden in Franken worden erslagen etc. - Und uns syne gnade sende Wen wir varn uz diseme elende.

Benedictus Deus in donis suis. Finito libro sit laus

et gloria Christo.

39. chart. s. XV. sol. In der zweiten Hälfte des Bandes Mehreres zur Geschichte des Baseler und Constanzer Concils. Incipit sermo de Trinitate 8. Iunii anno 1438. sactus Basilee in sacro concilio per virum doctorem de Catalonia.

Sequitur collatio facta Constant. die 18. Febr. 1415. in presencia serenissimi principis domini Sigismundi Romanorum regis etc. per dominum abbatem sancti Ambrosii

Mediolanensis. und viele andere Stücke.

42. mbr. s. IX. fol. min. sehr schlecht erhalten; Anfang sehlt. Die regula canonicorum Aachen 816. beginnt mit dem Schluß des Inhaltsberzeichnisses: c. CVII. Eiusdem cum quo damno anime sue ab ecclesia quae pauperes pascit accipiunt illi qui sibi de suo sufficiunt. — CXLV. Epilogus breviter digestus. Expliciunt.

f. 2. beginnt ber Text: I. Esidori in libro officiorum de tonsura: "Tonsurae ecclesiasticae etc. Es fehlen später mehrere Lagen, Vieles ist verbunden und an falsche Stellen geset, wie z. B. f. 21. nach 45. gehört, 60—67. nach 69. Auf dem letten stark beschädigten Blatte (f. 123.) fängt

c. 142. an.

43. Auf bem Einbande Fragment eines Cober s. XII., wo unter andern folgende Stelle vorfommt: "Pretendunt suae temeritati et adhuc epistolam quam dicunt sanctum Oudalricum Augustensem Nicholao papae continentiam clericis precipienti legasse et eum talia affectantem indiscrete humanitatis insimulasse et ne hoc ordinatos strangularet laqueo rogasse. Sed cum temporibus sancti Oudalrici non fuerit papa huius nominis, epistolam hanc in prima fronte mendacii damnatam, eadem facilitate negatur a presule Ou. missam, qua et affirmatur ad papam Nicolaum scriptam etc.

54. mbr. s. XI. Lectionarium. Vorn und hinten Verzeichnisse bes Besitzes der Merseburger Kirche eingeschrieben. Der Cober selbst ist sehr sorgfältig, die Initialen mit Gold und

Silber auf Purpur geschrieben.

56. mbr. s. XIV. Sermones de sanctis. Um Ente: Explicit liber passionalis novus. Anno Domini millesimo 328.

Das folgende Blatt beginnt: De sancto Pelagio papa CLXXVI. "Pelagius papa multe sanctitatis fuit, ac in pontificatu laudabiliter se gerens, tandem plenus operibus bonis in pace quievit. Non fuit autem iste Pelagius predecessor sancti Gregorii sed alius ante papam. Huic enim Pelagio successit Iohannes tercius, Iohanni Benedictus, Benedicto Pelagius, Pelagio Gregorius. Tempore igitur primi Pelagii Longobardi in Ytaliam venerunt etc. kurze Chronik von bieser Beit an, zusammen 12 Blätter, die letten 4 seit Otto I. — Ende: "Ottone deposito, Fredericus Hinrici filius eligitur et ab Honorio coronatur, leges optimas propter libertatem ecclesie et contra hereticos edidit. Hic super omnes diviciis et gloria habundavit sed eis in superbia abusus fuit; nam tyrannidem contra ecclesiam exercuit; duos cardinales vinculavit, prelatos quos Gregorius nonus ad concilium convocaverat capi fecit et ab ipso ideo excommunicatur. Denique Gregorio multis tribulacionibus presso et defuncto, Innocencius quartus nacione Ianuensis concilium apud Lugdunum convocans ipsum imperatorem deposuit, quo deposito et defuncto sedes imperii usque hodie vacat." Eine spätere Sand fügte hinzu: "Anno Domini 1317. venerabilis pater Borchardus Magdeburgensis ecclesie archiepiscopus de stirpe nobilium de Scrappelowe natus in nocte sancti Mathei a consulibus in civitate Maghedeborch miserabiliter est occisus."

57. mbr. s. XII. fol. Pontificale. Auf bem legten Blatte: Dorsalia XXIIII. Cappas. XXVIIII. Casulas. XX. Dalmat. VIIII. Subtil. XII. Stol. cum fan. XXIIII. et sine fan. IIII. Fan. subdiac. XI. Pendent. cing. VIII. Alb. cum humeral. XXVIIII. sine humeral. XVIII. Cooperim. altar. de pall. XI. et lin. V. Scrinia VIII. Plenaria VIII. Pulvin. XII. Aureae cruces V. Argent. III. De cupro II. Aur. calic. IIII. Argent cum paten. II. sine paten. I.

58. mbr. s. IX. X. fol. min. Die Handschrift, in ber ich bie von J. Grimm herausgegebenen Altbeutschen Gedichte auffanb.

62. chart. s. XV. fol. Iohannis de Lignano tractatus de electione Urbani VI. Nachher:
Allegationes domini Lod. de Placentia (über benselben Gegenstanb).

Tractatus domini sancti Eustachii cardin. super facto

electionis domini Urbani pape VIti.

Andere Abhandlung über den Segenstand mit der Unterschrift: Baldus sidelis Ihesu Christi et ecclesie catholice servus actum Rome in palatio nobilis comitis de Manuppilo de Ursinis anno Domini 1380. die penultima mensis Augusti tercie indictionis pontisicatus dicti domini nostri Urbani pape VI<sup>ti</sup> anno tercio.

Extracta de processibus factis per 12 cardinales per que inter alia ipsi cardinales nituntur electionem domini no-

stri papa annullare.

Tractatus domini Eduensis editus super f(al)so fundamento (desselben Inhalts).

Factum domini Iacobi de Scena (ebenbarüber).

63. chart. s. XIV. Regula canonicorum a. 816. Aquisgrani data (140 Capitel). Am Ende: Explicit regula beati Augustini. Sit laus Deo amen.

Ces folgt: Incipit prologus in librum beate Elizabeth vidue.

"Cum de vita et moribus et morte miraculisque beate

Klizabeth etc. Die 8 Bücher bes Theobericus.

Es folgt: De translatione sancti Thome apostoli.

Incipit hystoria sancti Kyliani, nur Lection und Hymnus. Incipit prologus in vitam sancti Bonifacii archiepiscopi. "Petitionibus vestris, fratres Fuldenses etc. also die vita des Othlonus.

### 64. chart. s. XIV.

Specificationes librorum. Ich Otte von Dyemeringen thomhere czu Meczen in Lotringen habe dicz buch gewandelt us welsch unde us latin in duczsch uff daz dy duczschen ouch dorynne mogen gelezen von manchen wünderlichen sachen etc. Uebersetung bes Johannes von Manbeville (Mentaville) Um Ende: Et sic iste lantferer est finitus Dei cum munimine etc.

65. chart. s. XV. fol. Gegen Enbe:

Commissio regis Hungarie etc. (Mathias etc. 12. Ian. 1483.)

Littera alia regis Hungarie missa domino Ernesto duci Saxonie (24. Oct. 1479.)

Brief an K. Friedrich über die Belagerung von Rhodus (Rhodi 13. Sept. 1480.)

Brief des Nicolaus Schulte an den Erzbischof Ernst von Magdeburg (de Urbe 1. Sept. 1484.)

Später: "Terrarumque rectoribus ab fidelibus christicolis — et gentibus per nephandissimam Hussitarum congeriem miserabiliter perturbatis dolorosa mater ecclesia etc. 5 %1. 70. mbr. s. XIV. fol. 2. col.

Registrum. Hir beginnet daz registrum des ersten buches von deme lantrechte, zugleich über bie beiben anbern Bü= cher und das Lehnrecht.

Diz ist de vorrede des buches.

Nu vornemet umme der herren gebort etc. Dann:

Ich zeimmere so man seyt by dem wege etc.

Das erste Buch 70, bas zweite 82, das britte 89, bas Lehn= recht 80 Capitel. (Bgl. Homeyer Lehnrecht S. 27.)

Dann folgt der Richtsteig: Hir beginnet de lere wye sich eyn itlich man vor gerichte halden sol nach rechte. "Sint dar eyn gerichte werden etc.

Hir hebit sich an daz buch des wichbilde rechtes. 133

Capitel.

86. mbr. s. XIII. 4. "Hunc librum et ewangelium Iohannis glosatum et Orienem super Numeri emi ego Henr. Hopphe vicarius Mers. a domino Iohanne Merseburg. beneficiato in Nuemburg pro 6 florenis Ren. anno Domini 1426. in vigilia epyphanie."

Zuerst Commentar zum Csaias. Dann Auslegung biblischer Namen des Hieronymus. Am Ende: Eusedi Ieron. pr. finit liber interpretationis nominum Hedreorum ex canone

utriusque testamenti in Domino.

Dann: Incipit lib. Africani de tripertita generatione omnium gentium ex tribus filiis Noe et dispersione. 10 Bl. Einige später hinzugeschriebene, unbeutlich geworbene Zeilen haben auf das vorhergehende Werk keinen Bezug.

96. mbr. s. XIV. 4.

Incipit liber visionum Elizabeth ancillae Christi. "Fuit in diebus Eugenii papae in finibus Treverensis dioceseos in cenobio cui nomen Sconaugia etc.

Buleşt: Epistola Elyzabeth ad Reinhardum abbatem de

Reinhusin.

Epistola Ecberti ad Reinoldum Coloniensem electum. Dann noch: Incipit ordo passionis sanctarum undecim milium virginum.

1) Derselbe hat auch andere Bucher gefauft ober schreiben laffen.

Am Ente taton steht: Anno dominice incarnationis 1166. 14. Kal. Iulii felix Elyzabeth magistra sororum sanctae Mariae sanctique Florini in Sconaugia feliciter obiit amen.

Miraculum sancti Magni martyris. "Miraculum inauditum quod evenit moderno tempore in Saxonia in monasterio sancti Magni martiris regnante Heinrico imperatore. Ego peccator nomine Othbertus — in villa Colbizce regionis Saxonice ubi sanctus Magnus martyrium consummavit — Acta sunt hec anno incarn. dominice 1021. indictione quarta regnante Heinrico secundo. Hee littere date sunt nobis a domino Peregrino Coloniensi episcopo domini Herberti successore venerando.

100. mbr. s. IX. X. 4.

f. 2'. Exemplar libertatis. f. 3. Exemplar formatae.

f. 4. Incipit de utilitate paenitentiae et quomodo credendum sit de remissione peccatorum per paenitentiam cum praefatione operis subsequentis. 3 Bücher. Nach bem Schlusse berselben folgen Auszüge aus Concilien, Decretalen und kaiserlichen Constitutionen.

103. mbr. s. IX. in. 4. min.

Auslegung ber fides catholica, ber missa, bes Glaubensbekenntnisses, ber Evangelien u. s. w. Dann: Sermo de penitentia Iohann., älter als ber übrige Inhalt

sermo de penitentia Ionann., alter als der übrige Inhalt des Bandes, und andere Beichtbücher. S. über diese Handsschrift Wasserschleben Beiträge zur Geschichte der Vorgratiasnischen Rechtsquellen. S. 80 ff.

104. mbr. s. X. XI. 4.

Fragment einer Canonensammlung. Von dem ersten Quaternio (A. signirt) ist nut das lette Blatt erhalten.

C. f. 1. Explicit canon novi testamenti. Incipiunt capitula sanctorum patrum omnium conciliorum quae a beatis patribus statuta sunt sive epistolarum decretalium quae a pontificibus sive apostolicis viris decreta breviter collecta atque conscripta sunt. 1. Excerpta de canonibus sententiae ex libro Bracarensi Martini episcopi Gallitiae de diversis conciliis. — XLIX. Item Siricii papae. Sammulung bes Dionysius Exiguus, enbigt f. 46. mit Constitutionen Papst Gregors I, bem eine andere Hand noch hinzugefügt hat Cap. Leonis quarti papae XVIII. f. 46. von anderer Hand einige Fragmente von Concilien.

- f. 47. Initium primae synodus domini Nicolai papae. "In nomine domini Dei et salvatoris nostri Ihesu Christi imp. domno piissimo Hludoico imperatore semper aug. anno regni eius duodecimo indict. 9. mense Februario die sexta Kal. Mart. residens etc.
- Dann andere Pand: Sententiae primae synodus domni Iohannis octavi papae contra Formosianos, simachos, moechos, proditores, sacrilegos, "Formosum Portuensem episcopum qui a beate memoriae domno precessore nostro papa Nicolao in Bulgariam patriam destinatus noviter etc. 13. K. Mai et subscripserunt omnes episcopi, presbiteri et diaconi."
- f. 47'. Sententiae secundae synodus fides pontificis contra Formosianos. simoniacos moechos atque sacrilegos domni Iohannis prolata in ecclesia beatorum apostolorum principis Petri 2. Kal. Iulii indictione 9. "Formosum qui prius immo vocatus est dudum episcopum Portuensem etc. et totidem diacones."
- f. 48'. Explanatio synodus domni Iohannis papae in Frantia apud Trecas civitatem habite mens. Septembrio indic. 11. die 14. exaltatione sancte crucis in praesentia domni et gloriosi regis Francorum Hlodovici contra Formosianos. symoniacos. moechos atque sacrilegos. Post habitam synodum custodire promisit. Erzählung bes Vorganges und der Erflärung des Formosus.
- Es folgen f. 50. von der alten Hand Decretalen ber Romischen Päpste, von Clemens (an Iacobus patriarcha Hisrosol.) bis Gregorius I, mit dem auf Quat. S. diese Sammlung aufhört. Die letten Blätter sind von ans beren Händen beschrieben.
- f. 138 159. andere doch gleichzeitige Handschrift, fängt an qualiter divorcium debeat sieri. Der Schluß bes Bandes sehlt.
- 105. mbr. s. IX. fol. min. Vita S. Martini mit dem Dialogus und den Anhängen; zulest De virtutibus sancti Martini breviarium Albini diaconi et abbatis monasterii eius. Angebunden ebenfalls s. IX. Vita S. Vedasti. Incipit prefatio suscepti operis et quomodo vir Dei sanctus Vedastus regi Hlothuuio adiunctus esset. "Postquam Deus et Dominus noster etc. 9 Capitel auf 16 Blättern, und dann: Omelia in die natalis sancti Vedasti pontificis dicenda

ad populum. "Gaudete dilectissimi etc. 5 Blatter. Die schöne Hanbschrift ift noch zu benuten.

118. Copiale magnum eccl. cathedr. Merseb. de a. 1415

- 1525. Cod. mbr. fol. mai. (fehlt)

119. mbr. s. XVI. fol. Regule presenciarum ac ministracionum dominorum canonicorum vicariorum et aliarum personarum ecclesie Merseburgensis, nach ben Tagen bes Jahrs geordnet und zugleich als Netrologium zu benutzen, aber von einer und berselben Hand geschrieben.

120. Copiale statutorum eccl. S. Sixti Merseb. (a. 1424.)

chart. fol. (nicht gesehen)

- 121. Regulae praesentiarum S. Sixti Merseb. chart. s. XVI. fol.
- 122. 1) Chronica epp. Merseburgensium (— rev. in Christo pater illustris princeps et dominus Adolphus princeps ab Anhalt comes Aschaniae et dominus in Berneburg tricesimus nonus episcopus.)

2) Calendarium. 3) Ex breviario ecclesie Merseburgensis.

(Die Handschrift war an Förstemann verliehen)

- 123. Copiale donationum de a. 1548 1572. chart. (nicht gesehen)
- 124. mbr. s. XVI. Statuta, consuetudines et placita, necnon regula praesentiarum de a. 1518. (Eidesformeln, Nach-richten über gewählte Canonici 1509 ff. und andere Nach-richten von verschiebenen Sänden fortgesett).

125. 126. ähnlichen Inhalts, noch neuer.

127. mbr. s. XI. fol. min. Calendarium, in dem ich nur folgende netrologische Nachrichten fand:

3. Idus Aprilis Fridirun obiit.

17. Kal. Octob. Fridericus filius beate Pauline laicus obiit. (s. XIII?)

7. Kal. Ian. Othilberch laica obiit.

Es folgt ein Missale.

128. mbr. s. XIV. Necrologium Merseburgense mit Berzeichniß ber Schenfungen, von Einer Sand geschrieben, mit Zusätzen einer andern (s. Förstemann Mittheilungen II, p. 229 st.) Dann Omnium villarum per ordinem et obitus et redditus Merseburgensis ecclesie obedientiarum que. quare. cui. quis det et unde requirat. "Mersburgh sunt duo mansi etc. in alphabetischer Folge der Orte (a. a. D. p. 365 st.), nachber andere Güterverzeichnisse und ähnliche. Die letzten Blätter später hinzugefügt.

129. mbr. s. XI. 4. bie ersten 8 Blätter Calendarium et necrologium Merseburgense, bas bekannte, von Hesse edirt, jest sehr sorgfältig ausbewahrt. Die ersten Blätter sind stark beschädigt; von den beiden ersten (Januar — XVII. Kal. Mart.) nur 2 kleine Fragmente erhalten. Das Ganze verdient auss Neue mit möglichster Sorgsalt abgeschrieben zu werden. Auf f. 38. steht um ein großes T herum von der wohlbekannten Hand Thietmars: "Sacerdos Dei reminiscere Thietmari confratris tui peccatoris et indigni." Den übrigen Inhalt des Bandes bildet ein Missale und das Sacramentale Gregorii papae, weshalb er auf dem neuen Einbande (schwarzer Sammt mit einem silbernen Kreuze) Liber sacramentorum ecclesie Merseburg. genannt wird.

## 16. Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Meiningen.

chart. s. XIV. XV. fol. Deutsche Chronif, unvollständig zu Ansang; beginnt: " ters des zwolstboden inne welsche lant da zu predigene den glauben die worden da gedondet by santte Dionisien gesellen etc. Dann von Nerva; geht bis Ludwig den Baiern; die letten Abschnitte: Wie keiser Lodewig sich mit konig Friederich von Osterrich sunte in dem gesengnisse und Und darnach santte der konig von Engellant keiser Lodewig vil geltz daz er ym halsse. Ende: "In deme selben iare in deme virden dage des austes da gewan der konig von Engellant die stat hiesz Caliis und hatte da vore gelegen ein iar bynach."

Daran schließt sich: Diz ist von keiser Lodewig von Beyern von sinen virantwort gein den babist. "Alle lude sollent wiszen die daz publicum instrument anesehent oder lesen daz der hochgeborne man herre her Ludwig von Beyern folle und fry gewalt und macht geben hat sinen publicis notarien zu verhandeln mit Clemens VI. Eine Reihe Artifel, 10 Blätter.

Es folgt ein Leben ber Maria Egiptiaca.

Dann: Diz sint von den bebesten wie sie geren (?) geri-

ret hat ie einer nach dem andern zum ersten von babist de Gisededit (für Deusdedit) "Deusdedit von Romischer art etc. bis Johann XXII. — In dem selben iare umb sant Iohannes dag baptiste da macht er Arnaldum " enbet unvollständig mitten auf der Seite.

Dann: Deutsche Uebersetzung der Propheten und ein gude

geistliche lere etc.

Collectanea chronologica Svinfurtensia — 1660, unvollstänbig. Neue Hand s. XVIII. 4.

Nürmbergische Cronica durch Iohannes Artzan von Breslaw anno Domini 1568, bezeichnet B(ernhard) H(erzog) z(u) S(achsen) 1678. wie viele Manuscripte ver Bibliothet. chart. s. XVII. 4.

Summarische Erzelung unndt Bericht ber Wiederbauffer unnbt waß sich innen der Statt Münster in Westphalen zugetragen im Ihar 1535. "Gleich wie Uneinigkehdt unndt Zwhfaldt zwuschen den Burgern unnd Gemein nicht Gutes schafft sondern alle Boßheit verursacht u. s. w. chart. fol.

Beschreibung des unversehenen Grumbachischen Einfalles welschergestalt die Statt Wirzburg erobertt unnd eingenommen

wordenn im Jahr bes Gerrn 1563. chart. fol

Glaser Rapsodia Hennenbergensis, 2 Exemplare (herausgegeben von Erck.)

Chronica Pomeraniae Niclas von Klempken. chart. fol. max. 1548 pag. Um Ende: Absolvit Iacobus Deuto 22. Novemb. anno 1593.

Die juristischen Sanbschriften find bei Homeyer n. 294—300. verzeichnet:

n. 294. von verschiedenen Sänden auf Pergament. (Bgl. Lehn=

recht S. 27.)

n. 296. hat zu Anfang ein Abecedarium, beginnt: "Abefunden mag der vatir den son wol mit etc. Dann das Scheffen= urthel, 1 Seite.

n. 297. das Schwäbische Lehnrecht ist ein Stuck eines größern Cober, die Quaternionen XVI—XIX, von neuer Hand signirt

1

p. 74. etc.

(n. 299.) chart. s. XV. fol. Hie vohet sich one des buches capitel das da genant ist das keyserreht und saget uns von allen dingen noch dem rehten also inn gesait sint noch dem rehten. 369 Artifel. Beginnt: "Herre got himelscher vatter durch dine milte güte geschüffe du den menschen etc. 1. Artifel. Von den frigen, bann Von

den vöigtigen, von den suben herschilten, IIII. Von der sipzall. Der letzte: Dis ist wie uneliche kint elich werdent. — Viel weißes Papier. Dann erst Register (152.), barauf das Lehenrecht; Artifel 7. 8. 9. folgen sich wie oben. 152 ist Von Burgermeistern, dann noch: Hie hat dis lehenbuch ein ende — heilige geist amen.

Finito libro sit laus et gloria Cristo.

(n. 300.) chart. s. XV. fol. min. Bu Anfang Register von 392 Rubriten. Dann Anfang: Hie hebent sich an das lantrechtbuche und von erste die vorredde. "Herre got hymmelscher vatter durch dine gute geschusse du den mentschen etc. Dann als II. die Rubrit: Die meynunge der vorreden. "Siit uns nu got etc. Es folgt III. Von Fryen, IV. Faugtding, V. Von den siben herschilden, VI. Von der sippezale et cetera, VII. Von gebruderkinder erbeteyle. Der letzte Artisel: Wie passensungen.

Dann das Lehnrecht, zuerst 156 Capitel. Auf 7: Dwille der manne syme herren nit hulde gesworen hat, folgt 8: Wer lehen von dem riche hat dem sal der konnig heiszen gebieden etc. Dann 9: Da der herre sinen mannen etc. 157. hat die Rubra: Et sic est sinis. Hie hait das lehenrechte buche eyn ende. Alle lehenrechte han ich zu

ende brachte die von lehenrechte sint etc.

Dann folgt: Frygedancke.

chart. s. XIV. XV. fol. Sächsisches Landrecht, Anfang und Ende sehlen, beginnt in c. 3. des ersten Buches: | "sie ebendürtige sint. Ungezweiter bruder kindere die stehent an deme lede. Das erste Buch endet mit Artisel 71. Das 2te beginnt: Hyr nach beginnet sich das andere buch des lantrechtes. "Wo herren sich mit eyden etc. Dann: "Vorsumet der grefe sin rechte ding das alleine vorluset der cleger etc. Art. 32. 33. an ihrer Stelle. Die letzten Blätter ausgerissen; jest noch 35.

In einer Handschrift chart. s. XV, die ein Deutsches juriftisches Lexikon enthält, finden fich zu Anfang mehrere For-

meln:

Ego Sigismundus rex Romanorum annuente Domino futurus imperator promitto spondeo et polliceor atque iuro coram Deo et beato Petro me de cetero protectorem et defensorem fore summi pontificis. Huius sancte Romane ecclesie in omnibus necessitatibus et utilitatibus suis

ret hat ie einer nach dem andern zuw de Gisededit (für Deusdedit) "Deuart etc. bis Johann XXII. sant Iohannes dag baptiste da unvollständig mitten auf ber C Dann: Deutsche Uebersehun geistliche lere etc. Collectanea chronologica

Northem et suus . multas vexationes em super iure mo-.per quo sententia est sino Iohanne de Palena

s et iura

secundum

Ade, sic me

big. Neue Band s. Nürmbergische Crov/ law anno Dom'

z(u) S(achse chart s. Y

and principes, duces, comites, barones \_\_\_ersteriales prestent Romanorum regi (zugesett Summarise waß f

red imporatori). den evd. Ich Otto harrang Otto koninge Sigisden eyd. 1ch Otte herczog zu Brunswig herczog oues seligen sone etc.

### 16. Handschriften der Gymnasiumsbibliothet zu Coburg.

embr. s. XIV. 4. Leben bes Landgrafen Lubwig, Uebersetzung, und Gebicht von ihm und ber beiligen Glisabeth.

\*chart. s. XVI. fol. Sammlung verschiebener historischer Nach= richten, besonders zur Geschichte bes 16ten Jahrh., außerbem Thuringische Chronifen und Erfurtensia umfaffend.

chart. s. XVIII. Nurnberger Chronif - 1592.

chart. s. XVIII. Murnberger Chronif - 1600.

chart. s. XVIII. Nurnberger Chronif - 1613.

chart. s. XVIII. fol. Nürnberger Sachen. Zu Anfang Beschrei= bung des Kriegs zwischen Markgraf Albrecht und ber Stabt Mürnberg.

chart. s. XV. Anfang: 1479. In bem namen Gottes bes almechtigen ber allerheiligsten Junckfram Maria und bes beiligen himelfursten Sant Seboly und ber heiligen Jundfrawen Sant Ratherina ift hienach beschriben ber Weg zw ben beien stetten an dem Berg Sinah in dem land Clein Aragelegen von Jerusalem auß und wider hinter sich an
mer gen Alexandria alß der erbere und vest Ott
l ritter und keiserlicher rechten doct. . . . mit sampt
diner Petter Peris Sebolt Rietter und ich Hans
er elter peid von Nüremberg mit sampt unssern
'omüsse die heiligen stett besucht zc.

ige Handschrift.

fol. max. Bilderchronik von den Nachkommen Witichind, den Markgrafen zu Meißen 2c.

# 17. Nachtrag zu dem Berzeichnisse der Handschriften in Gotha.

#### mbr.

- 64. fol. Vitae sanctorum, unter a. Gregorii pape, Godehardi episcopi, Marcellini et Petri etc. (war verliehen)
- 25. fol. u. a. 1) Epistola Petri abbatis (ut iudicare est) Lerinensis ad Bonifacium de immunitate sui monasterii. 2) Epistola et decretum datum Arelate de scandalo in
- insula Lerinensi exorto. 107. fol. Petri de Vineis epistolae. (fehlte schon Mai 1832.)
- 41. 4. Bulla aurea mit Deutscher Uebersetung.
- 129. 4. Pars epistolarum b. Gregorii papae.
- 131. 4. Regino de ecclesiastica disciplina. s. X.
- 136. 4. U. a. f. 128. Statuta provincialia Moguntinae dioceseos per Petrum Mogunt. archiepiscopum.
  - f. 155. Statuta antiquiora eiusdem dioceseos, renovata sive facta per Gerardum archiepiscopum.

#### chart.

- \*25. fol. Vita S. Annonis archiep. Col.; De translatione et mirac. S. Annonis libr. 4.
- \*216. fol. Sächfisches Land = und Lehnrecht. ChartulariumWirzburgense.
  - 1) f. And. VI. S. 80.

custodiendo et conservando possessiones honores et iura eius quantum divino fultus adiutorio fuero, secundum scire et posse meum vera katholica et pura fide, sic me Deus adiuvet et hec sancta ewangelia.

Unter ben folgenden bemerke ich:

Nota. Abbas monasterii sancti Blasii in Northem et suus conventus habuerunt universas lites et multas vexationes cum consulibus et communitate ibidem super iure molendi in molendino dicti abbatis super quo sententia est lata et pronuntiata in curia a domino Iohanne de Palena auditore tunc sacri palacii.

Später:

Forma iuramenti quod principes, duces, comites, barones ac alii ministeriales prestent Romanorum regi (¿ugesent vel imperatori).

Und alsus ted unse iunch herzog Otte koninge Sigismunde den eyd. Ich Otte herczog zu Brunswig herczog Otten seligen sone etc.

### 16. Handschriften der Symnasiumsbibliothek zu Coburg.

- \*mbr. s. XIV. 4. Leben des Landgrafen Ludwig, Deutsche Uebersetzung, und Gedicht von ihm und der heiligen Elisabeth.
- \*chart. s. XVI. fol. Sammlung verschiebener historischer Nach= richten, besonders zur Geschichte des 16ten Jahrh., außerdem Thüringische Chroniken und Erfurtensia umfassend.
- chart. s. XVIII. Nürnberger Chronif 1592.
- chart. s. XVIII. Nürnberger Chronif 1600.
- chart. s. XVIII. Murnberger Chronif 1613.
- chart. s. XVIII. sol. Nürnberger Sachen. Zu Anfang Beschreisbung des Kriegs zwischen Markgraf Albrecht und der Stadt Nürnberg.
- chart. s. XV. Ansang: 1479. In dem namen Gottes des almechtigen der allerheiligsten Junckfraw Maria und des heiligen himelfursten Sant Seboly und der heiligen Junckfrawen Sant Katherina ist hienach beschriben der Weg zw den hei-

ligen stetten an dem Berg Sinah in dem land Clein Arabia gelegen von Jerusalem auß und wider hinter sich an das mer gen Alexandria alß der erbere und vest Ott Spigell ritter und keiserlicher rechten doct. ... mit sampt seinem diner Petter Peris Sebolt Rietter und ich Hans Tücher der elter peid von Nüremberg mit sampt unsserm diner Pollomüsse die heiligen stett besucht zc. Ist gleichzeitige Handschrift.

chart. s. XVII. fol. max. Bilderchronik von den Nachkommen bes herzogs Witichind, ben Markgrafen zu Meißen 2c. 3 Banbe.

## 17. Nachtrag zu dem Berzeichnisse der Handschriften in Gotha.

#### mbr.

64. fol. Vitae sanctorum, unter a. Gregorii pape, Godehardi episcopi, Marcellini et Petri etc. (war verliehen)

25. fol. U. a. 1) Epistola Petri abbatis (ut iudicare est)
Lerinensis ad Bonifacium de immunitate sui monasterii.
2) Epistola et decretum datum Arelate de scandalo in insula Lerinensi exorto.

107. fol. Petri de Vineis epistolae. (fehlte schon Mai 1832.)

41. 4. Bulla aurea mit Deutscher Uebersetzung.

129. 4. Pars epistolarum b. Gregorii papae.

131. 4. Regino de ecclesiastica disciplina. s. X.

136. 4. U. a. f. 128. Statuta provincialia Moguntinae dioceseos per Petrum Mogunt. archiepiscopum.

f. 155. Statuta antiquiora eiusdem dioceseos, renovata sive facta per Gerardum archiepiscopum.

#### chart.

- \*25. fol. Vita S. Annonis archiep. Col.; De translatione et mırac. S. Annonis libr. 4.
- \*216. fol. Sächsisches Land = und Lehnrecht. ChartulariumWirzburgense.
  - 1) f. Arch. VI. S. 80.

372. fol. Des Fürstenthums Altenburg Stift = und Kloster= briefe, so viel berer im Archiv vorhanden.

373. fol. Designation etlicher Copien, beren Originalia im Gewölb zu Tonna besinden gewesen, nebst den Abschriften selber.

- 374. fol. Diplomata et documenta ex archivo Rudolphopolitano speciali depromta, praeprimis cellam S. Paulini concernentia, descripta 1692. Alia dipl. ad cellam S. Paulinae pertinentia, alia denique iura eccl. S. Mariae virginis quae Altenburgi est spectantia.
- 375. fol. Diplomata et documenta res Bohemiae et Silesiae illustrantia.
- 176. 4. Liber hereditarius et censualis monasterii Reinhersborn.

### 18. Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Erfurt.

1) Aelterer Beftanb.

13. chart. s. XV. Honorii imago mundi.

44. (Carthusien. prope Erffordiam) chart. s. XV. (a. 1463) Die 2te Galfte bes Banbes Sachen zur Geschichte bes Guffi-tentrieges:

f. 229. Responsio data per dominum sanctissimum orato-

ribus regis Bohemie.

f. 230. Copia iuramenti regis Bohemie (des Georg).

f. 230'. Epistola regis Francie ad papam de sublatione et eliminatione pragmatice sanctionis. (Turonis 27. Nov. 1461.)

f. 231'. Tractatus improbans quatuor articulos Bohemo-rum. ("Amantissimo et merito venerabili in Christo patri domino Alberto priori domus Carthusie civitatis Basilien—sis frater Ieronimus de Praga reclusus heremita sacre heremi Camaldulensis.")

67. chart. s. XV.

in folio.

f. 1. Tractatus de scismate magistri Hinr. de Hassia.

f. 25. Reben zc. gegen bie Buffiten.

f. 37. Protestatio cardinalium contra nationem Germanie

ſ

(in concilio Constantiensi) unb ble Protestatio nationis Germanice contra cardinales.

f. 42. Capitula reformationum super articulis iuxta decretum concilii reformandis (per universitatem studii Heidelberg.)

Sermones in concilio Constantiensi.

Collationes variae factae Heidelbergae s. XV.

68. (liber Sancti Petri in Erfordia) chart. s. XV.

f. 31. Formeln ber Romischen Curie; unter biefen:

f. 41'. Hee sunt regule date in cancellar. per dominum Iohannem papam XXII. que sequuntur, und so von Benedictus XII, Clemens VI, Innocentius V, Urbanus V, Gregorius XI, Urbanus VI, Bonifacius IX, Innocentius VII, Gregorius XII, dann Beschlüsse des Pisaner Concils, Alexander V, Iohannes XXIII. etc. schließt mit einer Bulle Gregors (XII.) Avinion. Kal. Marcii pontif. nostri a. 5. — Et sic est finis prescriptarum constitutionum. (f. 171.)

f. 196-197. Noten über Verfügungen Papft Gregors XII.

69. (liber Sancti Petri in Erfordia) Berschiebene Acten bes Concils zu Basel und Schriften über bie Berhältniffe bes Bischofs Johann von Würzburg, einzelne Acten zusammen-gebunden.

79. chart. s. XV. Am Ende: Summa dictaminis Laurentii

Aquileg.

- 89. mbr. s. XV. (liber Sancti Petri in Erfordia.) Die 2te Hälfte ber Dialogen bes Cesarius Heisterbacensis, beseinnt mit ber 7. Distinction; sorgfältig und gut geschriebener Cober dieser für einzelne Züge der Geschichte wichtigen Sammlung. Am Ende: Expliciunt septima, octava, nona, decima, undecima et duodecima distinctiones dyalogi Cesarii monachi Cisterciensis. Et finitus est liber iste anno Domini 1461. sabbato ante dominicam quartam in adventu Domini.
- 95. chart. s. XVII. W. Hund Bahrisches Abelslexicon mit ausgemalten Wappen; früher "ex electorali bibliotheca serenissimae utriusque Bavariae ducum."

96. chart. s. XVI. Erfurter Chronif — 1567. Anfang fehlt. 98. chart. s. XVI. XVII. Copialbuch neuerer Urfunden (von S.

Peter von Erfurt?)

99. ff. Verschiebenes die neuere Geschichte von Erfurt betreffend. 103. ff. Die Matrikel der Universität Erfurt seit dem Jahre 1392, Verzeichniß der Rectoren zc. in 4.

2. chart. et mbr. s. XV. (Ad Carthusienses prope Erffordiam) f. 294—369. Incipit itinerarius Iohannis de Mandewelt ad partes Iherosolimitanas et ad ulteriores partes transmarinas qui obiit Leodii 1382. sepultus est in domo ordinis sancti Gwilhelmi. Erft Incipit itinerarius a terra Anglie in partes Iherosolimitanas et in ulteriores transmarinas editus primo in lingua Gallicana a milite suo auctore anno incarnationis Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto in civitate Leodiensi et non paulo post in eadem civitate transtulit in ha(n)c formam Latinam.

39. chart. s. XV. Vita S. Servatii: "Quoniam quidem etc.

furzer Auszug.

43. chart. s. XV. Berschiebene meist theologische Schristen, von benen eine die Unterschrift hat: "Scriptum Basilee sacro ibidem stante concilio anno Domini 1429. invictissimo et gloriosissimo principe pio Alberto Romanorum Hungarie Boemie etc. rege excellentissimo feliciter regnante et contra Thurcos crucis Christi inimicos exercituante dominoque Eugenio IIIIº. dictum sacrum concilium perturbante de mense Septembris."

Gegen Ende: Super electione regis Polonie in regem Hungarie. Urfunden der Ungarischen Großen. Dat. et act.

Cracovie etc. de mense Februarii anno etc. 40.

Machher: Epistola Udalrici episcopi ad Nycolaum papam (f. Cod. Udalric. Ns...) mit ber Unterschrift: "Hanc epistolam reperi in quodam antiquo libro in libraria fratrum minorum domus Ulmensis. dum divus Sigismundus cesar aput ipsos fratres aliquamdiu morareturanno Domini 1434."

54. chart. s. XV. Berschiebene Sachen zur Geschichte ber

Buffitischen Streitigkeiten und Kriege.

55. chart. s. XV. Verschiebene meist Deutsche Sachen, unter benen auch eine Uebersetzung ber angeblichen Bulle Leos für Einstebeln.

81. chart. s. XVII. Abbatiae Gerodensis historia — 1617.

in folio. 2) Bibl. collegii porte celi (Amploniani).

10. mbr. s. IX. unter grammatischen Sachen von anderer Sand ein Gedicht eingetragen:

"Splendida dum rutilat roseis aurora quadrigis etc.

1

16. mbr. s. XIV. Am Schluß steht folgende Unterschrift:

"Explicient problemata Aristotilis Amen. Hunc librum transferri fecit Meufredus princeps filius Friderici imperatoris de Greco in Latinum. Non est autem aliqua translacio adhuc in Latino correcta nec habetur sed adhuc translatio hec est tota correcta."

42. mbr. s. IX. Lateinisches Glossar, mit Deutschen (Angelsächssischen) Glossen untermischt, von Haupt benutt. Der Ansang ist ohne Ueberschrift, später folgt eine Zte Reihe mit solgender Rubra: Incipit II (?) conscriptio glosarum in unam quidus verba quoque vel nom alia mixtim vol Latina vel Saxoniae inseruntur; eine britte: Nunc aliae XVI exiguae secuntur, endigt unvollständig in L.

47. chart. s. XV. Summa dictaminis edita per magistrum Rolandum de Placentia. Lubwig b. B. wird genannt.

64. Die 2te Sälfte mbr. s. IX. enthält unter andern ein Kalendarium und Cyceln von 860—887, doch ohne Noten. Auf dem letten Blatte ein alter Bücherkatalog.

70. Am Ende: "Completum fuit hoc volumen per manus Iohannis Wiissen de Berka in domo venerabilis domini sui magistri Amploni de Berka sita in emunitate sanctorum apostolorum Colon. anno Domini 1408. 22. die Octobris. Deo gratias."

74. Am Schluß eingeheftet ein Blatt aus einer Canonenfammlung s. VII. in Unzialen.

82. mbr. s. XI. Auf ben letten 3 Seiten: Incipit privilegium sanctae Romanae ecclesiae quod constituit dominus Constantinus augustus sancto Silvestro episcopo urbis Romae et omnibus successoribus et pontificibus usque in perpetuum et obtulit super corpus beati Petri apostoli atque manu propria per sacramentum confirmavit. "In nomine etc. — Data Rome sub die 3. Kal. Aprilium domno nostro Fl. Constantino aug. quater cons. et Gallicano VV. CC.

103. mbr. et chart. s. XIV. XV. Unter anbern: Sinodale ecclesie Ruchenensis (ober Rath.?). "Quoniam frequenter ex simplicitate et ignorantia sacerdotum, illorum precipue quibus animarum cura committitur, plura emergunt pericula in collatione sacramentorum et regimine animarum. ideo nos.. miseratione divina episcopus Ruchen cum nostri capituli consilio et assensu quedam super hiis utilia et necessaria in hoc libro sinodali sub compendi otradimus etc.

108. mbr. s. XIII. Auf einen auch sonst vorkommenden kurzen

Abrif der Jüdischen Geschichte bis zur Zerstörung Terusalems ("Considerans historie sacre prolixitatem necnon et dissicultatem scolarium etc.) folgt ein Plan von Terusalem. Dann eine Chronit: "Annis ad Adam 2640, a diluvio 332 tempore nativitatis Ysaac, dis Christus 2½ Seiten, dann nach Kaisern und Päpsten, endigt unvollständig mit Constans—Martinum papam, quia patriarcham Constantinopol. excommunicaverat in exilium misit, udi et mortuus est, tandem penitentia ductus Romam venit et heresim (abdicavit als

Cuftos für die folgende fehlende Lage.)

146. chart. s. XV. In nomine sancte et individue Trinitatis. Hic liber continet ordinationes, statuta, constitutiones, decreta et alia acta et gesta in generali Constantiensi concilio presidente sanctissimo in Christo patre et domino nostro domino Iohanne divina providentia papa vicesimo tertio recollecta visa et ordinata per nos prothonotarios notarios et scribas infrascriptos ad id per eundem dominum nostrum papam ipso approbante concilio deputatos sub annis Domini, indictione, pontificatu, mensibus et diebus inferius annotatis. Es ist ein starter Banb.

173. chart. s. XV. Die 2te Hälfte bes Bandes enthält die Werfe de viris illustribus von Hieronymus und Gennadius, an die sich das des sog. Anonymus Mellicensis anschließt: "Scriptorum illorum qui virorum illustrium conscripsere catalogum etc. Register von 1. Thelesophorus papa bis (116.) Ruopertus. Der Text nur bis 104. Aribo (106.

in ber Ausgabe).

177. mbr. s. XV. Zu Anfang die Briefe des heiligen Bernshard; zuerst Register (98). Dann: Incipit epistolare Bernardi abbatis. (1.) Ad Robertum nepotem suum. — Der Coder ist von einer Hand, die sehr häusig unter benen des Amplonius sich sindet. (162. Theologie bezeichnet, in s. Ka=

talog 1 Nr. 163.)

185. chart. s. XV. Eine Sammlung von Formeln fürs canonische Recht, aus einzelnen Urfunden bestehend. Der Codex
zuerst ad Henricum Gleneborch pertinebat. Dann: Ego
Caspar Berneborg emi presentem librum a Henrico supra
scripto qui mecum servivit universitati ultra 24 annos
et numquam aliquis seriose alium in nummo vo (uno?)
turbavit etc. Buleşt: Hunc librum legavit magistris de
Portaceli venerabilis magister Andreas de Vibergia.

<sup>1)</sup> S. oben S. 269.

393. mbr. s. XIV. Unter astronomischen Werken auch eine kurze Chronik: "Divinarum scripturarum expositio omnis secundum triplicem sensum tractatur etc. (ber Hugo a S. Victore). Papstverzeichniß bis Nycolaus IV. 1287. Raiser bis Mexius und Iohannes Porsirogestus silius eius, und bann noch: "Post Constantinum Magnum — Francos et Turcos sunt vocati." Explicit.

in 4.

2. chart. s. XIV. Gegen Enbe ein Gebicht zum Lobe eines Erzbischofs von Coln:

Hic pius ut Moyses, speciosus ut Absolon, acer Ut Sampson, probus ut Iudas, animosus ut Hector, Victor ut Alchides, quem sanguine *Moersa* refulgens Edidit, insignis cathedrat *Colonia* sponsum etc.

12 Berse, und auf der folgenden Seite fängt ein längeres

Gebicht an:

O stirpis quem nobilitas a stipite primo Supremoque gradu prefulgens imperialis Regali genere descendens usque parentes Equa lance tuos trabeato federe iunctos Clevensis summe concepit clara propago E Marka nupta generi te sanguine celsum

Egregium paritura virum pariensque modestum etc. Auf der Seite vorher auf leer gebliebenem Raum schrieb eine etwas spätere Sand: Anno Domini 1342. mense Fedruarii die 12. obiit dominus lacobus de Moylant archid. huius ecclesie (scilicet Leodiensis a. Sand?) und dann: Epithafium suum.

15. s. XV. Honorius de imagine mundi.

21. chart. s. XIV. U. a. Gaufredus de squaloribus curie papalis:

Nuper apostolica Gaufredus sede relicta In patriam rediit cuncta peracta tenens Obviat Aprilis Hyspana gente profectus etc.

46. mbr. s. XII. Auf grammatische Sachen folgen die Bücher des Hieronimus und Gennadius de viris illustribus.

79. chart. et mbr. s. XIV. (Amplonius Theol. Nr. 150.) Segen Ende: Incipit tractatus venerabilis Bede de distinctione temporum secundum theologos. "Sex etatibus mundi etc. die furze Chronif bis: "Tyberius dehinc quintum agit annum indictione prima. Reliquum sexte etatis soli Deo patet."

Später Auszug aus Hieronymus, Gennadius und Isidodorus de viris illustribus.

- 104. chart s. XIV. In der Mitte unter der Ueberschrift Annalis kurze Chronik in Tabellenform, zuletzt nur einige ganz dürftige Notizen 1098. 1112. 1216. 1300. 1382, die folgende Seite über einige Römische Kaiser, dann eine Seite über Karl den Großen, die Franken 2c. (in Flandern geschrieben)
- 125. chart. s. XIV. (Amplonius Theol. Nr. 143.) Unter antern: Bernhardi vita S. Malachiae; Notacio Notkeri cenobite sancti Galli de illustribus viris qui ex intentione sacras scripturas exponebant aut ex occasione quasdam sententias divine auctoritatis explanabant ad Salemonem Constantiensem episcopum. "Cum prudens sis et prudentis nomen heredites, miror te res ineptas appetere etc.

Später: Incipit tractatus de translatione imperii continens duodecim capitula. Uebersicht berselben. "Quoniam autem in eo quem desensorem pacis habemus tractatum fecimus de Romani et cuiuslibet alterius principatus institutione etc. Am Ende: Explicit tractatus de translatione imperii editus a magistro Marsilio de Padua. Dann: Incipit kathalogus imperatorum Romanorum usque ad nostra tempora. "Postquam Iulius Cesar — et sic Ludowicus (d. Baier) imperium assumpsit." (8 Seiten). Später: Hec est propositio quam fecit dominus et M. Anselmus Sockardi legatus domini regis Francie ad dominum Urbanum papam V. und

Collatio facta per oratores civitatis Florentan. coram do-

mino papa Urbano V. und andere.

Copia epistole universitatis Parisiensis ad regem Francie pro unione ecclesie universalis und ahnliche; dazwischen auch Briefe von Henricus de Hassia, von dem vielleicht diesfer und einige der vorhergenannten Handschriften herrühren.

130. mbr. verschiedene Handschriften zusammengebunden, von denen eine, 34 Blätter, im 14ten Jahrhundert ziemlich slüchtig und nachlässig geschrieben, die Vita S. Annonis enthält. Sie beginnt ohne alle Ueberschrift: "Inter precipuas spiritualium prosectuum delicias sanctorum gesta vol dicta reputari quantum arbitror faciendum etc. Dann Capitel 22. Incipit 1. a vita sancti Anonis. "Auno patre Alemanno

matre Saxonica progenitus etc. Das 2te Buch hat im Register 35, im Texte 43 Capitel. 3ch bemerfe folgende Stelle: "Proinde o Christi famule fidelis dispensator et abba Gerharde dum de presulis Annonis nomine propagando curam geritis digna sancti Dei gratitudine remuneratis (remuātis) agendo videlicet ut que de gestis illius decoro quidem ac lepido sermone sed latius quam oportuit diffuso digesta lectoris animum poterant avertere ad artioris pagine semitam contrahantur et semel incudi reddita librariorum scedis et calamo superfluitate descisa fiant magis accommoda."

145. chart. s. XIV. (XV?) (Amplonius Theol. 146.) fangt an: Univ.E.R.S.I.S. navicale Petri gubernacula interundosi maris procellas regentibus ceterisque orthodoxis reformande ecclesie ministerio quomodolibet astractis (?) mecum qualiscumque sim cogitare que ad pacem sunt Ierusalem. — Vidi iniquitatem etc. Am Ende: Explicit epistola consilii pacis reverendi M. Henrici de

Hassia, und bann noch einige Berfe.

f. 16'. Brief Lucifers an die Geiftlichkeit.

f. 18. Incipit epistola Urbani pape ad universitatem Pa-

risiensem etc. "Inter ymmo supra ceteras etc.

f. 19'. Reverendo in Christo patri ac domino, domino Eckhardo episcopo Wormatiensi H. de Hassia etc. Aussigung bes Paternoster.

f. 30. Epistola soldani ad papam Clementem VI. etc.

"Orthodoxe fidei fundamentum etc.

f. 31. Responsiva littera pape ad soldanum regem etc.

"Candor lucis eterne etc.

f. 34. Incipit epistola concilii pacis reverendi M. H. de Hassia. "Genius magni Iovis etc. — f. 63'. und andere Schriften und Briefe desselben.

148. chart. s. XIV. (Ampl. Theol. Nr. 152.) Unter anbern Henricus ab Hassia contra emulos cleri und doctoris

Lurtzon. libellus de squaloribus curie papalis.

182. mbr. s. XII. XIII. Auf der ersten Seite von einer Hand s. XIII:

Anno Domini 1240. a... (ante)?) natale natus fui. Anno Domini 125: decessit Adam de Mara in festo sancti Martini.

Eodem anno mortuus fuit Petrus Aute (? ober Dute) s. (scilicet) 4. vel 11. Kal. Octobris.

Anno Domini 1262. obiit Guillelmus de Mara 19. Kal. Octobris et eodem anno deteriaverat I. et super eodem anno fuit Amdavas (?) monacus.

Anno Domini 1266, incepit I. in artibus 17. Kal. Maii rexit per annum et audivit decretales (?) per . . . . .

Anno D. 1270. s. 12. Kal. Martii mortuus est Gilebertus de Mara s. die Cinerum in sero.

Und auf bem Borfagblatt:

Anno Domini 1272. 3. die Maii mortua est Iohanna apotecaria s: mulier.

Eodem anno (?) s. in quindena pasche mandatus fuit maximus exercitus.

Andere Notizen berselben Sand find nicht mehr leserlich.

- 293. s. XV. Honorius de imagine mundi.
- 393. mbr. s. XII. Auf ber letten Seite von einer Sand s. XIII. XIV: "Hii sunt libri conventus Nazarene ecclesie. Zu bemerken nur: Gesta pontificum, Epistole magistri Ivonis, Registrum Leonis pape.
- (393.) verschiebene Pandschriften, die 2te chart. s. XIV. Ludolphus de Suchem descriptio terrae sanctae. Am Ende: Explicit Baldewinus (dem das Buch gewidmet ist) de itinere terre sancte copiatus seu transcriptus et conpletus ipso die deate Elzede anno Domini 1380; die dritte mbr. s. XIV. Incipit libellus fratris Odorici ordinis fratrum minorum de mirabilidus mundi que propriis vidit oculis. "Licet multa et varia etc.

in 8vo.

- 8. mbr. s. XII. Am Schluß Deutsche Glossen (gebruckt bei haupt Zeitschrift II, 2.)
- 37. mbr. s. XIV. u. a. Laurentii de Aquilegia summa dictaminis.
- 96. mbr. s XV. Statuten bes Collegiums zu Erfurt: Ut conversatio magistrorum de domo sive collegiatorum mutao inter se karitative regulariter et ordinate fiat, ideoque concepta et in scriptis redacta sunt anno Domini 1427. dominica Reminiscere statuta hec que sequuntur etc. Spater verschiedene Urtunden und Auszeichnungen das Collegium betreffend.

## 19. Handschriften der Bibliothek des evangelischen Ministeriums zu Erfurt.

K. 1. Historische Relation vom Herkommen der Stadt Erfurt, Chronik bis 1605. mit vielen Beilagen, neueren Urkunden.

K. 2 — 4. Novantiqua Erfordensia congesta a D. H. a Gerstenberg 1747. (meist neuere Sachen). Von demselben ans bere Collectaneen K. 58 — 60.

K. 8. 9. Acta Erfordensia, zum Theil die Streitigkeiten mit Mainz im 17. Jahrh. betreffend. 1

K. 14. Erfurter Chronik 1531 – 1555. 1567 — 1600.

K. 15. Joh. Wallenborfen Erfurter Chronik — 1592.

K. 19. Hogel, Chronik von Thuringen und Erfurt — 1628. Autographon.

K. 55. 56. 57. Erfurter Chroniken, die erste — 1238, aber im 16. Jahrhundert geschrieben, die zweite — 1532, die dritte neuer, aus dem 17. Jahrhundert. Chroniken derselben Zeit sinden sich in K. 98. 102.

## 20. Handschriften der Großherzoglichen Bibliothek zu Weimar. 2

### mbr. s. XII. XIII. 8.

- fol. 1. De captione Iherusalem. "Anno ab incarnatione domini nostri Ihesu Christi millesimo nonagesimo sexto Henrico (corr. Heinrico) imperatore rennante (corr. regnante) in Alemannia, Philippo rege in Francia, Alexi in Grecia, Willelmo Ruso ianiore in Anglia cum universis Europe partibus mala multimoda inolescerent, preerat urbi Rome papa Urbanus secundus vir egregius etc. In ber zweiten Lage sehlt bas äußere Doppelblatt unb von der
- 1) Die bei bieser Gelegenheit erschienene Debuction Erfurts: Gesgenbericht auff bem beh jetziger zu Osnabrück und Münster noch wärens den höchstansehnlichen Versammlung wieder die Stadt Erssurdt überreichsten summarischen Bericht. Erssurdt 1646 kol., enthält in der Beilage einen Abdruck der wichtigsten Erfurter Urfunden, des. der kalserlichen Privilegien.

2) Sie find nicht numerirt und haben keinen bestimmten Plat in den Schränken.

britten das erste Blatt, wodurch der Schluß von cap. 13, und ebenso der größere Theil von cap. 28. und ganz 29. weggefallen ist. Bezeichnet sind 54 Capitel. Die nächsten 55 bis 62 nicht. Schluß: "Et quidam Tripolim, quidam Alexandriam navigaverunt, et dehinc Babyloniam. Anno igitur dominicae incarnationis 1106. indictione 14. ab urbe vero lerusalem capta 7. praelium istud commissum est, ultimum bellorum atque sinis hoc est." Dann mit kleinerer Hand:

"Ergo diem belli volo vobis certificare lam decies orto Phebo sub virginis astro Cum terram solida spectaret imagine luna Sexta Kalendarum Septembris cum legeretur Annuit omnipotens Francos gaudere triumpho Tunc fugiunt Arabes. Turci simul Ethiopesque Pars montana petit. remanet pars mortua campo.

Zwei lose einliegende Blätter enthalten eine Geschichte von dem Sardiniensis Eusedius und Siciliensis Ostorgius von einer Hand s. XIII.

mbr. s. XV. 4. Gesta comitum Andegavensium. Unfang: Secuntur vita et strenuitas Goffridi Grisetunice Andegavorum comitis; ift aber nur Capitelüberschrift; benn es folgt eine zweite: De Goffrido Grisatunica, und ber Text beginnt: "Iste Fulco pius tres filios habuit, quorum primogenitus Goffridus consolatum rexit, alter Guino nomine episcopus Podensis fuit, tercius iunior Drogo dictus a Fulcone nimis dilectus, quia eum in senectute genuerat, pericia litterarum et arcium liberalium edoctus benignitate Hugonis regis in episcopatum Podii fratri suo successit. f. d'Achery ed 2. III. p. 246 sqq. Abweichend von ber Ausgabe ift ber Schluß: bas lette Capitel De itinere Lodovici regis Francie in Ierusalem: "Anno verbi incarnati millesimo centesimo et septimo Lodovicus Pragius filius Philippi rex Francorum effectus est — Sarracenis fuit gaudium et christianis proh dolor exicium, wo ber Cober, ber noch aus 37 Blättern besteht, von benen bas lette ein einzelnes ift, endigt.

\*mbr. s. XIV. 4. Martini Poloni chronicon.

<sup>\*</sup>chart. s. XVII. 4. Cberh. Winbede Leben R. Sigismunde.

<sup>\*</sup>chart. s. XV. 4. Deutsche Chronit - 1462. Chronit von Smund.

\*chart. s. XV. ex. Chronif von Meißen — 1472. (1488.)

\*chart. s. XVI. 4. Dieselbe Chronif; Legenda S. Bonifacii.

\*chart. s. XV. 4. Legenda S. Bonifacii (Origo conversionis Thuringorum).

\*chart. s. XVI. 4. und 2 Abschriften s. XVII. XVIII. Leben

der heiligen Elisabeth in Bersen.

\*chart. s. XVIII. Geschichte bes Landgrafen Ludwig und Leben ber h. Elisabeth, aus einer Handschrift in Gotha abgeschrieben.

chart. s. XVII. Cronica undt altes herkommenn derenn landtgrafenn zu Doringen unndt Hessenn auch der herrn vonn
Hennebergk unndt Anhaldt. zue ehrenn dem loblichenn
Hans zu Hessenn geschrieben undt zusammengebracht.
Die Genealogie der Landgrafen von Heffen am Schluß
geht bis ans Ende des 16. Jahrhunderts.

chart. s. XVII. 4. Deutsche Chronif; doch nur die poetische

Vorrebe hier abgeschrieben:

Das vorgangin bebenkin ab her kan Das zeukunftig sicherhehd gebricht Das vorgene wol beczuglt Uemern werdet der mensche arm Der recht nach wisheht ringet Leszit her sich der armen erbarm Ezu gnaden her god twinget.

Nachher Angabe des Inhalts mit Abschrift einzelner Abschnitte, geht — p. 294. der zu Grunde liegenden Hand=

schrift "Bon faiser Arnolfe."

chart. s. XV. 4.

Bu Anfang die golbene Bulle, die einzelnen Abschnitte jebes-

mal von einer Deutschen Uebersetzung begleitet.

Rarl IV. hebt auf Bitten ber Magbeburger Kirche die zum Nachtheil der Geistlichen von Magdeburg, Mainz und Coln gegebenen Gesetze und Bestimmungen weltlicher Fürsten auf. Tangermunde a. D. 1377. ind. 15. 5. Kal. Iulii a. regn. 30. imp. 23. ebenfalls mit Deutscher Uebersetzung. Dann mit der Ueberschrift: Karolina. "Sacrosancta sinodus Constantiensis in speculum sue considerationis extollens quod gravissima ecclesie monasteria — in eodem capitulo continetur suit astricti." Explicit Karolina.

Die Urfunde Bapft Bonifaz's bestätigt die Freiheiten der Geistlichen und cassirt die entgegenstehenden Bestimmungen. Rome apud S. Petrum 2. Non. Marcii pontif. nostri a. 6.

Deutsche Uebersetung ber Karolina.

- chart. et mbr. s. XV. (Dit boec hoort toe den regularissen tot sinte Iheronimus in Romen op Rapenburch te Leyden) Erst Register; bann: Hier beghint sinte Franciscus leven also als die eersamighe vader Bonaventura vergadert heevt. hoe hi levede doe hi noch in sinen waerliken staet was. Das Leben mit ben Wundern. "Dit booc is ghescreven int iair ons heren 1400 ende 70. ende is voleyndet des Saterdaghes voir lubilate op sinte Pancraes dach."
- chart. s. XV. (Liber monasterii beatorum Petri et Pauli in Ammenensleve ordinis S. Benedicti, später im Bestt von Schurzsteisch), enthält nach dem Titel: Dyalogi Cesarii monachi in Heysterbacho Cisterciensis ordinis secunda pars, die distinctio 7—12.
- chart. s. XV. Guidonis de Columpna historia Troiana "scripta per manus Willermi Iaenen sacerdotis et artium magistri anno D. 1470. Finita 3. May."

chart. s. XVII. 4. Nürnberger Chronif — 1596.

chart. s. XVII. Augsburger Chronif - 1632.

chart. s. XVII. Bamberger Chronik — 1609 (kurze Geschichte

der Bischöfe mit ihren Wappen).

chart. s. XVI. 4. Wie das hochwirdigiste auch kehserliche hehseligthumb und die groser Römischen Gnade barzu gegeben, alle Jar außgeruffen und geweisen wirdt zu Nürmberg. (Das kaiserliche Heiligthum ward 1424 nach ber Stadt Nürnberg gebracht.)

chart. s. XVI. XVII. 4. Erfurter Chronif - 1544.

chart. s. XVII. 4. Erfurter Chronifen — 1586. 1588. 3 Eremplare, und mehrere spätere.

chart. s. XVIII. 4. Glaser's Gennebergsche Geschichte.

chart s. XV. ex. 4. Lehen der fursten von Sachsen von Doringen und von Miessen vom erzbischove und stifft zu Magdeburg, 11 beschriebene Blätter zulest 2 Urfunden, Böhmer n. 299. (ob. 300.) und 429.

chart. s. XVII. 4. Gifenachiche Reimchronif - 1599, nur

wenige Blätter.

chart. s. XVI. 4. andere ausführliche Eisenachsche Reimchronik. Ann Ende: "Anno 1517. ist diesse Cronica durch Joannem Roten Isennachischen Canonicum in Reimewehse verferdieget."

chart. s. XVI. 4. Chronifa und altes Herkommen der Statt Franckenpergk in Dessen (auctore Wigando Gerstenberger) — 1479. War früher im Besitz von Schurzsteisch. chart. s. XVIII. fol. Augsburger Chronif — 1559 von Johann Zincken (copirt von G. F. Berghold, Fürstlich Oettingischem Pfarrer zu Schopfloch im Nieß a. 1730.)

ohart. s. XVI. fol. Aventin vom Ursprung der Stadt Regensburg. "Von dem alten herkomen der gar alten stat Regenspurg dergleichen an der ganctzen Danaw — nicht (?) ist etc.

Am Ende befect.

chart. s. XVI. fol. Mainzer Chronik, erster Band einer großen Sammlung, welche nach der vornstehenden Rotiz aus 5 Bänden bestehen sollte, von denen A. Mainz, B. Worms, Würzburg und Eichstädt, C. Speier, Straßburg und Verben, D. Chur, Hildesheim und Paderborn, E. Halberstadt, Constanz und Augsburg begreifen sollte.

"Dise funf bücher hab ich Wilhelm Wernher grave und herr zu Zimbern selber mit grosser mu zwsamen geprächt und ob den zwölf iaren darmit umbgegangen." Er bittet beshalb bie Erben, die Sammlung ungetrennt zu lassen. "Dises hab ich geschriben im zehenden tag Iunii anno

Domini 1550."

Es ist das Autographon, im Jahre 1807 vom Baron Johann Jacob von Linder beseffen.

Die andern Banbe finden fich nicht in Weimar.

chart. s. XVII. fol. Nieberbeutsche Chronif (die sog. Lünebursger?) aus dem Gothaer Ms. abgeschrieben, von Pipins Zeisten an — unde gesha grot iamer." ("Sum ex bibliotheca Io. Lud. Zollmanni cons. Sax. Naumb. intimi.")

chart. s. XVII. fol. Cronica archiepiscoporum Magdeburgen-"Otho Dei constitutione princeps huic mundo necessarius, trium illius nominis primus, opere et agnomine magnus etc. geht hier bis zum Jahre 1513, bem Tobe des Erzbischofs Ernst, sepultus in capella infra turres ecclesiae in sepulchro suo, eius anima requiescat in pace Amen." **C6** folgt: Catalogus archiepiscoporum et episcoporum Laureacensium et Pataviensium ecclesiarum auctore N. Streitwein collectus ad Fridericum tertium imperatorem cum adiuncto catalogo episcoporum Ratisponensium. "Priscorum charitatem ad nos fratrum etc. — 1514. de Vienna numero 900." Dann ber Catalogus Ratisponensium episcoporum auctore Laurentio Hochwardo conscriptus anno 1539. enbigt unvollständig am Anfange Johanns II. (1421.) Iohannes secundus de Streperg vir per omnia reverendus canonicus; unten: caetera desiderantur.

Dann angebunden von anderer Hand: Ex historia Eugippii discipuli S. Severini, Katalog der Erzbischofe von Salzburg — 1586.

Compendium historicum episcopatus Kystetensis et catalogus eiusdem praesulum, bis in bie zweite Gälfte des 16. Jahrh.

Freisingische Chronif bis in dieselbe Beit.

chart. s. XV. ex. XVI. inc. Murnberger Chronif — 1487. fångt an: "In nomine Domini Amen. Item neunhundert und ailf iar da kam die stat Nüremberg zum Romischen reich etc. Enbe: Item 1487. am 27. tag Marci am Kritag nach Letare do hing man hie den Sebolt guten an gallgen. der hie vil gestolen het groß sum geltz etc. dem gung. In des von Ploben hawß pey 14 hundert gülden. Item zum wilden man. dem Bartholmes Kwsuß pey dreyhundert und 20 gulden. Zum Thierman pey sechßhundert gulden. Zum Pergenstorsfer dem Linckenhaiger von Sant Gallen sechßhundert und achtzigk gulden. Zu Venedig dem Prockendorsf von Bressla sibentzigk ducaten." chart. s. XVIII. fol. Erfurter Chronif bis ans Enbe bes 17ten

nart. 8. Aviii. 101. Etjutiet Cytonit die une Ende des 17ten Zahrh.

chart. s. XVII. XVIII. fol. Erfurter Chronif - 1627.

- chart. s. XVII. sol. Historischer begrieff berer fürnembsten geschicht so sich zu Zwickau begeben von David Passeck —
  1600. Dann: Bolgen nun etliche Annales de anno 1547.
  biß anno 1548. was sich in herzogh Morizen triegh mit bem
  churfürsten allenthalben unnbt sonsten zugetragen habe.
- chart. s. XVII. XVIII. fol. Jacob Thammen Beizische Chronit 1608. Im Anhang: Statuta capituli Cizensis de a. 1670. (2 Exemplare und eins in 4to.)
- chart. s. XVI. fol. Der Stadt Penick kurte beschrehbung durch Sebastianum Meher geschehen und volbracht anno Domini 1549.
- chart. s. XVIII. fol. Titel: Zusätze zu Rothens Chronif von einem alten Manuscript kopiert.

Fängt an mit der poetischen Vorrebe:

"Durch luft in meiner jugent

Ich schreib ich sang ich tichte u. s. w.

endigt mit dem Jahre 1440: "Desselben iars hub sich auch großer winther an Sanct Katharinentage und viel ein schne der lagck 13 wochenn."

- chart. s. XVII. XVIII. fol. Geschichte bes Aufruhrs in Danzig 1522-1526.
- chart. s. XVI. fol. Trithemii historia Spanheimensis.
- chart. s. XVII. XVIII. fol. Murnberger Chronit 1555.
- chart. s. XVII. XVIII. fol. Ab. Trasiger's Samburger Chronit,
- chart. s. XVII. XVIII. fol. Nürnberger Chronif 1663. Zwei andere Deutsche Chronifen der Stadt.
- chart. s. XVII. XVIII. fol. Mainzer Chronik.
- chart. s. XVII. fol. Die Historia von der Erwelung unnd Chronung Reisers Caroli des Fünften, bei Schardius unter dem Namen des G. Sabinus gedruckt.
- chart. s. XVIII. fol. De fundatione monasterii Swarzach, führt die Geschichte bis in die Mitte des 16ten Jahrh. hinab. Mit Urkunden, unter benen keine unbekannte.
- \*chart. s. XVI. fol. von neuerer Sand mit dem Titel: Chronicon mss. a mundi conditu ad a. 1440. e bibliotheca Fabriciana.
- chart. s. XVIII. fol. Chronica bes hochlobwürdigen ritterlichen Teutschen Ordens zusammt der edlen Landen Preußen und Lieffland Uhrsvrung auf das allerkürzeste begriffen. (Bernth Farrenheit ließ es im Jahre 1550 durch Christopher Jann ausschreiben und mit einigen Nachrichten vermehren. Dies Exemplar spätere Copie.)
- chart. s. XVII. fol. Chronik der Stadt Hall (in Schwaben) mit 2 Vorreben von Ioh. Heroldus (1541.) und Leo Reintzig, geht bis zum Jahre 1511, im 16ten Jahrh. wohl nicht ohne Werth. Es sind auch mehrere historische Lieder eingelegt.
- chart. s. XV. fol. Friedrichs IV. Reformation und Karls IV. Goldene Bulle (Deutscher Text). Dann von anderer Hand in 2 Columnen: Reformacion keyser Sigmunds etc. "Almechtiger got und schöpffer himels und der erden gib krafft und thu genad etc. Es folgen nach längerer Einleitung die einzelnen Capitel: Von unnserem vatter dem babst, Von den cardinalen, Von bischofflichen statten, Pfarkyrchen zu verordenn, Von thumherren, Von den Iohannsherren und den Teutschen herrenn, Von Begeynen und Lolharten, Wye man pfarkirchen versorgen soll, Von bischoffen und epten, Ordenung eins weltlichen stats, Von den zollen, Von mancherley gewerbenn, Von zwinge und pene, Von der richter wegen, Von den geistlichen

ritteren, Von insigel und brieffen, Von kauffen und verkauffenn, Von freyheiten burger einzunemen, Offenbarung eins neuen stats, Von der montze, Von geistlichem und weltlichem stat. Dies beginnt: "Man sol aber mercken etc., enbigt: daz verleyhe unns got allen. Amen." — Die Handschrift ist sehr gut und zierlich geschrieben.

- mbr. s. XV. 12. Ganz kurze tabellenartige Chronik ber Kaiser, Päpste, Grafen von Holland und Bischöfe von Utrecht, bis in die Mitte des 15ten Jahrh., später mit allerlei Zusäßen, theils auf leer gebliebenem Raum theils auf eingelegten Blattern versehen und bis 1471 fortgesetzt.
- mbr. s. XV. Historia Alexandri M. "Alexander Magnus Philippi regis..... (et) Olimpiadis filius rex Macedonum X.... regnavit annis 12. Sed adhuc stante regno Persarum annis 6. postea itidem 6. etc. avidi catuli discerpserunt seque ipsos invicem irritantes in rixam prede emulacione consumpserunt." (aus Eccharb; vgl. Archiv VII, 491.) Dann noch: "Alexander gestabat lapidem in subligari purpureo etc. Später die Epistola Alexandri ad Dindimum, Dindimi ad Alexandrum, De Amazonibus, Sequitur hystoria Asenech et Yoseph filii Iacob, De septem mirabilibus mundi, Geschichte von Alexander und Aristotili etc.
- chart. s. XVI. 4. Norbisches Rechtsbuch. Buerst: Tasslenn paa alle desse essterskressene böger udii Noriges Laug. Dann: En Bön son hver christenn öffrighed skall bede naar hand gaar till Ting eller Raadhus. Es beginnt das Buch mit Fortalen. Her begyndes S. Olus konnungs laugbogh som hannd medt mange framfarm herrer och konninger etc. Es besteht aus 1. Thingsare Bolckenn, 2. Udsare Bolckenn, 3. Mandhelge Bolcken, 4. Qwinde, Gystning oc Arwethallet, 5. Odalsbrygdenn, 6 Landtzleie Bolckenn, 7. Kiübe Bolckenn, 8. Tiussue Bolckenn.
- chart. s. XVI. fol. Dise naegeschriben articule und puncte seindt getzogen ausz der glosen und texte des Sachsenspiegels und dar mit seint eyngebrocht concordancien weychbilde und lehenrechtes und auch etliche allegaten ausz den büchern Decretalin Instituarum und seudorum die alles hye uberein tragenn; in alphabetischer Ordnung von Achte bis wucher.

chart. s. XVII. XVIII. 4. Des Rates zu Frehburg altes Stabtbuch. Neuere Abschrift.

mbr. s. XV. ex. Urfunden der capella omnium sanctorum zu Wittenberg, zuerst ein neueres Inhaltsverzeichniß, dann von f. 8. an die Urfunden. Die erste: Fundatio et ordinatio capelle omnium sanctorum in Wittinderg sacta per ducem Saxonie Rudolssum (1353). Die letzte Urfunde von dieser Sand aus dem Jahre 1487, dann spätere Nachträge — f. 75'. Der Coder früher im Bestt von Schurzsleisch ist zierlich und elegant auf weißem Pergament geschrieben.

chart. s. XVIII. fol. Abschrifften der briefflichen Uhrkunden des Closter Bercka, 1251 ff. bis gegen 1600. Reine Raiser-

urkunden.

1

į

chart. s. XVII. fol. Sächfische Raiserliche Lehnbriese. Bu Ansfang von Ludwig d. B. Böhmer n. 1034. Dann mehrere von Karl IV., Sigismund, Friedrich IV. u. s. w. herab bis zu Matthias 1617.

\*chart. s. XVII. 4. Liber copialis diplomatum Kaltensbor-

nensium ab a. 1120-1577.

chart. s. XVII. fol. "Diese Auszüge sind aus Ihrer Königl. Majestät und des Böhmischen Reichs Originalen ausgeschriesben, corrigirt und verfertiget worden, auf Ihre Königl. Majestät und der hochedeln Ritterschafft ausdrücklichen Besehl durch und zc. (mehrere Böhmische Große) A. 1547. den Dienstag nach S. Martini." Dies Exemplar spätere doch sehr gute Abschrift. Die meisten Urkunden sind nach Randbemerstungen von Balbinus, Goldast und sonst herausgegeben. Doch sinden sich auch mehrere, wie es scheint, ungedruckte, besonders von Karl IV. und aus seiner Zeit.

chart. s. XVII. fol. Rurger undt summarischer Extract ber Breslawischenn Privilegien, ein Inhaltsverzeichniß ber vorhansbenen Urkunden jener Stadt, ohne Angabe der Daten; meh-

rere von König Johann, Karl IV. und ben spätern.

Nachher ein Verzeichniß ber Senatores und Scabini von 1281. 1287—1637. mit kurzen annalistischen Angaben zu ieben Achre

jedem Jahre.

chart. s. XVII. XVIII. fol. Verzeichniß ber Pfortaischen Urkunben. (Ein ähnliches sindet sich in 4to.) Es bezieht sich auf ein noch in Pforta besindliches Chartular, aus dessen Index es abgeschrieben zu sein scheint.

## 21. Handschriften der Universitätsbibliothet zu Jena.

in folia.

- 5. mbr. Am Ende eines Evangeliariums Berzeichniß der Bischöfe von Zeiz von einer Hand aus dem Ende des 15.
  Jahrh. 1466, dann fortgesetzt 1492.
- 12. mbr. s. XIII. "Liber S. Mariae virginis in Milden-vorde."
- 16. mbr. s. XIII. "Liber sanctissime Dei genitricis et vir— ginis Marie sanctique Nicolai in Grunenhagen."
- 20. mbr. s. XIII. S. Bernhardi epistolae, beginnt mit bem Inhaltsverzeichniß (98 Briefe). Dann Notiz, warum der Brief an seinen Nessen der erste sei. Beginnt: Incipit epistola beati Bernhardi abbatis ad Robertum nepotem suum prima. "Satis et plus quam satis sustinui dilectissime etc., der lette: Ad Heinricum Anglorum regem 98. Dann folgt eine 2te Sammlung. Inhaltsverzeichniß 168, die erste von Hildibertus Thuron. archiepiscopus: "Balsamum ex odore suo etc., dann Bernhards Antwort: "Bonus homo de dono thesauro etc. Im Texte ist der lette Brief 165 (Index 166): Ad fratres hospitalis sancte Marie de expeditione Ierosolimitana. Es solgen mehre Sermones desselben, von denen die ersten im Index mit ausgezählt sind.
- 22. mbr. s. XIV. In ber 2ten Hälfte bes Bandes die Briefe bes heiligen Bernhard. Incipiunt capitula epistolarum Bernhardi abbatis de Claravalle, beginnt mit: Ad Alvisum abbatem Aquiscintem; einige 60. Die letten: Ad Bohemos. "Duci W. etc. Est mihi sermo etc. Archiepiscopo Coloniensi. "Sermo mihi ad vos etc. Epistola Eugenii. "Quantum predecessores etc. "Dominis et patribus reverendis archiepiscopis ceterisque episcopis etc. Non dubito quin etc. "Eugenius etc. Omni dispensatione consilii factum etc.
- 23. mbr. "Iste liber attinet S. Marie virgini in Mildinwrte."

26. Vitae sanctorum, furze Paffionsgeschichten.

29. mbr. "Liber S. Marie virginis in Aldenburc."

32. mbr. 4. mai. s. X. Bu Anfang Brief bes Lothar an Raban und Rabans Antwort, seinem ungebruckten Werke über bie Briefe und Evangelien vorausgeschickt. Dies beginnt: Incipiunt capitula lectionum atque evangeliorum. Ver An-

fang bes Textes (Quat. II.) fehlt; ber britte fängt an: "Notandum quod ait etc. Ende fehlt. Die Briefe habe ich abgeschrieben. 35. mbr. s. XIV. "Istud volumen est fratrum in Grunenhayn." 36. chart. s. XV. Einige Sachen zur Geschichte bes Constanzer

und Bafeler Concile.

45. chart. s. XV. Am Ente Bernhardi epist. ad parentes:

"Sola causa etc.

50b. chart. s. XV. Bildliche vergleichende Darstellung des Lebens Jesu und des Papstes, mit Bohmischem Texte. Eine Deutsche Uebersetzung dieses interessanten Werkes ist im Jahre 1821 von W. M. Wlokka angesertigt worden.

57. mbr. s. XV. inc. Sachsenspiegel. (Cometer n. 225.)

Hir begynnet dy vorrede.

Do Eyke von Repchow durch greven Hoygers willen von Valkenstein dis buch der sachsenspigel hatte gesatzt in Latine us den privilegium alz dy Romischen keysere hatten gegeben dem lande zeu Sachsin dar nach satzte her daz zeu Duce etc.

Ich czymmere so man sagit by wege Dez mus ich manchin meister han etc.

Register der Bücher, 1 mit 71, 2 mit 72, 3 mit 91 Kapiteln; Text mit sehr aussührlicher Glosse begleitet. Dann
Register zum Lehnrecht, 78 Kapitel. Darnach: Der dinstlute
recht zeu Meydeburg, ½ Columne. Dann Anfang des Lehnrechts ohne Glosse. Am Schluß: Hy endet lenrecht sich
an dem schlechtin texte, unde sich hebit an lehenrechtes
richtestig, mit etlichem teyle syner ußlegunge. "Wenne
ein man etc. (Bgl. Homepers Ausgabe S. 20.)

Dann Cautela: "Got gebe syner zelen etc.

Premitz: "Premitz byn ich genand etc.

Register zum Beichbild, 154 Kapitel.

Lateinische Uebersetzung bes Sachsenspiegels: "Dous qui est principium et finis etc. nach sebem Rapitel ber Anfang des Deutschen Textes gesetzt.

Richtestig: "Sint daz ein gerichte wirt etc. Am Enbe: Anno Domini millesimo quadringentesimo decimo etc. sexta feria proxima post lacobi per manus Arnoldi etc.

Inmenselbubing.

Dann von anderer Sand Gloffe zum Lehnrechte.

Auf bem letten Blatte: Isti sunt articuli de speculo Saxonum extracti, qui repugnare videntur legi Dei, canonibus sancte Romane ecclesie ac legibus sancti imperii etc. Der Cober ift auf weißem Pergament burchgehenbs febr

schon geschrieben.

(Eine andere Handschrift chart. s. XV. fol. (Homeher n. 226.) mit Weichbild, Sächstschem Landrecht zc. war früher im Bessitze Struve's und ist von ihm in seiner Historia iuris (Iena 1718.) p. 468. 469. beschrieben worden. Sie gehört zu ben Buberschen Handschriften).

65. mbr. s. XIII. Der Ekkehardus und Vita Dagoberti; f. Arch.

VII. p. 498. 262.

66. mbr. s. XIV. fol. Chartularium Dobrilugense, beginnt mit einer Vorrebe. Es finden sich Kaiserurkunden nur von Karl IV, Wenzel und Sigismund. Die letzten Blätter sind von

spätern Banben.

68. mbr. s. XV. Incipit prologus in librum de vita et morte beate Elyzabeth. "Cum de vita etc. Die 8 Bücher und De miraculis von Theoderich. Hinten auf dem Einband steht: "In dem iare noch Cristus gebortt als man schrypp dusent vierhondertt und in dem acht und sechtzighten iare ust den sontag vor sant Elizabethten tag hone ich Peter von sant Nabor burger zu Marporgk dys buch in ere der heyligen frauwen sancta Elyzabethen ere."

69. chart. s. XV. Chronif von Bern — 1420. (von Contab Justinger): "In dem namen der heilgen dryvaltikeit des vatters sunes und heilgen geistes amen. Als Gott himelriche und erttrich auch alle creaturen unnd den menschen hatt beschaffen unnd etc. f. 3. "Darumb derselben arbeiten unnd unmüßenn dieser cronick sich in gottes namen angenomen und unnderstannden hatt Cunratt lustinger stattschriber zu Bernn etc.

75. Acta ab anno 1474. ad 1482. collecta Lipsiae per D.

I. Weisse de Rostock, habe ich nicht gesehen.

76. chart. s. XV. Auf bem ersten Blatte:

"Anno milleno C quater duo septuageno Prothasii festo damni passi memor esto Erford preclara tunc fax tibi luxit amara Deperit ecclesia tua virgo beata Maria etc.

f. 2. Deutsche Uebersetzung einer Urkunde vom Bapst Pius; später einige Schristen, das Baseler Concil betreffend. Auf den letzten Blättern verschiedene Sachen, z. B. Kpitaphium eximii quondam doctoris domini Mathie Doeringh ministri fratrum minorum in Kiritz. Zuletzt einige Hallische Urkunden, unter denen eine vom Kaiser Sigismund, Ofen 1424. 13 (?) Januar.

mbr. s. XV. XVI. Anniversaria unb Necrologium bes conventus Ihenensis.

in 4to.

1. mbr. s. XIII. Am Ende des Hugo de claustralibus:

Epitaphium magistri Hugonis.

"Heu iacet hic nostri decor et decus ordinis Hugo

Cuius religio regula nostra fuit etc.

2. mbr. s. XII. "Liber sancte Marie virginis in Mildenvorde de decretis sanctorum pontificum et de side. Si quis abstulerit anathema sit." Zu Anfang: "Preposito dominisque ac fratribus Aquensibus congregatio sanctae Mariae sancti Lamberti saniorem insistere sententiam. Ex dictis beati Augustini docemur etc. ein Brief über ben Bann, ben ber Decan Sugo über ben Hezelo (modo decanum

vestrum) ausgesprochen.

Das Werk beginnt ohne Ueberschrift f. 3: "Exceptiones aecclesiasticarum regularum partim ex epistolis Romanorum pontificum, partim ex gestis conciliorum catholicorum episcoporum, partim ex tractatibus orthodoxorum patrum, partim ex institutionibus catholicorum regum nonnullo labore in unum corpus adunare curavi etc. einer ausführlichen Ginleitung folgt eine Ueberficht bes Berts nach seinen 8 partes. Dann beginnt 1. mit ber Ueberschrift : Incipiunt decreta sanctorum pontificum de fide sanctae Trinitatis. Der hier beginnenbe 2. Quaternio ift in 2 Columnen, bas Uebrige mit burchlaufenben Linien geschrieben. Es find im Ganzen 14 Lagen und 31/2 Blätter. Ende fehlen einige Blatter. — Im 2. Buche unter anbern Citate ex concilio Saligostat habito, Mogontiensi etc., bas britte beginnt mit ber constitutio Nicolai papae über bie Papstwahl; später sinden sich Citate De lege Theodosiana, ex libro institutionum etc.

7. chart. s. XV. U. a. Laurentii ep. decretum contra Hussitas.
9. mbr. s. XIII. Ivonis epistolae. Das erste Blatt mit dem Ansang bes Registers später ergänzt. Es sind hier nur 44, in dem Texte aber 240; der erste von Urdanus an Richerius archiep. Senonensis, der letzte Turdedo Dei gratia Abrincensium episcopo Ivo etc.

\*phil. 1. chart. Petri de Vinea epistolae.

— 2. chart. s. XV. ex. Gnab unnd ablaße bes Teutschen orbens. Allen vnnb iglichen criftglaubigen menschen die dyßen briff sehen seh kunth das bli bruder des spitals 2c. Verzeichniß ber ihnen von den Papsten ertheilten Gnaden und des Ab-lases für alle die ihm gutes thun. Ende: "Summa Indulgentiarum 75tausent 500 und 35 und 7tawsent 700 und 81 karenn unnd ehlst mall vorgebung des sphenten tehls der sünde unnd zu drehen malen vorgebung aller sünde 1498." Dann Chronik: "In dem Jare unnsers herren twsent unnd hundert unnd in dem nunzigisten iare do hub sich der Tewssch ordenn ann unnd zugen in die Prewssen mit der hülste gottes u. s. w. — Darnach wolten sich die seinde in die gesbergit haben, das wurden die ausst der Prewsschen marck geswar unnd ranten in die stat Salselt und brenntenn sie ganz auss. 1498."

\*phil. 4. mbr. Petri de Vinea epistolae.

#### Codices Bosiani.

in folio.

2. chart. s. XVI. Cronica des hochlobwirdigenn ritterlichen Deutsichen ordenns zusampt der eblen landen Preußen und Liefflandt ursprung uff das allerkurte begriffen. "Bernth Farrenheitt hat's durch Christoffenn Jann von Weissenfells 1550 ausschreiben lassen."

in 4to.

•1. Necrologium Altahense. mbr. s. XII.

•6. Otto Frisingensis. mbr. s. XII. XIII.

10. chart. s. XV. "Librum prudentis honorabilis ac fidelis viri domini Marci Pauli de Veneciis de condicionibus et consuetudinibus orientalium regionum ab eo in vulgari fideliter editum compellor ego frater Franciscus Pipinus de Bononia ordinis fratrum predicatorum a plerisque patribus et dominis meis veridica et fideli translatione de vulgari ad Latinum reducere etc. 3 Bücher. Dann a. H.: Geschichte Alexanders: "Allexander Magnus Philippi ut putabatur et Olimpiadis filius rex Macidonum vicesimus Atus regnavit annis 12, sex adhuo etc. nacher mit ber besonderen Ueberschrift: Incipit conflictus Alexandri: "Egiptorum gentem et mathematica etc. — emulacione consumpserunt etc." (aus Edebard)

18. Das Ditmarfische Landrecht, 135 Artifel. chart. s. XVI. XVII.

19. Ekkehardus Uraugiensis. mbr. s. XI. XII. f. Archiv VII. p. 471.

26. chart. a. 1513. Berzeichniß ber Geiligthumer in ber Stiftefirche zu Wittenberg.

### Codices Sagittarii.

in folio.

)

2. chart. s. XVI. ex. Nürnbergische Chronif - 1587.

(4. Inventarium litterarum conventus Gothani fratrum ere-

mitarum S. Augustini, nach Gotha abgeliefert.)

5. chart. s. XVI. Thüringische Chronif — 1496. "Als Noe sechshundert iar alt waß, do steng ehr zc. — ein landpfensig." Dann: "Nach Christi geburtt sechshundertt unnd zwanstig was ein keiser genannt Eraclius zc. — do ihm alles an abgehett."

7. chart. s. XVII. Erfurtisch = Thuringische Chronit — 1544.

Anfang fehlt.

- 8. chart. s. XVII. Rathswahl und Burgermaisterbuch bie Statt Nurmberg betrefendt. (— 1654)
- \*9. Thuringische Chronik 1440. (nicht zu finden, wenn nicht eine jest ohne Nummer besindliche Chronik, die bis zu diesem Jahre geht, gemeint ift.)
- 10. chart. s. XVI. ex. Nurnbergische Chronif 1595.
- 11. chart. Renntmann's Thuringische Chronif 1550.
- 12. chart. s. XVI. Sammlung verschiebener Würzburger Sachen. Unter andern: Incipit cronica temporum modernorum "Sanctus Karolus Magnus imperator primus rex Francorum turze Chronif post mortem autem Guntheri ipse Karolus quartus transtulit se Rhomam et suit ibi coronatus et consecratus in imperatorem."

Dann: De aliquibus factis notabilibus. "Anno Domini 1338 etc. — 1349. 1356. 1363. 1354. 1391. 1400.

1426. 1430. Später: Ordo episcoporum Herbipolensium — 1519. Nachher verschiebene Urfunden und Schriften aus

bem 16ten Jahrhundert.

14. hennebergische Chronik — 1636.

in 4to.

1

- 2. chart. s. XV. Statuten ber Stadt Erfurt vom Jahr 1306 u. ff. p. 178. Nachricht über den Brand zu Ersfurt vom Jahr 1472, von anderer Hand. p. 181. a. Hand über die Translation des h. Udalricus und Cobanus zu Erfurt im J. 1465, unvollständig.
- \*3. chart. s. XV. Erfurtische Chronik von Conradus Stolle in der 2ten Galfte des 15ten Jahrhunderts geschrieben, Auto-graphon.
- 5. chart. s. XVI. ex. fangt an: "Nos Iohannes de Bybera

— collegimus et comparavimus et comportavimus sub anno D. 1332. ex antiquis libris et registris ac ex diligenti indagatione et inquisitione eorum qui noticiam subscriptorum habuerunt — omnes pensiones redditus inventiones et proventus et iura ipsius Maguntinensis ecclesie per partes Thuringie in quibuscumque consistebant et proximo in civitate Erffurdensi etc. beginnt: Item de Iudeis. "Notandum quod Iudei Erffurdenses tenentur dare etc.

Dany: Hie hebith sich minß herren deß bischoffs von Meintz recht daß er hat in der getruen stat Erffordt.

"Man bekennet unserm hern etc.

Eine andere Deutsche Schrift: Nach dem wir unsers hern von Mentz meinung des gesengnis halben in dem vorwergs hoff hie zu Erssort etc.

Legenda patroni Germanie sanctissimi Bonifacii. "Tem-

poribus Leonis etc.

Erphurdianus antiquitatum variloquus ab inicio fundationis eiusdem civitatis sumens exordium. 438—1513. u. a. Pand 1513—1517. dritte über 1525. (Menke II. p. 462.)

7. chart. s. XVI. Statuta Erfortensia.

8. chart. s. XV. Statuta fratrum Marsipolensium. "Incipit prohemium in statuta fratrum in communi viventium iuxta morem primitive ecclesie. "Convenit ut congregatis etc. 33 Rapitel.

11. Collectanea Norimbergensia.

- 13. chart. s. XVI. Fragment einer Thüringischen Chronif 1484.
- 15. chart. s. XVI. Hinricus Basse Ballenstedensis panegiricus genealogiarum illustrium principum dominorum de Anholt, aus dem Jahr 1519.

16. Erfurter Chronif von A. Richter - 1588.

- 17. chart. s. XVI. Thüringische Chronik —1427. "Aristotische spricht zc. bieser Fursten eine genant Wilhelm." Dann verschiedene historische Auszüge, darunter Annalen 1431. 1452. 1315 1428. in bunter Ordnung.
- 21. chart. s. XVI. Nürnbergische Chronif 1600.

22. chart. s. XVI. XVII. Desgleichen - 1574.

24. chart. s. XVI. XVII. Chronif bes Fuggerschen Geschlechts zu Angsburg.

in 8vo.

8. chart. s. XV. einige Urkunden für die Kirche S. Mariae zu

Hilbesheim vom Bischof Ernft.

11. chart. s. XV. Leben ber h. Elifabeth, Niederdeutsche Uebersetzung bes Theoderich: "Dit is de prologus in dat
bok van sunte Elizabeten leven. "Do ik began to undersokene van den levene etc.

#### Später erworben:

chart. s. XV. fol. oblong.

Hie hebit an das grosse leid unde der grosse schade der der cristenheit geschach do Akkers die gute stad zarstoret und zarbrochen wart von deme soldan und von der heidenschafft wenn zeu hand wart der weg beslossen zeu dem heiligen grabe unsers herren Ihesu Cristi.

"O we der leidigen mere Und der herczen swere etc.

ausführliches Deutsches Gebicht (z. Th. gebruckt Eccardus II. p. 1455.) s. Wiedeburg Nachricht von einigen alten Deutschen poetischen Manuscripten in der Jenaischen academ. Bibl. Jena 1754. 4.

chart. fol. s. XVII. XVIII. Erfurter Chronif — 1596 und Cahlaer — 1575.

chart. fol. a. 1576. Statuten von Arnstadt.

chart. 4. s. XV. (donum I. Ph. Slevogtii a. 1690.)

"In gotes namen wil ich heben an Und schriben von Alexander waz ich gelesen han. Dye wyßen meister von Egiptenlande etc.

### Aus Bulpius Katalog der Mes. Buderiani, mit eigenen Zusätzen.

\*51. Chronica Austriae ex orig. in bibl. Caesarea.

56. Privilegiorum regni Bohemiae volumen. chart. s. XVII.

•67. Chronica terre Misnensis. chart. init. s. XVI.

68. Heffisch = Thuringisch = Walbeckisches Chronikon — 1500.

70. Duringische Chronifa — 1595.

\*71. Thuringische Chronif — 1432.

72. Thuringische Chronif — 1536.

74. Thuringische Chronif — 1582.

75. Hallische Chronik — 1540. chart. s. XVI. (früher Lubewig)

Von historrien der stat Halle.

"Worzu historien zu lesen nutzlich ist etc. geht bis 1540. Noch einige andere Sachen:

f. 421. "Hie hebt sich anz zu reymen

Das keyserthum nber alle konige Wentzlaus genant

Das reich stet an deiner hant Mercke und sich dich vor ebenn Die fursten haben die köre gegebenn In deiner kintheit man dich sach Der iare gezcale an dir gebrach

— Die warheit ist gestorben todt, Die gerechtikeit leytt grosse noth."

Geschrieben nach Gottes geburt. 150. in der fagnacht (f. 425.)

f. 425. "Anno Domini 1456. dare teilten sich die zwene fursten hertzog Friederich und hertzog Wilhelm, verschiebene Nachrichten.

f. 445. Geschichte ber Stadt Halle 1474 und ff. Jahre.

f. 504'-533. Rurze Deutsche Chronif - 1514.

f. 592. Beschreibung etlicher gelegenheit Teutsches lands an wassern bergen stetten und grentzen mit anzeigung der maylen und strassen vonn statt zu statt. Bulet Berzeichniß ber Reichsstände.

f. 619. Verzeichniß aller Reger.

f. 621 — 640. Wilkere dieser stat Halle. f. 641 - 644. einige unbebeutenbe Sachen.

•91. Copialbuch von Capellenborf.

126. Glaseri chronica Hennebergica.

135. Erfurtische Chronif — 1525. und einige Acten. 136. Erfurtische Chronif — 1581.

137. Erfurtische Chronif - 1512.

138. Erfurtische Chronik — 1544. (Enbe fehlt, geht bis1539)

139. Erfurtische Chronik — 1544.

\*139 b. Röbinger Erfurter Chronik — 1641. und Diplomata Capellendorfiana.

140. Erfurtische Chronif - 1544.

141. Varia Erfortensia. chart. s. XVII. Abschriften verschiebener Erfurter Urfunden, blog bie Universität betreffend; anbere Nachrichten ex registro viridi, 3. B. über ben Gingug bes Erzbischofs von Mainz 1420. 1440. Anderes, Erfurter Rirchen und Collegien betreffend.

143. Arnoldi coll. chronicae Cartusiae prope Erfordiam

1610. geht bis 1635.

þ

144. Statuten bon Erfurt. a. 1570.

- 145. ohart. s. XVI. XV. Geschichte und Urkundenbuch ber Stadt Erfurt 1459.
  - f. 1. Wassermeistere amptsordnunge von Erfurt. s. XVI.

f. 24'. Stadtbuch zu Arnstadt. s. XVI.

f. 45. Stud eines Stabtrechts (Anfang fehlt). s. XV.

f. 74. Meinzeisch Vertracht (1483). s. XV.

- f. 98 ff. Erfurter Chronif. s. XV. "In den gezeiten als unser herre Ihesus acht und zewenzig ior alt was etc. enbigt unvollständig mit dem Jahr 1459. In dem selbin iare an dem suntage misericordia Domini wart durch marcgravenn Albrechten von Brandenburg ein frundlich tag vorramet unnd gemacht gein Eger unnd gehalden gein dem konnige zu Bemey | Die solgenden Blätter sind ausgerissen.
- 146 152. Varia Erfortensia.

230 - 232. lus Culmense.

243. Pommersche Chronif - 1593. cod. a. 1621.

•245. Clevische Chronif - 1451.

262. Joh. Herold Chronika ber Stadt Halls in Schwaben, 1541. wenige Blätter.

•268. Nürnbergische Chronik bis R. Sigismund.

- 269 273. Nürnbergische Chroniken aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. (— 1579. 1596. 1574. 1573.)
- 281. B. v. Flersheimb Wormser Chronit. 1616. cod. a. 1640.
- 286. Hofmanni Ann. Bambergenses; Chron. Norimbergense 1577. (a. 1586.)

\*288. Salberftabter Chartular. s. XV.

290. chart. s. XVI. Chronif von Magbeburg und Balber-

ftabt bis 1537. Titel:

"Chronica vieler schönen historien und geschichte so in ben bischtumb Magbeburgk Galberstadt und ganzen lande sich zugetragen — Mauritius Weihelt emendavit et transcripsit a. D. 1544." geht in verschiedenen Absahen bis ans Ende bes 15. Jahrhunderts. Es sind aber verschiedene Arbeiten zusammengeschrieben, wie denn S. 122. beim Jahr 1350 steht: "Ich was inn einem hause mit zehenn personenn, davon plieben zwo leben-

bigk." Auch in ben nachsten Jahren gleichzeitig. Zum Theil in Halle geschrieben.

310. Privilegia monast. beatae Mariae Magdeb. a. 1543. transsumpta. (Dies Exemplar spätere Abschrift s. XVII.) Reine Raiserurkunben.

331. Katalog der papstlichen Privilegien und Constrmationen zu Duedlinburg (ist ein allgemeines Urfundenverzeichniß).

333. Paullini Annales monast. Cellae.

in 4to.

- •12. H. de Frimaria chron. Turingorum. s. XV.
- \*13. Chron. Turingiae et Hessiae 1479.

14. Erfurtische Chronif - 1549.

\*15. Chron. Turingiae et Hessiae — 1479.

16. Thuringische Chronif — 1550.

27b. 28. 29. Erfurtische Chronifen — s. XVI. ex.

30. Statuten bon Erfurt.

- 31. Hallische Chronik von W. Widmann 1521. geschries ben 1553.
- 32. Mülhauser Chronif 1598.

33. Nürnberger Chronik - 1595.

- \*34. Nurnbergica historica singularia.
- 35. Regensburgische Chronif 1641.

36. Historia Ulmae civitatis — 1555.

\*37. Chartularium monasterii Hildeslevensis — 1607.

41. Albini Naumburgensis chron.; Langii chron. Naumburg. — 1536.

43. Ordo episcoporum Herbipolensium — 1519.

44. Gesetze, Statuten ber Stadt und des Weichbildes Ottern= borch 1551.

45. Medlenburgische Chronif — 1570. cont. — 1600.

\*48. de Northof chronica Markensis.

- 51. Chronif bes Fuggerschen Geschlechts 1600. in minori.
- 1. chart. s. XV.

Indulgentie Romane urbis, 2 verschiebene Aufsätze. Dann:
"Beate et gloriose Dei genitricis virginisque Marie necnon
— ecclesia in castro Quernforde quo tempore et a quibus fundata quantisque prediis dotata sit — pratum
in villa Kokenburg." 5 Blätter.

Dann: Sermo in concilio Basiliensi.

4. chart. s. XV.

Laurentius Abstemius de imperatoribus Romanis; mit De-

bication von Guidubaldus Urbini dux, geht bis auf Maximi-

6. Erfurtische Chronik — 1639.

# 23. Handschriften der Gymnasialbibliothek zu Zeiz.

\*1. Ekkehardi chron. — 1126. mit ber Fortsetzung der Ann. Bosavienses; Oliverii hist. expugnationis Damietae. cod. mbr. s. XIII.

\*7. Petri de Vinea epistolae; Petri Blesensis epistolae. chart.

12. chart. s. XV. Unter andern: Appellacio dominorum in Magdeburg (1448); Urf. Martine archiepiscopi Gnysn. Lebucen. et Olomue., später von anderer Sand: De origine principum marchionum Missen. et Thuringie langr., Temporibus Karoli Magni imperatoris qui triginta annis pugnavit contra Saxonicam gentem fuit tunc in Westfalia et Saxonia magnus dux Witkint etc. bie zur stipes 14: Fredericus siquidem precedenti Frederici filius Thuringie etc. — Tandem filius suus Balthasar Thuringie lantgravius cum archiepiscopo et capitulo Moguntino hodierno concambium fecit sibi certa opida."

36. 37. L. Friesen Würzburgische Gistorie. 2 Bbe. fol. s. XVIII.

38. Würzburgische Chronif — 1545. chart. fol. s. XVII. XVIII. \*48. chart. s. XV. fol. f. 217. ff. Epistolae Petri Blesensis, untermischt mit Briefen des Petrus de Vinea.

53. chart. s. XV. Unter verschiebenen juristischen Sachen auch die Lateinische Uebersetzung des Sachsenspiegels: "Dous qui est principium etc. der Anfang des Deutschen Textes jedem Capitel nachgesetzt, 3 Bücher.

57. Barthii animadversiones in Guillelmum Tyrium, ber

Bongars'schen Ausgabe angebunben.

58. Naumburgische und Zeizische Stiftschronik, 2 Bücher, habe

ich nicht gesehen.

82. chart. s. XV. 8. Liber qui dicitur augustalis continens sub compendio brevem descripcionem omnium augustorum, editus per Laurencium poetam dominum Franciscum Petrarcam de Laucisa Florentinum. Das Werf, gewöhnsich bem Benvenutus de Rambaldis zugeschrieben, geht bis: "Vescislaus suprascripti Karoli filius vivente adhuc

patre electus imperator adhuc regnat — nisi modicum occidentis." Finitus libellus augustalis domini Francisci Petrarce Deo gracias.

Nachgelassene Handschriften und Sammlungen des Bischofs

Julius Pflug, mehrere Banbe.

Aus Hehbenreich's Auction, mehrere besonders die Geschichte von Zeiz betreffende Nachrichten; barunter:

4. Ein altes Manuscript von Acten unter bem Bischof Ditrich

von Burrtorf 1464. (nicht gesehen)

14. Ph. Holleri Cizensis canonici mortilogium eccl. coll. Cizensis de a. D. 1570. scheint aus älteren zusammenge-

stellt zu sein.

15. Langii chronica Naumburgensis ecclesiae, ex cod. ut videtur autographo bibl. Menckenianae descripta. — Diese ehemals Menckesche Handschrift besindet sich im Besitz des Herrn Geh. Regierungsraths Lepsius in Naumburg zugleich mit dem Original der Deutschen Bearbeitung.

\*Thüringische Chronik — 1479. chart. a. 1571. Erfurter Chronik — 1544. chart. s. XVII. 4. Eine Anzahl Urkunden, Eger, besonders den Deutschen Orden daselbst betreffend.

In der Capitels bibliothet sind nur etwa folgende 3 Hand-schriften zu merken:

7. fol. Briefe u. a. Traciate des Aeneas Silvius.

15 fol. Deutsches Rechtsregister: "Abba hebreisch bedüht etc.

51. 4. Berschiebenes von Leonardus Aretinus.

### 24. Handschriften der Rathsbibliothek zu Altenburg. 1

- B. II. 56. Statuten ber Stadt Altenburg. C. I. 40. Alte Chronik von Leipzig.
- 1) Unter ben Urfunden des bortigen Regierungsarchivs enthält eine II, 14. von Burggraf Heinrich für das Bergerkloster, 1290. ohne Tag, am Ende folgende Notizen: Pridie Kal. lanuarii obiit Henricus burgravius in Aldinburc.

- C. I. 69. Mappe mit Collectaneen zur Gesch. Altenburgs insbes. die Feste des in der letzten Periode des 17ten Jahrhunderts ausgestorbenen Altenburgischen Hauses betreffend.
- C. II. 15. H. Haase Geschichte Thuringens a. 1570.
- C. II. 18. Spangenberg Chronif von Sangerhausen a. 1555.
- C. II. 21. Hausmann Chronik 1611 1686.
- C. 11. 22. Collectaneen zur Altenburgischen Geschichte.
- Archiv XIV. 10, 1. Vol. VI. p. 237. Collectaneen zur Altenburgischen Geschichte. Darunter: Chronif des Albinus von Altenburg; Andere Chronif 1400 — 1500, Ende sehlt, nur bis 1477; und Anderes aus dem 16. Jahrhundert.

### 25. Handschriften der Rathsbibliothek zu Zwickan.

- I, 6. chart. s. XV. fol.
  - Nach Christi geburth tausent iar virhundert und sechs und zewenczig iar ist gevandelt dissze nach geschrebene Cronike von Latin in Deuczs der hochgebornen fursten von Meysen gruntlichen von irem herkommen und ir schepphunge. "In geczeiten Caroli des großen keisßers der do dreissige iar streith wider dy Sachsen und wider dy Vestvalen etc. Der leste Abschnitt: Friderich des ersten Friderichs son etc. Dornach Waltizar seyn son hatte dem bischoffe und dem capittel dy helste abe gewechselth schloß und gutter doran gegeben daß Salcza dy stad der herschafft mittenander folget."
- X. chart. s. XV. Gesta Alexandri M. "Sapientissimi quippe Egyptii scientes mensuram terrae undasque maris et ce-
- 10. Kal. Septembris obiit Albertus et Albertus, pater et filius, qui contulerunt ecclesie tres mansos de villa Lubwicz ad consolationem fratrum.
- 7. Ydus Maii obiit Albertus burgravius in Aldinburc.
- 9. Kal. Febr. obiit Theodericus burgravius in Aldinburc.
- 7. Ydus Septembris obiit Theodericus filius eius.
- Die Stelle ist abgebruckt in Mehner Nachrichten von Altenburg. Altenb. 1786. 8. p. 190. n. mit manchen Fehlern.
- Aehnliche netrologische Nachrichten find auch auf anderen Urfunden später zugeschrieben, z. B. II. Nr. 50.

lestium ordinem cognoscentes et stellarum cursum etc. enbigt mit dem Verzeichniß der 12 Städte Alexandria. — Explicit liber gestorum Alexandri Magni finitus in vigilia Mathei apostoli anno Domini 1434. etc. Laudetur Deus Marie filius. Auf der Rückfeite andere Hand: Nota epitaphium Allexandri Magni editum a Iuvenali poeta laureato etc. "En ego qui totum mundum certamine vici etc.

LVIII. LIX. a.b. Peter Schaumann Chronik von Zittau — 1549. LXII. Alcuini poemata (von Daum aus Duchesne's Ausgabe

abgeschrieben).

LXVI. Aviti opera von demselben ausgeschrieben. Es folgen verschiebene andere mittelaltrige Sachen, bes. Gedichte. Spater: Vita Ottonis Bamb.: Incipit prologus in vitam S. Ottonis. "Omne quod agimus per humilitatis custodiam munire debemus etc. Incipit vita sancti Ottonis. "Igitur beatus Otto ex provincia Alamannorum etc. schließt mit Sermo in elevatione eius. "Cum aeternae praedestinationis etc. Dann: Incipit vita sancti Heinrici regis et confessoris. Anfang wie gewöhnlich, abgefürzter Text. (Auf prasvalere folgt gleich: Regis autem frater etc. Ebenso auf roboravit: Vir ergo sanctus postquam omnia etc.) Enbe: Nemo propheta acceptus est in patria sua Amen. Amen solamen cum sancto spiritu dicamus amen." Nachher: Vita Annonis: "Venerabilis archiepiscopus Coloniensis Anno etc. 4 Blätter.

Vita S. Brandani.

Von desselben Sand sind auch sonst viele Abschriften, besonders Lateinische Gedichte des M. A. in XX, CX, CXI,
CXIX; eine Copie des Renner in CXX.

CI. Zwickausche Chronik aus ben Annalibus Georg Schaumfuß's gezogen 1010 — 1612. (habe ich nicht gesehen)

Fasc.

- C. Nr. 12. 2 Blätter. s. XV. Brief an ben Kaiser Friedrich über die Belagerung von Rhodus. Am Schluß: Datum Rhodi die 13. mensis Septembris anno etc. 80. Humiles servitores Petrus Danbussen magister hospitalis Hierusalem et consilium.
- UU. Nr. IV, 8. Frehbank's proverbia Latein und Deutsch, von Daum abgeschrieben.
- EEEE. 1. chart. s. XVI. Unter andern (Reuner's Papiere) X00vexov rerum gestarum Silesiae continens causas amissae

libertatis Silesiae ducum et translati imperii occasionem ab initio. "Anno 1052. Cum Poloni monarcham Ladislaum — 1390. Crucifixi ex Prussia et Livonia cum duce Lencastriae ex Anglia vastarunt Lithuaniam et Vilnam depopulati sunt cum magna hominum strage." Dann über bas Jahr 1506, Tob bes Bischofs Johann von Breslau, und bann: Paralipomena chronici Vratislaviensis 1492 — 1554 und bann über die pugna Cantonsis (1512).

TTTT. VI. Winter Zwickausche Annalen. s. XVII. TTTT. IX. Chronologia - 1561. (nicht gesehen)

I, IX, 3. mbr. s. XIV. fol. Am Enbe: Anno milleno Cter XLque noveno Ob virus multi Iudei strage perempti Suntque flagellantes in climatis orbe vagantes Swartzborc Guntherus vult et regnare Boemus Woldemar preterito marcham sic arestat in anno Ops Villach tremuit mors multos sternere cepit.

I, XII, 5. mbr. s. XIV. 4. U. a.: Incipit descriptio terre sancte. "Cum sicut dicit Ieronimus quosdam inveniamus

etc. ber Burchardus.

I, XV, 3. s. XV. ex. 12. Berschiebene zusammengebundene Gachen, besonders Gedichte, unter benen des Henricus de Hassia an ben Bischof von Freisingen:

"O pater egregie Frisingensis egregie Presul Bertolde virtutum munere fulte etc.

Gebicht über die insignia imperii (aus Gottfried v. Viterbo?)

Cesar iussit heri que sint insignia queri etc. Dann: Magistri Nicolai Meltzer Hungari arcium astronomice mathematice phisiceque doctoris Salamantini de laudibus bellicis Maximiliani regis Romanorum. "Milicie sublime decus spes certa labantis etc. 6 Seiten. Carmina ex Urbe missa de raptu Caroli regis Francorum. Gedichte von Wympheling an Robertus Gaguinus, beffen Antwort und wieder Antwort barauf von Iacobus V. Sletatensis. Sedicht: "Curia papalis contendit et imperialis

An sit inequalis vel debeat equiperari etc.

und andere Sachen.

I, XV, 4. mbr. s. XIV. 12. Berschiebene Sachen zusammengebunben, unter benen die Vita Elizabet von Theodericus, die 8 Bücher nicht bezeichnet, zulett: De tenuitate victus et vilitate vestitus — pannis vilibus obstruebat." Explicit vita sancte Elyzabeth. Hymnus auf biefelbe.

II, VIII, 28. chart. s. XV. fol. Friedrichs IV. Reformation. Dann folgt: Diß ist die rechte wiße die eyn itzlicher lehnherre haben sal do zeu lehnrechte eynen beclagen wil etc.

Sacrosancta generalis synodus Basiliensis — dilectis ecclesie filiis Halberstaden. et Missenen. ac beate Marie Erfforden. ecclesiarum decanis etc. über Merseburg. Da-

tum Basilee 2. Non. Ian. a. a nat. D. 1435.

Allphabetisches Remissorium des Land = Lehnrechts und Weichbildes mit Vorrede: "In deme namen gotes Amen. Nu man gemeynlichin yn allen werltlichen gerichten hir zeu lande des lantrechtes gebrachet, dorust man etc. Erst Uebersicht aller Artisel, dann das alphabetische Rechtslexison: "Abt der abt sal vor lehin entphan etc. Dann eine zweite Ordnung mit Verweisungen auf die Rechtsbücher: "Andeghyndes des duches und des rechten und wo dyt duk gemachet wart etc.

Dann Formeln zur Klage 2c.

Am Ende: Finivi hec in domo mei compatris domini Iohannis Konigis apotecarii et civis in Liptzk anno Domini 1464. feria quarta post festum sancti Lamperti.

IV, IX, 22. nach dem Kataloge Garzonis libri duo de redus Saxoniae et Thuringiae, fehlte (es war vorn im Bande et-

mas ausgeschnitten). Es ift öfter gebruckt.

VIII, VI, 32. mbr. s. XIV. Legendae sanctorum, sind nur Sermones. (Ebenso einige andere unter diesem Namen auf-

geführte Handschriften.)

XIII, II, 6. chart. s. XV. fol. Incipit prologus. Vorrede over den slotel des Sesschen lantrechtes. "Here Ihesu Criste eyngeborn sone des almechtigen godes du bist gekomen in disse werld to troste etc.

Die Vorreben zum Sachsenspiegel; bann in alphabetischer Ordnung mit Hinweisung auf den Text: "Abbet dat dy disscoppe und dy ebbede und dy ebdisschen dy gevorstet sint den anderen herschild vüren R. herschild §. 1. 11. u. s. w. ein starker Band. Am Ende steht 1432.

XIII. IV, 1. chart. fol. s. XVI. ex. Joh. Leupold Zwickauer Annalen — 1587; Jobi Finelii Zwickauer Chronif — 1587. Dann Thüringische Chronif: "Als Nohe 600 Ihar alt was 2c. — 1496 also kam von idlichen gulden ein landphennigk." Erfurter Chronif — 1544.

XXIV, XII, 18. chart. s. XV. 4. Guido de Columna hi-

storia Troiana. Am Ente: Explicit hiistoria Troyana de excidio eius 1457. Dann: Historia Appollonii Tyri regis Antiochie. "In civitate Anthiochia rex fuit quondam etc. Am Ente: Explicit hiistoria Appollonii Tyri Cyrie et Cyrenen 1458.

XXXV, IV, 19. chart. s. XVIII. 4. "Hunc codicem ms. ipsa manu Godofredi Hopfii calligraphi — e codice vetustissimo infinitis scriptionis compendiariae notis impedito erutum nitidioribus luculentioribusque litteris consignatum in tesseram amicitiae popularis bibl. Zvickaviensi d. d. d.

anno χριστογονίας 1753. Dresda."

Incipit praefaciuncula de vita sanctae Hedwigis quondam ducisse Slesiae. "Splendoris eterni genitor etc. — amen." Explicit legenda maior de sancta Hedwigi. Requievit corpus sancte Hedwigis ante translacionem 25 annis in sepulcro. Incipit legenda minor de vita beate Hedwigis quondam ducisse Slesie. "Lux lucis etc. — amen." Explicit legenda maior et minor de sancta Hedwigi anno Domini millesimo trecentesimo consummata. Deo gracias amen.

# 26. Handschriften der Symnasinmsbibliothek zu Freiberg.

chart. s. XIV. XV. sol. max. sehr schön geschrieben. Lehnrecht und Weichbild mit Glosse. Erst Register, 81 Capitel. Ansfang bes Glossators: "Der menschen gedancken gebrechlic etc. Der Tert beginnt wie gewöhnlich: "Wer lehenrecht kennen wil etc. Das Weichbild hat zuerst die poestische Vorrebe:

"Got gebe seyner selenn rat

Der dis duch getichtet hath etc.

Dann folgt die Chronif dis auf Wilhelm von Holland.

Der Text beginnt: Von dreyirley rechte Art. 1. Ny horit unnd vornemet von des rechtenn etc. Im Ganzen 135 Capitel; auch hier ist eine sehr aussührliche Glosse hinzugestigt. Dann folgt noch ein Abschnitt: Man sol nymande ui syner gewere weysen etc.

Cl. 6. No 141. einem gebruckten Werke angebunden mehreres Sanbschriftliche, chart. s. XV, worunter auch ein Turpinus:

Incipit prologue. "Gloriosissimus namque Christi apostolus lacobus etc. Ente — remunerabantur. Amen. Explicit coronica Karoli Magni a Turpino edita." Nachher noch: Copia bulle date in synodo Basiliensi quod beata virgo sit concepta sine originali peccato.

# 27. Handschriften der Stiftsbibliothek zu Wutzen. 1

### I. Schrank.

77. (früher 104. 123.) chart. et mbr. s. XV. Am Ende: Explicit summa Monete contra hereticos completa anno Domini 1408. feria 6. ante dominicam Invocavit me. Dann noch Inhaltsverzeichniß, wonach die zu Anfang fehlende rubra heißen sollte: Incipit prologus in summa fratris Monete contra utrosque catharos. Auf dem vorderen Umschlag steht: Liber iste pertinet ad arcem Stolpen udi eum mutuo accepi, quo et omnimodo remittatur cum gratiarum actione.

186. Am Ende bes Bandes eine Handschrift: Incipit commune

sanctorum. s. XV. ex.

Auf dem Einbande hinten: Katalog der Bischöfe von Meißen bis Ioh. de Salhußen, dessen Tod 1518. Seine Nachfolger — 1550 von anderer Hand hinzugefügt.

## II. Schrank.

- 112b. Fasciculus temporum 1490 und Legenda aurea, Drud Argentine 1492. Dazwischen 3 Blätter handschriftlich s. XV. enthalten: De sancto Burcardo: "Fuit quedam abbatissa etc. Vita sancti Emerami: "In territorio Aquitanie civitas etc. Die Legenda ist hinten handschriftlich sortgesetz: 216. Sancta Appollonia. 217. De sancta Walpurga. 218. De sancto Stanislao. 223. De sancto Wenceslao: "Inclitam et gloriosam sestivitatem etc. und De translatione S. Wencezlai: "Anno Domini 932. quarto Nonas Martii etc. 224. De sancta Hedwige: "Inclita et etc. 225. De sancto Lodwico (aus Sicilien), saum 1 Seite.
  - 1) Die vorhandenen find vollständig verzeichnet.
- 2) Auch III, 86. enthält eine Ausgabe der Legenda aurea in 4to, der hinzugeschrieben ist: De sancta Anna et Appollonia.

147. chart. s. XV. fol. max. Nach dem Briefe von Martinus V. und Antwort des Thomas Wald.: Incipit prefacio in sextum librum doctrinalis antiquitatum ecclesie Ihesu Christi fratris Thome Waldensis, bricht unvollständig im 154. Capitel ab.

148. chart. s. XV. Su Unfang steht folgendes Inhaltsverzeiche niß: In hoc libro continentur infra scripta: Primo tractatus contra eos qui dicunt communionem laycorum sub utraque specie esse de salute necessitatis.

Item tractatus M. Stephani Paletz de ecclesia et potestate

ecclesiastica contra 4 articulos Wiclevistarum.

Item quoddam collectum ex sententia Benedicti super firmiter credimus contra errores Wiclevistarum (per Achacium).

Item replicatio contra 4 artículos Wiclevistarum (vorțer geht der Text mit der Ueberschrift: Tractatus Wiclesistarum presentatus per eos serenissimis principibus regi Polonie et magno duci Litwanie).

Item tractatus de corpore Christi.

Item tractatus contra 4 articulos Wiclevistarum magistri Andree de Broda sacre theologie professoris (qui mortuus est ..... anno D. 1417. ipso die sancte Hedwigis (aus Corr.) et sepultus in monasterio sancti Pauli ord. fratrum predicatorum ibidem).

Item tractatus contra 4 articulos Wiclevistarum domini (Ludolphi) abbatis de Sagano (dyoc. Wratislav.).

Item questio quedam de possessionibus clericorum.

Item errores etc. (Der Auffat selbst hat solgende Ueberschrift: Isti errores predicati sunt Prage apud sanctum Nicolaum in antiqua civitate Boemice et revocati sunt idem articuli et errores per predictos viros tenore subsequente in synodo Pragensi sacta ab inc. D. 1389.)

Item quoddam excerptum de libro domini Gwimundi episc. Aversani de corpore Christi contra Berengarium

Thuronensem.

Item tractatus etc. (Im Texte selbst mit folgender Ueberschrift: Tractatus domini Petri canonici Wratislav. et collectoris (?) reddituum camere apostolice per archiepiscopatum Gneznensem contra Wiclevistas et certos errores eorum).

Item expositio cuiusdam domini Iohannis quondam archiepiscopi Pragensis magistri Andree de Broda contra Wiclevistas.

159. Concionale s. XVI. (a. 1536.)

160. chart. s. XV. fol. Verschiebene bas Baseler zc. Concil betreffende Stücke:

Iohannes patriarcha Anthiocenus an bas Baseler Concil. Tractatulus Thome de Virago de auctoritate pape et conciliorum compositus in concilio Basiliensi.

Extr. (Ioh. XXII.) de relictis ecclesiasticarum personarum.

Tractatus qui dicitur gubernaculum conciliorum.

Tractatus de squaloribus Romane curie vulgariter Portugal antiquus intitulatus et nisi se correxerit est in statu damp-

nationis eterne; und Anderes.

Später: Incipit registrum super libros de superstitionibus ab eximio magistro Nicolao Magni de Gawir sacre theologie professore anno a nat. Salvatoris 1415. edito per ordinem alphabeti. Dann bas Werf selbst.

Ex cronica beati Ysidori (über bie Spbillen).

Versus de fine mundi.

Incipit libellus de doctrina virtutum . . .

Materia fratris Iohannis Mulberg contra beginas et be-

ghandos super reprobatione status earundem.

de summi pontificis, generalis concilii et imperialis maiestatis origine et potestate incipit liber.

Tractatus de pluralitate beneficiorum editus per dominum Iohannem de Lignano iuris utriusque doctorem in Urbe tunc excellentissimum iussu sanctissimi in Christo patris domini Urbani pape quinti postea canonizati.

Tractatulus sive libellus represaliarum excellentissimi

utriusque iuris doctoris Bar. de Saxo.

Sigismundi imp. constitutio de libertate ecclesiastica.

- 161. Thomae Waldensis doctrinalis ecclesie libri 4. chart. s. XV. fol. Zu Anfang Register, bann Brief Papst Martins, Vorrebe 2c.
- 162. chart. s. XV. ohne Ueberschrift und Titel. Am Ende steht: Incipiunt rubrice capitulorum premisse istius voluminis partis secunde de vita Cristi et cetera. 56 Capitel.

164. s. XVII. Ein Ausgabenbuch.

### III. Schrank.

97. chart. s. XVI. Ovidius de arte amandi. (hinter mehreren gebruckten Werken von Doib und Horaz)

106. chart. s. XV. Ein ausführliches Werf über die Suffiten.

Es fangt an: "Estote sine offensione ecclesie Dei coram Christo. Anno nativ. Domini 1415. currente in Praga sunt nonnulli reor iniuriosi qui plus quam etc.

Weiter: Notariatsinstrument 1412. 3. Mart. über ein Be-

kenntniß des Iohannes de Hussinetz.

Incipit tractatulus per quendam virum katholicum editus et per examen sacre scripture bene digestus. Schluß: Finitus a. D. 1420. proxima feria quarta post epyphanie.

Es folgt noch Anderes über die Huffiten; weiter:

Epistola ad predicatorem Pragensem.

Incipit sermo factus per reverendum magistrum Iacobum Lauden. episcopum super condempnatione leronimi heretici de Praga a. D. 1416. penultima die Maii in Constantiensi concilio.

Tractatus magistri Andree de Broda super sumptione sa-

cramenti Domini sub utraque specie.

107. chart. s. XVI. Verschiedene Collectaneen; unter andern: Regule mandatorum Ioannis de Gersonno cancellarii Parisiensis.

217-219. Neuere Rechnungsbucher; aus bem 16. Jahrh.

235. chart. s. XVI. 8. Sermo domini Hekkeberti Treverensis contra haeresim catharorum de sacerdotio.

# 28. Anszug aus dem Handschriftenverzeichniß der Königlichen Bibliothek zu Dresden. 1

A. in folio

54a. Gregorii M. epistolae. a. 1437.

64. mbr. Inc.: "Henricus Dei gratia rex Angliae et Franciae etc. vermuthlich juristisch.

66. Ivonis Carnot. micrologus. s. XIV.

71. Felicis Fabri descriptio duarum peregrinationum in terram sanctam. chart. s. XV.

72. Am Ende: Vitae episcoporum Aldenburgensium. chart. s. XV. Aitel: De gestis domini Bernonis Aldenburgensis episcopi: "Defuncto igitur Ezicone in Aldenburch successit Wolcwardus. Postquam Reginbertus etc. Nach

1) Bgl. Archiv I, 111.

Berno noch: "Huic successit Meynherus qui suscepit benedictionem — prebenda prepositi est etc. (f. Leibn. II. p. 747.) Sulest:

Epitaphium Eggkardi episcopi Sleswicensis und Epita-

phium Conradi et Segeberti abbatum.

74. Paridis Crassi liber de caeremoniis. chart. s. XVI.

75. Ceremoniale episcoporum Wratislaviensium. mbr. s. XV.

79. Isidori opera varia. mbr.

102. Acta concilii Constantiensis. mbr.

116. Legendas sanctorum. mbr. s. XV. (Italienische Handschrift mit dem Zeichen der Bisconti, von Götze 1747 in Benedig gekauft.) Am Ende die kurze Vita des Remigius von Fortunatus.

in 4to.

146b. 1) Termini causarum in Romana curia servari soliti. 2) Festa palatii apostolici.

157. Acta conc. Wormatiensis a. 868. Neue Abschrift s. XVII.

(e bibl. I. A. Schmidii)

167a. Willerami carmen in cant. canticorum Lat. mbr. s. XIV. (e bibl. I. G. de Berger.)

177. Privilegia ord. Dominicani. mbr. s. XIV. (e bibl. Loescheri.)

182. Logenda sanctorum. chart. s. XV. besonders Schwebische Heilige, zum Theil aber nur Hymnen u. bgl. z. B. de S. Ansgario; aussührlicher de S. Henrico (unterKönig Erich Bischof von Schweben), de S. Sigsrido mit Verzeichniß seiner Nachsolger und der epp. Skarenses und Lincopienses — 1206. und der Könige von Schweben bis Margarethe; de S. Erico, de S. Eskillo, de S. Botwido, de S. Olawo, de S. Ludevico rege. (nur ½ Seite)

182. (fo) 1) De translatione S. Benedicti. 2) Visio Tundali. chart.

190. Catal. illustrium virorum ord. S. Benedicti, chart. s. XV. 203. Campani episcopi Aprutini vita Pii II. chart. s. XVI. C.

253. Cat. bibl. Vaticanae. a. 1686.

D.

159. Alcimi Aviti libr. VI. mbr. s. X. 4.

182. Aethici cosmographia; Dicuilus de mensura terrae. mbr. s. X.

183. Liber astrologus. mbr. s. IX. X.

F. in folio.

18. Nicolai (de Rosellis) card. de Aragonia compilatio variorum scriptorum. mbr. s. XV.

- 23A. Bocchii hist. de rebus Bononiensium 1279. s. XVII.
- 29. Annali di Padoa 1104-1355. s. XVII.
- 40. A. Danbolo's Chronif. chart. s. XVII.
- 41. Daffelbe. chart. s. XVI.
- 49. Palmerius de temporibus. chart. s. XV.
- 60. Guidonis Calixti chron., Gesta Dagoberti. mbr. s. XIV. f. Arth. VII, 499.
- 61a. Epistola Iohannis de miraculis Indiae; Gesta Romanorum etc.
- 67. Peregrini Prisciani hist. Ferrariensis. Vol. I. chart. s. XVII.
- 69. Chronika bes Landes Savopen. chart. s. XVI.
- 69a. lo. de Mandeville itinerarium. chart. s. XV.
- 70. Severus Minervius de gestis Spoletinorum. s. XVII. Vitae SS. auctore I. B. Braccesci.
- 81. 93. s. Arch. I, 111.
- 95. Calendarium a. 1478. in membr. scriptum.
- 96a. 97. 98. 106. 159. 168. 183. f. Ard. I, 112. 113.
- 160. Chronica Veneta. chart. a. 1445.
- 172b. Epistolae et diplomata varia. chart. s. XV. in Bavaria scriptus.
- 174c. Vita Alexandri Magni. chart. s. XV.
- 184b. Manbeville's Reisebeschreibung. chart. a. 1433.
- G. in folio.
- 1. Das Culmsche Recht. chart. s. XVII.
- 7. Preußische Chronik 1552. chart. s. XVII.
- 19. Curifen's Danziger Chronit.
- 25. Index archivi Cracoviensis scr. a. 1730.
- 35. Chrunovii Preußische Chronik.
- 38. Preußische Chronik von Lindenblatt ins Deutsche übersett 1422. Abschrift vom 3. 1713.
- 38a. Peters von Duisburg Preußische Chronik von Nicolaus von Gnerschin in Deutsche Reime übersetzt.
- 49-51. Io. Dlugossi hist. Polonica. s. XVII.
- 58. Der Stabt Danzig Willführ. s. XVII.
- 58a. Daffelbe.
- 60. Die sogenannte Cochmeister-Chronik. s. XVII.
- 70. Liefländische Chronik 1160—1557. Ius Livonicum und Rigaisches Stadtrecht.
- 94. I. Longini (Dlugossi) annales Poloniae. chart. s. XVII.
- 95. Chron. Frisiae eerst door Occoende andermaels door

Ioannem Fliterpium — ende ten derden maele van M. Andr. Conr. Stauriense. chart. s. XVII.

in 4to.

154. Preußische Chronif. chart. s. XV. ex.

H. in folio.

1. J. Rothe Thuringische Chronik. chart. s. XV. ex. s. Arch. I, 113.

1b. Dieselbe. chart. s. XVI. s. Arch. VI, 227.

- 1a. Dieselbe, Anfang und Ende befect. chart. s. XV. (Mencke II. Praef.)
- 2. Chronik ber Stadt Ulm, am Anfang bes 18.(?) Jahrh. geschrieben.

11. Nürnberger Chronif. s. XVI. chart.

17. 3. Reinhardt Würzburger Chronik.

25. Trapiger Hamburgische Chronik 1557.

26. Olearii cod. dipl. Magdeburgicus.

88. Joh. von Winnigenstedt Halberstädtische Chronik.

88a. Chronik von Halberstadt. Deutsch. chart.

102. Lüneburgische Chronik. Inc.: "Dit is dat Ebt ber bor= ger binnen Lunenborg 2c. chart. s. XVI.

104. Nurnbergische Chronif, geschrieben 1572, fortgeset - 1676.

108. Würzburgische Chronik. s. XVII.

109. 110. L. Friesen Chronik der Ofterfranken. 2 Bbe. (gebruckt bei Lubewig)

110a. Winningstebt Galberftabtische Chronif.

113. Geschichte ber Römischen Kaiser und Bischöfe. s. XVI.

118. L. Fries Burgburgische Chronik.

119. Wahrhaftige Beschreibung von der Fundation und Stiftung bes Stifts Bilbesheim nebst einem Nieberbeutschen Gebichte von der Stiftsfehde 1393. s. XVI.

120. Alte Landrecht und Gebrauch Herzogihums Franken. s. XVI.

122. Stadtrechte bes Königreichs Bohmen. s. XVI.

124. Willführ der Stadt und des Thals zu Halle von 1482. s. XVI.

in 4to.

133. Abschrift ber golbenen Bulle aus bem Nürnberger Original, neu. mbr. (aus ber Schwarzischen Bibl.)

134. 1) Aurea bulla Latine et Germ. s. XV. historia imp. Germanici. 3) Chron. breve Germ. usque ad Sigismundum. 4) Carolina.

137. Alb. a Bonstetten hist. domus Austriacae ad Carolum

VIII. regem Franciae a. 1491. scripta. chart.

137a. Vita Iohannis III. a Genzenstein archiep. Prag. e cod. Rokizanensi, apogr. I. F. Ursini.

143. Urbarium redituum fructuum et decimarum spectantium ad ecclesiam S. Laurentii in Würztal. mbr. s. XV.

147. P. Saftitii Samburgische Chronik 1597.

148. Baiersche Chronif unter Friedrich III. geschrieben. s. XVI.

151. Chronika ber Stadt Nurnberg 1552.

152. Privilegia des Liegnigischen Fürstenthums und zugehörige Weichbilde.

153. Eichstadii epitome annalium Pomeraniae.

171. Hienach folget die Histori von dem grossen und ersten Kahser Friedrichen Gersogen in Schwaben. chart. s. XV. (8 bibl. Schwartziana)

173. Der Stadt Pettau Gewohnheiten und Rechte von 1376. chart. s. XVIII.

174. Chronifa des Landes zu Karnthen — 1600.

177. Ordnung des Thals zu Halle von 1482. chart.

178. Willführ und Ordnung der Stadt Halle von 1479. s. XVI.

180. Vita et officium S. Wolfgangi. chart. s. XV.

181. F. Wessel Chronif von Stralsund — 1570. (e bibl. Seidelii)

192. Verzeichniß aller Bischöfe zu Augsburg. s. XVI.

193. Chronicon Verdense. mbr. s. XV. (Leibnitz II, 211. wahrscheinlich aus dieser Handschrift) in 8vo.

202. Berzeichniß ber Stäbte, Klöster zc. in Baiern. mbr. s. XVI. I. in folio.

36. Geschichte ber Markgrafen von Meißen und Berzoge in Sachsen. s. XVII.

38. Widukindus (Arch. VI, 222. Mon. SS. III, 412.)

43. Cosmas Pragensis. chart. (Arth. VI, 225.)

44. 45. Bedae hist. Angl. mbr. (21rd). VI, 227.)

46. Chron. S. Helenae et princ. Misn. (Arch. VI, 223.)

47. Engelhusii chron. Erfordense (Arch. VI, 224.)

48. 49. Chronicon Urspergense (21rd). VI, 223. VII, 498. 499.)

50. Lambertus. (Arch. VI, 224. Mon. SS. V, 150.)

52. Chronica Caroli Magni. (Arth. VI, 223.)

53. Martini Poloni chron. (Arth. VI, 225.)

54. Chron. Rom. imperatorum. chart.

54a. Martini Poloni chron.; Rolewincki fasciculus temporum (Arth. VI, 226.)

54b. Chron. Rom. impp. (f. Arch. VI. p. 227.)

54c. (ober 54b.) Registrum subsidii biennalis eccl. Misn. ex libro Salhusii msto a. 1495.

54e. Formularium eccl. Misnensis.

in 4to.

123b. Vita Bernwardi (Arch. VI, 226. Mon. SS. IV, 755.)

- 124c. Alte Annales aus einer unvollendeten Handschrift an einem Exemplare von G. Fabricii Annal. Misn. aus der Bibliothet des Herrn Commissionsrath Weise in Weida. (offenbar eine neuere Arbeit) Beginnt 367 und bricht unvollständig ab 1186. Conradus Moguntinus antistes Heiligbergam arcem .... Derepente scriba rem inchoatam abrumpit.
- 125da. Sächfische Urkunden, Abschriften bon Grundmann's Sand.
- 128. St. Schirmeisteri poema Latinum de venatione imp. Maximiliani ad Granatam 1568.
- 129a.b. F. Ursini diplomatarium Misnense. Vol. 1. 2.

130. Copien Sächfischer Urkunden von Grundmann.

- 130a 130e. Deffelben Berschiebenes zur Geschichte von Meißen.
- 134a. Meißnische Urkunden bon Grundmann gesammelt.

136a. Ursini hist. episcopatus Misnensis.

138b. Ursini analecta de canonisatione Bennonis.

1380. Derselbe von den Archidiaconen zu Meißen.

154. B. Lang Chronif von Beig - 1536.

155. Huchaler Chronik ber Markgrafen von Meißen — 1488. Neuere Abschrift.

K. in folio.

38. Schöttgen Versuch einer Geschichte ber Meißnischen Bischofe. 38a.b. Die Urkunden bazu.

39. Vita S. Elisabethae auctore I. Montano Spirensi.

- 79. Hartung Kammeister († 1476.) Thüringische Chronik. (s. Mencke III.)
- 73. Sammlung ungebruckter Urkunden zur Geschichte des Stifts Meißen und der Klöster zum h. Kreuz und S. Afra, wovon die Originale bei dem Schulamte besindlich sind.
- 82. Historia, Geschichten und lobliche Thaten Grafen Wiprechts aus dem Latein zu Deutsch gebracht.

- 94. Genealogie ber Grafen von Henneberg mit ihren gemalten Figuren 1503.
- 94a. Dieselbe. Abschrift von Grundmann.
- 94aa. Urkunden die Oberlaufty betreffend.
- 94b. Dieselben, mit einigen anbern Urkunden.
- 109. Stiftsbuch von Zeiz, Geschichte, Statuten und Urfunden enthaltend. chart. s. XVI.
- 110. Necrologium Misnense ad S. Afram. chart. s. XV. XVI.
- 118a. Erfurtische Chronik 1549. s. XVII.
- in 4to.
- 119b 121. Grundmann, Sammlungen zur Meißnischen Geschichte.
- 125. Urfinus, Geschichte bes Monnenklosters zum beil. Rreuze bei Meißen mit cod. diplom.
- 128a. Iudicium Iovis in Valle amoenitatis habitum a. 1475. Neue Abschrift.
- 140. 141. Urfinus und Grundmann von ben Burggrafen zu Meißen.
- 144a. Chron. Thuringiae inde a Noa 1462. Exaratum videtur Isenaci a. 1462. chart. s. XV.
- 146. De fundatione s. et ingenuae Misnensis eccl. ac quibusdam aliis scitu non indignis.
- 153. De eccl. Misnensis origine et episcopis.
- 156a. 45 Thuringifche diplomata, abgeschrieben von Schneiber.
- 175. Ceremoniale episc. Misnensium. chart. s. XV.
- 176. Repertorium archivi Misnensis, kürzer als das von Albin.
- 180. Statuta eccl. Misnensis, neue Abschrift; Statuta capituli Merseburg. (e coll. Grundmanni)
- 181. Doringische Chronif 1567. Inc. "Von Eysenachs beginn. In den zeiten als die Sachsen etc.
- 197. Thüringische Chronik, vorn und hinten befect. chart. s. XVI.
- L. fol.
- 2. 3. Fugger's Ehrenspiegel.
- 7. Historia satyrica usque ad Henricum VII. per manum Laurentii de Bruna. Pragae 1393. Es folgt Mappa mundi. mbr.
- 25. 27—118. meift Statuten und andere Nachrichten bon Sächsischen Städten.
- 74. Diplomatarium monast. S. Afrae. Vol. I. (Vol. II. Nr. 142a. in 4to) Abschrift con Ursinus.

82. Chartularium monast. S. Afrae in Misna ab 1205 — 1539. bis ab interitu servatum a I. Fr. Ursino.

90. Cod. mbr. chartularum ecclesiae Bozaviensis — 1440.

94. Privilegien ber Stadt Beißenfels von 1280 an, nebft Nachrichten aus dem Coplalbuche von 1434 ff.

108. Gerichtsbuch bes Klosters Seuselig. s. XVI. vor der Re-

formation.

in 4to.

120. Stiftungsurkunde und Statuten des collegii Amploniani zu Erfurt 1433. mbr.

121. Gerichtshandlungsbuch ber Stadt Jüterbock 1340 —

1457. mbr.

121a. - 121f. Urfinus, Collectaneen zur Geschichte von Meigen.

121g. — 1211. Desselben Collectaneen zur Geschichte verschiedebener Klöster.

122ff. Statuten und Chroniken Sachfischer und Thuringischer Städte zum großen Th. e bibl. Lauhniana.

129a. Diplomatarium Waldheimense collectum opera W. F.

Ch. Süssii.

143. Chartularium Vetus - Cellense. mbr. s. XV. (e bibl. Klotschii)

143b. Diplomata Vetero-Cellensia.

151. Statuta civitatis Erfurtensis.

152'. Sebastian Khunrath Chronif b. Stadt Erfurt — 1549.

165. Thammii chron. Numburgense.

168a. Stiftung bes Jungfrauenklosters zu Weißenfels. chart. s. XIV.

174a. Diplomata Isenacensia et duae bullae canonisationis S. Elisabethae ex archivo Fuldensi.

174c. Reliquiae diplomaticae capituli Bebracensis quatuordecim per Fr. Hortlederum ab interitu vindicatae.

193. Erfurtische Chronif 736 - 1564.

M. fol.

3. Sachs. Weichbild. chart. s. XV. (e bibl. Lauhniana) Homeyer n. 100.

3b. Sächs. Weichbildrecht. chart. s. XV. (aus ber Rathebiblio-

thet zu Dresben) Hom. 109.

20. Urtheile bes Schöppenstuhls zu Leipzig und bes zu Magbeburg. chart. s. XVI. Hom. 107.

20a. Aehnliches Buch. chart. s. XVI. Hom. 106.

21. Der vermehrte Sachsenspiegel. chart. s. XIV. (e bibl. Lauhniana) Hom. 96.

21a. Schwabenspiegel. chart. s. XIV. (aus dem Geh. Arch., f. Arch.VI, 228.) Hom. 111.

22. Abschrift von 21. ober einer ähnlichen Sandschrift. (e

bibl. Gotschedii)

23. Lehnrecht und Lehnrechterichtsteig (o bibl. Lauhn.) Hom. 99.

24. Remissorium über ben Sachsenspiegel, Weichbild und Lehnrecht. (von Theoderious de Boekstorff, Bischof von Naumburg) chart. a. 1473. Hom. 104.

25. Die Briegische Handschr. des vermehrten Sachsenspiegels. mbr. s. XIV. ex. ober XV. in. (e bibl. Lauhn.) Hom. 97.

- 26. Sachsenspiegel mit bem Lehnrecht. (e bibl. Lauhn.) chart. Hom. 103.
- 27. Sachsenspiegel. chart. s. XV. (e bibl. Lauhn.) Hom. 105.
- 28. Vermehrter Sachsenspiegel, Magbeburgisches Recht, Repgow's Sachsenspiegel; codex Oppelensis per Sigismundum de Kamenycz a. 1405. scriptus. (e bibl. Lauhn.) Hom. 98.

29. Sachsenspiegel, Niebersachsich, Anfang und Enbe befect.

(e bibl. Lauhn.) Hom. 94.

- 30. Landrecht, Oberbeutsch. chart. s. XIV. (e bibl. Lauhn.)
  Hom. 95.
- 31. Chronif und Lanbrecht. (Abschrift bon Gotscheb aus der Wolfenbüttler Handschrift) Hom. 108.
- 32. Sachsenspiegel, Oberbeutsch, von Gartner benutzt. mbr. s. XIV. Hom. 92.
- 33. Abschrift ber Görliger Handschrift bes Magbeburger Rechts. (e bibl. Lauhn.)
- 33a. Ein Band kleiner Chroniken und Gebichte in Nieberbeuts scher Sprache aus bem 15. Jahrhundert, welche noch näher zu untersuchen.

34. Magbeburgisches Recht. chart. s. XV. (e bibl. Brühliana)

Hom. 102.

- 34b. Weichbilbrecht ber Stabt Dresben. chart. s. XV.
- 35. Glosse bes Sächfischen Lehnrechts. chart. s. XV. init.
- 42. Gereimte Hiftoria, wie die heil. 3 Könige nach Köln gekommen. chart. a. 1433.
- 44. Marschall gereimte Mecklenburgische Chronif. (Neue Abschrift aus Gorscheds Nachlaß, reicher als Pistorius und Westphalens Ausgabe.)

O. fol:

82. Chroniques de Metz. chart. s. XVI.

# 29. Handschriften der Bibliothet in 3wettl.

7. Dispensatio Ioannis XXII. papae, facta Friderico nato quondam Friderici ducis Austriae acolytho, ob defectum natalium ad parochiam ecclesiae hospitalis B. M. V. in

Ozwald Salisburgensis dioecesis. s. XII.

10. Ein Stück einer Urkunde Ottokars, Königs von Böhmen, Klagen einer Kirche wider den Schenk Hertind von Bemenstein betreffend. s. XII. Item Verzeichniß der Einkunfte der Capelle und des Capellans im Zwettlerhof in Wien, aus dem 14. Jahrhundert.

11. Pars secunda novae legendae fratris Iacobi Ianuensis

ex 157 legendis constans. s. XIV.

13. Vitae sanctorum pro mensibus Ianuarii, Februarii et Martii; inter quas vitae S. Severini monachi ab Eugippio; Erhardi; Severi episcopi; Balthildis reginae; Gamelberti; Valerii episcopi; Maniani confessoris; Walburgae; Gertrudis; Glodesindis virg.; Ruberti episcopi et Chlotarii regis Francorum. Der Schreiber bes Werfes nennt sich Conrab. Beigefügt sind noch einige andere Lebensbeschreibungen, welche Belege zu den erzählten Wundern der h. Jungsfrau Maria abgeben. Auf dem letzten Blatte ist erzählt, wie die Söhne Hadmar's von Kneuring sich des Ortes Zwettl bemächtigten und ihn in eine Stadt verwandelten. s. XIII.

14. Vitae sanctorum, continuatio prioris codicis pro mensibus Octobri et Novembri ad 16. inclusive; quarum memorabiliores sunt vitae S. Remigii; Vedasti; Leodigarii; Sulpitii; Burghardi; Brunonis; Lulli; Galli; Wolfgangi; Galli; Willibrordi; Martini episcoporum; Colomanni mar-

tyris; Othmari abbatis etc. s. XIII.

15. Vitae sanctorum, continuatio priorum pro Novembri et Decembri: Vita Columbani abbatis; Chunradi episcopi Constantiensis; Virgilii Salisburg. archiepiscopi; Eberhardi; Hartwigi; Solae presbyt.; Ottiliae; Modestae virg.; Matthildis reginae etc. s. XIII.

24. Vitae sanctorum pro mensibus Aprili, Maio et Iunio, continuatio cod. 13. Pro historia Germaniae maximi momenti sunt vitae Leutgerii episcopi; Adalberti martyris; Waldburgae virginis; Sigismundi regis; Floriani

<sup>1)</sup> Nach dem vom Herrn Bibliothefar Johann von Frast übersandsten Berzeichnis (ebenfalls gedruckt in Jahn und Seehode Archiv VI, 444 st.).

martyris; Godhardi episcopi; Gengolfi conf.; Willifridi episcopi; Senesii et Theopontii mart.; Desiderii episcopi; Maximini episcopi; Bonifatii episcopi et martyris; Bardonis episcopi; Haimeradi presb.; Ottonis Bamberg. episcopi etc. Huic adnexum est carmen in laudem Hildegardis monialis ord. Cist. s. XIII.

35. Descriptio originis et stemmatis fundatoris monasteriì

Zwettlensis. s. XIV.

40. Passionale sanctorum. s. XII.

43. Epistola Innocentii VII. ad ducem Bittamensem(?) et huius rescriptum circa antipapam Petrum de Lana. s. XV.

44. Excerptum litterae de nativitate Antichristi, quam magister Ioannes de Bodda misit duci Venetiarum, et iste dux duci Ianuensi et iste papae. s. XIV.

- 46. Cassiodori senatoris historia ecclesiastica tripartita, libri 12. s. XII.
- 49. Vita S. Edmundi Cantuariensis archiepiscopi ex XIII. saeculo; de S. Theobaldo episcopo et de Tyboldi regimine ex XV. saec.; item vita S. Sylvestri papae saec. XII.; Miracula S. Ubaldi episcopi saec. XV.; Vita S. Nicolai episcopi per Ioannem diaconum saec. XII. etc.
- 59. 1) De Roma civitate sec. chronicas adprobatas 7 foliorum: "Nunc videndum est de initio urbis Romae etc. 2) "Cronica ab incarnatione Domini et gesta principum et sacerdotum, i. e. primorum pontificum novae legis et imperatorum omnium Romanorum." Haec chronica in 5 libros digesta est, quorum primus a Christo nato usque ad Rudolphum Habsburgensem, 2<sup>dus</sup> ad Adolphum de Nassau, 3. ad Henricum de Lützelburg, 4. ad electionem Ludovici Bavariae et Philippi Austriae ducis et 5. ad Ludovicum IV. et mortem Henrici Carenthiae ducis pertingit.

3) Huic chronicae adiecta est continuatio in lingua vernacula, praeter alias relationes de electione Caroli IV. imperatoris tractans, et in fine subnexa est relatio de dissensione Ludovici et Philippi hoc modo: "Hie hebt sich an der streit von kung Frid. von Osteff als er gevangen wart, und ist geschehen anno Domini MCCCXVIII."

- 64. Vita S. Iodoci confessoris, et quae sint eius festivitates. s. XIII.
- 74. Vitae sanctorum. s. XII. ohne Werth für die Geschichte.

72. Passionale sanctorum et in fine brevis defensio monachorum. s. XII.

77. in ult. folio Series episcoporum Moguntinorum usque ad Sifridum, qui S. Bonifacii vitam conscripserat.

78. Bullae depositionis exemplar Wenceslai et confirma-

tionis novi regis a Bonifatio papa. s. XII.

84. 1) Calendarium cui permultae annotationes historicae adiectae sunt; 2) Martyrologium a monacho Zwettlensi circa annum 1174. conscriptum et per 5 saecula in choro usurpatum.

86. 1) Legenda S. Dominici ord. Praedicatorum primi prioris. 2) Willelmi abbatis S. Theodorici Remensis vita S. Bernardi abbatis. 3) Prologus von. Bernardi abba-

tis in vitam S. Malachiae. s. XIII.

87. Passionale sanctorum. s. XII.

93. Indulgentiae summorum pontificum ordini Cisterciensi concessae. s. XIII.

95. Hieronymi liber virorum illustrium a Gennadio Massiliensi continuatus. 2) Historia Romani imperii usque ad

Fridericum imp. s. XIII.

- 102. Chron. breve ab anno 1075. ad annum 1169. 2 paginarum, cuius exordium: "Anno incarnationis Domini MLXXV. Ernisto marchio T Saxonia occisus est, Lidpoldus filius eius successit etc.
- 105. Passionale sanctorum vel potius Nova legenda. s. XIV.

106. Bedae historia gentis Anglorum. s. XII.

124. Bulla Alexandri pro ordine Praedicatorum. s. XIII.

125. Clementis V. papae constitutiones editae in concilio Viennensi (Clementinae).

127. Historia parva. s. XIV.

129. Orbensregel für die Laienbrüder aus dem 13. Jahrh., Deutsch, sammt der Processormel.

131. Historiae variae ex s. XIV. Maxima ex parte tantum fabulae et commenta.

137. 1) Tabula definitionum ordinis Cisterciensis de anno 1316. 2) Martyrologium aliquorum fratrum in Zwettl. s. XVI. 3) Institutiones ord. Cist. s. XIV. 4) Consignatio contributionum aliquorum monasteriorum ad Cistercium. s. XV. 5) Definitiones ord. Cist. de a. 1316. 6) De electione abbatis. 7) De professione. 8) De charta charitatis. s. XIV. 9) Statuta ordinis Cist. s. XIV. 10) De monialibus. 11) Consignatio contributionum a. 1450.

- 146. Anonymi passionale sanctorum, quod finitum est a. **1423**.
- 158. Cardinalis Branda ad Nicolaum Dunkelspül professorem sacrae paginae indulgentiae et ordinatio contra Hussitas a. 1421.
- 160. 1) Legenda Marci et aliorum. 2) Hugolinus de tempore v. aurea legenda. s. XV. 3) Legenda de S. Oswaldo.
- 169. 1) Responsio facta nuntiis Romanorum per Clementom VI. Avenione 27. Ian. 1343. 2) Bulla decretalis Clementis VI. super hoc. 3) Lamentatio super morte Andreae regis (Siciliae). 4) Bulla Clementis VI. super restrictione sancti commissi (internecionis Andreae). 5) Processus factus per Clementem VI. contra Ludovicum de Bavaria, qui se gerit pro imperatore. 6) Collatio facta per Clementem VI. in approbatione Caroli in regem Romanorum, electi 6. Novembris anno pontificatus sui quinto. 7) Epistola Edoardi regis Franciae et Angliae ad dominum Clementem papam. 8) Epistola Ludovici Romanorum regis ad Clementem papam. 9) Epistola eiusdem ad cardinales. 10) Aliae epistolae anonymorum. 11) Eduardus rex ad collegium cardinalium. 12) Constitutiones Clementis VI. 13) Epistola Friderici imperatoris regibus et principibus mundi missa. 14) Epistola eiusdem Romanis missa. 15) Epistola Adriani papae Fride-· rico missa et 16) Responsio Friderici. 17) Rex Franciae scribit Friderico super captione praelatorum. Responsio ad praedictam epistolam. 19) Epistola missa per provinciales regnicolis Siciliae super morte Andreae regis. s. XV.

172. 1) Christianus ad solitarium quendam de imagine mundi, de ortu regnorum, regum, imperatorum usque ad Fridericum II. 2) Series pontificum usque ad Euge-

nium III. s. XII.

- 185. De orta Waldensium haereticorum et refutatio illorum. s. XIV.
- 191. Ioannis Bedellii chronica, ex 2 fekis constans, de Ladislao Posthumo, cum adiecto calendario de anno 1456: "Percipite dilecti verba Ioannis Bedelli etc.

201. Annales Clarevallenses et epistola Guillelmi Managetta

ad Malachiam Link.

215. 1) Copia epistolae Urbani V. 2) Bulla de institu-

tione festi visitationis B. M. virginis ad Elisabetham.

3) Ernesti episcopi Pragensis synodus. s. XV.

225. Honorius Augustidunensis de luminaribus ecclesiae; in quo libello omnes ecclesiastici scriptores a Christi temporibus usque ad XIII. saec. recensentur.

230. Calendarium et computus, ubi de Ladislai morte men-

tio fit; de anno 1482.

233. Annotationes de anno 1495—1502.

236. Monialis Elisabethae revelatio de assumtione B. M.

virginis, una cum vita eiusdem virginis gloriosae.

237. Hincmari episc. Rhemensis epistolae ad Carolum imperatorem. 2) S. Gregorii epistolae ad Regaredum regem Visigothorum, qualiter hic rex gentem suam ab errore haereseos Arianae ad Christum converterit. s. XIII.

- 255. 1) Chronica ab incarnatione Domini ad annum 1189. inclusive, ex 60 foliis constans: "Iesus Christus Dominus noster in Bethlehem nascitur a. 42. Octaviani Augusti Caesaris." 2) Catalogus Romanorum pontificum a S. Petro usque ad Coelestinum III. s. XIII.
- 262. Vita S. Brandini et visio Fursei abbatis. s. XIII.

278. 1) Constitutiones concilii Lugdunensis 1274.

2) Constitutiones F. Salzburgensis ecclesiae archiepiscopi.

- 3) Constitutiones in Vienna a Guidone cardinale factae.
- 4) Constitutiones provincialis concilii Salzburgensis a. 1300.

5) Tabula computus anui 1303.

283. Udalrici Babenbergensis salutationes epistolarum. s. XIII.

(für uns, jeboch ungenügend, verglichen.)

- 284. Ottonis Frisingensis chronica. s. XIII. Ab initio et in fine aliqua historiam monasterii Zwettlensis attingentia occurrunt.
- 285. Chronica parva (14 linearum) referens 1) ecclipsin solis de anno 1239, 2) invasionem hostium, direptionem et depraedationem monasterii Zwettl a. 1241, 3) electionem Rudolfi in imperatorem Francofurti, comitio Nurenbergi celebrata, et iter Rudolphi in Austriam, 4) mortem Ottocari, 5) reversionem Rudolphi Ratisponam etc.
- 295. 1) Diplomata monasterii Zwettlensis a) ab a. 1295. et b) ab a. 1405. 2) Litterae plurium Romanorum pontificum, imperatorum et regum. s. XIV.

298. 1) Historia gentis Africanae vel potius Vandalicae

sub Geisericho et Hunericho ducibus. 2) Historia Romanae gentis a Saturni ad Leonis II. Isauri tempora, in 17 libros divisa. 3) Einhardi gesta Caroli Magni. 3) Liutprandi libri historici 2. (5) Epistola Ioannis presbyteri de India ad imperatorem Constantinopolitanum. s. XII. (291. Mon. II, p. 439.)

310. 1) Baldrici archiepiscopi Dolensis historia belli sacri.
s. XIII. 2) Litterae officialis Passaviensis ad plebanum in Zwettl ob seditionem rusticorum contra visitatorem ab-

batem S. Crucis.

314. Tabula de aetate mundi cum chronica a nativitate Dei usque ad a. 1349.

322. Legenda sanctorum. s. XIII.

- 326. Vita S. Elisabethae reginae et miracula eiusdem. s. XIII.
- 327. 1) Notkeri coenobitae S. Galli de illustribus viris, qui ex intentione sacras litteras exponebant. 2) Tractatus hist. de musica. s. XIII.
- 345. 1) Roberti monachi S. Remigii ex episcopatu Rhemensi historia de bello sacro sub Urbano II. anno 1092. inducto. s. XIII. 2) Brevis chronica de tempore fundationis Cistercii, sanctae Crucis, Clarevallis et Boumgartenberge.

350. Versus et annotationes historicae et aliquot bullae or-

dini Cist. datae. s. XV.

- 403. Transsumtum de codice epistolari Rudolphi I. s. XV.
- 405. Adnotationes ad praedictum transsumtum. s. XVII.

419. Chronica fratrum minorum. s. XV.

# 30. Kurze Nachrichten über einige im Zahre 1833 zu Wien gesehene Handschriften.

Von herrn Bibliothefar Dr. Bohmer.

- Hist. eccl. 128. Gemblacensia, 4. chart. s. XV. ex. enthält außer einigen Nachrichten über die Stiftung zc. eine Urkunde Kaiser Ottos ohne Datum.
- Hoh. 18. Das Aloster Romarimont betr. 4. chart. s. XVII. Eine Französische Beschreibung besselben ohne urfundliches In-

teresse, an die Aebtissin Madame la Comtosse Barbe de Salm

gerichtet.

S. II. 403. Neorologia. chart. s. XVIII. 4. Schwandtners genaue Abschrift zweier Netrologe, 1) eines östreichischen s. XIV.
und 2) Alberti plebani in Waldchirchen s. XIV. ohne bebeutenben Werth für die Deutsche allgemeine Geschichte.
Ebenso ein zugehöriger Fascifel in Folio, zum Theil Excerpte aus gedruckten Büchern.

Ins can. 64. fol. chart. de 1417. Das Baseler Concil betreffend, ohne alles Interesse. Es war als Spirensia notirt.

- L 124. fol. mbr. s. XII. Ein Evangelienbuch mit Miniaturen bom Mönche Liutold geschrieben aus Mondsee cum canonibus Eusedianis, aber durchaus nichts Geschichtliches enthaltend.
- S. II. 108, Spirensia. fol. chart. s. XVII. vel XVIII. enthält: Urfunde Karls des Gr. 8. Kal. Aug. Actum Haribergo publico ubi Lippia confluit 14. bestätigt dem Bischof Fraiddo von Speier die von seinem Vater Pippin den Gütern seiner Kirche verliehene Abgabenfreiheit und einige andere; und außerdem eine Beschreibung der Kaisergruft und eine kleine Chronif der Speierer Bischöse bis 1513.

Hist. prof. 708. (144.) Rheinischer Städtebund, ift aus ber

Hofbibliothek ans Archiv abgegeben worben.

L. 117. Monbfee's Privilegien.

Ius can. 60. fol. chart. circa 1300. 1) Die Briefe von und an Bischof Johann von Straßburg. 2) Briefe und Verordnungen des Bischofs Remboto von Eichstädt. Egl. Chmel II. p. 312—427.

Ius can. 90. fol. chart. s. XII. 1) Regula S. Benedicti. 2) Netrolog von Nieber-Altaich. Sehr viel ist ausradirt, befonders am Anfang, doch ist immer noch viel übrig geblie-

ben, mas abgeschrieben zu werben verbient.

Jus civ. 239. 4. mbr. s. XIV. (vorher Ambras No 145.) "Hier beghinnet de wettelijcheide ende privilege van der stad van Brucghe. Eerst wat der landsheere souldich es te doene als hi comd te lande etc. Am Schluß ist bemerkt, daß diese Ordinantie von Burgermeistern, Schöffen und Rath, im Febr. 1317 gemacht wurde. Dann folgen die von den Grafen von Flandern an die Kirche zu Brügge ertheilten Privilegien von 1089—1337.

Hist. prof. 870. 4. chart. s. XVII. Diplomatarium Bremense. (Böhmer. Kar. n. 654. für Repesholt hat der Coder Wi-

geldeshusen. 1410 ift hier 8. Kal. Oct.)

- Es könnte wohl noch eine ober die andere ungedruckte Urfunde sich in dem Bande besinden.
- Phil. 305. Summa dictaminis (nebst einer Anleitung zu Beugenberhören und ber Pharetra sidei) 4. mbr. s. XIII. ex.
  2 Coll. ein ungeordneter Peter von Vinea, f. 3 33. mehr
  einzelne Phrasen und Säze, von da an bis f. 163. ganze
  Briefe. Dieser Coder scheint mir von größter Wichtigkeit.
- lus civ. 26. fol. chart. s. XVI. Monasteriorum variorum fundationes, theils aus dem Originale, theils aus andern Handschriften, sowohl auswärtigen, als auch der kaiserlichen Hosbibliothek, welche darin eitirt sind, zusammen getragen. Aus
  dieser Handschrift schöpfte Gerrgott; vergl. Kaiserregesten
  n. 1191.
- Philos. 39. fol. mbr. s. XIV. "Das ist der Kalender oder die larzal do vint er an yedem plat, wie lanch der tach oder die nacht ist etc. Ein Kalender mit Erläuterungen in Deutscher Sprache ohne Ausbeute für die Geschichte.
- Hist. eccl. 92. Historia vel legenda Longobardica. fol. mbr. s. XIII. angeführt als Notae emort. dierum, ist ganz und gar nichts bedeutend, nämlich nur: "Anno Domini 1318. obiit Karulus imperator. Anno Domini 1419. obiit Wenczeslaus rex Boemie." manu s. XV.
- Hist. eccl. L. 125. Martyrologium fol. mbr. s. XII. ex. Erst einige Bemerkungen über die Gegenstände des Kalenders, dann k. 7—35. ein Kalender mit kurzer Bemerkung der verschiedenen Hauptheiligen. Am Rande sind Todestage bemerkt, jedoch nicht später als aus dem 13ten Jahrh., aus dem nen sich ergiebt, daß der Codex, wie auch eine am Ende eingeschriedene Urkunde beweiset, aus Böhmen stammt. Ianuarius
  - 4. Non. obiit Detmar episcopus Pragensis.
  - 3. Non. obiit Blag comes.
  - 2. Non. obiit Cac.
  - 4. Id. obiit Bracizlaus dux.
  - 14. Kal. Feb. obiit Wratizlaus dux (hier und auf bem Rest aller Rückseiten sind die ersten Buchstaben abgeschnitten, so daß nicht alle Namen gelesen werben können.)
  - 5. Kal. Feb. obiit Spitigneus dux.
  - 4. Kal. Feb. obiit Mlaz comes.

3. Kal. Feb. obiit Iczo episcopus Pragensis ecclesiae. Februarius etc.

Sierauf f. 35—86. Regula canonicorum, welchen sich einige liturgische Formeln anschließen. f. 87—110. die Geschichte Alexanders des Großen aus Eckhard: "Alexander magnus Philippi ut putabatur et Olimphiadis silius etc. — Alexander ergo universum ordem in 12 annis domans defunctus est, et unum principatum multis successoribus dividendum reliquit. Defuncto etiam principe sacerdotum laddo Onias silius eius ei successit. De sherosolimis autem si quis culpam incurrisset de cido illicito aut transgressione sabbati aut in huiusmodi peccato statim se iungebat Samaritis vel | hier bricht der Cober ab und läst auf berselben Selte noch ein Baar Beilen frei. s. 111—148. als dem lesten Blatt, Annalen von Augustus bis 1158. Der Ansang ist aus Eckebard entlehnt. Vom lOten Sahrh. an kommen Böhmische Sachen vor.

2. 23. "894. Boriuoi est baptizatus primus dux Boemiae catholicus patris nomine Goztunt filius qui originem duxit a Premia qui primus ab aratro in primum Boemie princi-

patum est raptus vaticinante Lubosa etc.

Wgl. fonft: "931. Heinricus rex Poemiam petit."

"940. Rege in partibus Alsacie castellum Brisahc obsidente episcopi quidam noctu etc.

Dann fehlen öfter Jahre bis 1104, wo wieber jedes Jahr

feine Bemerkung hat. Enbe:

"1158. Imperator Federicus non ferens contumatiam arrogantie Mediolanensium per omnia Romanae auctoritate
renitentium debitamque obedientiam contradicentium in
proxima indicta curia cunctis regni sui principibus statuit
destructionem fieri civitatis illius — remeare monuit."

## V. Schweiz.

# 1. Handschriften der St. Johannis oder Mini= fterial=Bibliothek in Schaffhausen.

5. fol. mai. Hic codex a Gebennone abbate Wagenhu-

sensi († 1156.) patratus est.

10. Hieronymi libri 13 in Esaiam. fol. Praefixa est
1) Narratio, Adelberto abbati dicata, de reliquiis S. Crucis et Sepulcri; it. de corporibus SS. martyrum, Constantis, Alexandri et confessoris Leguntii in abbatiam translatis. 2) Literae indulgentiarum ab Henrico episcopo Constantiensi datae Scaphusiae a. 1299.

13. U. a. Chronica succincta. Quorundum sanctorum nobilissimorumque virorum ortus et gesta cum genealogiis eorum. fol.

15—17. Augustini sermones in psalmos. fol. 3 voll. S. Tertio volumini adscriptus est catalogus librorum, qui sub Sigefrido monasterii abbate in bibliothecam allati vel eius iussu scripti fuerunt, ex quibus haud pauci in bibliotheca S. ministerii cum cetera monasterii literaria suppellectile asservantur.

28. Addita sunt in fugam vacui: Iudicium, exorcismus et

benedictio panis hordeacei et casei. 4. S.

30. Addita sunt: 1) Privilegium Agricii patriarchae Antioch. et Trevir. archiepiscopi; 2) Ordo iudicii in mensura. 4.

39. In ultima pagina legitur epistola papae C. ad H. im-

peratorem et huius responsum. 4. S.

- 45. 46. Gregorii papae homiliarum in Ezechielem libri 2. 2 voll. 4. S. Volumini posteriori praefixae sunt literae C. II. Romanorum regis ad H. ep. Const. de abbatia Scaph. In fine cod. leguntur literae Paschalis II. papae ad C. ep. Constantiensem de concilio Lateranensi; it. brevis actorum huius concilii relatio. (Neugart II. p. 42. 76.)
- 1) Nach dem von Hänel in Jahns und Seebodes Archiv für Phil. und Pädag. VI, 3. p. 452. beforgten Abbruck des 1820 erschienenen Katalogs. Hänel bemerkt: Omnes codices sunt membranacei, exceptis quatuor. Quidus litera S. adscripta est, hi iam sub primo monasterii O. S. S. abbate Sigefrido in dibliothecam abbatiae allati vel eius iussu scripti fuerunt.

50 — 55. Gregorii moralia in Iobum. 6 Vol. 4. S. In fine cod. 55. adiectae sunt quaedam ad historiam abbatiae pertinentes epistolae: 1) Duae Urbani II. papae ad episcopum Const. 2) Calixti II. una ad eundem et una ad Adelbertum abbatem Scaph. 3) Una A. Moguntini episcopi ad eundem. It. literae papae Calixti ad Henricum V. regem Romanorum. (Neugart II. p. 36, 37. 46. 50. 58.)

60. Orosii historiarum libri 7. fol.

61. Bedae liber de natura rerum; Eiusdem liber de temporibus; Excerpta ex eiusdem libro de stellis; Pauca de temporibus et variis eorum spaciis c. tab.; De saltu lunari c. tab.; Liber de ratione temporum. Exstitit hic codex iam ante annum 1355. 4.

66. Bedae historia gentis Anglicae. 4.

- 68. In ultima pagina exstant fragmenta quaedam historiae monasterii et urbis Scaph., quae adscripsit soh. Hallower custos a. 1406.
- 73. Libellus de officiis S. qui dicitur gemma animae; Prophetia Methodii martyris de mundi aetatibus; Historia Britonum; Historia mundi a creatione usque ad expugnationem Hierosolymae per Pompeium; Historia Hierosolymitana auctore Roberto in monasterio S. Remigii in episcopatu Remensi.

74. Legis Salicae libri 4. (Hi libri sunt Ansegisi capitularia Caroli M. Ludovici Pii et Lotharii de rebus praesertim ecclesiasticis). Vita Hludovici — (auctore Thegano); in fine aliqua desunt. 4. (S. Mon. Legg. I. p. 266. SS. II.

p. 587.)

- 76. Heimonis expositio in apocalypsin. 4. Additae sunt in fugam vacui duae epistolae 1) ad episcopum Constantiensem; 2) ep. Const. ad ep. Metensem. (Neugart II. p. 49. 5.)
- 78. In fine leguntur literae, quibus donatio monasterio facta roboratur. (Neugart T. II. p. 66.)
- 89. Calendarium historicum cum legendis sanctorum; Regulae S. Benedicti; Calendarium cui a priori manu multa inserta sunt. fol. (Necrolog. monast. S. Agnetis.)

102. Athanasius de vita Antonii ex translatione Evagrii; Hieronymus de vita Hilarionis; Vitae aliorum sanctorum. 4. S.

103. Prophetiae et epistolae S. Hiltigardis. 4.

107. Chronicon abbatis Reginonis a C. n. usque ad initium seculi decimi. 8. (S. Mon. SS. I. p. 539.)

# 2. Handschriften der Stadtbibliothek zu Schaffhausen.

#### I. Raften.

- 11. Berordnungen, R. Carls (?), über die Münzen. fol. chart. befect.
- 12. Stockar, S. J., Reisebeschreibung ober Mission nach Golland und England 1653.

31. Landbuch der Landen Appenzell außer Rhoden.

35. Funbamental = Gefet ber Stabt Bern ober bas rothe Buch.

43. Schweizer Chronif durch Pfarrer J. H. Schwhzer.

48. Bullinger, Reform. Geschichte.

49. Derfelbe bon ben Grafen zu Sabsburg.

50. Ruger's Schaffhausner Chronif.

54. Derfelbe, Schweizer Chronif. 5 Bbe.

58. Haller, Beschreibung benkwürdiger Geschichten von ben Tigurinern. 6 Bbe.

### II. Raften.

- 22. Columbani vita. fol. min. Pergament = Handschrift bes Sten Jahrh. Die Hauptzierbe der Bibliothek und von den Bol- landisten vorzugsweise benutt.
- 25. Briefwechsel zwischen bem Churfürsten von Mainz und I. L. von Um zu Marbach. Abgeschrieben 1788 durch Iohann von Müller.

33. Calendarium historicum.

36. Ain kurzer Bericht, was sich zu Augsburg der einen Calender wegen verloffen. 1582—1586.

50. Necrologium fratrum minorum in Scaphusen.

52. Nürnnberger Reformation von 1564. fol.

- 57. Manlius descriptio episcopatus Constant. chart. fol. mit Malereien.
- 58. Ebenbaffelbe in 4. schlecht geschrieben.

61. Acta concilii Trident.

62. Excerpta ex Antonini chron. von 1300—1464. Nebstbem sind noch viele Schweizer-Sachen vorhanden. Darunter:

33. Urbarium der Grafschaft Kyburg. 4. min. chart. s. XVII. mit vielen Dorfordnungen von 1395, 1461, 1464, 1468 u. s. Kürchische Orte betreffend.

# 3. Handschriften der Alosterbibliothek zu Einsiedeln.

Mitgetheilt vom herrn Bibliothekar Gallus Morel. 1

9. Circa med. de 6 aetatibus mundi, ist das 3. Buch des Honorius Augustodun. Imago mundi, endet bei Theodosius. s. XV. fol.

14. Aeneae Sylvii de ritu Taboritarum et de communione

sub utraque specie. (manc.) chart. s. XV. fol.

29. Dedicationes ecclesiarum Einsidl.; Annales Einsidlenses; Fragmentum ex Einhardi vita Caroli; Helphrici ars calculatoria. s. X. 4. (Mon. SS. III. p. 137.)

34. Willerammi paraphrasis in cantica canticorum. s. XII. Praecedunt carmina leonina praesertim contra papam fol. 38. In fine codicis, qui commentarium in epistolas Pauli continet, Henricus de Ligerz noster quondam monachus (circa 1350.) sequentia annotat: "Anno Domini 1356. Ioanes episcopus Constanciensis in sua civitate in proprio domate in propria mensa gladiis impiorum occubuit quod factum mortiferum merito multos terruit praesulum acciditque hoc maleficium in die sancti Meginradi patroni nostri. Scriptum in die Valerii episcopi."

60. Alcuini quaestiones in genesim. s. IX. 8. In fine Lit-

1) Etwa 40 Urkunden s. XI—XVI. sinden sich auf den Bücherz beckeln; eben so ein Martyrologium s. X. (etwa 6 Blätter), Terenz s. X. (etwa 40 Bl.), und manches poetische und classische Fragment s. X—XIII. von Birgs, Horaz, Persius, Vegetius, Curtius, Seneca, Livius, Prudentius, Prosper, was nun alles abgelöst und wie in St. Gallen gesammelt wird. Doch können diese Fragmente natürlich den St. Gallern an Wichtigkeit uicht nahe kommen.

teraé Henrici II. abbatis Einsidl. ad plebanum in Ufnau de anno 1288. 8.

67. Deutscher Beichtspiegel (zur Sittengeschichte). s. XV. 12.

83. Breviarium amplissimum s. XI—XII., enthält in margine unter andern einen ausführlichen Zins robel bes Klosters. s. XIII. fol.

110. Codex liturgicus insignis, continet inter alia: Alcuini lib. de baptismate ad Otwinum; eiusdem de fide et baptismate ad Carolum imp. s. X.; Amalarii epistolae de nomine Iesu editae in d'Achery spicil. III. p. 330—333, ad Hieremiam archiepiscopum Senonensem, ad Rantgaricum episc. Noviomensem, ad Hettonem abbatem Seraphim (postea Trevirensem archiepiscopum), ad Guntardum filium in disciplina Christi. 4.

112. Missale s. XI—X. Continet ab initio ordinationes et regulas monasticas (singulares), exorcismos salis, aquae etc. 4.

113. Missale s. XII. — Pag. 1. Benedictio militaris super enses vel gladia, quo quidam cingi desiderant. — Enthält auch die meisten Sequenzen von Notter mit Noten (obne Linien), welche aber weit schöner in Nr. 121. (s. IX.)

rorfommen. Am Ende folgt ein Brief Iohannis episcopi Retvehensis qui fuit suffraganeus Rudolfi ... episcopi Constant. ad Ulricum episcopum Constant. de dedica-

tione ecclesiarum etc. de anno 1323. 4.

115. Deutsches Meßbuch. mbr. soriptum a. 1381. — Pag. ult. steht: "In den joren Gottis tusent dry hundert iar in dem ehnundsechsogistem iare an deme obunde der offart Gotis by der zeit des mittagis geboren wart der irluchte furste und herre herzog Conrad der dritte als der monde was in dent

zeichin ber vyffche. 4. mai.

1

1

211. Martyrologium s. XII. mit jebesmal beigefügter furzer Biographie. Am Ende stehen mehrere historische Notizen. (S. Archiv II. p. 320, wo diese Stellen ausgehoben sind.) Dann Verse über die Kreuzzüge: "Anno milleno cum dis sex octuageno etc. Pag. ult. sonderbare Prophezeiungen. In calendario annexo haec tantum notantur: "(25. Sept.) Bertha od. — (25. Aug.) Hildiboldi presditeri od."—Cycli decennovales de anno 1002—1171. nil historiae continent. 4.

117. Martyrologium s. XII. vel XI. et S. Benedicti regula. Pag. ult. nota s. XIV. de communicatione inter S. Bla-

sianos et mon. Eremitarum. 4.

118. Ordo ecclesiasticus. s. XV. 4.

125. (Hieronymus in Esaiam.) Catalogus monachorum in Einsidlen de anno 1356. fol.

131. Hieronymi catalogus scriptorum ecclesiasticorum. s. X. 143. In codice Augustini s. psalmos s. X. circa medium 4 epitaphia s. XII. in nostros olim abbates, scil. Embricium (ob. 1052.), Hermannum (ob. 1065.), Heinricum (ob. 1070.) et Selingerum (ob. 1099.) continentur; edita in chronica Einsidl. His adiungi potest aliud epitaph. s. XIV. in duos nostros abbates, Anselmum et Iohannem de Swanden, quod in urbario s. XIV. p. 1. habetur. (Da bie Epitaphia aus Nr. 319. in bie Monumenta fommen, fo mochten diese auch noch Blatz sinten). fol.

167. Isidori orig. s. X. mit einem mertwürdigen Gemälde. Am Ende Chronicon de 6 aetatibus usque ad annum 882. s. X. fol. S. Archiv IV. p. 298.

168. Karoli Magni epistola de observ. septuagesimae ad Albinum; Amalherii epistola ad Hilduuinum. s. XII.

169. Bernaldi presb. Const. apologia pro Gregorio VII. (Gretser opera T. VI. p. 54. Labbeus collect. conc. X. p. 314. Ussermann Herm. Contr. II. p. 270.) Diefer Cobex ist noch nicht verglichen. s. XIII. 4.

171. Glossarium, Lat. Deutsch. s. XII. dasselbe welches Gerbert als Glossae S. Blasianae, Hofmann als Glossae Trevirenses und Graff aus einem Münchner und Wiener Cober in der Diutiska herausgab. Noch unverglichen. 2 Blätter eines andern Exemplars Nr. 177. 4.

174. Beda in actus apostolorum; quaedam de computa etc. Calendarium s. X—XI. ex quo sequentia notanda:

ad 6. Ian. Tubera hkrz (?)

22. Ian. Ruodolfus ob.

8. Feb. Embricus abba ob.

30. Mart. Rambertus presbyter effectus est.

5. Mai. Ascensio Domini. Ortleib ob.

20. Iun. recessi a seculo.

14. Aug. dormit. Eberhardi her.

24. Sep. translatio S. Otmari conf.

24. Nov. Engilrat ob.

Astronomische Tabellen. Erklärung alter monetarischer Zeischen von Beda. s. XI. "I libra vol as sive assis 12 untiae etc. 4.

- 178. Bedae libri 2 de ordine temporum; liber de 6 aetatibus mundi s. chronicon. s. XI. 4.
- 179. Gregorii Magni epistolae 63. s. XI. 4.
- 182. Alcuini comment. in epistolas ad Tim., Philem. et Hebraeos. s. IX. (wurde bis 1777 unter bie verlornen Schriften Alcuins gerechnet). fol.

183. Pag. ultima additur manu s. XII:

"Hac sita sunt fossa tua Chono presbiter ossa.

Ores quisquis ades quo sit huic requies.

Maias ad sidus quem septima sublevat Idus.

Tractet quique legat iste quod est quid erat.

- 184. Rhabani et Strabi expos. br. in pentateuchum. s. XI. fol.
- 185. Eiusdem 1. 3 in Machabaeos. s. IX. fol.
- 191. Codex canonum eccles. s. IX. fol. Pag.. 11. Series Rom. pont. usque ad Adrianum I. (a. 772 795); p. 230. Provinciarum Galliae index. s. X. (stimmt nach ben mitgetheilten Proben am meisten mit bem von Suérard in seiner Ausgabe (Essai sur les divisions territoriales de la Gaule) I. genannten cod. Par. 3843. überein. D. H.) Auch fommt in diesem Codex vor: "Franconosurd Latine vadus Francorum."
- 193. Am Ende Bücherverzeichniß (von etwa 60 Artikeln) mit überall beigemerkten Preisen vom J. 1322. (Gratiani Decret. XIII.) Das Verzeichniß ist vom Magister Wernherus de Woleshoven canonicus ecclesie Beronensis (Beronungster). fol.
- 197. Ivonis Carnot. panormia. s. XII. 4.
- 198. Ars notariatus. Pag. 153. transcriptum de libertate ecclesiarum vel provinciarum; Bulla Martini V: "Ad compescendas etc. a. 1421; Confirmatio Nicolai de anno 1463; Epistola quaedam Greg. Schirmer vicarii Moguntiae de a. 1468. p. 623; Bartoli de Saxoferrato tractatas de falcone. 4.
- 199. Canones eccl. s. IX. Pag. 461. Priminii abbatis scarapsus de libris vet. et novi testamenti (ex hoc codice edidit Mabillon vet. anal. p. 65). s. VIII. 8.
- 200. Iuridica multa s. XIV. et XV. Zu bemerken: p. 413. Extracta libelli Egidii de Foscariis; p 714. Urf. episc. Curiensis a. 1453. de quibusdam prisis (?) litteris apostolicis exorbitantissimis; p. 751. Formularia variarum epistolarum. s. XIV. init. mit vielen (fingirten?) Eigennamen;

p. .769. Modus epistolandi vocatus colecta Tybini a. 1412; p. 796 — 834. Urfunden und Formulare verschiebener Art. s. XIV—XV. Für die spätere Geschichte vielleicht

zu benuben, bis jest unbenust. 4.

203. Constitutiones, litterae, privilegia etc., emnia ordinem minorum praesertim in Germania concernentia. s. XIV. init. 3. B. Gunsalvi ord. min. generalis instructio vel litterae ad fratrum ministrum provinc. superioris Allemanniae Heinricum de visitatione a. 1309. Für die Geschichte bes Ordens von Bebeutung. 12.

205. Canonum eccl. codex. s. VIII—IX. Pag. 50. S. Gregorii epistola ad Etherium et ad Brunichildam. P. 198. occurrit vox Baiara (Baiern). Auch einige Altheutsche Gloffen.

schmal fol.

224. Plura praesertim concil. Basileense tangentia e. g. Protestatio principum electorum contra quendam episcopum concilium Basileense renuentem a. 1438; Concilii provincialis Moguntini a. 1439; Iohannis Grimwalt, cardinalis tituli S. Martini in montibus, tract. contra neutralitatem; Cleri Herbensis confoederatio a. 1427; Concilii Bas. exhortatio ad S. Romani imperii electores; Epistola Romanorum regis ad conc. Bas. a. 1442; Epistola Innocentii IV, Bonifacii VIII, Clementis II. pro ecclesia Bambergensi; Petri episcopi Augustod. statuta synodalia. s. XV. fol.

227. Varia, barunter: Felix Demmerli gegen die Lollharben. (gleichzeitige Deutsche Uebersehung). s. XV. fol.

230. Deutsche Ars notariatus von 1472. Die Formulare And meistens wirkliche Briefe und Urkunden. fol.

234. Pag. ult. Liste über die Entstehungszeit ber meisten Drben. s. XIII. 4.

235. Consuetudines monasticae. s. IX. Mertwürdig. fol.

236. Regula S. Benedicti. s. VIII. Martyrologium s. IX—X. Carmen anonymi ad Gaufridum quendam pro pontifice Rom. (1026 Berse) editum ex hoc codice a Mabillone vet. anal. p. 369. (Noch ist mir bis jest sein anderes Exemplar bieses Gebichtes besannt). s. XIV. 4.

239. Frowing bickleibiger Cober, mochte boch vielleicht bei genauer Durchficht, die bis jest fehlte, einige Ausbeute gewähren (de laude liberi arbitrii). Jebenfalls entspricht ber geringste Theil des Cober diesem Aitel. (cf. 317. einsdem

de orat. dominica). 4.

242. Ul. Hutten Phalerismus (gleichzeitig).

245. a) Caroli Magni vita. Die spätere monastische, sabelhaste. (Um Ansang sehlen 19 Blätter). In diese Geschichte ist der ganze Turpin ausgenommen, dann solgen andere Fortsetzungen und Zusätze, alles in einem Context. Ende: nichil prevaluerunt sed consusi et anxii in sua se receperunt. Amen." a. 1493.

b) Ioh. Birkii tractatus (metricus) de monesterio Campidonensi. Diese seltene, einzige Chronit von Rempten steht in Collectio script. rerum monest. Ulmae 1756. sol. T. I, 2. p. 167. Sie ist gleichzeitig. Der Cober ist unbenutt.

Enbe fehlt, geht nur bis Cap. 60. s. XV. fol,

248. Vitae sanctorum. Pag. 1. Urfunde von Bertholdus villicus de Chaltebrunnen. a. 1253.

253. Hildemar. commentar. in reg. S. Benedicti. s. X. (codex unicus), auch abschriftlich hier. S. Mabill. ann. Ben. II. p. 619. (ob anch für Deutsche Geschichte?) Vorn ein Blatt Necrologium s. X. Darin:

3. Id. Sept. Erchangerius com.

14. Kal. Oct. Hugo comes ob.5. Id. Oct. Recordatio fratrum nostrorum.

254. S. Gregorii vita per Iohanem presb. s. X. enthalt pag. 270. folgende Note von der Hand unsers Heinrich von Ligerz vom Jahre 1354. "Anno Domini 354. Karolus rex huius nominis quartus locum nostrum heremitarum visitavit magnamque partem reliquiarum nostrarum secum detulit. videlicet dimidium caput sancti Sigismundi regis. et dimidium brachium sancti Mauricii. et alias particulas plures.

Fueruntque cum eo episcopus Argentine. episcopus Sekkensis (?) et plures alii episcopi et prepositi. physicusque suus expertissimus dux Thessye. comes Megdburgensis et alii proceres barones nobiles diversi infiniti. magister civium Thuricensium Rüdolfus Bruno miles Reliquidque in (?) fratri Heinrico de Ligertia thesaurario cultellum suum lateralem cum 16 florenis in evidencia facti."

256. Bedae chronicon de gestis Anglorum. s. XI. p. 364—367. brev. epitome "hic est in praesentiarum universae status Brittanniae." geht nur bis 731: — Aedilbaldo rege Merciorum 15. agente annum imperii." unb entspricht größtentheils bem Gebruckten. fol.

263. Lib. de computo; Termini paschales etc. (nichts für

Geschichte). s. X. 4.

267. Rhabani Mauri poemata omnia (praeter laudem S. Crucis) ut in editione T. VI. p. 202 sqq. habentur; accedunt 32 versus inediti sed valde detriti. s. X. 8.

272. Guidonis Fabae, Summa dictaminis. s. XIII. 8.

277. 278. Zwei Altbeutsche Manuscripte. s. XIII. Das erfte enthält Biffonen einer Nonne, welche Pfarrer Greith auszugeweise herauszugeben beabsichtigt; bas zweite mpflische Tractate und Predigten von Dominifanern, z. B. Br. Albrecht von Sternengasse, von Kronenberg. (Aehnliche codices in Basel B. IX. 15. und Roblenz M 43. 4.) s. XIII. XIV. 8.

299. (Bartholomaci Anglici de proprietate rerum; Alberti Magni de compositione hominis et de natura animalium.) Um Enbe: Provinciale Tancredi, registrum curiae Romanae; de consecratione Romanorum imper. "Cum rex in imperatorem electus pervenit Romam ad portam Collinam etc. f. Mon. Legg. II. p. 531. hier 5 Folioseiten; de nu-

mero cardinalium. s. XIII. fol.

300. Pulcherrimus codex, qui praeter Abailardi opus de "sic et non sic" et eiusdem orationes quasdam, continet a) Poema in vocales; b) Poema in opus 6 dierum (circa 2250 versus) ineditum et certe auctoris s. XI-XII. fine fragmentum metricum magistri Adami nostri monachi nde Eremo." s. XII. (Das Poema in opus 6 dierum habe

ich copirt). fol.

301. (Boetius peri hermeneias. s. X.) In fine: Anno Domini 1356. Karolus imperator placita habuit apud Pfulenberg, ubi multi principes convenerunt abbas quoque noster genere Brandes clericum suum magistrum Henricum Spichwardi pro negotio suo expediendo ibi transmisit qui inde rediens prebendam in Turego a prefato imperatore impetravit." Gleichzeitig s. XIV. geschrieben. fol.

302. Ex Wandalberti diaconi martyrologio, id est quaedam carmina. Horologium per 12 mensium punctos, et poema de creatione 6 dierum. s. XI. X. Mach Arator, Boetius, Prosper und Prubentius folgt ein Carmen de virtutibus et vitiis (ineditum) von einigen 100 Berfen, in

welchem unter Andern "Ignorantia" spricht:

"Ob quod semper amavit me Germanica tellus Rustica gens hominum Sclaforum et Soythia dura. Am Ende stehen Aldhelmi aenigmata. s. X. fol. (unverglichen) 307. Praecepta Hincmari. s. XV. fol. Unter diesem Attel ste-

hen einige Seiten Lateinische Gnomen.

310. Ioh. Galeaz vicecomes, codex legum et constitutionum praesertim pro eius dominio Berinzonae (Bellinzona) et Hiasche (Biasco). Die meisten Decrete sind von 1388 und gehen bis 1444. Als Anhang erscheint: Copia litterarum exemtionis hominum vallis Misulcinae (Misocco) und der Freiheitsbrief von Berinzona von 1498, beide von Ludov. Maria Sfortia. (sür Schweizergeschichte wichtiger Coder). s. XV. fol.

319. Necrologium et annales Kinsiedlenses. 4. s. Archiv VII.

p. 388—391. und p. 972. Mon. SS. III. p. 138.

320. Burkardi rectoris quendam scholarum in Constantia carmen de computo, cum commentario amplo a. 1436. scriptum. (Bis jest habe ich noch keine Spur, daß dies nicht ganz üble Gebicht auch anderswo existire). s. XV. 8.

321. Helpericus de computo, enthält unter andern die (Monumenta SS. III. p. 138.) unter dem Titel Annales S. Meginradi gedrucken kurzen Annalen. s. XI. Enthält auch 2 Calendaria und Deutsche Zahlnamen (pag. 99.) oin (1),

ailvi (2), tres (3), cethirmat (4).

322. Auf dem Deckel stehen solgende Namen s. IX—X.:
"...lhast. Wolslio. Wolsolt. ....hast. Walzelin. Cote brd.
....elric. Ceimo. Azo. Liube .... Walthere. pnhart. Ödelri(ch. Ad)elbolt. Hiltebolt. Wolselin. ....pht. Adelbero.
Hageno. So auch Nr. 158. s. XI. und 159. Berenuuic.
Hiltemuot. Volrat. Hilteram. Hitto. — Hugebreht. Reginolt
silius Alehosi. Ruodhart. Vuighere de siscinun Vuillizo. s. X.

323. Eginhardi vita Caroli M. s. XI. (Mon. SS. II.) 4.

325. (Aristotelis plura.) s. XIII. enthält u. a. 25 hiftorchen.

1. de vago scolari etc. 4.

326. Notae Iulii Caesaris; Bußcanonen; Inscriptiones urbis Romae et huius descriptio; Epitaphia Bernaldi et Geroldi. s. X—IX. et plura alia. (Archiv VII. p. 439.) 8.

327. Aen. Sylvii epistola consolatoria ad Casparum Sluk (Slyk) Id. Sept. 1448; Nicol. de Wila oratio; Eugenii IV.

epistola pastor. s. XV. 4.

328. Miscellancober. U. a. Aen. Sylvii 2 epistolae et somnium (ad Sigismundi ducem Austriae und Francisco de Roma). s. XV. 4.

330. Wernheri de Rischach orat. ad imp. Maximilianum

circa a. 1510. 4.

349. Hermannus Contractus. s. XIV. Abschrift von dem berühmten Reichenauer Manuscripte, das im 13. u. 14. Jahrh. dier war und hier interpolirt wurde (Mon. SS. V. p. 71.). Enthält auch Wornheri II. de Toggenburg (ob. init. s. XIII.) constitutiones, 2 Bl. (edita in Hartmanni Annal. Eremi). fol. 350. Petrus Comestor. s. XII—XIII. fol.

351. Orosius adv. gentes usque ad a. 416. s. X-XI. fel.

352. Gabrielis Bucelini monachi Weingart. Gallia Mariane. Autographum. Dieses ganz bruckfertige Manuscript einer weitläuftigen Kirchengeschichte von Frankreich schickte Bucelin in den Kriegen seiner Zeit hierher, wo es seitdem aufbewahrt ist. s. XVII. init. fol.

353. Bernardini Arlusti ICti Mediolanensis libri 5 de bello Gallico. ch. s. XVI. init. fol. (auch in Basel vorhansen)

354. Eutropii breviarium hist. Rom. et Pauli diaconi lib. XI<sup>us</sup> additus ad Eutropium. s. XV. (1472.) fol.

355. Martini Poloni chronicon usque ad Nicolaum IV. (212-

chin IV. p. 38.) s. XIV. 4.

356. Calendarium; Annales Einsidl. (Mon. SS. III. p. 137); 2 folia (Luitprandi?). Adiiciuntur Galleni prognosticon et Augustini sermo in Ps. 136. 4.

- 357. Honorii Augustodunensis imago mundi. s. XIII. (eine Art Enchclopädie, in welcher auch Historisches ohne Werth vorkommt. Die Chronik geht nur bis Trajan, das Werk unvollständig, dafür mehreres Geographische). Alexandri M. epistolae. Der Coder kam 1298 nach Einsiedeln.
- 359. Reginonis chronicon cum continuatione usque ad a. 939. s. X. XI. 8. (S. Mon. SS. I. p. 541.)
  Dieser Cober bilbet ben Schluß unserer ersten Handschriftenzreihe, welche nur Werke vor der Reformation enthält (mit geringer Ausnahme wie 3. B. Bucelin). Run solgen bis Nr. 500. historische Handschriften neuerer Zeit, unter denen jedoch einige s. XIII—XV. vorkommen. Ich hebe nur einige aus:
- 365. Brägger, ausführliche Geschichte von Rapperswil; fleißig und genau gearbeitet, enthält Bieles über die altere Zeit. (neu) fol.
- 361. u. 381. Etterli, Chronik; weicht in Manchem von dem Gedruckten ab. In Nr. 361. steben noch einige kürzere Beschreis
  bungen ber altern Eibgenossenschaft. fol.

370. Deutsche Chronif von 130 vor Christus bis 909, geschrieben und mit verschiebenen Bufagen vermehrt von Aegibi Aschubi (bem Geschichtschreiber). 206 Seiten. fol. 3ch halte biese Chronif für eine Arbeit bes 15. Jahrh., welche Aschubi genau copirte, wie er auch so viele andere Chroniken selbst abschrieb. Die Sprache ist alter als bie des 16. Jahrh. Am Ranbe bemerkt Tschubi später zuweilen Quellen und Irrthumer. Der Anfang ist: "Von bem Land zw Sitten und Ballis — Inn bem Land Wallis entspringt ber Robtan vnb by ber nechh." . . . Dben an jedem Blatt steht das "Jar vor" oder "nach Criftus purt" und ber Titel "von bem vold ber Belbetier jet Switzer genant." Bei Julius Caefar und ber Stiftung des Kaiserthums fährt der Autor schrecklich über das "heilige Römsch Rych" los. "Also hapt Ir verstanden den schnöben brsprung der keissern." Endet p. 195. "die Bngrer zogent in Allemannien — boch ift Binbelicia erft zulest zu Alemania komen och ein Theil von Swaben." vielen Gronologisch geordneten, aber meist wieder durchstrichenen Busagen, die bis 960 gehn, citirt Tschudi nebst ben meisten alten Deutschen Geschichtschreiben auch: Strafburger Chronif (Rönigshofen?), liber Mury (acta Murensia?), Cronica Fabariens., littera Curiens. (Urfunde), Bernhift?, Gosta Muri etc.; Quellen, die zum Theil verloren find.

371—380. Tschubi's Chronik in 2 Abschriften, die jüngere gen nau nach dem Exemplar von H. Abyberg mit allen Fortsetzungen und Supplementen. — Tschubi's Reformationsgeschichte in etwa 6 Exemplaren. Bon ihm sind noch andere Autographa vorhanden im Archiv (s. unten S. 750.) fol. u. 4.

375. Tschudi (Aegid.), veteris Helvetiae delineatio; de prisca ac vera Alpina Rhaetia. fol. a. 1668.

382. Küngi, Schweizergeschichte von 1437—1557. Codex scriptus a. 1557. (Nur hier vorhanden.) fol. Haller Gelv. Bibl. T. IV. handelt weitläufig von dieser Chronik.

383. Documenta 13 s. X. et XI. (Neue Abschrift) 1) Otto I. Böhmer n. 207. 2) Arnoldi comitis de Lenzburg vendicatio de villa Zizers a. 972. 3) Wernheri episcopi Argent. a. 1027. 4) Rudolfi Meyern villici Glaronensis epistola a. 1029. Außerbem Böhmer n. 1604. 1524. 2333. 2334. adjunctis notis historicis. fol.

384—386. Schobeler, Chronif. Gute Copie von 1604 — 1606. Angehängt ist ein Auszug von Salat's Reformations-

Geschichte. s. XVII. in. fol.

387. Luzerner Stadtrecht 1554. Geschwornen Brief. Bund-

niffe u. s. tr. (guter Cober) s. XVI. medio. fol.

391. (Deutsche) Berner und Fryburger Chronik 1487 geschrieben. Größtentheils Auszug ans Diebold Schilling (von E. Paller Bibl. ber Schweizer Geschichte IV. n. 779. Eurz erwähnt). s. XV. fol.

392 - 397. Sammlungen von Bunbniffen. fol.

398 - 407. Bullinger's Chronita. fol.

- 413. Knittelverse auf die 13 alten und die zugewandten Orte. s. XVI. fol.
- 416. Christoph. Hartmann, commentarius seu brevis historia Helvetiorum usque ad a. 1580. (ineditus et valde commendandus utpote ab auctore annalium Bremi) Daffelbe auch Nr. 446. fol. und 4.
- 417. Galli Ohen Chronik von Reichenau, atteffirte Copie vom Original mit gemalten Wappen. s. XVII. initio. fol.

418-421. Tagfayungs - Abschiede.

422. Iohannis Pistorii (historiographi) epistolae (17) autographae ad Guillimannum a. 1598 - 1604. fol.

425. Schwabenspiegel. membr. s. XIII. 4, febr gut; von Lag-

berg verglichen.

- 428. Juftinger Bernerchronif. Genaue Copie aus bem Burder Exemplar, bas auch Königshofen enthalt. 4.
- 429. 432. Silbereisen (abb. Wettingensis) Chronit, Copie, 4. (2 Exemplare)
- 432. Schobeler, Geschichte bes alten Zürcherkriegs v. 1436. (gute Copie) 4.
- 434. Suter, Juger Chronik bis 1580. (cod. unicus?) 4.
- 436. Francisci Guillimanni chronicon autographum ab anno 1313 - 1586. Gines von ben für verloren geachteten Werken Guillimann's, gründlich und in classischem Latein, enthält manches Unbefannte und mare einer Ausgabe werth. Am Anfang fehlen einige Blätter. a. 1585. 4.
- 439. Johannes von Sinwil, Cappelerkrieg, gleichzeitig (cod. unious). Boran geht Tichubi's Reformations. Geschichte. 4. (Auch im Archiv find 2 gang eigenthümliche Berichte über den Cappelerkrieg.)
- 456. Hartmann's und Fr. Guillimann's Briefmechsel, aus ben Originalen im hiesigen Archiv gezogen, merkwürdig. 4.
- 460 und 461. Hans Rudolf v. Hofpital, Bericht des Arthnerhanbels. 1655. 4.

(Roch ohne Rummer) Ulr. Krieg, Chronik von Schweizerischen, besonbers Burcher Sachen, aus bem Burcher Driginal biplomatisch treu copirt. fol.

Necrologium Augiense. s. IX. fol. mit Banbermeer's schönem Commentar. (neue Copie)

Catalogus manuscriptorum in Augia divite, 1724 verfaßt. (Copie aus einem Rheinquer Codex mit Bandermeer's Borrede). fol.

Bandermeer, sehr gründliche und gelehrte Geschichte aller Benedictinercongregationen älterer Zeit und de viris illustribus congreg. Helveto - Benedictinae. fol.

Vitae sanctorum. Sammlungen berfelben kommen vor 258. Heraclidis seu Palladii paradisus. s. XI. — 260. Vitae sanctorum per circulum anni s. XIII. (fabulis scatet). — 246. Collationes patrum s. X. — 247 — 249. Vitae sanctorum. s. XII. (3 tomi fol.) — 255. Collationes patrum — 256. s. X. (codex optimae notae) — 257. — 261. s. XI. (magni momenti pro historia Germaniae). — 263. s. X. — 268. Sermones in sanctorum festa. s. XIII. — 295. Acta martyrum. s. X — XI. — Gine Legenda Lombardica. a. 1286. mit vielen eigenthümlichen Bufagen. — In biefen Sanbschriften find folgende vitae zu bemerken : S. Adelheidis officium et vita. 86. s. XV. (Mon. SS. Tom. IV.) Affrae (seu Afrae et ancillarum). 263. s. X. 268. s. XIII. Legend. Lomb. s. XIII. 9. p. 196. s. XII. Alexandri mart. translatio in Utinburam. 256. s. XI. et

250. s. XII.

Amelbergis (Amalbergae). Legend. Lomb. ad finem. s. XIII.

Arbogasti ep. 250. s. XII.

Arnolfi conf. festum notatur in Calend. s XI. 319. ad 15. Kał. Aug.

Bernaldi epitaphium. 326. s. X. (citirt im Archiv VII. p. 180.) Bertolfi abbatis et conf. festum citatur in Calend. s. XI. 174. ad 14. Kal. Aug.

Columbani abb. auctore Iona (additis 2 hymnis, qui in editionibus non habentur). 257. s. XI. X. Altera vita brevis in Breviario 83. s. XII.

Conradi episcopi Const. Leg. Lombard. appendix. s. XIII. Corbiniani episcopi Frisingensis auct. successore Aribone. 261. s. XI. (Archiv VII. p. 180.)

Desiderii episcopi cum prologo. 257. pag. 399. s. XI. 247. s. XII.

Druthberti eremitae passio. 250. s. XII.

Emmerammi episcopi Ratisb. auctore Cyrino. 261. s. XI. (Archiv VII. p. 180.)

Felicis et Regulae. Leg. Lomb. s. XIII. und in Ulr. Rriegs Chronif apocryph., auch 9. p. 203. s. XII.

Fursei visio nur in der Leg. Lomb. s. XIII.

Gainnachi abbatis festum notatur in Cal. s. XI. 174. ad 5. Id. Oct.

Galli auctore Wal. Strabone. 257. p. 302. s. X. Sermo de illo 268. s. XIII. Vita brevis Leg. Lomb. appendix. s. XIII. auch 9. fol. 210. s. XII.

Gangolfi m. vita cum prologo. 247. s. XII. 276. s. XI. Genovefae. Leg. Lomb. s. XIII.

Gertrudis cum prologo. 250. s. XII.

Geroldi ducis Bavariae epitaph. 326. s. IX. (citatur

**Ard.** VII. p. 180.)

Goaris (Gewar scribitur) nur in der Leg. Lomb. s. XIII. Hiltigardis, Stifterin v. Rempten. Bieles von ihr in Ioh. chronica rhythmica monasterii Campidonensis scripta anno 1496. n. 245.

Kiliani ep. 248. s. XII. 268. s. XIII. Magni auctore Theodoro. 265. s. X.

Mauritii et soc. 256. s. X. 260. s. XIV. 9. p. 163. s. XII. Medardi (?) auctore Fortunato. 247. s. XII.

Meginradi. 249. s. XII. (basselbe in Hartmanni annales Eremi edirt). Es weicht fart von ben spätern Sandschriften ab, die alle aus dem Liber de incrementis loci Heremitarum genommen und mit legendenartigen Bugen ausge= schmückt find. Bon letteren befinden fich 3 Codices s. XV. im hiefigen Archiv, zwei s. XV. init in Burich, ein an= derer in S. Gallen, wieder ein anderer, von Albrecht v. Bonftetten (Decan in Ginfiebeln) in Bern. Der altefte ist in unserm Archiv vom Jahr 1387. Bon unsern übrigen erften Mebten haben wir gar feine Biographie vor s. XVI. Ich kenne auch keine.

Oswaldi regis ex Beda de gestis Anglorum. 256. s. X. Othmari vita auctore Walafr. Strabone. 257. s. X. Vita brevior 83. p. 366. s. XII. Translatio eius notatur in Calend. 174. s. XI. ad 8. Kal. Sept. Vita (brevis) Leg.

Lomb. s. XIII. — Vita alia 9. p. 216. s. XII.

Pirminii vita cum prologo. 257. p. 386. s. X. Sigismundi regis. 247. s. XII. Hymnus in eius festum. 83 et 88. s. XII. Symeonis monachi Syracusis nati. 323. s. XI. (codex rescriptus)

Symeonis monachi et diaconi cum epistola Thevini abbatis Theologensis ad d. Popponem archiepisc. 247. s. XII. Symeonis Stylitae. 295. p. 163. s. XI. Theobaldi. Leg. Lomb. append. s. XIII.

Theodori. 256. p. 392. s. X — XI.

Udalrici ep. Aug. 261. s. X. (Mon. SS. IV. p. 380.) Alia vita. 248. s. XII. Leg. Lomb. s. XIII. obne Werth. Verenae. 257. p. 407. s. XII. 268. s. XIII. und im Ansbang der Leg. Lomb. s. XIII. auch 9. p. 201. s. XII. Walpurgae. 250. s. XII.

Wilhelmi. Leg. Lomb. s. XIII.

Wilibaldi ep. 248. s. XII.

Wolfgangi. 322. s. X— XI. (Mon. SS. IV. p. 524.) Leodegarii. 9. p. 207. s. XII.

# 4. Handschriften des Kloster = Archivs in Einsiedeln.<sup>1</sup>

## Bon bemfelben.

1. 3 Codices des Buchs de incrementis loci Heremitarum. Deutsche, in der Hauptsache übereinstimmende Legenden vom Ursprung Einsiedelns.

2. Legendae sanctorum; idem liber de incrementis etc.; liber miraculorum b. v. Mariae. s. XIII. Diese Bunder enthalten sehr sonderbare Dinge aus allen und besonders Deutschen Gegenden, und möchten einige Rotizen zur Klostersstatistit geben. Bon einem Kloster Lindau am "Podense"

1) Es ist zu bemerken, daß dies Archiv, so wie die Bibliothek, durch ben großen Brand 1577 entsetzlich geliten hat. Ein trauriges Denkmal ist das noch vorhandene halbverbrannte und sonderbar geschwärzte Reschenbuch des damaligen Abts Adam Heer. Das Borhandene ist größetentheils gedruckt in "Documenta archivii Kinsiedl. T. IV. 1665. et seq. — Die Kaiser-Urkunden in Hartmann's Annales und Hergott, und von Herrn Bibliothekar Dr. Böhmer sämmtlich wieder aus den Originalen abgeschrieden.

wird eine Geschichte erzählt, die start an Hero und Leander erinnert.

3. Rudolfi de Radegg, magistri quondam huius loci, liber (rythmicus) de gestis abbatis Iohannis de Swanden. (compositus circa 1320, scriptus 1443). Dieser codex unicus ist die Quelle, aus welcher Hartmann (Annales Kremi) den tragifomischen, weitläusig erzählten Ueberfall der Schwyzer (1314) und so viel Anderes genommen. Das Carmen beginnt:

"Ut locus est captus Heremitanus simul eius Incola, fert animus dicere, Musa, refer etc.

Enbe: Carmina quae scripsi tua sunt, mea non, tibi scripsi,

O princeps, ideo sume favore bono." Dies Büchlein war schon im 15. Jahrh. dem Zürcher Shorthern Hämerli eine willsommene Wasse gegen die ihm so verhaßten Suizer. Er beschreibt es im Traktat do nodilitate und citirt mehrere Verse darans. Es ergiebt sich aus jener Beschreibung, daß er noch das Original kannte. (zwiefach copirt Sign. A. EB. 1.)

Bon Aegid. Aschubi sind 4 eigenhändige Artikel vorhanden:
a) Briefe an Abt Joachim Eichhorn zur Zeit des Concils

zu Trient.

b) Eschubi kritische Bemerkungen zu bem getrukten feltmen Büchlein "von ber loblichen Stiftung von Einsiebeln. Ulm,

Reger 1494. 4.

c) Aeg. Tschudi Antiquitates Einsidlenses. Son biesem und bem folgenden Coder ift zu merken, daß er keine Compila: tion Aschubi's sondern treue Copie von damals noch vor= hanbenen Chroniken und andern geschichtlichen Denkmalern ift; wie besonders aus dem Inhalt und der von Aschudi's Beit gang verschiebenen Sprache hervorgeht. Leiber giebt Tschubi nirgends auch nur bie geringste Beschreibung von den Codices, die er so fleißig und treu copirte. genannten Antiquitates Eins. sind eine Deutsche Chronik von Einfiedeln mit gehörigen Orts eingefügten Latein. Deutschen Urkunden und Mirakelgeschichten. Diese Chronik beginnt (was einen Defect im Anfang bes Originals vermuthen läßt) mit St. Benno: "Wie ber heilig Benno ober Benedictus ein Tumbherr v. Strasburg der ander Einsidel nach Sant Meinrats tod u. s. w. — Diese Chros nik ift nebst den Urkunden die reichste Quelle für die Geschichte Einstedelns und hat somit auch für Deutsche Geschichte Bebeutung. Zwar möchte die Abfassung nicht über das 15. Jahrh. hinaufsteigen, aber gewiß hatte der Chrosnist noch viele Documente vorhanden, die auch Aschubi nicht mehr kannte, und die schon in der Resormation und im Brande circa 1470 untergingen. Die Seschichte geht dis z. 3.1451. Uebrigens hat der Coder 198 S. sol., ist sehr gut erhalten und in doppelter Abschrift vorhanden.

d) Aeg. Tschudi Donationes Einsidl. Unter diesem Titel enthält der Foliant von Tschudi's Hand eine Reihe weit älterer, zu seiner Zeit noch vorhandener Monumente, die nach meiner Ansicht sogar werth wären in den Monumentis zu erscheinen, Annales, Necrologia, Mortuaria, Anch hier zeigen Inhalt und Anordnung, so wie eigenhändige Randbemerkungen von Tschudi "falsch" u. s. w., daß ex nur copirte, nicht componirte oder compilirte. Der Inhalt ist: pag. 1. "Liber Heremi." Annales von 833—1298. Zwei sehr enggeschriebene Seiten, in welche auch die Bulle Leos VIII. aufgenommen ist. Beginnt: "A. D. 814. 5. Cal. Febr. odit Carolus Magnus imp. etc. endet p. 3:— in abbatia vero Ioannes de Swandon successit, Heinrici silius." Enthält besonders die Reihesolge der Aebte und Einiges für Kaisergeschichte.

p. 3 — 5. med. Necrologium, wenigstens s. XIII., wichtig

für Genealogie.

p. 5. (media) "Recitatio praefatarum donationum compendiosa."

p. 8. Fortsehung und Zusäte zu den Annales 1214 — 1330. Im Original war das wahrscheinlich von verschiebenen Händen geschrieben.

p. 9 — 14. Rogosta unserer Kaiserurkunden. — Es find 32. Dazwischen p. 12. abermals kurze Annales von 863

- 996, enthalten nichts Besonderes.

p. 14. Donationes, meiftens Wiederholung ber frühern.

p. 15. "Dotationes Einsidlenses", bis p. 32. Alphabetisch geordnet nach den Ortschaften, wo das Kloster Bestanngen hatte, mit vielen beigefügten historischen Rotizen, besonders p. 18, wo die Geschichte von Benno episcopus Metensis und sein Verhältniß zu Einsiedeln weitläusiger erklärt ist; wahrscheinlich aus dem 13. Jahrh.

p. 33. "Obierunt bonofactores alii." Supplement zum Borigen, nach den Monaten geordnet. Enthält jene Bene-

factores, beren Bergabungen nicht genannt finb.

p. 34. med. — 61. (27 sehr eng geschriebene Folioseiten). Dieß sind nun die großen weitläusigen Annalen von Einstedeln von 814 — 1214. Beginnt: "A. D. 814. 5. Cal. Febr. obiit Carolus etc. Ende: huius (Berchtoldi) temporibus a. Domini 1226. 3. Non. Maii ecclesia coonobii nostri atroci incendio conslagravit et eodem anno reparatur." s. XIII. Dies scheint mir eine sehr wichtige Geschichtsquelle für jene Periode und noch unedirt. Gewiß hat Partmann für die Annales Eremi das meiste hieraus geschöpst. Bon Raizsern und Fürsten wird da weitläusiger als selbst von une serm Stift gehandelt. Urkunden sind wenige ausgenommen, 3. B. p. 49. Werinherii episcopi testamentum de castro Habesburg (1027. Non. Sept.)

Necrologium de Vuenouua, Jahrzeitbuch der ehemaligen Pfarre auf der Insel Ufnau. s. XIV — XV. mbr. sol. Rur für

bie Umgegend von Bedeutung.

Necrologium Fahrense. Mortuarium des Frauenklosters Fahr. mbr. s. XIV --- XV. 4. Ebenfalls nicht sehr bebeutend.

Litteras Disentinenses. Regesten aller ums J. 1650 in Dissentis noch besindlichen Urkunden von der Hand unssers damaligen Fürstabts Placidus Reimann, dem Ordner unsers Archivs. Hat wenige Kaiserurkunden: Nr. 36. Böhmer n. 1584. — Nr. 37. B. 234. — Nr. 76. Henricus imperator. Datum in castris ad Brixiam 3. Non. Iul. 1311. regni anno tertio. In Allem 64 Briefe. fol.

Litterae monasterii Mensterlingen. s. XVII. init. vom Fürstabt Placidus Reimann verzeichnet von 1235—1630.
(circa 200 Folioseiten). 3. B. Raiser Fridrich bestätigt
alle Privilegia. Datum Feldsich Mitwuchen vor Nicolai 1442;
R. Sigismunds Privilegia Mitwuchen ante Benedictum
Constantiae 1415; B. 2088; "Rudolfus imp. consirmat
venditionem anno 1288, sactam. Constantiae regni sui
18." Andere Raiserurkunden kommen nicht vor.

Urbarium und Zinsbuch. s. XIV. init. (circa a. 1320.) unter Abt Iohannes de Hasenburg auf Papier (ich halte es für geglättet Baumwollenpapier), mit der Grabschrift auf unsere Aebte Petrus und Ioh. de Swanden. Am Ende ein Berzeichniß von Büchern, die 1332 an das Kloster kamen.

Chartularium oder abschriftliche Sammlung unserer meisten Urkunden unter Abt Burkard um 1430 gesammelt. 2 Bbe. chart. s. XV. fol

## VI. England.

# 1. Handschriften des Brittischen Museums.

(Fortsetzung von Archiv VII, 72.)

#### Arundel Manuscripts.

6. chart. fol. Manu ut videtur Iohannis Schuman a. 1460. f. 1. Caroli IV. bulla aurea, Deutsch; f. 25. "Hie windet man auf was das heylig reych gesetz ist"; f. 26'. "In dem spruch vindt man war aust das Romisch reich im ansang gesetzt sey und wie das herkomen sey." Berse: "Geystliche ertzundung warere mynnenn etc.; f. 29'. "Hie hebt sich ann das puch genant Provinciale, und verschiebene andere Deutsche Sachen, Orden die K. Sigismund zu Constanz habe machen lassen, Absas zu Bamberg; f. 59. Deutsche Uebersetzung des Martinus Polonus, die Sigismund 1418 und Eugenius 1431 fortgesetz.

13. mbr. s. XIV. 4. 1) Marci Pauli de Venetia libri 3 de conditionibus et consuetudinibus orientalium regionum de vulgari in Latinum redditi a Franc. Pipino de Bononia; 2) f. 38'—59. Odorici de Foro Iulii itinerarium sive

liber de mirabilibus Indiae.

18. mbr. s. XIV. 4. f. 1. Liber qui dicitur Provincialis; f. 9. Eusebii, Hieronimi, Prosperi, Sigisberti (so) et Roberti Beccensis chronicon, geht nur bis 1000, wo Robert sein Buch ansing.

25. mbr. s. XIII. 4. f. 4. Hildeberti Cenomannensis epistolae;

f. 74. Kalendarium una cum tabulis ecclesiasticis.

26. chart. s. XVI. fol. Brief Maximilians I. an die Burgunder, Nürnberg 12. Juli 1491. Anderes zur Französischen Geschichte des 15. Jahrhunderts.

28. mbr. s. XV. in. 4. Continuatio Guillelmi de Nangie inde

ab a. 1340.

1) Aus Catalogue of manuscripts in the British Museum. New series. Volume I. P. 1. 1834. Volume I. P. 2. 1840. fol. — Die andere Halfte der Arundel Manuscripts, über die 1829 ein Catalog von Black in einigen Exemplaren gedruckt worten ist, fam in die Bibliothet des College of Arms.

Archiv ic. VIII. Band.

41. mbr. s. XIII. fol. min. Willelmi Gemmet. de gestis Normannorum libri 7; — s. XIV. Martini Poloni chronicon — Nicolaum III. (1277. Ende der Kaiser sehlt mit dem letten Blatte.)

43. "quondam domus Carthusiensium prope Moguntiam."

45. mbr. s. X. XI. quondam abbatiae sancti Gorgonii Gor-

ziensis. Am Enbe: Varnerus me scripsit.

46. mbr. s. XV. 4. Henrici Huntindonensis historiarum libri 8. (am Ende: Expliciunt crenica Mariani Scotti de gestis Anglorum usque ad obitum regis Stephani et initium regni Henrici secundi qui fuit filius imperatricis et Galfri Plantagen. comitis Andegavie); f. 127. Nicolai Triveti annales regum Angliae. (Ende fehit.)

49. mbr. s. XV. fol. Bestsungen und Renten ber Familie Birdhehmer in Nürnberg; beginnt: Nota Hern Hansen Pirckhaymers salbuch comparatus a. D. 1398—(1498?) in

vigilia assumtionis Marie.

50. chart. s. XV. fol. quondam Ioh. Pirkheymeri 1. Freculfi chron. libr. 10.

56. mbr. s. XV. fol. Les cronicles qe frere Nichol Tryvet

escript a dame Marie etc.

60. mbr. a. 1099. Mehrere Bibelbücher cum glossa Saxonica. f. 149. Nota de chronographia usque ad praesens tempus a. scilicet 1099. Saxonice.

63. mbr. s. XIII. fol. f. 49. Willelmi, Burchardi, Ernaldi, Gaufredi vita S. Bernardi; f. 120. Bernardi vita S. Ma-

lachiae.

67. mbr. s. XV. Froissart.

70. chart. s. XV. fol. Petri de Alvaratis Paduani — oratio coram — Roberto de Bavaria Romanorum rege nomine totius universitatis Paduanae 20. Nov. 1400. Andere Reben und Briefe des 15. Jahrh., besonders von Guarinus Veronensis.

74. mbr. s. XIV. fol. Bedae hist, eccl. Anglorum.

77. mbr. s. XI. f. 3'. Gregorii VII. epist, ad Hermannum ep. Metensem (Mansi XX, 331, boch hier am Ende vollständiger); sonst musikalische Schriften.

1) So auch 124. 135. 193. 212. 223. 256. 262. 301. 428-441. 445. 455. 456. 465. 472. 474. 475. 476. 484 (vorher Henrici de Alemannia 1399). 488. ein großer Theil berfelben früher lohannis de Leonrod canonici Eystensis. Bilibaldi Pirckheymer aber 154. vgl. 175. 204. Francisci P. 421. Thomae P. 424.

- 91. mbr. s. XII. fol. f. 35. Vita S. Bavonis: "Bonorum parvulorum indoles etc. unb Miracula: "Licet auctoritate sacri eloquii — copia suggerebat perstrinximus"; f. 46. Passio S. Leodegarii: "B. Leodegarius ex progenie etc.; f. 125'. Wilfridi auctore Eadmero; f. 212. Willibrordi a. Alcuino.
- 93. mbr. s. XV. fol. f. 114. Aeneae Silvii liber de ortu et origine Prutenorum; f. 120'. Eiusdem de Livonia und zwei Briefe beffelben.

101. olim S. Georgii Brunfen ... Ratisb. dioc.

102. 107. 114. 120. 126. 127. 167. 172. 179. 187. 188. 190 (f. u.). 192. 198. 205. 208. 209. 210. 214. 225. 246. 259. 264. 268. 273. 275. 281. 287. 289. 291. 297. 315. 330. 343 (f. u.). 352. 358. 360. 363. 369. 378. 381. 395. 400. 404. 412. 417. 419. 486. 493. 512b. olim Carthusiensium prope Maguntiam.

103. scriptus a. 1413. in usum monast. S. Mariae virg.

Eberbacensis.

105. olim ecclesiae S. Mariae de Boheris.

106. a Thoma comite de Arundel 1636. in legatione ad caesarem Ferdinandum II. Herbipoli emptus. (Ebenso 108.)

- 115. olim monasterii S. Mariae in Eberbach (a. 1327. exaratus). Ebenfo 132. 144. 159. 191. 329. 490 (f. u.). 512a.
- 117. chart. s. XV. fol. olim Iohannis de Curthdorf vicarii eccl. Moguntinae.

f. 1. Martini Poloni chron. — Honorium IV. 1285. et

Rudolphum 1273.

f. 75. Bernardi Guidonis flores sive cat. paparum et impp. — Ioh. XXII. 1316. et Henricum VII. 1308.

- f. 105'. Schismata et gesta summorum pontificum ex diversis chronicis, maxime Pauli Diac. et Martini Cosentini necnon et ex hist. eccl. nova Tholomei de Fiadonibus.
- f. 109. De cardinalibus et episcopis per universum orbem.
- f. 137. Vaticinia triginta de pontt. Romanis (Ioachimi abb. et Anselmi episc.)

f. 165. De obitu Iohannis de Albich et legato ab eo

eccl. Heidelbergensi collato.

f. 165'. Adami Clarom. excerpta ex Vincentii speculo Am Ende: Scriptum a. D. 1409. sexta feria ante festum beati Viti martiris per Crismantium de Altzey.

123. mbr. s. XIV. fol. min. f. 1. Geographia ordine alphabetico ex Isidoro etc.; f. 22'. Quaedam de orbis dimensione "ex Prisciano in cosmographia"; Honorii Augustimago mundi (Buch 2. fehlt); f. 33. Apollonii vita Antiochi; f. 43. Historia Alexandri M. (Argentorati 1494.); f. 71. Aristotelis epist. ad Alexandrum: "Alexander cum sit hoc corpus etc.; f. 73. De Alexandri M. expeditionibus: "Alexander Macedo adversum — inserta tenentur"; f. 74'. De rege Alexandro et eius origine ex libro Hermeri de dictis philosophorum descripta etc.

129. mbr. s. X. Isidori origines. Es nennen sich bie Schreiber: Ebo, Egizo, Gundicar, Sigebolt, Heicil.

131. chart. et mbr. s. XV. fol. Kenserrecht und Lehnrecht, K. Ludwigs Recht, goldene Bulle; f. 182—201. Die Sachsischen recht.

137. mbr. s. XV. fol. Martini Poloni chronicon — 1281.

138. chart. s. XV. XVI. fol. Berschiebene Reben und Briefe zur Geschichte meist des 15. Jahrhunderts; unter andern Brief Friedrichs III. an Nicolaus V. 21. Aug. 1447. Später besonders von Beccatellus und Gasparinus Barzizius, Poggius, Guarinus.

139. mbr. s. XIII. fol. f. 39. 2 Gedichte:

"In quorundam concilio fit annuatim mentio De carnali contagio, ut tollatur de medio etc. 30 Berse; unb: "Dum pater abbas filiam suam proponit visere etc.

143. Am Enbe: Finitus est liber iste sub a. i. d. 1388.
13. Kal. Iulii .... per Gebhardum monachum ac dyaconum Sancti Iacobi in Enstorff.

148. a. 1468. Erfordiae exaratus.

149. mbr. s. XV. fol. f. 1. Ordo coronationis imperatoris. Anfang fehlt — Tunc rex cum episcopis — consuetudines suas. Sic me Deus adiuvet et hec sancta euangelia."

155. (aus ber Zeit bes Königs Knub) Gebete mit Angelsach=
fischer Verfion und anberes Angelsächfisches.

161. mbr. s. XIII. XIV. fol. Am Ende: f. 147. Nomina regum Francorum inde a Chlodoveo — Ludovicum Ultramarinum. Der Inhalt des Bandes ganz wie Cod. Bibl. Reg. 13. D. V.

164. olim eremitarum S. Augustini Nurembergensium.

169. mbr. s. XII. fol. Vitae sanctorum, unter benen f. 33'. Vita S. Goaris (Acta SS. Iul. II. p. 353.) Ende sehlt, —

omnia sicul contigerant vel facta"; f. 42. Vita S. Amal-

burge (Acta SS. Iul. III. p. 90.)

175. chart. s. XVI. fol. Bilibaldi Pirckeymeri. f. 3. Nomenclatura operum Bil. Pirckh.; Vita eius ex autographo descripta a Ioh. P. filio; epistolae ad eum; f. 21. Vitae fragm. autographum; f. 26. 29. 30. 93. Fragm. autographa ex hist. belli Helvetici; f. 39. Idem opus.

190. mbr. s. XIV. fol. olim Carthusiensium prope Moguntiam. Fragm. ex Vincentii Bellov. speculo histor. libr.

XVIII. c. 91. — libr. XX. c. 37.

201. mbr. s. XIII. 4. Berschiebene Gebichte, unter benen s. 58'. De subversione lerusalem: "Rege regi regio. multis feliciter annis etc.

202. mbr. s. XIV. 8. *Martini Poloni* chron. — Urbanum VI. et Ludovicum Bav.; f. 78. Nomina regum Francorum — Carolum Valesium; f. 79. Nomina regum Scotorum.

123. mbr. s. VIII. IX. 4. f. 30. eingeschrieben: "A. D. 1328. 3. Idus Decembr. commisit mihi dominus abbas Condinunus eclesiam S. Iacobi extra muros Herbipolenses usque ad terminum 13 septimanarum"; f. 99. "Notum facio quod ego frater David a. D. 1324. 4. Iunii a primo veni ad Herbipolim in habitu seculari."

216. chart. s. XV. 4. Pauli D. epitome librorum Verrii Flacci

cum epist. dedicatoria ad Carolum Magnum.

220. mbr. s. XIV. 4. f. 178'. Martini Poloni chron. cum interpolationibus Radulphi Diceti.

227. mbr. s. XV. 4. Petri Blesensis epistolae (182.)

240. mbr. s. XIV. 4. f. 1. Thymonis de Erfordia summa curiae regis sive formulae quam plurimae instrumentorum et epistolarum. Am Enbe:

Der mich geschriben hat

Der muzze leben an schande not

Des bitte ich got Durch sinen tot

Albertus Vihberge de Nurenberg.

f. 167. Modus et instructio dictaminis: "De arte dictandi breviter et lucide secundum usum modernorum etc.

f. 169. Bulle Johanns XXII. gegen Ludwig b. B. Avinion.

8. Idus Octob. a. pont. 8.

242. chart. s. XV. Eginhardi vita Karoli M., Annales unb Monachus Sangall. als 3 Bücher.

f. 125'. Narratio historica de investitura ecclesiasticorum per anulum et baculum concessa: "Leo Constantini filius imperavit — Est autem annus presens 1109. quando ultimum pascha fuit ab inc. D. secundum cyclum Dionisii; f. 160. Alexandri M. epist. ad Aristotelem de mirabilibus Indiae.

244. "Scriptus in Ezzelinga civitate Swevie anno Domini

1316. 4. Idus Augusti.

252. mbr. s. XIII. in. 4. olim prioratus S. Mariae de Novoburgo. Ivonis panormia.

270. mbr. s. XII. ex. fol. min. f. 1. Gesta Treverorum, f.

Archiv VII. p. 512.

- f. 23'. Series et computatio temporum 1190. "Non arbitror infructuosum seriem temporum huic operi inserere Henricus imperator filius Frederici regnavit annis 5." f. 33. Ordo omnium (? nominum gebruct) pontificum qui cathedram S. Petri tenuerunt Innocentium II. 1138.
- f. 63'. Nomina episcoporum Mogunt. Sigefridum; Nomina imperatorum Henricum IV. 1057.

277. chart. s. XV. 4. f. 68. Taciti Germania.

- 283. mbr. s. XIII. 4. (Macer) de virtutibus herbarum; in marg. nomina herbarum lingua veteri Germanica.
- 326. mbr. s. XIII. XIV. 4. f. 9'. Notulae quaedam chronologicae; f. 10. Chron. breve rerum praecipue Britannicarum 1221; f. 56. Notae de locis Hierosolim.: "Si quis ab occidentalibus partibus etc.; f. 57. Methodii revelationes; f. 123. Chron. breve pontt. Roman. Sabinianum 605; f. 128. Gesta Francorum 640 1270: "Nunc autem ad gesta Francorum stilus se vertat. Circa annos D. 640. Chelderico in Francia regnante etc. Ende: Esto, domine, plebi sanctificator et custos et cum appropinquaret terminum sue."

328. mbr. s. XIII. 8. Honorii August. imago mundi.

- 337. mbr. s. XIV. 4. Gebenonis speculum futurorum temporum sive pentacronon sanctae virginis Hildegardis. 3 % 5.
- 339. mbr. s. XIV. 4. f. 150. Nomina abbatum monast. cu-iusdam in Germania.
- 343. olim Carthusiensium prope Moguntiam, zwei verschiedene Handschriften, die zweite s. XIII. ex. f. 8. Lateinisch Deutssches Glossar; f. 13. De arte dictandi: "Metropolis est capitalis civitas, inde metropolitanus etc.; f. 14. "Ante-

quam dicatur de processu iudicii etc. Am Enbe: "Anno Domini 1260. dictata est hec summula, scripta 1297; f. 20'. Summa dictaminis: "De arte dictandi breviter et lucide etc. Am Enbe: "Explicit summa dictaminis, hic finis per Deum factum est. Qui me scribebat, Theuringus nomen habebat."

356. mbr. s. XI. 8. f. 1. Bedae ephemeris; f. 7. Chrono-logische Tafeln, Helperici compotus, chronol. Werke bes

Hermannus C.

ı

1

ţ

ţ

1

1

١

1

371. chart. s. XV. 4. f. 1. Nomina rectorum civitatis cuius-dam in Germania; f. 2—141. Hermanni Gigantis flores temporum.

- 375. mbr. s. XI. 4. f. 1. Gesta Francorum (vie gewöhnlichen); f. 47. Historia Troiae; f. 72. Chronif: "Anno ab inc. D. n. L. C. 768. Pipinus Ansigisili nobilissimi condam Francorum principis post plurima proelia magnos triumphos etc. bricht mit f. 75. unvollständig ab.
- 376. mbr. s. XV. 4. "In nomine Domini amen. Incipit fabularius a magistro Chunrado, cantore ecclesie Turicensis prepositure Constant. diocesis secundum ordinem alphabeti cum aliquali diligentia compilatus et tandem completus a. D. 1273. in vigilia assumpcionis beate virginis Marie indictione prima etc. Der Anfang mitgetheilt.

377. mbr. s. XIII. 4. mehrere chronologische Werke.

380. chart. s. XV. 4. Ottonis Frisingensis chronicon, libr. 8.

386. mbr. s. X. 4. Am Enbe f. 125. 126. 2 Briefe.

- 388. chart. s. XV. ex. 4. Gulielmi Caoursin Rhodiae urbis obsidionis a. 1480. descriptio (von der Ausg. Ulm 1496. etwas verschieden).
- 390. mbr. s. X. Reginonis chron. etc. s. Archiv VII, 381. Der bort erwähnte kleine Auffat heißt hier: Sacramentum quod clerici quidam, ut videtur, iuraverunt Henrico III. (auf ben auch irrig die f. 131'. stehende Grabschrift bezogen wird) de coronatione eius per papam. Bu beachten ist auch der Papstcatalog von Benedict VIII. Leo IX., da wir kaum ältere aus dieser Zeit und besonders für das Ende des 10. Jahrh. haben.

393. mbr. s. X. 4. Canonum collectio, hie und da mit Alt-

beutschen Glossen.

414. mbr. s. XIV. 4. f. 1. et f. 7. Tractatus duo de processu iudicii; f. 10. Petri Aichpalter Mog. archiep. sta-

tuta provincialia. Am Ence: Explicient statuta provincialia per manus Iohannis Archfeld de Esschen scripta et completa sub a. D. 1345. in vigilia b. Dyonisii.

415. s. XIII. ex. Am Enbe: Librum istum importavit secunad domum S. Michaelis dominus Henricus de Wetfellaria, monachus ordinis Carthusiensis, et ideo predicte domui reddatur etc.

429. chart. s. XV. fol. f. 102. Liber de pace Constantiae. 449. mbr. s. XIV. fol. f. 255. Consuetudinum feudorum libr. 2; f. 276. Friderici II. constitutiones de statutis et consuetudinibus contra libertatem ecclesiae editis.

452. s. XV. partim manu Reymari Vinck de Detmercia

descriptus.

458. chart. s. XV. Mehrere bie huffitischen Streitigkeiten betreffende Urkunden und Akten.

490. mbr. s. XIV. fol. olim monast. b. Mariae in Ebirbach. f. 1. Gratiani decretum; f. 210—221. Alexandri III. epistolarum decretalium collectio.

501. Fragmente verschiebener Ganbichriften; barunter

f. 29. 1 Blatt mbr. de nominibus vicariorum eccl. Herbipolensis necnon de oblationibus et de ordine missarum ibidem.

f. 31'. s. XII. Notae de dedicatione monast. Ebirbacensis et de fundatione abbatiae ibidem.

506. olim domus S. Michaelis prope Moguntiam. Miracula

per b. Mariam praecipue gesta, 3 collectiones.

514. mbr. s. XIII. ex. 4. f. 54. Magistri Poncii Provincialis summa de competenti dogmate dictaminis; f. 64'. Ei. summa de constructione; f. 69. Ei. epistolarium (im Jahre 1252 abgefaßt nach der mitgetheilten Vorrede); f. 23. Ei. libellus de kartis, gehört nach der Unterschrift f. 100. Kxplicit de kartis et totum epistolarium magistri Poncii Provincialis noch zum Vorhergehenden.

#### Burney manuscripts.

8. mbr. s. XIII. fol. Bibel. p. 1. 2. a. 1253. Historiae eccl. a creatione mundi — Sisebutum comp. chronol.

172. chart. s. XV. fol. (a. 1460. erat Caroli Reguardati Nursini militis) Eutropii hist. Rom. libr. 10, Pauli Diac. libr. 6.

186 chart. a. 1403. fol. p. 249. Historia destructionis Lu-

nensis civitatis: "Cum in regno regis Divismare in expeditionem armorum esset gens nobilissima ac proba — et fetores maximos paludum vicinarum."

p. 255. De constructione urbis Lucanae: "Lucana civitas nobilis et famosa per orbem — qui iam ad Placentinam

Lanbardie civitatem accesserat.

213. chart. s. XV. fol. p. 46. Iter ab inclyta Venetiarum urbe usque ad Tanaym seu Tanam: "Auctore Deo almam etc.

253. mbr. s. XIV. 8. p. 82. Patriarchae Hier. epist. ad papam de statu Aegypti et Terrae Sanctae: "Innocentius papa III. scire desiderans que apud Egipcios etc. f. Archib VII.; p. 88. Excerpta ex Methodii revelationibus.

258. von Maugerard gefauft.

280. mbr. s. XIV. 4. f. 1. Historia Alexandri: "Egipti sapientes etc.; f. 38. Martini Poloni chron. endigt befect 839 und 850.

291. mbr. s. XII. fol. p. 4. Nota consecrationis eccl. S. Mariae de Poplina a Gebizone episcopo Cesenensi a. 1100; Breve recordationis de commutatione quarundam terrarum eiusdam ecclesiae; Nota consecrationis eccl. S. Michaelis de Puplena a Raynerio episc. Fesulano a. 1206.

297. mbr. s. XIII. fol. (1661. Rogeri Twysden) Bedae hist.

ecci. Anglorum.

300. 301. olim Coelestinorum Ambianensium.

303. mbr. s. XV. 4. Petri Blesensis epistolae (160.)

310. mbr. a. 1381. fol. p. 179. Bedae hist. eccl. Angl.,

Nennius u. s. w.

349. mbr. s. XV. 4. p. 1. Theobaldi vita Willelmi Aquitaniae ducis (Acta SS. Febr. II. p. 450); p. 76. Theoderici vita S. Elizabeth.

351. mbr. s. XII. XIII. fol. Vitae sanctorum: p. 75. De conversione Otgerii Dani (Mabill. Acta IV, 1. p. 662); p. 79. Gregorii M. vita (Act. SS. Mart. II. p. 130); p. 108. Vita S. Medardi auct. Fortunato; p. 112. S. Remacli (Act. SS. Sept. I. p. 692); p. 130. S. Huberti auct. Iona (ed. Historia S. Huberti a Iohanne Roberti. Luxemb. 1621); p. 183. S. Servatii: "Ad illuminandum etc. mit 2 Translationen; p. 220. Relatio Ierosolimitani patriarchae Romano pontifici de transmarinis partibus etc. "Domnus papa Innocentius etc. (Unfang: in Martene Thes. III, 269. das Uebrige soust unter Oliverius Namen); p. 240.

Iacobi de Vitriaco epist. (Gretser op. III. p. 23); p. 246. alia (Dachery Spic. III. p. 590); p. 257. De distantiis locorum terre transmarine (Gretser l. l. p. 5—7).

# 2. Handschriften des Sir Thomas Phillips zu Middlehill.

(Fortsetzung von Archiv VII, 101.)

3404-3437. Neuere Sachen zur Schweizer Geschichte aus von Engels Bibliothet.

### Thorpe.

3543. Constitutiones Windesheimenses. mbr. s. XVI.

3546. Iohannis Mandeville itinerarium ad orientem. ch. s. XV.

3548. Vita sancti Ludgeri. mbr. s. XV. 4.

3554. S. Bernardi epistolae. mbr. s. XII. fol.

#### Mss. ex bibl. Muschenbroek.

3562. Authentica Traiectina. 35 voll.

3563. Diplomata dioceseos Traiectinae. 19 voll.

3564. Cartae monasticae Traiectinae.

3565. Diplomata Transisalanica. 6 voll.

3566. Diplomata Hollandica. 2 voll.

3567. Diplomata Zeelandica.

3568. Diplomata Frisiaca.

3569. Diplomata Groningana.

3570. Diplomata miscellanea. 2 voll.

### Emptus Friburgis in Helvetia, a domina Praroman.

3572. Historica memorabilia Friburgensia anno 1436. per Nicod. du Chastel, presbyter. rector. capellae beatae Mariae de Friburgo. ch. s. XV. fol. Autograph.

3583. Historia civitatis Bernae. Transcript. per Petrum Falck anno 1512. ex veteri codice Iohannis Velder, scripto a. 1268. ch.

3597. Iohannis Gualensis breviloquium de virtutibus anti-

1) Nach Sanels Abbruck in Jahn und Seebobe Archiv VI, 562 ff. VII. 594. VIII. S. 437 ff. 587 ff.

quorum principum; Alexandri epistola ad Aristotelem. mbr. s. XV. (1405.) 4.

3618. Augustinus Triumphus de Ancona, de potestate eccle-

siae. mbr. s. XIV. (1320.) fol.

ı

3624. Catalogus reliquiarum in abbatia de — —. (Interalia corpus sanctae Winefridae). mbr. s. XII.

3744. Statuta Cisterciensia. mbr. s. XII. fol.

#### Wheatly.

#### Quorum pars ex abb. Tongerioo.

3761. Eginhardi vita Caroli Magni. mbr. s. XII. fol.

3762. Carta Aroaldi et Richildae Vigilberti Iohanni filio Attonis de Amazzavacca. Circa a. 858.

3763. Cartae originales pro civitate Faenza in Italia. mbr.

#### Rennie. (Thorpe).

3777. Croniques de Normandie, jusqu'a Henri III. mbr. s. XIV. 4. Incip. "Par le division etc.; La lignée du roy Charlemague. Incip. "Sicome nous trouvons etc.

3871. Carta originalis Galfridi, ducis Aquitaniae, monasterio Mailliacensi, a. 1076.

## Speyer Basil.

3876. Petri de Vineis epistolae. ch. s. XV. (1450.) 4.

3879. Sermones in decem praecepta, Germanice. ch. s. XIV. (1303.) fol.

3880. Reformatio ordinis Praedicatorum in Germania. ch. 8.

#### Roche Mss.

3899. Lex Salica. mbr. s. XV. 12.

3973. U. a. Epilogus eorum quae acta sunt Monasterii per catabaptistas. 1535. von Eberch, Carmeliter aus Coln. ch. 4.

Baynes.

4010. Acta sanctorum: Vita sanctae Leuwinae; Martyres provinciae Flandr.; Monumenta in Cortenberg. ecclesia; Cartae quaedam ecclesiae S. Gudulae de Bruxellis. chart. s. XVIII. fol.

#### Bruxellis emti.

4017. Cartularium prioratus de Hertoghinnendale prope Ouderghem apud Antwerp. ch. a. 1508. fol. 4024. Histoire de Brabant. ch. s. XVII. fol.

4032. Conditie boeck van godshuys van Hertoginnendal. ch. s. XVI. 4.

4033. Rente boecksken, circa a. 1530. ch. fol.

- 4034. Rentale Carthus. monast. Heerne. a. 1438. mbr. s. XV. fol.
- '035. Register van de incomelinghen van den vryen ambachte der beenhauwers binnen deser stede van Nienhoeve. mbr. et ch. s. XVIII. 4.

4036. Ontfanck van Graen pact, van Leveringhen. chart. s. XVII. (1683.) 4.

4037. Copies of letters, Belgice. ch. 4.

4038. Oude leen boeck van Lederinghen. ch. s. XVI. 4.

4039. Rent end pacht boeckske. a. 1357. mbr. s. XIV. 4. 4040. Cheyns boek van Maeldere, vel de Lacu. (circa 1630.) ch. s. XVII. 4.

4041. Leenbuch van den heerlychede den leenhove van

der parochie van Lede. script. a. 1577. ch. 4.

4042. Boeck van allen die fundatie en van de 63 misse gereduceert end andere fundatie en lasten die wy iarelyck schuldick syn to doen. 1716—1757. ch. 4.

4070. Obituarium, martyrologium et breve calendarium be-

nefactorum monast. Septem Fontium. ch. s. XVI.

Thorpe.

4154. Chroniche di Ferrara all a. 1194. ch. s. XVIII. 4. 4155. Historia Veneta; Note di alcune case di Venetie. ch. s. XVII. 4.

## Baynes.

4159. Chronicon Hamburgense. 2 voll. ch. s. XVIII. fol.

4161. La joyeuse entrée du duc de Brabant. ch. s. XVIII. fol.

4162. Valuation of the ancient coinage of Flandres. Bel-gice. ch. s. XVI. fol.

Bruxellis.

4166. Cronike van den forestieren van Flandern — 1466. mbr. s. XV. fol.; Entry of Philip duke of Burgundy into Bruges and Ghent.

Stewart.

4173. Passio I. Thomae Cantuar. archiep.; Walteri vita comitis Caroli; Eginhardi vita Caroli Magni; De topographia Hierosolymae. mbr. s. XII. fol. Ex abbat. Tongerloo, No. Q. 1.

Cochrane.

4182. Vitae sanctorum. mbr. s. XII. fol. (Olim Payne.)

Longman.

4186. Statuta fratrum S. Victoris in S. Maria Nova in Venetia. mbr. s. XVI. fol.

#### Payne.

- 4198. Historia universalis. mbr. s. XIII. fol. Ex. abbat. S. Gisleni.
- 4213. Meditationes anonymae (charactere Slavonico, credo). ch. s. XV. 8.
- 4214. Chartularium monasterii de Biburg. mbr. s. XII. XIII. XIV. 4. 330 Stud.
- 4215. Ludolphi de Suchen itinerarium ad Terram Sanctam a. 1336. mbr. et ch. s. XIV. 8. (Olim Carthusianorum in Confluentia.)
- 4218. Sacco di Roma nel secolo XVI. ch. s. XVII. 4. (Olim Lord North.)
- 4221. Hildeberti Cenomann. carmina. (Olim Iohannis prioris S. Dyonisii.)

#### Rodd.

- 4236. Conradi de monte Syon descriptio Terrae Sanctae. mbr. s. XIII. 4. min. (Olim S. Trinitatis Neostadii). Anonymi descriptio Hierosolymae. s. XIV.
- 4240. Florilegium veterum scriptorum Boetii, Sallustii, Terentii, Senecae, Ieronymi, Guillelmi, dogmata Pythagorae ab Ieronymo translata, Rabani, Bedae, Rufini etc., de B. Dunstano; Visio Malachiae etc. mbr. s. XIII. 12.

## Thorpe.

- 4263. Abschrift eines Theils des Chartulars von Bendome. ex bibl. Mabillon. (schlechte Copie aus No 2970.)
- 4264. Bullarium abbatiae S. Trinitatis de Vendome. ch. s. XVII. fol. ex bibl. Mabillon.
- 4294. Histoire de Florence 1348. traduite de l'Italien. 3 voll. ch. s. XVIII. 4. (Ex libris Armandi Chevalier.)
- 4313. Canones Carthaginenses. mbr. s. X. 4.; Vita B. Mariae Aegyptiacae. Ex abb. S. Maximini de Treveris.
- 4320. Coutumier de la vicomte de l'Eaue de Rouen. mbr. s. XIV.
- 4333. Cartae originales ecclesiae Coloniensis. mbr.
- 4337. Vita S. Walteri abbatis. 4. ch. s. XV.
- Royez.
  4364. Cartulaire de Notre Dame de Sauve Majeure, continet 56 chartas. mbr. s. XV. fol.

4368. Revenues de l'Hôpital de S. Iean de Metz. mbr. s. XIII. fol.

4369. Rentale abbatiae S. Petri de Metz. mbr. s. XIII. fol.

4370. Rentale abb. S. Glodesindis de Metz. mbr. s. XIV. fol.

4371. Obituarium S. Crucis de Bordeaux. mbr. s. XIV. 4.

4372. Cartulaire des chevaliers de S. Iean de Ierusalem, de la commanderie de Fieffes. mbr. s. XV. (a. 1409.) fol.

4387. Vita Amici et Amelii: "Temporibus Pipini etc.; Alexandri Magni: "Sapientissimi etc.; Caroli Magni: "Gloriosissimus etc.; De septem artibus in palatio Karoli depictis; Aimericus Picaudi de Partinyaco: "Ad honorem regis etc.; Vita S. Gulielmi: "Ad summam Dei gloriam etc.

4401. Histoire universelle depuis Adam jusqu'au regne de

Philippe de Valois. 1335. mbr. s. XV. fol.

4402. Martyrologium et obituarium abbatiae sancti Germani vel prioratus de Conchis. mbr. s. XVII. fol.

4435. Fundatio monasterii S. Leopoldi Neuburgensis. ch.

s. XV. 8.

4437. Gerberti geometria. mbr. s. XII. 12.

4442. Vitae sanctorum. mbr. s. XIII. (Ex abb. Camberone.)

4456. Monumenta virorum illustrium Romae sepultorum. ch. s. XVII. 4.

#### Bernae.

4481—4488. Neuere Sachen zur Geschichte von Bern.
Mes. Payne.

4545. Cronica Hieronymi Forliviensis a. 1435. chart. s. XV. fol.

4546. Chronicon Caesenae et aliarum civitatum Romandiolae. chart. s. XV. fol.

4547. Chronicon Bononiae Hieronymi de Bursellis. chart. s. XV. fol.

4560. Senecae tragoediae. s. XIV. Alberti Mussati Ecerinus: "Quodnam cruentum sidus artibus potens etc.

4567. Cronique de Metz. chart. s. XVII. fol.

4582. Statuta civitatis Pisanae, a. 1186. mbr. s. XII. fol.

4595. Concilium Toletanum a. 731. chart. s. XVIII. fol.

Ex bibliotheca monasterii de Alna.

4621. William de Malmesbury de gestis Anglorum et alia. Alexander M. de mirabilibus Indiae. s. XII. 4.

4623. Ivonis Carnotensis epistolae. s. XIII. 12.

4625. Apocalypsis etc. Excerpta historica "Attila rex Hunnorum etc. mbr. s. XII. 12.

4632. Vitae sanctorum Servatii, Gengulfi, Mauri, Gordiani,

Cirici, Gertrudis, Theoderici, Quintini, Leochadiae, Theodori, Calixti, Fursei, Ethonis, Foillani, 4 coronatorum, Dionysii, Grisogoni.

4632 b. Chronica Sigeberti Gemblacensis cum continuatione.

mbr. s. XII. fol.

4638. Historia Bibliae ab Henrico scripta. Vita beati Clementis Mettensis episcopi. Carmina de vita Christi. mbr. s. XIII.

4639. Statuta Cisterciensium. Cronicon ordinis Cisterciensis cum cartis et privilegiis paparum. Catalogus abbatiarum Cisterciensium cum diebus et annis fundationum earum, mbr. s. XII. fol.

4643. Vincentii Bellov. speculum historiale, pars 3. s. XII (?)

4644. Sancti Bernardi epistolae.

- 4651. Hieronymi epistolae. Radulphi episcopi Leodiensis decreta contra incendiarios et depraedatores ecclesiae. s. XII.
- 4653. Chronicon Richardi de S. Victore. mbr. s. XII. fol.
- 4657. Hieronymus, Gennadius, Sigebertus Gemblacensis de viris illustribus. s. XII.
- 4658. Cronicon Cisterciense. s. XII.

4720. Epistolae paparum etc.

4728. Dialogus de dignitate sacerdotii etc. Vita S. Servații; S. Mengoldi. De situ terrae paganorum. Historia belli cum Sarracenis.

Ex Bibl. Tross.

4735. Evangelium Berthildis. s. IX. 4.

Payne.

4760. Registrum epistolarum Innocentii VI. mbr. s. XIV. fol. Lord Guildfords Mss.

4918. 7. Vita S. Grimoaldi.

4962-4965. S. Canciani cronica Veneta.

4971. 4972. Cronica Veneta.

4978. Blassii chronica.

5162. Regestum imperatoris Friderici II.

- 5163. De rebus imperat et Conradi et Manfredi filiorum Aing.
- 5164. Patritii vita Friderici Aenobarbi.

5177. De rebus gestis Friderici imp. 5194. Chronicum Venetum saeculi XI.

5195—5217. Chronica Veneta. (Tiepoli, Zancaruoli etc.)

5361. Registrum bullarum.

5363. Registrum papae Gregorii IX. 3 voll.

5364. 5365. Registrum papae Gregorii IX. 3 voll.

5368. Cenzii liber censuum.

5431. Vita regis Manfredi.

5448. Liber censuum.

5794. Beverini annales Luccenses. 8 voll.

5795. Chronicon S. Blasii, s. XV.

5842. Malvetiis chronicon urbis Brixiae.

5843. Chronicon Barth. Alfeo di Ancona.

5844. Chronicon di Forli.

5845. Pajarini chron. Vicentinum, s. XV.

5878. Geo. Stellae chron. Ianuense.

5879. Annales Genuenses.

5882. Caffari annales Genuenses.

5880. 5883. Senareghe annales lanuenses.

6003. Res gestae Venetorum 741 – 1409.

6028 sqq. Cronica di Pisa.

6050. 6051. Cronica di Padova.

6052. Cronica monachi Padovani.

6055. Cronicon Paduae.

6056. 6057. Gattari chronica di Carrara.

6060. Cronica di Padova. s. XV.

6121. Bonincontri et Anon. de rebus gestis Friderici I.

# VII. Spanien.

# 1. Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Mabrid.

A. 16. mbr. fol. mai. s. X. (vielleicht a. 904.) in zwei Go-lumnen. f. 1. Beda de temporibus, varin vie Chronit; f. 48. Martyrologium Bedae, et adverte prudens lector, quia hi versus, quos obelo in capite prenotatos invenis, ab Erchenperto monacho mon. S. Benedicti de castro Casino editi sunt. "Presbyteri Bedae martyrologium incipit acri.

<sup>2)</sup> Die mit \* bezeichneten Stude find von B. Knuft abgeschrieben.

Festa quibus passim sanctorum etc. — Sanctorum festas Beda bonus explicit ordo;" bann anbere Berse: "Septenis binis constat divisio saecli etc.; Item de anno solari "Annus solis continetur quattuor temporibus etc.; Versus de sexta aetate huius seculi "Prima sexcentum annis etc.; f. 52'. \*Item versus Pauli Diaconi de annis a principio "A principio seculorum etc.; Item versus de annis a principio "Deus a quo facta fuit etc. f. 55. Arati liber de astronomia; f. 75. \*Ordo computus, darin heißt es: anni Domini sunt in praesenti a. 904; f. 87. Galieni expositio pro infirmis; de humanae vitae cautela; \*Spera Pitagore quam Apuleius descripsit; de quatuor ventis, angulis celi et temporibus; f. 89. De natura corporis humani "Licet te scire, carissime nepos — nosciturus;" Ypocratis ep. de flebotomia; Ypocratis dieta de anni circulo; f. 93. ex libro Solini, de monstruosa fecunditate, de longitudine hominum u. bgl.; f. 99. \*Scarpsum ex cronica Origenis "Divisio terrae etc. (cf. Labbei bibl. ms. 1.) von Deutschland gar nichts; f. 101. De gentibus ex Ysidoro; f. 102. \*De lapidibus ex libro eiusdem; Beda de naturis rerum; angehängt allerlei Excerpte, g. B. f. 150. Scarpsum ex libro Methodii de temporibus novissimis; f. 160. Epistola Karoli ad Albinum de septuag. sexag. quinquag. et quadrag. "Karolus gratia Dei rex Fr. etc. "Pervenit ad nos epistola missa a religione prudentiae vestrae etc.; f. 161'. "Ymnum cuius exordium Te Deum laudamus, qui instituerit lectione, docere minime valeamus, boch fei ein Berücht, daß ein gewiffer Gifebutus ihn gemacht, ber, nachbem er bas Athanaffanische Betenntniß gelesen, ausgerufen habe: Te Doum etc.; f. 163'. Gebicht über Superbia et humilitas "Non mihi sit ductrix inflata superbia queso — sedemque polorum." De pace et concordia "Pax veneranda mecum maneat etc. castitate et libidine u. a.; f. 165. Sententiae septem sapientum; Berse der Sibhle "Iudicii signum tellus sudore etc.; f. 166. Epitaphium Alchuini "Hoc rogo etc. f. 171. Ex libro XI Plinii "Miror quidem Aristotelem etc.; ex Paulo Diacono "In Italia sicut d. a. circa diem natalis Domini in humbra — meridiem videntur;" f. 189. Scarpsum ex libro Iosepi "Boves mugiunt — vas in aqua bilbit;" f. 190. \*De provinciis Italie, aus Paulus Diaconus; f. 190'. Conftantins Schenfung; f. 193. Africanus Archiv ic. VIII. Band. **49** 

ad Aristidem de genealogia Christi "Ut autem clarius fiat quod etc.; f. 195. \*Inc. liber Iunioris philosophi, in quo continetur totius mundi descriptio "Post omnes anmonitiones etc. f. 198. \*Ferañ rex ad Adrianua imperatorem: Inter Babiloniam et Mesopolamiam est regie locuplex, in qua est oppidum quod dicitur castellum Philonis, ubi nascuntur humiles bestiole quasi simiae. quando sonum audiunt fugiunt. pedes habentes octones idemque et oculos, cornua bina habentes. quas cum aliquis occidere voluerit diligenter se munire debet etc. vide munberbare Erzählungen (Myrmibonen, Drachen, Menichen ohne Köpfe, Weiber mit langen Barten 2c.); f. 199. De chrysographia. Allerlei Mittel Gold und Gilber zu machen; Metalle aufzulosen zc.; Vergoldungen zu machen zc.; Perlen zu machen; zu färben.

A. 51. mbr. s. XIII. Isidori ethymologiae, 24 Būcher. Im 10. Buche steht nach ben 6 seculi etatibus, die schließen: "Residuum etatis sexte tempus Deo soli est cognitum. Explicate de temporidus," noch eine \*Cronica omnium pontificum et imperatorum Romanorum, ubi anni — (ganz nie in X, 151. bis) pertingens usque ad Honorium III. papam et ad Fredericum, qui nunc ad imperium sublimatur. Dann solgt Provincialis, ein Verzeichniß der Bisthümer in der ganzen Welt, der Fürsten, der Cardinäle. — Im 17. Buch der Ethmologien ist von der Geographie die Rede, darin auch von Deutschland. Auf der Rückseite des lesten Blattes

find einige Recepte bes Ypocrates.

A. 73. Rabassus de cruce. s. XII.

A. 74. Rabanus in Maccabaeos mit zwei Brologen, ad Ludovicum regem unb ad Geroldum archidiaconum. mbr. s. XII. XIII.

A. 76. Vitae sanctorum, Fructuosi, Frontonis; Athanasii 12 mandata ad Antiochum; vita S. Germani; Albini homilia de S. Martino; Sulpicii Severi v. S. Martini nebst Severus Briesen barüber; S. Martini liber de S. Trinitate; Gregorii Turonensis epist. de transitu S. Martini; eiusdem libri 4 de virtutibus S. Martini, die ersten acht Capitel sehlen; Auszug aus Gregorius Tur. de laude consessorum über den heil. Martinus; Auszug aus seiner Frankischen Geschichte über Briccius; Schluß berselben de episcopis Turonensibus; vita Ambrosii, Antiochi, Emiliani; de vana seculi sapientia. Bis hierher ist die Schrist s. IX. Von hieran s. X.

Passio Felicis in civitate Ierundensi, Iusti et Pastoris, Theodosiae, martyrum Caesaraugustorum sub Diocletiano; Torquati, Esicii, Indalici, Secundi, Euphratii et Cecilii; Vincentii et Sabinae; translatio Exuperii; inventio Michaelis ecclesiae in monte Gargani; passio Verissimi, Maximae et Iuliae; Marcelli. Die Ganbsch. einst "Belasconis aepiscopi" ist mbr. fol. s. IX. unb X.

A. 82. Werke bes Bafilius, Gregorius, Chrpfostomus, Dieron.,

Ignatius u. a. Rirchenväter. s. XIII.

A. 88. Gregorii regula; Verzeichniß ber episcopi sub Romano pontifice constituti, qui non sunt in alterius provincia, nebst ben übrigen in ber ganzen Christenheit. mbr. fol. s. XIV.

A. 109. Petri Blesensis epistolae, unb epistola Alexandri III.

mbr. et chart.

A. 111. Briefe des hieronymus, Augustinus; Symbolum sidei S. Hieronymi; Nicenum; Epist. Epiphaniiad Iohannem ep.;

Schriften bes beil. hieronymus. mbr. fol. s. XII.

A. 113. Iuliani prognosticon; Smaragdi diadema mon.; Gregorii dialogi; Vettini visio: "Cum predictus frater die sabbati — clausit horam;" Aquestes son les virtutes de la ygna ardent: primerament de conservament de cabeyls que non tornen blancs etc. mbr. 4. s. XIII. ob. XIV.

A. 115. Albari Cordubensis liber scintillarum collectus de sententiis sanctorum patrum. 1. De caritate Dei et proximi. "Dominus dicit in evangelio: Majorem etc.; Bruchstück aus ber vita Leandri; Redemptus de transitu Isidori, era 674; Translatio Isidori ad urbem Legionensem post annos 468. mbr. s. IX. u. X.

A. 122. Laurentii mon. Dunelmensis hypomnesticon sive liber abbreviatus sacrae scripturae carmine elegiaco.

mbr.

- A. 130. Prudentius de coronis; ej. passio S. Laurentii; passio Hippolyti, Cassiani, Agnetis; Prudentii hymni aliquot; de vita Prudentii: "Per quinquennia iam etc.; passio S. Eulalie; Angeli Politiani panepistemon; Gebicht über ben Computus: "Computus est talis proprie dictus manualis. Sera manus totum nobis facit hanc fore natum etc. chart. s. XV. XVI.
- A. 151. Isidori ep. collectio canonum; Alcuinus de virt. ad Guidonem comitem; theologische Werfe bes heil. Sieronymus und Istorus; Alcuinus de Trinitate ad Karolum, mit

universi etc. Rom. 17. Kal. Octbr. 1522. u. Ferrariae 30. Octbr. 1522.

- t) Compromissum S. P. papae Clementis VII. et Alfonsi Estensis Ferrarie ducis. "In Christi nomine amen. Noverint etc. Bononiae 21. Martii 1530.
- u) Ausschreiben bes Clemens VII. beshalb. Bononiae 1530.
- v) Ausschreiben beshalb von Clemens VII. an Nicolaus de Aragonia, seinen Referendar und Capellan u. Franciscus Buila, aulae consistorialis advocatus. Rom. 24. Maii. 1530.
- w) Clemens VII. an bieselben. Rom, am selbigen Tage.
- x) Processus in causa coram caesare agitata inter serenissimum d. n. Clementem VII. et sanctam sedem apostolicam ex una et illustrissimum Alfonsum Estensem ducem Ferrariae ex altera.

"In civitate imperiali Augusta Vindelicorum ubi caesar Carolus V. augustus cum principibus et statibus Romani imperii imperialia comitia celebrabat die 13. mensis Iulii anno Domini 1530. eadem caesarea maiestas vocatis ad se procuratoribus S. D. N. videlicet reverendo d. Nicolao de Arragonia etc.

y) Ausschreiben Carls V. Michaeli Mayo regenti cancellariam nostram, Aragonum consiliario et oratori nostro in urbe Roma — Dat. in civitate nostra imperiali Augus-

tae, am letten Juli 1530.

z) Ausschreiben Carls V. an Petrus Capata de Cardenas, Subernator von Mobena. 4. August 1530.

Ein ahnliches Schreiben sagt eine Note zu Na. y. sei auch

an ben Gubernator bon Rabenna gerichtet.

B. 3. Sermones; auf f. 179'. ein Hunc genitrix Domini etc. mbr. fol. s. IX.

B. 12. Gregorii II. epistolae. mbr.

B. 19. Speculum humanae salvationis, mit prosaischer und metrischer Einleitung, in 45 Rapiteln, jedes mit Gemälden, stellt die Ränke Lucifers und seine endliche Überwindung dat; Liber scintillarum Paterii, in 81 Rapiteln; Lotarius de miseria humanae conditionis; Henricus Laugenstein dictus de Hassia de miseria mundi, ad Iohannem de Edirstein camerarium Maguntinum; Tractatus de gratia; De naturis rerum, nach Aristoteles, Michael Scottus, Gundibaldus u. Aristoteles de secretis secretorum; Bruchstück eines

Briefes bes heil. Bernhard ad militem Raymundum. mbr. fol. Geschrieben "in Insprukk a. 1432."

B. 31. Für Ferdinand und Sanctia geschrieben 1047. bon Facundus. f. 1. Geschichtliche und genealogische Tabellen von Abam bis Chriftus, nebst einer vieredigen Beltfarte. 18—260. Erklärung ber Apokalppfe in 12 Buchern, nach ben 12 Rirchen; zu jeber hiftorie ein Bild, das mit erklart wird. In der Einleitung, mo es Jemanden gewidmet wird, fehlt beffen Namen. Nach einer Randbemerkung beißt er in einer anderen Sandschrift Etherius; noch eine Sandschrift fei in Tolebo. Auf bem Ruden unserer Sandichrift ftebt : S. Beatus. Der war Etherius Freund und Streitgenoffe gegen Elipandus; ihm kann bas Werk also wohl zugeschrieben werben. Die Bilder mogen für Beatus Beit, bas 8. Jahrh., wichtig sein. Die Reiter haben Sporen und Steigbügel, weite Hosen bis auf die Anochel berab, Schuhe und Müten. Mufitalische Inftrumente find Gorner und viersaitige Bithern. Korn wird mit Sicheln geschnitten, Trauben mit Winzermef-Die Thurangeln find oben und unten, nicht wie bei uns auf beiben Seiten. Die Engel geflügelt, mit langen Bewändern, ohne Schuh. Die große meretrix auf dem Thiere hat einen Ifisschleier und ein Diabem mit bem Salbmonbe. f. 261. Erflärung ber Vermanbischaftsgrabe. flarung bes Daniel, mit Bildern.

B. 70. Hildegardis et Merlini vaticinia cum commentariis

Ioachimi abbatis.

ı

Bb. 27. (ob. 29?) Historia Hierosolymitana.

Bb. 58. 59. Vitae sanctorum. s. XV.

Bb. 77. Guillelmus Tyrius. s. XIV.

Bb. 78. Strilabii versus Latini morales.

Bb. 112. Tabulae astronomicae s. XV.

Bb. 168. Hymni varii.

Bb. 174. Papiae glossarium. s. XIV.

C. 6. Burchardi canones; voran ber Brief bes Brunicho, worin bie 20 Indices. Buch 20. ift unvollständig. mbr. fol. s. XII.

C. 7. idem.

C. 8. Consuetudines feudorum.

C. 40. u. a. Formeln.

C. 55. De primatu Romani pontisicis, eine neue Abhandlung.

C. 144. u. a. Briefe ber Bapfte.

Cc. 93. Relation über Wallensteins Tod; vgl. P. 88.

Cc. 119. Cid, historia Latina auct. F. Iuan Gil de Zamora.

D. 11. 23. Codex Iustiniani.

D. 17. Ubertus de Orto summa de feudis.

D. 38. Fuero Iuzgo; chart. s. XV.

- D. 50. Neuere Abschrift: Lex Wisigothorum; Ex concilio Teletano; Decreta Aldefonsi, Fernandi, Urracae; Forum sancti Facundi.
- D. 73. auf f. 247 steht nach den Privilegien des Klosters Bonevivere ein Berzeichniß 22 bortiger Handschriften.

D. 104. Friderici II. constit. Siciliae. Dasselbe s. XV. im D. 189.

D. 117. Leges Longobardorum.

D. 134. Fuero Iuzgo. mbr. et chart.

D. 163. Fuero Iuzgo, Castilianisch.

Dd. 73. 75. Hymnodia Gothica et Mozarabica.

Dd. 78. 80. Kalendaria; barin Sanbschriften in Tolebo verzeichnet und Formeln. (benutt)

Dd. 81. Ercerpte und Nachrichten über Sandschr. in Tolebo;

barunter:

1) Opuscula divi Martini Dumiensis episcopi.

2) Inc. titulum bibliotecae a d. Isidoro editum. a) "Permultos libros gestant hec scrinia nostra etc. b) Item alium titulum. "Sunt hic plura sacra, sunt et mundalia plura etc. c) Item titulum pigmentarii. "Quidquid Arabs aris, quidquid fert Indus odoris etc. d) Item titulum scriptorii. "Qui calamo certare nequit cum mortua pilla etc.

3) Epigrammata Cypriani Cordubensis archipresbyteri sedis ad petitionem Adulfi aedita. (ex cod. Tolet. operum Ru-

genii bemerkt Berez.)

a) Hoo opus illustre comitis clarescit Adulfi Qui sumptis propriis librorum theca notavit Qua novi habentur veteresque in ordine libri Testamenti veri inhianti ad ethera victum.

b) Item eiusdem ad petitionem Žoili filii sui in finem bibliothecae quam scripserat Saturnino archidiacono. "Laudum vota tibi Zeilus gratus persolvere nitor etc. c) "Terge luctum merens prata virentia vides etc. d) "Prenidet in manu flabellum comitis almi (ber Guifredus heißt und beffen Gemahlin Guisinde) etc. e) Guisindis dextram illustris adorna flabelle etc. f) Epitaphium in sepulchro domini Samsonis. "Quis quantusve fuit Samson clarissimus abba etc. und

barunter: eraDCCCCXXVIII. (Perez: "forte DCCCCLXXVIII.") allein im Cod. Goth. steht wirst. era dccccxxvIII. Berez bemerst, daß ein Bert dieses Samson contra Hostigesium existire in dibl. Tolet. g) Item epitasium ab eodem editum. "Nobilis hic extat Hermildis in dusto locata etc. h) Item super tumulum sancti Iohannis consessoris. "Carceres et dira Iohannes etc. i) Item epitaphion a Samsone addate aeditum super sepulchrum Ossilonis addatis. "Ossilo hic tenui versus in pulvere dormit etc. k) Ejusdem super tumulum Athanagildi addatis. "Occulit addatis magni etc. und darunter: era dcccclxlvIII. (= era 998) e) Item cujus supra, (supra) sepulchrum Valentiniani presbyteri. "Tecta Valentiani membra hec continet aula etc. 3m Cod. Goth. stehen dann noch solgende Sachen, die Berez in seine Collection nicht aufnahm:

a) Epitafium Paulae: "Vale Paula excultores tui etc. b) Titulum sepulchri: "Scipio qua genuit Paule fuerant c) In roribus (foribus?) speluncae: "Respiparentes etc. cis augustum precisa rupe sepulchrum etc. unb barunter: "dormivit sancta et beata Paula 7. Kal. Febr. 3a sabbathi post solis occubitum. sepulta est 5. Kal. earundem Honorius augustus V. (VI?) et Arestebennio (Aristenneto?) consulibus. vixit in sancto proposito Rome annos 5, Bethlem annos 20, omne vite tempus implevit annos 56, mensibus 8, diebus 21." d) "Verbis crede meis quoniam non fribula fingo etc. e) "Quadam nocte niger dux nomine candidus alter etc. f) "Salibus excepit dicens quam candidus heros etc. g) "Arx mea multorum est quos secla prisca tulerunt etc. h) "Deus miserere mei etc. von Vincentius, der sich als Auctor nennt. i) Recesvindus abbas in festivitate S. Iacobi apostoli. "Resultet etc. k) "Salve sancta paur enixa puerpera regem etc. nicht vollständig, benn es fehlen Blatter, auf bem letten fteht bas Ende bes Bebichtes, bas abgeschrieben, mit etwas neuerer Schrift.

- ,.... Christe mihi mesto semper solamen adesto
Arbore sub quadam dictabat clericus Adam
— reparavit in arbore quadam.

m) "Petrus eram quem petra tegit dictusque Comestor Nunc comedor; docui vivus, nec cesso docere, Mortuus ut discat qui me videt incineratum Quod sumus hic fuerat erimus quoque quod hic est.

n) Dann folgen die Martyr. von Florez in Esp. sagr. T. VI. ap. I.

p. 346 ebirt. o) Passio sancti Kulogii auctore Alvaro nebst Epitaphien "897", nicht 867, wie bei Schott.

4) Epitasium proprium: "Excipe Christe potens etc. if

bon Eugius Miscellus.

5) Epitasium in sepulcro RHOVERGE REGINE. "Si dare pro morte etc.

No. 4 und 5 find von Palomares auf Pergament geschrieben

und gleichen ber Schrift Spaniens s. X. tauschenb.

6) Nach der Oratio des Alvarez: "Nunc to rogo sancte etc. folgt, was vielleicht auch von Alvarez ist: a) "Inclite parentis alme Christo pignus unicum etc. b) eine rhythmische Beschwörung der Damonen ze. (ist abgeschrieben) Alles obige im

Cod. Azagrae.

7) Indices was in Tolebo. a) ist im Jahre 1727 gemacht von Martin Sarmiento u. Diego Mecoleta. b) altes Inventar in pergam. besindet sich in Cax. 21. Nr. 22. gemacht 1455 und unterzeichnet Ortiz 1473. c) Cax. 21. Nr. 23. ist Copie des vorhergehenden. d) Cax. 21. Nr. 24. anderes Verzeichnis von 1591 nach Wissenschaften geordnet. 8) Im Cod. Tolet. plut. XV. n. 14. membr. s. XII. elogium b. Ildesonsi a d. Iuliano steht s. 233 sqq. Ex libro Brocardo titulo 44. Si mulier debeat separari a viro suo etc. Dann Incipiunt regulae ecclesiasticae sanctorum apostolorum apogryphum sed pro scire scriptum est per Clementem ecclesiae R. pontisicem.

9) Cod. Tol. caj. XV. n. 5. geschrieben era dececks. son Armentarius und das Buch war Trasamundi abbatis; ent-

balt Vitae sanctorum etc.

(Dd. 90. Friderici I. contractus pro filio suo. chart. führt Anust bloß aus bem Rataloge an.) S. Mon. Legg. II. 565.

Dd. 103. Neue Abschriften von Urfunden, Bullen u. bgl., am Ende die Stellen aus Otto von Freising und Guntheri Li-

gurinus über Arnold von Brescia.

Dd. 104. Excerpte und Nachrichten über Handschriften in Tolevo, besonders über Berez Sammlung von Copien in 3
Bänden, die in der Bibliothek zu Toledo Caxon 31. num.
18—21 ist; im ersten besonders Briefe, im zweiten Concilien; im dritten: Vitae; Victor Tunnunensis, Iohannes Biclariensis nebst Additiones; Idacius; Isidori chron.; seine
Geschichte der Gothen; Breve chronicon Wisigothorum, das
fälschlich dem Vulsa beigelegt wurde; Isidorus Pacensis;
Chron. Adesonsi 672—866; Sampirii — 982; Pelagii —
1109; Chron. Albayldense 883 mit Zusäßen des Visila;

Orderici Toletani historia bie 1140; Historia Alfonsi VIII. carmen de Almaria capta 1147; Ralis Mori descriptio H. 972; Annales Complut. bis 1119; andere bis 1248; aus cod. Toletanus bis 1290.

Dd. 108. Neue Abschriften von Urkunden über die Mozaraber; die älteste Bulle von 1219, die älteste Urkunde von 1101. Der Index omnium ecclesiarum, ber hierin stehen soll, enthalt bloß die Spanischen.

Dd. 169. Chronicon — 1170. beginnt mit Pelagius. chart.

E. 2. Neuere Abschriften.

a) Isidori Pacensis epitome imperatorum vel Arabum ephemerides atque Hispaniae chronographia, Abschrift aus einem alten Cod. Ovitensis: "Era 649. Romanorum 5748 Heraclius imperio coronatus regnat an. 30, menses 9 bis

era 788 — seriem conscripserunt.

b) Chronicon Aemilianense aus einem Cod. Bibliorum monasterii sancti Aemilii vulgo de la cogolla, wo es hinter ben Buchern ber Maccabaer fieht: "Omnis mundus descriptus est a viris sapientissimis — enthält eine Aufzählung ber Diocesen Spaniens, ber Flusse, furzen Abrig ber Geschichte bis Wamba und von ba bis Adefonsus fil. Ordonii; Reise= route von Cabir bie Conftantinopel über Narbonne, Avignon, Aurin, Rom, Theffalonica und Heraclea (= milliar. 3281); Namen mehrer Spanischer Bischofe und ihrer Sige; kurzer Abrig ber Romischen Geschichte von Romulus bis Geraclius, bem turz die Raiser und Gothischen Könige bis Robericus beigefügt find — regnum Gothorum exterminatur."

Item Ordo gentis Gotthorum. "Primus in Gothis — aufferre non possunt." also bis zum Untergange ber Gothen.

cf. Cod. Paris. u. Duchesne.

Item Ordo Gothorum regum. "Primus in Asturiis — placuerit."

Item Sarracenorum ila est. "Sarraceni perverse se putant

--- plaouerit."

Ingressio Sarracenorum in Hispaniam ita est. jam supra — Ronige in Corbova. Inzef. reg. an. XX. Explanatio huius a nobis edita. Gos quidem gens Gotthorum est. Bgl. die Sanbschr. F. 86.

c) Chronicon Yriense (ex perantiquo codice bibl. publ. regiae.) "Cum Vandali, Silingui et Ugri — obitum Ra-

vgl. V. 183. nemiri vocavit."

d) Hae sunt civitates quas regebant reges Gothorum et sui pontifices. "Provinciae Gallie. Narbona. Cauco. Liberi. Carcaymsona. Betheris. Agathe. Magelona. Nimaso. Utecia. — Provincia Taracone. Metrop. Dertosa. Cesaraugusta. Iirasona. Calagorre. Ituca. Gerunda. Pampilona. Ausona. Ampurias. Urgello. Cartagine. Barchinona. — Toleto Metrop. Compluto. Acci. Seconcia. Ocsoma. Palentia. Secobia. Valeria. Mentesa. Iurci. Viacia. Valentia. Oreto. Biatia. Besti. Setdauis. Diania. Arcauica. Ocsa. Larda. Egaro. Dann Prov. Betica. Lusitania. Gallicia. — Sunt sedes pontificum 89 quas reges Gothorum obtinuerunt in Spania."

e-h) Chronica Adefonsi, Sampirii, Pelagii. (Letteres ift abgeschrieben von Knust aus F. 86.) Annales Compluten-

ses, wie V. 183.

i) Chronicon editum a monacho monasterii Seminis quod aestimatur monasterium Silense. "Cum olim Hispania etc. wie V. 183.

k) Chronica Adefonsi imperatoris. "Quoniam ab historiographis etc.

1) Historia ejusdem (vel liber secundus historiarum ip-

sius. K.)

m) Annales Compostellani wie oben. Lateinisch.
n) Annales Toletani von Aimenez. Castilianisch.

o) Annales differentes, Castilianisch bis: — era MXCIV. Iu-

fezauen Aexafin entro en España."

p) Annales de Garcia Sanchez iurado de Sevilla bis 1469. cum apendice de D. Iuan de Valenzuela. 1489—1611.

q) Genealogia comitum Barcinonensium (ex antiquo codice Rivipullensi, von Carl v. Gr. vis 1162.

Alia genealogia aus dem Archiv zu Ripoll. "Guifredus Pilosus — 1194.

- r) Alia genalogia Barcinone et Urgelli (aus einem Ms. des Archids zu Ripoll.) "Fidelis antiquitas et antiqua fidelitas etc. den Guifredus miles dis 1299.
- E. 108. Feuda Siciliae, ift nichts. chart.

E. 112. Martyrologium, ist nichts.

R. 210. Froissard, ift ein alter Druck.

E e. 13. Galfridus.

E e. 18. Burchardi diarium Alexandri VI, 1497—1500; La fortuna, Ital. Gebicht in 3 Gesängen; Testamento amoroso del Sgr. Marino: "Ardea il lidio il vago etc.; Geschichte Neapels 1266—1478, Italienisch, es sind Annalen, die von

1376 an ausführlicher werben. Genealogische Tafeln über

Lothringen, Französisch. Alles s. XVII.

Re. 40. Helpericus de computo; De mensura et ponderibus: "Mensura est iuxta Hysidorum etc.; De presagüs tempestatum; Decretale de recipiendis auctoribus: "Post propheticas etc.; über bie Beitrechnung, meift aus Beba, auch Berse; Computatio Grecorum, quae audita est in concilio Niceno; Ralenber und chronologische Tabellen; Ratio paschalis a b. Iuliano Toletano ep. edita; De ratione temporum vel de compoto annali; \*Claudii chronicon de sex aetatibus ad Adonem bis 814; bgl. bie Sanbschr. Paris 2341 und Labbe bibl. ms. I.; \*B. Iuliani ep. supputatio annorum; \*Excerptum ex cronica S. Ysidori; faließt: ... usque ad presentem annum ... quo felix Adalax comitissa dormivit in pace, colliguntur a. 172. qui in summa collecti a nativitate Chr. 1026 presentem annum efficient. in quo iste libellus conscriptus est a quodam fragili monacho Arnulfo monacho." 21150 1026 geschrieben. mbr. fol.

E e. 103. war nicht zu finden.

E e. 106. Concilia (Nicaenum, Antioch., Chalced., Constant., Carthag.) Dann Auszüge aus Briefen ber Papste. mbr. fol. s. XII.

F. 4. Historia de los Godos, Spanisch, bis Belagius, ist nichts.

chart. sehr zerrissen.

F. 19. Cassiodori historia tripartita, schließt: "Theodore, tuam complevimus iussionem, finem facientes hystorie in anno secundo 305° olimpiadis, consulatu 17. imp. Theodosii. Percontuli."; Expositio Clarevallensis abb. in canticum, 75 Sermonen; der Schluß sehlt. mbr. fol. s. XII. ex.

F. 28. f. 1—55. Matheus Palmerius Florentinus de temporibus von Christus — 1448. Beginnt mit einer Jahrestrechnung von Erschaffung der Welt bis Christus; Florenz oft berückschigt; ist papstlich gesinnt. Ein Italienischer Auszug hieraus ist T. 85. f. 56—59. Matthias Palmierius Pisanus de temporibus suis, 1449—1465; "Franciscus Sforcie filius Mediolanum assiduis incursionibus — Dominicus Malatesta vir clarus nullis liberis relictis moritur cuius" das librige sehlt; in den Drucken geht es die 1481. Im Jahre 1449 heißt es: Maguntie in Germania Robertus Duderoth novo invento claret, quo libros supra 300 eo temporis spatio imprimunt, quo vix singuli calamo

perscriberentur; und unter 1460: Hermannus Maguntims artem imprimendi libros Romae primus instituit. Die Handscht., im Kataloge falsch Kusebii cronicon genamt,

ift mbr. fol. min. s. XV. ob. XVI. in.

F. 30. Atanasii dicta ad Antiocum; Vita Antioci, Emiliani; Devana seculi sapientia; Dicta b. Baleri ad b. Donadeum; Vitae patrum Emeretensium, sehr wichtig für die Zeiten Leovigide und Reccarede; Vitae Antiochi, Fructuosi; Eugenius Ianuario d. etc. ein Gespräch beider; Passio S. Simonis, Nunilonis et Alodiae, Cosme, Damiani, Antemii, Leontii, Kuprepii, Philippi, Georgii, Terquati et sociorum, Salsae, Bauduli, Manti, Adriani atque Natalie, Gervasii et Protasii, Pelagii in Corduda sub Abdirrahaman; Rusinae, Marinae, Sperati, Victoris Massil. Die Handschr. mbr. sol. s. IX. und X. schön geschrieben, mit verzierten Buchstaben und einigen Figuren.

F. 38. Neuere Abschriften. s. XVII. od. XVIII.

1) Vita septem primorum Hispaniae episcoporum, Torquati, Tiriphentis, Elicii, Indalecii, Secundi, Euphrasii, Caecilii, qui a sanctis apostolis in occiduae partis ob gratiam sancti evangelii nuntiandam missi sunt, qui celebrantur Kal. Maias. aus einer alten Sanbichr. in Alcala (Complut.) cf. F. 30. De Osio Cordubensi et Gregorio Eliberitane episcopis (ex cod. Complatensi.) f. 5. Victoris Tunnensis chronicon; f. 18. Iohannis Biclariensis continuatio; f. 23. \*Incerti auctoris additio ad Ioannem Biclariensem; f. 27. \*Idacii chronicon. "Constantinopoli lohannes ep. praedicatur etc. bis Alboin; f. 31. \*Isidori Hispal. chronicon. "Brevem temporum seriem — consummatio seculi est." f. 43. Isidori hist. Gothorum, Suev., Wandalorum; de viris illustribus; f. 63. Isidori vita auctore Braulione; f. 65. Ildefonsi Tolet. de virorum illust. scriptis additionibus Iuliani et Felicis. f. 73. De obitu sancti Isidori auctore Redempto; f. 74. Vita sancti Emiliani abbatis auct. Braulione; f. 84. Pouli Emeritensis diaconi liber de vita et miraculis patrum Emeritensium; Vita sancti Fructuosi archiep. Braccarensis auctore Valerio ab-Vita sancti Ildefonsi archiepiscopi Tol. **bate Montensi**: auctore Cirila; Visio Iaionis ep. in Romana ecclesia et de libro morali in Hispaniam ducto; Iuliani archiepiscopi Tol. historia de coniuratione Pauli ducis Galliae Narbonensis adversus Wenilam regem Gothorum. In ber

Lex gegen die Eibbrüchigen wird sententia legis citirt in libro II. cap. 1. aera VI. "quicunque ex tempore reverendae memoriae Chintilani principis usque ad annum Deo favente regni nostri secundum vel amodo et ultra" cuius sacri canonis praecepta etc.; f. 135. Chronica regum Wisigothorum bie Bitiza; furz wie im Cod. Paris. Wiss.; f. 137. Isidori Pacensis epitome imperatorum et Arabum una cum Hispaniae chronico. "Aera 649. Romanorum septimus Heraclius imperio quinquagesimus regn. annos 29 peractis — annorum mundi seriem conscripserunt." bis aera 792; f. 154. Chronica Adefonsi III, f. 190. Ruderici Sampirii, Pelagii; Chron. Albaildense; Ximenes archiepiscopi Tolet. de historia Arabum. "Quae calamitatum — noluimus iterare." f. 220. Nomenclatura urbium Hispaniae in quibus sedes episcopales constitutae sunt ex Vambae regis limitibus, descripta ex duobus vetustissimis codicibus ecclesiae Ovitensis; f. 229. Adephonsi imperatoris chronica. "Quoniam ab historiographis antiquae historiae etc.; f. 265. Carmen de Almaria ab eodem capta (creditur Iuliani Petri); f. 272. Privileg. des Alfons für die Rirchen zu Tolebo 1086; Privilegium Urbani II. für Bernardus Tolet. 1088; Episcopi Toletani, Hispalenses, Eliberitani aus Cod. Aemilian. geschrieben era 1032; f. 275. Descripcion de Spania con la entrada en illa de los Romanos y Godos y Moros scripta en Arabigo per Rasis Moro que escribia et anno de Xo. 972. traducido de Arabigo en Portuges por Gilperez derigo pormando de don Dionis rey de Portugal y despuo de Portuges en Castellano por dos traductiones "Muchos fechos dios puso etc.; f. 327. Dieselbe Geschichte nach anderer Übersetzung, welche Ambrosio Morales hatte; Annales codicis Complutensis, Compostellani, Toletani. "Exinen de la montana etc.; Berwandtschaft ber Könige von Navarra, Arragonien; bie Frankischen Könige bis Carl b. G.; De None Rasura und der Cib, alles Caffilisch.

- F. 41. Chronicon, Spanisch, von der Sündstuth bis zur Ankunft der Gothen und Vandalen in Spanien. chart. fol. s. XVI. ex.
- F. 42. Historia Adefonsi, Castilisch, vom Tode bes Orbonius von Leon bis zum Tode Don Ferrandos. chart. fol. s. XIV. ober XV.

- F. 43. Vita S. Wenzeslai, in 38 Kapiteln mit vielen Bildern. mbr. fol. s. XVI.
- F. 58. Codex Ovitensis, b.h. Abschrift aus Banbschriften zu Oviebe.
  - a) Stammtafel ber Gothischen Könige von Chindaswinth bis Belagius, um zu beweisen, daß dieser Gothischen Stammes sei.

b) Bifchofefige zur Beit ber Gothen.

o) \*Liber Hacii, d. h. kurze Aufzählung der Bandalischen. Suevischen und Gothischen Könige bis Wamba und die Eintheilung aller Bisthümer in Diöcesen auf den Spnoden zu Brachara und Toledo. "In nomine d. n. I. C. inc. liber de n. Suevorum etc.

d) Historia Adefonsi ad Sebastianum.

e) Vulsae chronicon. (Vulse ist corrumpirt, benn "Vulse Gothorum" heißt im Cod. Scorialensis "Wisegotorum".) Von Athanaricus bis Vitiza, dasselbe mit F. 38. f. 135.

f) Instauratio templi Compostellani.

g) Epistola Pauli ad Wambam. Historia Galliae quae tempore divae memoriae principis Wambe a domino Inliano Toletanae sedis archiepiscopo edita est. Insultatio vilis storici in tyrannidem Galliae. Iuditium in tyranno-

rum perfidia promulgatum.

h) \*Rebrere Briefe: "Isidorus Elladio ceterisque qui cum eo sunt coadunati. Afficimur lachrimis etc. "Sisebutus ad Cicilium Mentesanum episcopum. Optabam charissime etc. "Caesarii patricii ad Sisebutum reg. . . . Nostra frequens postulatio etc. "Sisebuti ad Caesarium. Si cordium scrutator etc. "Caesarii patritii ad Sisebutum. Qua nobilis epistola etc. "Caesarii ad Sisebutum. Venerantissimos apices etc. "Sisebuti ad Eusebium episcopum. Sancto ac venerabili patri etc. "Sisebuti regis directa ad Theudilanem. Quis enim ultra vires etc. "Sisebuti ad Valvaldum regem Langobardorum et Tudolindam. Dominis eminentissimis etc.

i) Vita sancti Desiderii von Sisebutus. "Pro imitatione

praesentium etc.

k) Wieber Briefe: "Tarra Reccaredo. Clementissime domne et inclite princeps etc. "Bulgarani comiti(s) ad episcopum Franciae. Reverentissimam apostolatus vestri coronam etc. "Domino sancto semperque beato etc. "Domino sancto ac rever. Sanctitati vestrae de nomine etc.
"Bulgarani com. Agapio episcopo. Domino sancto etc.
Si tantam itineris etc. "Bulgarani ad eundem. Conlatis occasionibus etc. "Bulgarani ad Gunthemarum regem. Debita

suscipiens etc. "Quidam ad Agapium. Volis vestri omni corde etc. "Maenicii monachi ad Agapium. Fama nempe tuae beatitudinis etc. "Fortunatus ad Helpericum regem. Aspera conditio etc. Berse. "Epistola regis Abarorum ad imperatorem Romanorum directa. Rex Abarorum Cagan etc. Berse. "Item rescriptum imperatoris ad regem Abarorum. Quod tua ventosis etc. Berse.

1) Fragmentum ex historia Alexandri Magni. "Hac rerum nostrarum fecimus divisione quarum procuratores custo-

desque - Minervae, Herculis, Olimpiadis."

m) f. 75—90. \*Formulae, ex vetustissimo codice Ovitensi. Angehängt find: Greg. epistola ad Leandrum. Respondere

epistolis. "Suscepi epistolam solius charitatis etc.

n) f. 92-95. Incipiunt notas ob eruditionem infantium editas, ut fertur, a Seneca Cordubense poeta (ex cod. Ovit.); sind Tiron. Noten; Cap. 1. erst die Buchstaben, dann die Silben; Cap. 2. Praepositiones; Cap. 3. Declinationes. (nämlich Conjugationen und Declinationen.)

o) Abschrift von F. 86. a. i. b. c. e. s. v.

p) \*Isidori kist. Wandalorum: "Ante biennium interruptionis etc. Suevorum: "Suevi principe Ermerico cum Alanis etc. Gothorum: "Gothorum antiq. esse gentem quorum orig.—affirmant" mit Zusätzen noch bis Wamba (mit Didceseneintheis lung) und bis Robericus u. Untergang ber Gothen.

q) "Tunc Pelagium sibi filium (Sebastian?) — diachonii."

r) Sampirius. "Sobrinum suum Adefonsum etc.; allein mohl erst später bei "Adefonsus filius domni Ordonii etc.

s) Pelag. "Mortuo Ranimiro etc.

- t) Privilegien von Urban II., Paschalis, Calixt, Alsons 1058, Ferrando 1088.
- u) Zwei Briefe Vilielmi patr. Hierus. und Petri canon. S. Sepulcri an den Bischof Pelagius.
- v) Leg. Concil. unter Pelagius gegen Rauber u. bgl.

w) Testamentum Alfonsi Casti für Dviebo.

x) Fernandi III. Schenkung an ben Orden von Calatrava.

y) Gregorii Tur. gesta regum Francorum.

z) Ruderici Toletani hist. Arabum.

F. 63. chart. fol. a. 1451 in Rom geschrieben, enthält f. 1—34. Eusebii, Hieronymi, \*Prosperi chronicon; f. 37. Damasi liber pontificalis. Voran des Hieronymus Brief und Dasmasus Antwort; dann Leben der Bäpste von Petrus bis Agastho und Leo II., jener aussührlich, dieser kurz: "Leo iunior Archiv 1c. VIII. Band.

eruditus ac psalmodie", vielleicht fehlt das Uebrige. Es ist die spätere Recension, denn im Petrus werden dessen Kämpse mit Simon erzählt, und seine Weihung des Linus und Cletus. f. 97—131. "Sylvester itaque cum esset infantulus avida matre etc. "Constantinus imp. pater Augustorum arce Romanae etc. "Ut autem notum sit universo ordi etc. "VLe domina mater semper augusta—palmam." Expl. liber I. inc. liber II. "Priori libello hic sinis — assuche augusta gaudiorum amen."

F. 86. mbr. fol. 4. s. XII. "del colegio maior de Alcala"

a) Civitates quas regebant reges Gothorum, wie R. 2. d.

b) "In era 38. Iesus etc. bis in die Mitte des 12. Jahrh.

c) "Per annos 355 iudices in Israel etc. wie T. 10, n. 17.

d) "Prima aetas seculi ab Adam etc. furz, ohne Werth.
e) "Pelagius ait: Ut repperimus etc. über Städtegrundungen.

f) Inc. liber cronice seu fabularium "Ab Adam usque ad diluvium etc. ab incarn. D. usque nunc 883.

g) "Prima aetas ab Adam etc. Sexta aetas . . habet nunc

annos 883 — in sua potestate."

h) Exquisitio mundi. "Omnis mundus descriptus est etc.; Ordo Romanorum. "Romulus etc.; Ordo gentis Gothorum. "Primus in Gotis Attanicus etc.; Ordo Gotorum regum. "Primus in Asturias etc.; ganz gleich E. 2. b. cf. V. 183.

i) Noticia episcoporum cum sedibus suis. "Regiam sedem

Ermenegildus tenet etc.

k) "Hoc supradicto principe regnante in era 920. suprad. Almundar etc.

1) Meilen von Cavix nach Constantinovel.

m) "Sarraceni perversi etc. wie E. 2. b.

n) Explanatio huius a nobis edita. "Gog quidem — inimici. Finit liber cronica." Danach ist dieß alles f — n wohl ein Werk, aus älteren Sachen compilirt.

o) "Sex diebus rerum omnium creaturas etc.

p) Ordo annorum mundi breviter a b. Iuliano. "Ab Adam usque — sempiternum."

q) Historie regum. "Mauregato rege desuncto Veremundus etc. vielleicht ein Theil ber Chronif bes Abefonsus oder Sampirius.

r) "Mortuo itaque Ranimiro — in pace."

s) "Civitates iste habent mutata nomina a Saracenis. Ovoto id est Casatrava etc.

t) Salomonis penitencia.

- u) Decreta Adefonsi regis et Gelovire regine era 1058.
- v) (Chron. Yriense) "Cum Vandali, Silingui et Ugri etc. theils aus bem Cod. Canonum geschöpft, theils aus bem Königsverzeichnisse; bas übrige aus ber Historia Adesonsi,
- w) Ranemirus und Urrafas Schenfung an St. Jago, era 872.
- F. 87. Geographie und Geschichte Spaniens von Aubal bis um 1500; Castilianisch. ch. fol. s. XVII.
- F. 89. Sehr aussührliche Geschichte Spaniens von den altesten Zeiten bis zum Untergange der Gothenherrschaft; Castilianisch. ch. 4. s. XV. ob. XVI.
- F. 93. Abschriften s. XVIII. und XVII.

1

1

ı

- a) Dextri chronicon: "Sancto domino Paulo Orosio presb. Tarrac. Flav. Luc. Dexter salutem. Postquam ex oriente etc. bis 440; abgeschrieben 1594. e cod. Fuld.
- b) Maximus contin. 430—612. Vorrebe'an Argebatum episcopum Portucalensem.
- c) Braulionis contin. sehr wenig a. Chr. 304—315. ob. era 342—353.
- d) Carmina quaedam Maximi ab Heleca ep. Caesaraugustano collecta: "Caesaraugusta foelix putanda requiescant."
- e) fol. 57. segq. ift eine ältere Ganbschr., wohl s. XVI. oter XVII. Buerst wann Pelag. Ovit. geweiht fei; bann Incipit liber Chronicorum ab exordio mundi usque in era 1170. mit ber Einleitung über bie Geschichtschreiber; bann Isid. Chronicon von Erschaffung ber Welt an bie: - ad fidem Christi convertit. post quem gloriosissimus Synthila princeps sceptrum regnumque Romanis in Hispania ademit celerique victoria totius Hispaniae monarchiam obtinuit. Constantinus II. reg. an. 8. Constans II. reg. an. 2. Constantius II. reg. an. 31. Iustinianus II. reg. an. 11. Leo secundus reg. an. 3. et m. 3. Tiberius III. reg. an. 5. suntque Romani imperatores numero sexaginta usque in era 5882. — Historia Iob. etc. (in bem Chron. bes Isto., bas aber vielmehr ein Auszug besselben zu sein scheint, wird nach Jahren ter Welt gezählt, die aber era genannt find). Die Chronica regum Gothorum foll nach Randbemerkungen von bem Gebruckten verschieben sein und mehr enthalten. thorum ant. g. esse affirmant — bei Theudiolus heißt es mensibus tribus, qui dum plurimorum potentum connubia pro-

stitutione publica macularet et ob hoc reprehensus animum ad multorum necem applicaret praeventus conjuratorum manu Hispali inter epulas confususque extinguitur. era 587. Diese Stelle soll nicht im Druck stehen. Der Schluß ist wie im Cod. F. 58. und geht bis Wamba nebst der Einstheilung der Diöcesen; von da bis Egica — Toleti decessit et ibi sepultus suit era 729.

f) "Hic Sebastianus Salmanticensis ecclesiae episcopus. Post Egicae decessum Vriza — ad defensionem tradiderunt etc. (bis Pelagius). Haec scriptura docet qualiter arca cum multorum pignoribus sanctorum Ovitum ab Hierusalem sit translata. "Inter praeclara etc. Nachher geht die

Geschichte Spaniens weiter bis Orbonius Tob.

g) Sampirii chronicon. h) Pelagii chronicon.

i) Privilegien Urbans II, Paschals II, Calixis II, über Er-

bauung Spanischer Städte.

F. 103. Ein neueres Werk über die Päpste, s. XVIII. nach Materien eingetheilt, in 56 Kapiteln, z. B. qui uxores habuerunt; iuvenes; delecti a predecessoribus u. bgl. ganz ohne Werth.

F. 121. Eine allgemeine Weltgeschichte, Spanisch, geht bis auf

Antiochus d. Gr.

F. 141. ift nicht Tadio conquista de la Tierra sancta, sonbern Historia de San Isidro de Leon. chart.

F. 150. Exceptiones de libro Tullii Ciceronis de senectute. s. XII.; Sidonii opera. s. X. ob. XI. mbr. 4.

F. 152. 188. Turpinus. s. XIV.

- F. 169. Neue Abschristen: Cronicae Martiniani almae civitatis Romae: "Italia dicitur ab Italo rege, haec enim Ausonia nuncupatur etc. bis zum Jahre Roms 364; Chronicon Iuliani Petri archipresbyteri Toletani: "Observantissimo patri Fr. Alberto Turnensi maiestatis insidentem" bis 1135; Citilae archiepiscopi Toletani libellus de vita b. Ildefonsi; Flavii Iulii Dextri chronicon cum notis Lud. a S. Laurentio, mit langer Einleitung und Noten. Wgl. über dieß F. 194. P. 72. Eine Copie desselben Derter ist S. 76.
- Ff. 49. Fragmente bes Eusebius über die Marthrer in Cafarea unter Diocletian, und über die unter Marcus Antoninus und Berus.
- Ff. 103. Fuero luzgo, Lateinisch.

F f. 104. Fuero luzgo, am Ende unvollständig.

F f. 123. ist kein Chronicon, wie der Katalog sagt, sondern ein Lexicon Castillanum von D. Iose Sieso y Bolea.

\*K. 119. Varios documentos de Carlo Magno pertinecientes a Cataluna, führt Anust nur aus dem Rataloge an.

L. 36. Plinius; nicht bon Sanel gesehen.

M. 6. chart. s. XVII. Castilianisch, barin f. 6.: Los soldados de la yglesia; es fommen barin folgende Bersonen vor: yglesia Fre, Agustino soldado, Thomas soldado, Buenaventura soldado, Ignacio soldado, Sencilliz verdad, Heregia, Calvino soldado, Beza soldado, Malicia mentira, Thisiphone suria. Primera jornada. Salen por una parte la Iglesia, por otra Agustino, Thomas y Buenaventura soldados.

Igl. Capitanos valerosos

A cuyo famoso nombre

Marmores previene el tiempo

Ya presta la fama bronces. 2 Tage.

mit anberer Feber f. 42.

Ala mansion donde gloriosamente

De sacros gyrasoles venerado

O Aquilas de sus rayos rutilantes, über bie Maria.

fol. 70. Roma supplex:

Dies irae dies illa

Solve Latium in favilla

Festi Gallica Sibilla

Quantus tremor est futurus

Quando gallus est venturus

Nepotismum discursurus etc.

Gegen Ende Gebichte ber Donna Catalina de Guzman.

f. 425. Brief einer Nonne an einen Monch und Antwort (verliebt und lasciv).

f. 426. Al pontifice Urbano VIII. y Felipe IV. y al conde Duque a Luis decimo tertio y al cardinal Rocheliu.

Dos privados desalmados Dos reyes qui saben poco Y un papa poeta y loco Han perdidos sus estados.

M. 47. Embardi grammatica, ist ein Druck.

M. 80. chart. s. XVII. Gebichte, Castilianisch, aus dieser Zeit.

M. 109. chart. s. XVI. Castilianisch und Italienisch: "Octo sunt pericula mundi, amor dominorum, conversatio religioso-

rum, malicia rusticorum, stultitia mulierum, avaritia clericorum, recipe medicorum, cetera notariorum, opinio doctorum. Das Italienische beginnt so: "Canto primo amoris. Nel tempo ch'rinova al mortal modo etc.; nachher noch Sonette und Basquinos: "Marsorio a Pasquino patritio R. Pasquin mi vo chiaris s'in te si trova etc. unter Andern auch: "Mars al PP. (an den Bapst) Ser Carlo (carlo? casto?) ser Farnese ser coglione etc.

M. 110. f. 1—42. Carmina Henrici:

"Quomodo sola sedet probitas, flet, (et?) gemit olef (dolet?)
Facta velut vidua que prius uxor erat.

Cui de te fortuna querar, cur necio (nescio) quare

Perfida me cogis turpia plura pati?

Gentibus oprobium sum crebaque fabula vulgi

Dedecus agnoscit tota platea meum etc.

Pulex Ovidii; Plauti comedia. Dann f. 82—120. Fabeln. Ut iuvet et prosit, conatur pagina presens; Dulcius arident seria picta iocis etc. "I. De gallo et de yaspide. Cum rigido fodit ore etc. chart. 8. s. XV.

M. 185. chart. s. XVII. ober XVIII.

1) Gostavo Adolpho Suetiae Gotiae ac Vadaliae regi magnanimo invicto augusto s. p. "Beatos ac potentes etc. "Unus amor cunctis etc. Gebicht, morin Maroardus, Marinus, Allatius, Tortolius, Salmasius, Riquetius, Holstenius, Grotius etc. porfommen.

2) Satire aus jener Zeit: Dis vestram sidem. "Iuppiter anne vides et longa(m) colligis iram etc. Der Verfasser sagt in den Noten, daß er diese Satire in einigen Tagen auf der Reise gemacht.

3) Il sindicato di Roma fatta da Apollo nell anno 1682. M. 262. Epigrammata auf Seilige, gebichtet s. XVII. ex.

- P. 91. Vitae Romanorum pontisicum. Zuerst die Briefe an Hieronhmus und Damasus. Im Leben des Petrus der Grund, warum er Linus und Cletus ordinirt, und die Anrede an Clemens. Geht bis 1430. chart. 4. s. XV. od. XVI. in. 151 Blätter.
- P. 138. Lucas Tudensis cronicon es continuacion del de S. Isidro y Ildefonso. 8. s. XIV. führt Anuft nur aus dem Ratalog an. Es sei auch noch in F. 130.
- Q. 3. Garzon, Roten zu Ibacius Chronik. (Eine Abschrift ift in Bruffel.)

Q. 10. Chronicon Burgense; Aemilianense. führt Anuft nur aus dem Kataloge an.

Q. 14. De celebrando concilio; de reformatione ecclesiae; Dionysii canonum collectio; Bonifacii papae epistolae 2; einige Concilien; Synobe unter Zacharias; Regel, die epistolae formatae abzufassen; opus excerptum mag. Dungali; u. a. Theologisches. chart. sol. neu.

Q. 38. Nichts weniger als Canones, sondern 20 Comodien des Plautus. mbr. fol. s. XIV. od. XV. schon geschrieben in

Frankreich.

Q. 91. Castilianisch, nicht lex Wis., sonbern Fueros von Oviedo und Salamanca.

Q. 129. mbr. fol. s. XIV. ex. ob. XV. vergl. Boding über

bie Notitia dignitatum S. 20 ff.

f. 1. Situs et descriptio orbis terrarum: "Lectionum pervigili cura comperimus senatum populumque Romanum totius mundi dominum — perlatum est ad senatum." ist ber Aethicus.

f. 15. Itinerarium terrestre Antonini augusti: "A Tingi Mauritanie id est ubi Baccavates et Macentes barbari etc.

bon Burita herausgegeben.

f. 45. Itinerarium maritimum Antonini augusti von Zurita herausgegeben; angehängt ist eine Aufzählung ver 7 Berge Roms, der Wasserleitungen. "Septem montes urdis Romę Tarpejus — nymphę Laurentes. numphę genus amnibus unde est."

f. 48. "Incipit prologus de mensura orbis terrae. Post congregatam epistolam de questionibus decem artis grammatice cogitavi ut liber de mensura provinciarum orbis terre sequeretur — veteres testantur. I. De Europa. II. De Asia. III. De Africa. IV. De Egipto atque Ethiopia cum illius insulis. V. De longitudine atque latitudine orbis terre versibusque messorum. VI. De quinque fluminibus et aliis. VII. De aliquibus nominatim insulis. VIII. De latitudine et longitudine terreni maris. IX. De sex montibus. Dann ber Text: "In quinto decimo anno regni imperatoris Theodosit praecepit ille suis missis provincias orbis terre in longitudinem et latitudinem mensurari. Terrarum orbis etc. Sarbouin in seinen Noten zum Alinius gab zuerst einige Stellen aus biesem Autor an, aus Cod. Paris. 990.

Der Verfaffer war ein Schotte ("Scotiam nostram" fagt er

und "Sedulium nostrum."); er schrieb um 825, wie diese Berse im Werke es bezeugen.

Post octingentos viginti quinque peractos Summi annos domini t're ir Carceris atri Semine triticeo sub ruris pulvere tecto Nocte bobus requies largitur fine laborum.

Seinen Lehrer nennt er Suibneus ober Siubneus.

f. 64. \*Annunciationes provinciarum urbium Graecarum et Alpinarum vel Galicanarum cum privilegiis suis, von And. Schottus edirt am Ende des Itinerarii Antonini des Burita. Angehängt ist hier im Codex ein Verzeichniß der Thore und Straßen Roms; dieses kurze Verzeichniß steht nicht in der notitia dignitatum imperii Rom., noch in descriptionibus urdis Romae von Labbe edirt.

f. 68. De rebus bellicis anonymi tractatus mit vielen Abbildungen von Ballisten u. s. m., gebruckt bei Labbe 1. c.

f. 79. Altercatio Hadriani aug. et Epicteti philosophi von Labbe edirt.

f. 81. (Descriptio urbis Rome). "Regio prima. Porta Capena continet edem Honoris et Virtutis etc. von Labbe chirt.

f. 84. Descriptio urbis Constantinop. "Prima regio con-

tinet domum Placidie aug. etc. von Labbe ebirt.

f. 87. De gradibus (cognationum). "Gradus cognationum appellatur ab eo quod persone cognatorum alie proximiore alie longiore gradu sunt et ob id quasi gradatim etc. verschieden von Isidor.

f. 88. Noticia dignitatum Orientis.

f. 131. Noticia dignitatum Occidentis, beibe mit vielen Abbilbungen ebirt von Bancirol.

f. 166. Demensuratio provinciarum que non erat in praecedenti codice sed de antiquissimo libro excerpta.

"India ulterior finitur etc. wie im Cod. Valisolet.

Q. 134. Benvenuti de Imola Romuleon. "Inc. compilatio sive compendium ex quam pluribus famosissimis historiarum auctoribus autenticis hystoriographis peritissimis quod compendium ordinavit et recollexit peritissimus hystoriarum recollector mag. Benvenutus de Ymola ad instantiam strenuissimi militis domni Gometii de Albornocio de Yspania. quas hystorias humili collexit stylo et in hoc opere a se composito sub breviloquio, quod vulgariter Romuleon appellatur, continentur libri infrascripti,

secundum quod per ordinem in eorum loco apparebit."
"Principibus placuisse viris non ultima laus est, inquit Oratius in epistolis suis. Hanc autoritatem secutus, illustrium Romanorum regum, consulum ac imperatorum, non omnia quidem, sed que memorabiliora fore crediderim inclita gesta luculento Latini humili stilo et sermone materno sine ulla rhetoricorum pompa verborum brevi volumine, quantum materie quantitas patitur, ad instantiam strenuissimi militis d. Gometii de Albornotio ..... Bononie civitatis, cuius habenas regit etc. Das Werf geht in 9 Büchern bis auf Constantin b. Gr.; ber Berfasser sagt, er habe es noch in seiner Jugend geschrieben. Er starb befanntlich unter Kaiser Wenzeslaus. mbr. et chart. sol. Der Katalog nennt es autographon auctoris (?).

Q. 146. Martinus Polonus bis Johann XXI. und desunctus est."; von anderer hand fortgeseth bis Paul II. und Friedrich III; dann ein Verzeichniß aller Bischofssitze. chart. fol.

Q. 213. Vita Mathildis de Canossa ist neue Castilianische

Bearbeitung.

1

Q. 230. Chronicon. Promissum tibi opus, frater carissime, ex multorum catholicorum patrum et etiam aliorum etc. Dann eine Reihenfolge ber wichtigsten Personen, ber Kaiser bis Nicephorus und Michael, ber Päpste bis Gregorius, Clemens, Damasus. Dann das Werk selbst in zwei Columnen, in 7 Büchern; das vierte beginnt mit David, das sechste: "Seriem imperatorum.... ab ipso Octaviano Caesare usque ad Ludovicum Karoli magni silium sextus hic liber includit. Regnavit igitur Octavianus etc. aber geht nur bis Nero; alles Folgende und das ganze 7. Buch sehlt. Die Duellen stehen meist am Rande. mbr. 4. s. XIII. XIV.

R. 49. chart. fol. s. XV. wohl Abschrift von zwei Handschr. Aftenstücke zur Geschichte Karls von Anjou; Cencius; Ni-

colai card. Arag. gesta pontificum Romanorum.

R. 79. mbr. fol. s. XV. XVI. enthält Folgendes:
f. 1—18. Tractatus contra alchymistas editus et compositus per fratrem Bernardum Strucii abbatem monasterii S. Stephani Balneolarum ordinis S. Benedicti Gerundensis dioecesis olim abbatis monasterii de Rosis eiusdem ord. et dioecesis. Dedicirt im Jahre 1404 dem Erzbischof von Toledo, Petrus de Luna.

f. 18'—20'. Erzählung wie im siebenten Jahre Innocenz III. Petrus rex Aragonie nach Rom gekommen und bort gekrönt

sei; Bergang ber Ardnung und Eib bes Ronigs. sei eine getreue Copie bes Originals, steht barunter.) f. 20—22. Arbor genealogiae dominorum regum regni Siciliae, citra et ultra pharum, incipiendo a Roberto Bistardi et Rogerio fratribus et pertractando usque ad serenissimum dominum Martinum regem Siciliae quartum decimum primogenitum regni Aragonici. , Imprimis pro declaratione sequentis arboris est sciendum quod in Normandia fuit quidam comes nomine laufridus Bistardi etc. f. 23. 24. Papft Urban über Sicilien. "Urbanus etc. per super separatione insulae Sicilie cum insulis sibi adiacentibus, quas in nostris infrascriptis litteris regnum Trinaclie nuncupari volumus, a regno Sicilie et terra citra farum, ad humilem supplicationem etc. bann werben mehrere seiner Schreiben und die Schreiben seines Borgangers Gregor's XI. angeführt und bas Wichtigste baraus von Urban selbst mitgetheilt. Diese Erklarung hat er abgefaßt Perusii 10. anno feines Pontificats.

f. 25—95. Gervasii Tilb. de mirabilibus mundi. "Quia Deus quotidie facit magnalia in Egypto mirabilia in terra etiam terribilia in mari rubro etc. Dann beschreibt er alles nach bem Alphabet; zuerst Africa 2c. bis zum Buchstaben T. incl. Dann: "Explicit decima pars libri de mirabilibus

mundi etc. a

f. 97—200. "Incipit liber a magistro Gervasio Tilleberiensi editus et intitulatus de mirabilibus mundi vel otia imperialia. Domino suo serenissimo Dei gratia Ottoni quarto Romanorum imperatori Gervasius Tilleberiensis vestra dignatione marescallus regni Arelatensis humilis devotus et fidelis salutem victoriam et pacem interiorem Collatio sacerdotii et regni. et exteriorem. Duo sunt imperator auguste — Christo. Explicita est praefacio, secuntur capitula operis sequentis. 1. De origine mundi etc. Bulett: Quando exivit Noa de archa. Sierauf ber Text dazu. Dann die Titel zum zweiten Buche. 1. De divisione Bulețt de situ terrae promissionis et eius filiorum Noe. Eine allgemeine Geographie adiacentiis und Text bazu. und Geschichte (auch de imperatoribus Romanis ex Almannia natis). Angehängt ist aber noch mirabilia uniuscuiusque provinciae, non omnia, sed ex omnibus aliqua. Am Enbe ber Name bes Schreibers (?) "lohannes de mota Sagien dyoces."

f. 200—216. Incipit epistola Rabbi Samuelis Israelite oriundi de civitate regis Marrochorum missa Rabbi Isaach magistro synagoge quae est in Subuelmesta in regno praedicto anno Domini scilicet nativitatis eius milesimo scilicet translatum de Arabicho in Latinum per fratrem Alfonsum boni nominis christianum ordinis praedicatorum, translationem fecit anno Domini 1309. Die Uebersetung ist gewidmet dem fratri Ugoni magistro ord. praed. Der Brief des Juden ist in 26 Capp. getheilt. Unterschrift des Schreibers: "Iohannes de mota."

f. 217—242. Tractatus contra praesigentes certum terminum sinis mundi editus per fratrem Nicholaum Eymerici ordinis praed. Aragoniae inquisitorem haereticae pravitatis. Geschrieben und beendet von ihm 1395. Gerichtet an

ben Abt de Rosis decretorum doctorem.

f. 243. Incipit epistola venerabilis abbatis *loachimi* ad Cyrillum presbyterum (in monte Carmeli) super oraculum per angelum sibi latum. Rubrica. "Stelle manenti in ordine sanctitatis etc.

f. 244. Frater Gilbertus Anglicus, magnus ille theologus qui et ipse hunc libellum satis curiose exposuit in sue expositionis exordio hec verba descripsit. Cum ad monasterium Cluniacense quibusdam negotiis exigentibus pervenissem et inter cetera quartum libellum moralium beati Gregorii expetissem, contigit me una cum librario ad librorum armarium pervenire; sicque providente Deo quod nobis multa volumina revolventibus codicillus nigro coopertus occuret antiquissimis seu vetustissimis litteris et quasi Beneventanis descriptus in litteris capitalibus que sunt in toto volumine XI deauratus, sed et tota Cirilli presbyteri salutatio etc. nebst ben Erflärungen bes Joachim. Er habe bann ben Cober fich nach vielen Bitten verschafft und abgeschrieben. Das Werk selbst beginnt so: "O splendor veritatis illumina oculos querentium veritatem. Amen." Vorrede des Chrill an Joachim. Explicit prologus; incipit littera tabularum rubrica. "Tempore annorum Christi millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto febr. Erts. 8. sol orietur intra muros etc. Der Text steht immer in ber Mitte ber Seiten, rund herum an bem Ranbe befinbet fich die Erklarung des Gilbertus.

f. 257. Cirillus de temporibus presentis schismatis cum expositione fratris Gilberti Anglici magni theologi. "Dicit

littera ista quod ab ecclesia Romana debent substrahi el artari proventus. Deinceps virginis etc. es werben bic Worte des Chrill angeführt und dann einzeln ober sasweite erklart. Dann eine neue Ueberschrift ober Rubrit: "Dicit casum istud quod debet eligi unus imperator de genere Froderici mali. Dann nachbem bieses erklärt: Hic explicat malam cogitationem Romanorum unde venit seditio in orbe. Dann: Hic explicat seditionem Romanorum et modum eius et causam eius. Hic exponit maledictionen Hic explicat stultitiam cardinalium in Romane urbis. electione summi pontificis. Hic explicat ad quid cognoscitar pontifex verus in scismate. Hic explicat terram Romanorum armigeris agravatam tunc. Hic explicat recessum cardinalium et principatus eorum congregatorum extra Romam in uno loco forti ad electionem veri pontificis quem vocat Ursum. Hic magis declarat electionem Ursi. Hic declarat recessum illius viri ad civitatem Avinion. Hic explicat qualiter civitas Romana doluit quoniam vidit istum verum electum quem vere cupiebant ab eis fugientem quem vocat molliciem. Hic ponit quomodo intrusus perdiderit collegium cardinalium quia juste ab eo recessil Hic loquitur de Benedicto iste tercio decimo. Hic alium verum pontificem post Benedictum in scismate quem vocat Symacum. Hic ponit tercium verum pontificem in scismate post Benedictum istum tercium decimum quem vocal Florem. Hic dicit quod iste Flos deberet seduci ab intruso cum adjutorio filii imperatoris.

f. 266. Einige prophetische Berkundigungen aus ber Bibel. f. 267—274. Sequentur prophetie Romanorum pontificum incipiendo a domino Iohanne dicto Nicholao tercio 15que ad finem sequentium summorum pontificum quantum potui reperire, also son 1277 an. "Ascende calve ut amplius decalveris — Stellas congregabit ut luceant in firmamento coeli." Dann 2 Bapfte abgebildet, ber erfte linfs hat zu seiner Rechten einen Baren; in ber Linken halt et eine Schale, aus der eine fliegende Taube frist; darunter fteht ein geflügelter Bafilist, ber nach ber Schale binam Der zweite Papft rechts sitt ebenfalls; er schaut neidisch nach seinem Nachbar; in der Linken halt er ein Buch, in der Rechten eine lange Lanze, auf welcher ein Kreuz ift; auf diesem Kreuze fitt ein Bafilist; rechts und links find ? De eoden. Thiere, die Baren ober Gunde sein mogen.

Genus nequam ursa catulos pastoris et in quinque romam ceptra conterebant novem triginta sex annos. Auf der folgenden Seite wieder 2 Papste; auf fast allen Seiten immer zwei (Gegenpäpste?). Auf der vorletten (14.) ein Papst mit einem Wanderstade, hinter ihm 3 Krieger, der erste mit gezücktem Schwert, das eine Hand aus den Wolfen noch sessihält. Auf der letten Seite ein wolfartiges Thier mit kurzen Ohren, dem der Nachen aufgesperrt wird von einem Thiere, das dorn die Gestalt einer Gazelle und hinten die eines Fisches hat. Die Ueberschrift ist: "Terribilis es et quis resistit tidi." Und zuletzt: "corona superdie. Expl. Deo gratias."

R. 81. chart. fol. s. XV. ob. XVI. Spanisch, enthält: 1) allerlei Wissenswürdiges. Der Verfasser spricht von Böhmen, dann von Jupiter 2c.

2) Geschichte ber Römischen Raiser von Augustus bis Con-

stantin.

1

3) "Quando los Griegos fueron ayuntados para venir sobre Troia por vengar la injuria fecha in Grecia por Paris hijo de rrei Priamo etc.

4) Anbere Uebersetzung ber Römischen Geschichte.

5) "Comienzan alqunos notables fechos et dichos del grand Alexandre. El grand Alexandre pasande en Asia etc. 6) Del filosofo Anaxarco. Del principe Temistocles. Del rey Salomon. Von Cato, Julius Edsur, Octavian und andern Mömischen Kaisern. (Rede der Zenobia an Aurelian: "Aureliano augusto. no me recuerdo q'iamos

alquno si no tu etc.)

7) Del emperador Carlos magno. "El emperador Carlos magno quando ovo reinado en Francia treinta et quatro annos aviendo administrado el reino wiro er Raijer sc. con muchos fechos hamos q'a honor del avea fecho.

8) Del fredo rei d'Ynglaterra. "En el tempo del emperador Luis filo de emperador Lohario etc.

9) lleber Sultan Saladin; Constantin d. Gr.; über die Tataren und ihre Eroberungen (1203); dann von Soligens, Philo, A. Augustin, Orostus 2c.; del santo Armurso, del santo Greal; über den heil. Bonisaz; über Tempelherrnorden und seine Gründung; Prämonstratenser; Hospitaliter; Robert Guiscard, Rob. König von Neapel.

R. 127. Collectio canonum, aus ben Rirchenvatern, Panbef-

ten, Novellen, Pseudoistbor, Briefe ber Bäpfte bis Gregor VII, Alexander II, Paschalis II. mbr. fol. s. XII. ex.

R. 202. Galfridus Monmutensis. s. XIV.

R. 216. Liber qui corrector vocatur et medicus, qui correctores — in utroque sexu. r. Quo tempore presbiteri plebium canonica auctoritate discordantes etc. In also aus Burcharb von Worms. mbr. 12. s. XII.

(S. 76. Eutrandi Ticinensis, diaconi Toletani, chronicon

führt Anuft bloß aus dem Rataloge an.)

S. 92. Leges Wisigothorum, neue, wohl für ben Druck gemachte Abschrift, 12 Bücher, am Rande Lesarten aus codex Vigil. Emil. und O(vetensis?) Am Ende folgt: "Hec sunt sacramentorum conditiones, quas iureiurando utuntur. Iuro per Deum etc.; Item coniurationes Hebraeorum: In nomine etc. also dasselbe was in der andern benutten Handschrift.

S. 164. Virgilii Cordubensis philosophia abgeschrieben 1753 aus bem codex Toletanus plut. 17. num. 4. s. XIV. hanbelt vom Urstoff, Schöpfung der Welt, der Seele, Lebenstregeln. Am Ende stand im Codex: Iste liber composuit Virgilius phil. Cordubensis in Arabico, et suit translatus de Ar. in Latinum in civ. Toletana a. D. 1290. In demesselben Codex standen noch, ebenfalls s. XIV., folgende Gesche

dichte (von Hildebert?):

Plus me lactificat, qui dat, quam si mihi dicat:

Cras veni, cras reveni, cras iterabo tibi. Res animam, mores, sensus, corpus et honores

Quod perdidit vere bona clericus in muliere etc. ferner: In terra summus rex est hoc tempore nummus etc. unb: Arbore sub quadam dictavit clericus Adam etc.

S. 170. Fuero luzgo.

- S. 278. Lex Salica, Spanisch, Abschrift bes Lindenbrogschen Drucks.
- T. 10. Abschriften s. XVII. od. XVIII.

1) "Pelagius Ovitensis ecclesiae episcopus fuit consecratus sub era 1036. 4. Kal. Ian. Erant tunc in principali ecclesia vetustissimae et debiles 30 trabes etc.

2) Eine Einleitung zu den Geschichtschreibern der Gothen von Istor bis Pelagius. "Charissimi fratres si chronicam hanc quam adspicitis bono animo legatis — scripsit."

3) Isidorus Iunior Pacensis episcopus. Prima aetas seculi. "Primo die condidit lucem etc. "Adam cum esset

annorum 223 genuit Seth etc. Bei ber aetas, die mit Romulus beginnt, heißt es: "Incipit liber gentis Romanorum per generationes et regna. Primus ex nostris Iulius Africanus — Sisebut — allein die Chronif geht dann noch weiter als Geraclius und Sisebut — convertit. post quem gloriosissimus Synthila princeps sceptrum regnumque Romanis in Hispania ademit celerique victoria totius Hispaniae monarchiam obtinuit. Constantinus secundus regnavit an. 8. Constans secundus regnavit an. 20. Constantius secundus regnavit an. 22. Iustinianus secundus regnavit annis 11. Leo secundus regna an 3. et menses 3. Tiberius tertius regnavit an. 5. suntque Romani imperatores numero sexaginta usque in era 5882. (überall steht era statt Jahr der Belt.)

4) Einige Genealogien aus bem alten und neuen Testamente. 5) Ordo annorum mundi breviter collectus a b. Iuliano Pomerio Toletanae sedis archiepiscopo. "A diluvio usque ad Abraham anni 912. Ab Abraham. — Ab incarnatione domini nostri Iesu Christi usque in praesentem primum gloriosi principis Bambani annum qui est era 740 sunt

anni 672 — mortis supplicium sempiternum."

6) Chronica Wandalorum regum. "Era 322. Ante biennium interruptionis Romanae urbis excitatur per Stiliconem

gentis Alanorum etc. — interitum."

7) Chronica Swevorum. "Kra 416. Suevi principe Krmerico cum Alanis — translatum, postquam durasset annis 187."
8) Chronica regum Gothorum a b. Isidoro Hispalensis ecclesiae episcopo ab Atanarico rege Gotthorum primo usque ad catholicum regem Bambanum scripta. "Isidorus Hispalensis archiepiscopus. Gothorum antiquissimam esse gentem affirmant, quorum originem — morte interveniente habitus" und das Werf ist eigentlich nur Zugabe zum Isidor, nämlich von Reccaredus secundus bis zum Tode des Chindeswinth. Dann von Reciswind: "Tertius filius eius Reciswindus — cui nomen erat Gothicos." Dann geht die Geschichte fort die zum Untergange der Gothenberrschaft, zuvor noch die Eintheilung des Landes in Diöcesen durch Wamba, was in dessen Leben erwähnt wird, — Asturiensium intraverunt era 757."

9) Sebastianus episcopus et Pelagius rex. "Tunc Pelagium filium quondam familiae Ducis — Mauregatus — discessit et sepultus est in ecclesia S. Iohannis apostoli in Pranca (?) era

821. Sampirius Astoricensis episcopus steht nur am Manbe. "Mauregato defuncto Veremundus — unde venerunt."

10) (Am Rande: Pelagius Ovitensis ep.) "Veremundus rex et Pelagius obispo di Oviedo. Mortuo Ramiro Veremundus — requiescat in pace Amen. Deo gratias. Explicit historia de praedictis regibus Gothorum."

11) Bullen für Oviedo.

12) Adefonsi decreta von 1050: "In primis igitur cens. ut in omnibus conciliis etc.

13) Decret Fernandi regis et Sanciae reginae era 1088 "In primo igitur titulo statuimus ut unusquisquo

episcopus elc.

- 14) De regularibus canonicis. "Guilhelmus patriarcha Hierosolymitanus Pelagio Ovitensi episcopo salutem et vitam. Ob illa quae nobis in litteris vestris significastis haec est consuetudo sive regula Hierosolymitanorum canonicorum etc.
- 15) Quot Patriarchae fuerint in Hierusalem ex quo christiani eam abstulerunt ab Agarenis usque in eram 1176. "Pelagio Ovitensi etc. Petrus Sancti Sepulchri canonicus per omnia suus."
- 16) Concilium Ovitonse era 1123 gegen Räuber zc. Unterschrift der Urrafa und aller Bischöfe nach Provinzen zc. und spätere Bestätigungen der Könige.

17) Numerus regum diversarum gentium. Daffelbe F. 86.

- 18) Quo in tempore et a quibus personis suerunt aedificatae Tholetum, Caesaraugusta, Legio et Ovitum. "Pelagius Ovitensis episcopus ait: Nos reperimus in antiquis codicibus, quos invenimus in aecclesia S. Petri de Camarmema etc.
- 19) Testamentum ecclesiae S. Salvatoris Ovitensis sedis a rege Adesonso Casto factum et consirmatum. (era 850.) 20) Einige Sermonen in Portugiessscher Sprache, gehalten im 16. Jahrh.
- T. 74. Historia ecclesiastica, Spanisch, beginnt mit: Libro quinto "Haviendo el emperador Severo concluido, und schließt mit dem neunten Buche bei Maximus Tode. Abschrift des 3. 1733.
- T. 77. Martinus Polonus, die Päpste bis: in ecclesia maiori (1284); " die Kaiser bis (1270): — Siciliam veniens est defunctus." mbr. 4. s. XV.
- T. 85. Ex chronica Mathei Palmerii Florentini excerpta

- "Del principio del mondo in sua possanza. Millanesi receve Lodi." (1448) ift ein Italienischer Auszug. mbr. fol. min. s. XVI.
- T. 94. Handschriften bes Syncellus und Theophanes. Georgii religiosissimi monachi et congeli (vielleicht Syngelli), id est successoris designati, Tarasii sanctissimi episcopi Constantinopolitani constructio sive chronographia in compendio ab imperio Caesaris Rom. anno creatione mundi 5434 usque ad primum annum imperii Diocletiani. a. 5777. Um Rande ift bemerkt, dag biefe Chronik in ber historia Byzantina gebruckt sei. "Pompeius obsidione captis Hierosolymis Aristobulum vinctum cum filiis Alexandro et Antigeno Romam obiens servavit in triumphum et aliarum gentium reges et duces etc. 5776. (Christi 276) — repellitur ab ecclesia. Ad hucusque Syngelli. Theophanis peccatoris monachi ducis agri et confessoris chronographia annorum 528 incipiens a primo anno Diocletiani usque ad secundum annum Michaelis et Theophylacti filii eius, hoc est a 5777. anno mundi (usque ad) ann. 6305. secundum Alexandraeos, sed secundum Romanos 6321. Beatissimus abbas Georgius Syngelus Tarasii sanctissimi patriarchae Constantinopoleos laude dignus vir hatte bie Geichichte bis auf Diocletian geführt, wo er nun weiter fortfahren will. Die Abschrift ift unvollftanbig, geht nur bis 5847. chart. 8.
- T. 102. ift fein compendium chronicae, sonbern ein Leiben

Chrifti.

1

T. 119. Neue Abschrift bes cod. Escurialensis: Ordo Romanorum regum, bis Roberich. Ordo gentis Gotorum. "Primus in Gothis Atanaricus — crudeliter jubeat" von Duchesne ebirt; Namen ver Könige von Leon, Pampeluna, Oviebo, Corduba; Exordium Saracenorum, sicut illi existimant. "S. perversi etc.; Explanatio gentis Gothorum. "Gog quidem gens Gothorum est etc.; De Sancione rege. "In era 943. surrexit etc.

T. 156. Concordia discors Liberati et Hauberti in prima parte chronici a creatione ad Christum, ein Foliant s. XVIII. in zwei Columnen, beren zweite Noten des Antonius ent-halt, wodurch die Falichheit dieser Chronifen bewiesen werden soll. Bon Christus an kommen zu jenen beiden noch Dexter, Maximus, Liutprandus, Iulianus. Es geht die 1135,

wo Julianus aufhört.

T. 235. Lauter Abschriften s. XV. ob. XVI. Alfonsi chron.; Sampirii chron.; Pelagii chron.; annales Complutenses; annales Compostellani e cod. Compost. (bis hierher ftimmt alles gang genau mit ber Handschrift V, 183.); annales Toletani, aus einer Handschrift bes Archivs zu Tolebo, beren Anfang fehlte: Exieron de la montana de Malaquara et vinieron a Castilla era Domini 206. etc. bis era 1288; Chron. Albaildense ganz wie V, 183. Ordo Romanorum regum, gang furge Romenclatur.

T. 237. De usu iudiciorum palatii apostolici epistola A. Massae Galesii; Berhandlungen, ob ber Bapft Geinrich IV.

absolviren könne. chart. fol. s. XVI.

V. 83. Incomincia il libro de li annali de li gesti fecti in Italia ab anno Domini 600. infino ad 1102. ist Uebersetting des Lupus Protospata. s. XIII. ex. 3ft für die Ausgabe des Lupus im 5. Bande der Scriptores benust worden.

V. 159. Miscellanea, geschrieben 1680, neuere Sachen bes 16. Zahrhunderts, z. B. f. 156. Memorial al pontifice Urbano VIII. sobre las guerras de Alemannia. f. 104. find ans gebruckten Werken bie Regesten einiger Spanischen Urfunben

gegeben, bon ben Beiten ber Gothen an.

V. 183. Lauter Abschriften s. XVIII. a) Chronicon Adefonsi (III) regis cognomento Magni de regibus Gothorum a Wamba et Ovitensium usque ad Or-Ad Sebastianum. "In nomine Domini — collecta. Adefonsus rex Sebastiano nostro salutem. sit tibi de historia Gothorum --- semper in saecula saeculorum Amen." bis a. 850. mit Lesarten bes Cod. Salm. b) Sampirii Astoricensis ep. chronicon regum Legionis (bis aera 1020.) "Adefonsus filius domini Ordonii successit in regno - unde venerunt."

c) Pelagii Ovitensis ep. chronicon suorum temporum. "Mortuo Ranimiro Veremundus Ordonii filius ingressus est

Legionem — in pace. Amen." geht bis aera 1124.

d) Annales codicis Complutensis Gotthici. "In aera 38 lesus Christus filius Dei vivi in Ierusalem Iudae de virgine Maria natus est sub Herode rege etc. gang furac Motizen, Spanien betreffend, bis 1125 (aera 1147.).

e) Annales Compostellani (collecti) ex codice vetusto ecclesiae Compostellae beginnen mit Chrifti Geburt; furze

Bemerkungen bis 1249.

- f) Chronicon Ovitense aus einer alten Banbichrift zu Obiebo, wovon eine Copie war in bibliotheca comitis de Villa "Iste est ordo annorum mundi breviter collectus a domino Iuliano Tolitanae sedis ep. Ab Adam usque ad diluvium anni 1242 etc.; - barin bie Eintheilung ber Suevischen Kirchen in Sprengel unter Theodosius und dem Bischof Martinus Braccarenfis; die Rirchen u. f. w. werben einzeln aufgezählt, und Martinus zc. unterschrieben bieses auf bem Synodus Luccensis. Dann bei ber Beschichte ober bem Abrif ber Geschichte ber Gothen fieht bie Eintheilung ber Diocesen von Wamba, wie Cod. Paris., allein in ben Ortenamen große Berschiebenheit. Die Geschichte geht bis era 888; es wird darin auch gesprochen von der bibliotheca ecclesiae sancti Petri de Charmenia (ibi sunt libri Toletani archiepiscopi et ibi sunt libri Petri episcopi de Malaca et ibi est liber bibliothecae Martini Hispal. archiep. et aliorum multorum ep. sunt ibi libri, et ibi est liber continens omnia concilia que fuerunt celebrata in Hispania et in Romana ecclesia (alles zur Beit R. Pelagius.)
- g) Chronicon Albaildense bis aera 921. fortgesest von Vigila mon. Albaildensi bis aera 1014.
- h) Ordo gentium Gothorum e cod. Albaildensi. gebruckt bei Duchesne SS. I, 818.
- i) Inc. liber exquisitio totius mundi. "Omnis mundus descriptus est a viris sapientissimis etc. Dann \*furze Romische und Gothische Geschichte, diese excerpirt aus Istor; bann \*ber Könige von Oviedo und der Maurischen Regenten.
- k) Chronicon Iriense e cod. Compostellano s. X. "Cum Vandali, Silimgi et Ugni spreta Gotorum — in regno suo."
- l) Monachi S. Dominici de Silos vita Adefonsi regis et predecessorum regum Legionis, e cod. eiusdem monasterii s. XI. "Cum olim Hispania omni liberali doctrina etc. m) Annales de Cardena, aus einem Brevier S. Petri de Cardena. "Ibo de Adan fasta el diluvio de Noe etc. bis 1327.
- n) Historia de España por Garci Sanchez. "Començo Ma-homed la su malvedia etc. bis 1469, fortgesest bis 1611.
- V. 188. Paulus Diaconus; angebunden Concilium Constantiense: "Concilium factum Constancie ... negatur a

a Grecis, quod Spiritus sanctus de Filio procedat etc. 7 Seiten. mbr. et chart. s. XIV. et XV.

V. 226. Nonius Marcellus de varia significatione verborum. Senium est tedium — scriptoribus." mbr. s. XIV. XV.

V. 240. Usuardi martyrologium; ber Brief an Karl ift von ganz neuer Sand.

V. 251. \*Guidonis dictamina. s. XIV.

X. 29. Bernardi Guidonis flores cronicorum seu catalogus Romanorum pontificum; eiusdem de origine gentis Francorum. Diese Candichrist mbr. sol. a. 1310 wird später ge-

nauer beschrieben werben.

X. 28. Orosius (7 Bücher); bann: "Gothorum antiquissimum esse regnum certum est — retexere. Era 214. Valeriani et Galieni — asserunt interfectum. Hii sunt anni Gothorum regum, ab exordio Athanarici regis usque ad istum Sisebuti annum 254. Expl. hystoria Gothorum. Era 666. Wandali cum Alanis — et Wandalorum interitum anni 123 et menses 7. Expl. historia Wandalorum. Inc. hist. Suevorum. Suevi duce Hermerico — transfertur quod mansit 126. Expl." Dann: Solini Polyhistor. De origine urbis Romae etc. zulezt bas Itinerarium Indiae. mbr. fol. s. XIV. ob. XV.

\*X. 81. beschrieben oben in Knuft's Briefen. Der Sigebert ift ein sehr burftiger Auszug aus einer Handschrift bes Robertus

be Monte; bgl. Mon. SS. VI. p. 296.

X. 122. Solinus; Ep. Alexandri Magni ad Aristotelem; Pauli Diaconi historia Romana, fortgesest bis 1317; Rarl b. Gr. aus Einhard und Turpin; Ludwig ber Fromme, feine Seite lang, die folgende auch; von Otto I. heißt es: "Otto primus superioris Henrici f. ex Germanorum gente occidentis imperium solus obtinuit primus etc. Am längsten Friedrich II.; barauf nach Jahren Chrifti gezählt. Bei 1240: "Gregorius legatus ecclesie dux Venetiarum Bononienses a festo etc.; bei 1261: "Florentinis et Lucensibus cum maximis copiis euntibus per agrum Venetium ad subveniendum castelo Montcalcino, quod infestum erat Senensibus etc.; über Abolf bei 1295: "Hic vir in armis strenuus ac magnanimus fuit, cui Albertus rex Austrie etc. Allmāblic wird es immer mehr nur Oberitalische Geschichte; schließt: tenebat. Fuit autem hec res a. D. 1317 mense Octobre." Mag. Roberti Holcot moralitates. mbr. et chart. fol. s. XV.

١

X. 151. Die erften 178 G. berloren. Beginnt: "Post passionem Domini Oct. Augustus imperavit ante nativit. I. C. annis 13. Iste totum mundum in unam monarchiam redigens etc. Raiferchronif, geht von Leo und Conftantin auf Rarl b. Gr. "Karolus magnus tempore Leonis papae imp. a. 13. Iste antequam esset imperator, precibus Adriani p. vocatus obsedit Lombardos in Papia etc., schließt mit Rubolis Arönung: "Anno Domini 1273. crastino beati Michaelis Rudolfus lantgravius Alsacie, comes in Habsbruch et in Kyburch, per principes electores regis Alemannie concorditer est electus. Quem absentem et quid de se inter principes ageretur penitus ignorantem idem principes per burgravium de Nürnberg ad se cum literis electionem expressam de ipso factam continentibus vocaverunt et venientem ac magnifice prout decuit susceptum ad regimen regni Alemannie in Frankinfurt concorditer et solempniter extulerunt. Qui de consilio principum praedictorum in festo beati Luce immediate sequenti in ipsorum praesentia et infinite multitudinis aliorum hominum ac praelatorum Theutonie qui ad consecrationem eius de ultimis finibus Theutonie confluxerunt, Aquisgrani est cum illustri domina regina uxore sua filia comitis Burchardi de Hohinburg nomine in regem Romanorum sollempniter est consecratus, in qua feria statim unam de filiabus suis Lodevico palatino Reni, aliam duci Saxonie Hec sunt facta tempore Gregorii papae demaritavit. cimi." Dann folgt: Incipit cathalogus sive cronica omnium pontificum et imperatorum Romanorum, ubi anni, menses et dies eorum ponuntur et notabilia facta eorum, et distinguitur quis imperator sub quo papa incepit. Incipiens a qui fuit primus et snmmus et ab Octaviano Augusto qui ejus (tempore) imperavit et pertingens usque ad Gregorium nonum et Fredericum qui tunc regnavit et obiit anno Domini 1250 in festo S. Lucie. "Dominus noster lesus Christus primus et summus pontisex etc.; schließt: Gregorius nonus natione Campanus mense Marcio die 8. post festum beati Gregorii apud septum solium electus f. au. huius tempore sancta Elisabeth et sanctus Dominicus et sanctus Franciscus et sanctus Antonius et quidam alii canonizati sunt. Iste et omnes decretales, resecatis superfluis constitutionibus, suis appositis, in unum corpus providit redigendas. Sub isto etiam exivit maledicta gens

- que vocatur Tartari. Item iste excommunicavit imperatorem Fridericum." Dann Verzeichniß der Könige von Italien, ber Kaiser und Bäpste durcheinander bis Nicolaus IV. und Rudolfs Wahl. Dann: Provincialis quem excerpsit mgr. T. de libris Romane ecclesie, ein Bisthumsverzeichniß durch die ganze Welt. mbr. et ohart. fol. s. XV. Vgl. A. 51.
- X. 161. Orosius; \*Isidori chronicon; \*cronica Guisigotorum a tempore Bambani regis usque ad tempora gloriosi Ordoni regis divae memoriae Adefonsi regis filio collecta istoria. Recesvindus Gotorum — era 904. Ordonio defuncto Adefonsus filius eius successit in regnum." Historia de Mahomet. "Exortum est Mahomet heresiarces — sepultus est in infernum in secula seculorum "Ēra 249. egressi sunt Goti de regione sua et pervenerunt in Ispaniam per a. 17. Era 266. ingressi sunt in Ispania et dominaverunt ea a. 383. Era 707. expulsi sunt de regno. Fuit quoque Sarracenorum ingressio in Ispanie 3. Id. Nov. era 752. regnante in Gotis Roderico a. regni sui 3. Ut autem illorum ingressum certius inveniremus quia sciunt omnes quod 3. anno regni Roderici ingressi sunt. Ut sciamus quota era fuit, requisivimus cronica Gotorum ubi dicitur: Unctus est in regno Vitiza d. 18. Kal. Dec. era 752. que sunt hodie 170 in era 821. regnante principe Adefonso anno regni sui 17 in Oveto. et 32. regni anno iniquissimi Mahometh in Corduba." Also ursprünglich 883 geschrieben. Ordo annorum. "Ab Adam usque — usque era 967. anni 829. De proprietatibus gentium. "Sapientia Grecorum etc. De 72 generationes linguarum id est Romani etc. S. Isidorus de fabrica mundi. "Creator etc. Cornelius Nepos ad Sallustium über bie historia Daretis; Historia Daretis. mbr. fol. s. XI. ob. XII.
- X. 195. Aurei avertamenti del Guicciardini: "Un principe che col mezo d'un suo ambasciadore etc. Historia regni Siciliae citra et ultra pharum .... per Victorium Clementinum; führt Beweise u. bgl. aus papstlichen Urfunden und Bullen an, die ex handschriftlich bis 1521 benutzte. chart. 4.
- X. 211. Vitae breves paparum ab Urbano VI. Nicol. V. 1362—1447.
- X. 214. Unay el Aleman. nicht s. XII., sonbern chartac. Castilianisch, wohl Weissagungen gegen die Araber.

X. 223. 188. Historia Hierosolymitana.

- (X. 229. Martini Hofmanni annales Bambergenses führt Anust nur nach bem Kataloge an.)
- X. 242. Grundlage zu einer Weltgeschichte, Castilianisch, von Abam bis Kleopatra. chart. 12. s. XVIII.
- Y. 201. Fuero luzgo, Castilianisch, Abschrift ber Sandschrift in Murcia.
- (The Nummer) mbr. 4. min. s. XIII. XIV. XV. aus einem Kloster. f. 1. Aqui linpieça el libro de los primeros fueros que sueron sayllados en Espaynna ... el tiempo del rey Rodrigo (ber Ansang ist abgeschrieben); s. 28. Gesteze bes Sancho von Navarra, yerno del emperador; s. 307. von anderer Sand s. XIV. Geseze Philipps von Navarra 1330; s. 317. andere Sand s. XV. Geseze Karls von Navarra 1418.

(Ohne Nummer) chart. 4. min.

f. 1. Terentii Andria.

f. 37. Boetius de consol. philosophiae;

- f. 101. Esopus. "Ut invet et prosit, cognatur pagina presens; Dulcius arident seria picta iocis etc. a) De gallo et iaspide. b) De lupo et agno. c) De sorice et de rana. d) De cane et de ove. etc. zulest de corvo et de canibus.
- f. 135. Grammatif in Bersen: "Est pater hic cura pater est alius genitura, Hic pater etate pater ille vocatur honore, Ac sumum regem facit ipsa creatio patrem. Sanguis alit corpus etc.

f. 214. B. Bernardi liber floretus ad laudem b. Mariae. scheint aus einem alten Drucke abgeschrieben, benn am Enbenennt sich ein Antonius als impressor.

f. 254. Lentulus Octaviano etc.

f. 255. "Vir quidam steterat dudum heremita, Filobertus nomine, cuius dulcis vita Dum in mundo viveret, se duxit ita

Nam verba que protulit, suerunt perita etc. Die Seele, die neben dem Körper steht, beklagt sich heftig und macht dem Fleisch Vorwürfe; dann der Autor; dann das Fleisch; dann die Seele u. s. w. Expl. altercatio corporis cum anima."

f. 263. Bufpfalmen.

f. 266. Facetus. "Moribus et vita quisquis vult esse facetus,

Me legat et discat, quod mea Musa docet.

Clerious et laicus, senior, puer atque juventus etc. f. 282'. Panfilus de amore. "Vulneror et clausum porro sub pectore telum Crescit et assidue plaga dolorque miki etc. bann spricht Benus; bann Panfilus mit sich, bann mit Salatea, die antwortet; bann mit anus, die antwortet; bann anus und Galatea u. s. w.

- f. 304. \*Doctrina mensae. "Mense doctrina da nobis discere Christus etc. (ganz abgeschrieben); basselbe steht Escurial II. T. 16. Bergl. oben Lepben; ber Phagisacetus, ber herausgegeben ist von Jacob aus einer (Hamburger?) Handschrift. Außer biesen Handschriften hat Knust noch angesehen, aber nicht näher beschrieben:
- A. 8. 17. 52. 54. 59. 83. 96. 105. 108. 110. 121. 141. 149. 157. 165. A a. 42. 43. 105. 158.
- B. 5. 8. 14. 26. 91. 105. 106. 131. 166. 167. Bb. 128. 166.
- C. 40. 54. 61. 80. 81. 82. 83. 93. 144. Cc. 80. 93.
- D. 31. 32. 94. 103. 206. Dd. 22. 30. 138. 139. 140. 143. Ee. 23. 78. 118.
- F. 16. 99. 140. Ff. 8. 110.
- M. 175. 262.
- Q. 39. 57. 98.
- R. 27. 29. 73. 90. 120.
  - T. 157. 174.
  - V. 191. 200. 212. 215. 225.

## 2. Handschriften der Universitätsbibliothet zu Madrid (ehemals zu Alcala).

- E. 1. n. 7. Chronicon Eusebii, Hieronymi, Prosperi bis: Valent. VI. et Non. Coss."; bann eine Chronif ab O. C. 1423, nach Kaisern und Päpsten, mit Jahren Christi und ber Welt. mbr. fol. s. XV.
- E. 26. n. 33. Enthielt, nach dem geschriebenen Kataloge, Leges Wisigothorum.
- E. 26. n. 75. Chronicon Eusebii et aliorum, fehlte.
- E. 1. C. 2. n. 9. Martinus Polonus, bie Bapfte bis: Nicholaus

IV. 1278. sedit annos", die Raiser bis: Siciliam veniens est defunctus."

Eigenhändige Briefe des Carbinals Rimenez, darunter mehrere in Chiffern; seine sehr lange Flote; sein Brevier; die Schlüffel von Oran; Münzen; Lateinische und Hebräische Handschriften, die bei der Polyglotte benutt find; ein Bergamentbruck der Polyglotte, deren es überhaupt nur zwei
giebt.

## 3. Handschriften im Eskurial.

Auszug aus bem Katalog bes Don Francesto Perez Baper, mit Bufagen Knuft's. Das mit Bezeichnete ift abgeschrieben.

Arm. plut. non.

A. I. 6. Gregorii I. epistolae s. XIV.

A. I. 13. \*Collectio regularum monasticarum u. A. geschrieben in mon. Bobatello era DCCCCL (wohl 850) regnante
Adesonso rege, von einer Nonne, exigua Leodegundie,
wie ste sich selbst unten auf einer Seite nennt. Auf einer
andern, gegen das Ende, steht unten: pelagiou pelagio medro saupe u sero medio uelite dame hec anina ......
uulla regina et (das Folgende unlesersich.)

A. U. 3. U. a. eine apotalpptische Visio Pauli.

- A. II. 6. Dionysii Areopagitae opera übersest von Ioh. Sc. mit bessen Brief an Karl b. Gr. a. 1580.
- A. II. 16. Thomae Anglici exp. in August.; Cassiodori variarum liber IV—VII. Hos excipiunt eiusdem epistolae quatuor: 1) familiari suo respondet, eidem gratulato, quod Romae moraretur; 2) Hebraeum commendat, protestatus personam, non errorem recommendare. 3. 4) de Theoderici regis forma, vivendi ratione, oeconomia. 5) index undecim librorum Variarum; Petri Blesensis epistolae; Alexandri papae epistola ad soldanum Iconii. mbr. 4. s. XIV.

A. IV. 8. Abschrift. chart. 4. s. XVI. enthält:

a) Gasp. Contareni S. R. E. cardinalis libri V. de rep. Veneta.
b) Farrago veterum ICtorum, Paulli, Iavoleni, Scaevolae, Celsi, Vinuleji, Medestini, Ulpiani et aliorum. ohne Werth.
c) Decreta apud Coiancam data era 1088. d) Decreta Adefonsi era 1080. e) Alexandri VI. bullae ad Ferdinandum et Elisabetham de novo mundo. f) Decreta e conciliis Toletanis.

A. IV. 13. Boethius de aritmetica. s. XIII.

A. IV. 26. U. a. Chronicon von Abam bis Ptolemäus. s. XV.

A. IV. 28. Usuardi martyrologium, mit bem Brief an Ratl. mbr. 4.

B. I. 2. Las cantigas de santa Maria, von Alphons bem Beisen, ber fich in der Einleitung als Verfaffer nennt. Sanbichrift ift icon geschrieben, in Groffolio, mit ben Bappen von Castilien und Leon, den Bilbern des Alfons, feiner Gattin und feiner Rinber. Doch halt Baper die Handschrift für s. XIV. in. Beginnt :

"Macar poucos cantares acabei e con son Virgen dos teus miragres non me diga de non peço chora por don. que regeus à teu fillo Dear que il me perdon os pecados que fige

pero que muitos son. et do seu paraiso nen eno gran juyzio entre miguen razon nen que polos meus erros le me mostre felon etc.

B. I. 4. Passionale S. Petri de Cardeña. s. XI.

B. I. 9. Lucas Tudensis; Isidori chronicon; historia Wambae; catalogus paparum bis 212; Turpinus; ordo tem-

porum bis era 444. chart. s. XVI.

B. I. 12. Isidori etymologiarum libri 20; Gedicht: "Quicunque cupis saltantem me lohelem cernere, Nunc cantantem auditores iocantem attendite etc. (3st dies die Coena Cypriani martyris, gebruckt zu Brag 1579. 4.?); Paulus Diaconus Gebicht: "Ordiar unde tuos etc. s. XIV.

B. II. 15. Brevier ber Isabella, mit prachtigen Bilbern. s. XV. B. III. 2. Hieronymi epistolae; Incerti rythmus de nativitate

Christi: "Gratuletur omnis caro nato Christo Domini etc.; Iohannis Chrysostomi epistola; Gregorii VII. epistola ad hier und ba (z. B. f. 37. 41. Herimannum Metensem. 43. 106. 127. 175. 176.) Gloffen, z. B. spilman; Die

Sanbschrift ift wohl nicht in Spanien geschrieben. mbr. 4. s. XI

B. III. 3. Miscellanea. mbr. 4. nach 1400 geschrieben, darin 11. a.: Iohannis monachi ad quandam imperatricem (Sein= riche III. Gemahlin Agnes) Henrici imp. uxorem, quae in viduitate se Deo devoverat Italiamque fere totam ad sanctorum reliquias visitandas peragraverat, et in Gallias regressa, instituendis in monasterio a se erecto virginibus operam dabat, libelli tres: de contemplatione atque amore Dei ex variis patrum sententiis; de vita et moribus virginum; de superna Hierusalem.

- B. III. 5. Hieronymi opuscula; Alcuinus de virtutibus et vitiis ad Guidonem comitem. s. XV.
- B. III. 14. Abschriften. s. XVI. besonders aus codex Ovetensis; darin Sisebuti, Caesaris Patritii, Bulgareni epistolae.

B. IV. 21. chart. 4. s. XV. Altspanische Gebichte:

a) El Rabbi Don Santo de Carrion. Gedichte an Petro von Kastilien.

b) Incerti carmina catechetica Hispanica.

c) Incerti poema quo inducitur mors ad solemne tripudium mortales invitans.

d) Incerti poema Hispanicum, in quo corpus inducuntur et anima invicem seiuncti secum colloquentes et alter alteri interitus mutui causam imputantes.

e) Bon anterer Sant s. XIV. Incerti poema Hispanicum satis longum quo Castellae comitis Ferdinandi Gundisalvidis (i.e. Fernan Gonzalez) historia describitur initio facto a Gothis regibus et generali Hispaniae vastatione ad cladem ab eodem Garsiae Navarrae regi illatam.

Enel nombre del Padre que fiso toda cosa del que quiso nascer de la virgen preciosa del espiritu santo que es ygual de la esposa. del conde de Castilla quiero faser una prossa. El sênor que crio la tierra et la mar de las cosas passadas que lo quiero contar él que es buen maestro me deve demostrar como cobro la tierra toda de már à mar etc.

fchließt: Estos fueron los Navarros cavalleros esforzados que en qualquiera lugar serian buenos y provados mas es contra el conde todos desaventurados omnes son de grand cuenta et de coraçon sobrados. Quiso Dios al buen conde esta grazia faser que moros, ni christianos no te podian venzer."

B. IV. 32. Iournal de l'expedition de Tunis en 1535; basfelbe ist G. IV. 5.

C. II. 3. Ivonis epistolae. chart. s. XVI.

- C. II. 7. Miscellanea Barcinonam spectantia. Darin u. a. Formulae variae secundum usum fori sen usatici Barcinonensis. chart. s. XIV.
- C. II. 18. Concilium Pisanum; diarium conc. Constantiensis; Articuli Ioh. Huss; Concilium Senense; Catalogus pontificum bis Urban VI, nebst ben Jahren; Catalogus imperatorum bis Heinrich VI. chart. 4. s. XIV.

- C. III. 18. Anonymi formularium pro tabellionibus publicis; inseruntur annales seu necrologium perbreve regum Aragoniae et archiepiscoporum Tarraconensium, et carmina Catonis. chart. s. XIV.
- C. IV. 26. Martinus Polonus bis Johann XXII. 1316. bie Papissa ist ba. mbr. 4. s. XIV.
- D. I. 1. Codex Aemilianus, concilia et leges Hispaniae continens. Darin auch Exorcismi et benedictiones aquae calidae.
- D. I. 2. Codex Vigilianus sive Albeldensis, eadem continens. Darin ebenfalls Benedictiones.
- D. II. 2. Rolandi summa artis notariatus. mbr.
- D. II. 5. Abschriften s. XVI. einst Ant. Morales gehörig; barin: Incerti e latebris ob metum scribentis de quodam Iohanne Richio e ducatu Brunsvicensi, Osnabrugensis olim episcopi domestico, qui Roma in Germaniam rediens, Caroli V. iussu Augustae captus clamque capite mulctatus suit Multa in litteris, quae apud Richium interceptae suerunt de cardinali Carasa, duce Paliani, — ac de omnibus sere per Germaniam reliquis, quibus moribus quoque animo sint erga Romanam sedem, palam denudantia (für Herrn Prof. Gieseler abgeschrieben.) Ferner Otto II. Urfunde für Al. Bronium v. 3. 992. (hiervon ist eine Abschrift in Brüssel.)

D. II. 9. Miscellanea forensia, barin Formeln. chart. s. XV.

D. II. 12. Constitutiones Cathaloniae; barin: Mascaron id est processus iudicialis, in quo diabolus sub Mascaronis nomine actorem agit apud Deum, conquerens deturbari se a pacifica possessione turmentandi et iusticiandi genus humanum pro libitu voluntatis sanctae Mariae. chart. s. XV.

D. II. 13. P. Flandini cardinalis historia conclavis post

mortem Gregorii XI. (1378) mbr. s. XIV.

D. III. 2. Allerlei. chart. 4. s. XVI. in.; u. a. Chronicon a Chr. — 1437 Lemosino sermone; Series regum Aragoniae usque ad Alfonsum V.

D. III. 3. Epistolae summorum pontificum, maxime Clementis V. et Iohannis XXII.; processus templariorum; Fride-

rici II. testamentum. chart. 4. s. XIV. med.

D. III. 8. Anonymi liber investiturarum et feudorum de diversis provinciis et regnis per summos pontifices concessorum — necnon donationes et concessiones imperatorum, regum, factae sedi apostolicae; item notabilia gesta

pontificum Romanorum contra imperatores etc. chart. 4 s. XVI.

- D. III. 11. Anonymi itinerarium Hierosolymitanum: "Cum iam appropinquasset ille terminus etc. Beschreibung bes ersten Kreuzzuges. mbr. 4. s XIII.
- D. III. 14. Ivonis Panormiae libri 8. mbr. 4. s. XIII.
- D. III. 18. Forum iudicum, Castilianisch. mbr. 4. um 1400.
- D. III. 21. Cassiodori Variarum libri 12; ei. de anima; ei. de amicitia et dilectione Dei et proximi. mbr. 4. s. XIV.
- D. III. 22. Ennodii opera, barunter auch bie dictio in natale S. Laurentii Mediolanensis; S. Epiphanii; vita S. Epiphanii et Antonii; dictio ad Theodericum regem; benedictio cerei; Bregantionis Castelli itinerarium; Ivonis epistolae. mbr. 4. s. XIII. XII.
- D. III. 24. Ambrosii Moralis vita Mathildis comitissae de Canossa. mbr. 4. a. 1588.
- D. IV. 3. Allerlei, von nenerer Hand, barunter Verse des Fr. Stich, der um 1288 Monch gewesen sein soll, de eversione Angliae:

Pax inimica, pax haec pax falsa vocetur.
Flam flan consurgent, Hispani viribus urgent,
Scotus vastabit, dum Walicus arma levabit,
Inter nodosum montem fontemque petrosum

Corruet Anglorum gens perfida fraude suorum.

- D. IV. 7. De imitatione Christi liber in linguam Americanam conversus. s. XVI. med.
- E. I. 4. Gundisalvi Peregrina, sive index locorum communium utriusque iuris alfabeticus. chart. fol. s. XV. in. Daffelbe, Spanisch, ist K ob. Z. I. 11.
- E. I. 14—16. Vincentii Bellovacensis speculum historiale. mbr. fol. s. XV. in.
- E. II. 1. Boetius de consolatione philosophiae, mit vielen Glossen. mbr. fol. s. XI. Im Anfange steht, ganz gleichzeistig geschrieben: par boc ryll bi elf zyb zode in rohoperune. und am Rande: R. Gra di abac.

1

1

1

E. II. 13. Anonymi usatici aliquot Barcinonenses; barin auch Formularium und Treuga. chart. fol. s. XV. in.

- E. III. 19. Curtius Rufus I. III X; Eutropius, libri 15 et 5 a Paulo Diacono additi; Cicero ad Herennium. mbr. 4. s. XIV.
- E. IV. 11. Biblia N. T. enthält unter ben Paulinischen Briefen auch ben ad Laodicie: "P. ap. non ab hominibus Colocensium vobis." (ist abgeschrieben) mbr. 8. s. XIII. in.

E. IV. 15. Enthält benfelben Brief. mbr. s. XIV.

F. I. 3. Trevethi expositio Boetii; eiusdem Theoderici Guthorum in Italia regis historia pro uberiore captu nonnullorum quae in Boethio videbantur obscura. mbr. fol. a. 1425.

- F. I. 12. Rabanus Maurus de sermonum proprietate; vorn die Briefe an K. Ludwig und an B. Hahmo; Schluß sehlt; Descriptio mappae mundi, von Deutschland wenig; Beda de nominibus quae in actis apostolorum. mbr. fol. s. XIV.
- F. I. 16. Onuphrii Panvinii historia pontificum Romanorum, bis Anastasius. s. XVI.
- F. 1. 18. Isidori chronicon, in 2 Büchern; angehängt: Ildephonsi Toletani liber alter usque ad Wambanum; Lucae
  Tudensis historia Hispaniae bis 1235; Roderici Sancii
  historia 1450. chart. fol. s. XVI. in.
- F. II. 9. Ennodii opera e cod. Vatic. descripta. chart. fol. F. III. 8. Michaelis Scoti introductorius in astrologiae scientiam, editus iussu Friderici II. imperatoris, propter scholares, novitios et pauperis intellectus. chart. 4. a. 1400.

Dasselbe steht in F. III. 22. mbr. 4. s. XIV. in.

F. III. 18. Boetius de cons. phil.; Cassiodori Variarum libri XII; ei. de substantia et virtutibus animae. mbr. 4. s. XIV.

F. IV. 2. Severi vita b. Martini; Gregorii Tur. sermones de transitu b. Martini et de eius translatione; Severi dialogi de miraculis ei.; Incerti vita Flori Pannoniae regis alteriusque Flori patris e quo natus fuisse dicitur b. M.; Gregor. Tur. vita septem dormientium u. a. s. XIV.

G. IV. 2. Instructio Gallo-Britanno-Batava secretissima, Friderico V. comiti Palatino data, e Gallico in Latinum versa, 34 capitibus constans, cum litteris variis. chart.

s. XVII.

G. IV. 13. Martinus Polonus bis Clemens IV. und Friedrich II. mbr. 4. s. XIII. ex. od. XIV. in.

- G. IV. 30. Hildeberti Cenom. carmen de misterio missae, langer als der Druck bei History; Marbodi versus; Incerti Hispani disputatio cum Hebraeo, Spanisch. mbr. 8. s. XII. et XIV.
- H. II. 2. Eutropius, cum continuatione Pauli Diaconi. mbr. I & &. I. 2. Isidori etymol. libri XX. mit vielen spätern Einsschiehseln; int fünften Buche ist die Geschichte weiter fortgesfest als gewöhnlich. mbr. fol. s. XIV. ex.

I o &. I. 3. Daffelbe; im fünften Buche geht die Geschichte

bis ann. 10. Recesvinti era 660. Vorn im Cober steht ein Brief Ascarici episcopi ad Tasaredus Dei famulus de ipsis sanctorum dormientium, qui cum Christo surrexerunt corpora, klagt über bie kegerische Ansicht in Afturien über die Auferstehung und über Marias Tob; viele sagten, es sei ja bekannt, wo Abraham, Maria u. a. begraben liegen; bann Tasaredus Antwort in 11 Kapiteln. mbr. fol. a. 1047.

I o &. I. 14. mbr. iol. max. sehr alt, Gothische Schrift, mit

Arabischen Randbemerkungen; enthält:

a) Isidori etymolog. libri XX, in zwei Theile getheilt; jeber zu 10 Buchern; im Anfange unvollfländig, &. B. fehlt ber größte Theil bes britten Buchs. Ranbbemerkungen, 3. B. zu VII, 5: "Alvarus nunquam legisse me in nullo anticorum doctore recolo novem ordines angelorum, nisi in S. Gregorio et a domno Ysidoro," wo also Istor noch noch nicht heilig heißt; zu IX: "Hio Languebardi Gothis esse propinquos, ipsi Goti hoc referunt"; ebenb. zu: Getuli gentes dicuntur fagt ber Sloffator "Nota Gotos Mauri propinquos, non Romanos." Im fünften Buche ift bie Geschichte nicht weiter geführt, sonbern ber reine Text. schließt namlich so: Mauricius annos 20. VMDCCC. Focas a. 7. VMDCCCVII. Romani catholici efficiuntur. ceduntur a Persis. Eraclius XVIL nunc agit imperii annum. VMDCCCXXIV. Iudei in Spania christiani efficiuntur. Residuum sextae aetatis tempus Deo soli est cognitum."

b) Redemptus de obitu S. Isidori.

c) Hieronymi opuscula.

d) Index geographicus ad V. T. et N. T.

- e) Liciniani epistola ad S. Gregorium, gebruckt in Dachery spic. II.
- f) Luciniani et Severi ep. ad Epiphanium, gebruckt von Aguirre Concil. t. II.

g) ei. epist. ad Vincentium episc. Evositanum, ebenb.

h) \*Fructuosi ep. ad domno Recesvindo.

i) Evantius contra eos qui putant, sanguinem esse immundum, gebruckt in Bibl. patrum.

k) Avitus Apollinari.

l) Sisebutus rex ad Cicilium ep. Mentesanum

- m) Caesarii patricii epistolae tres ad Sisebutum et huius ad illum.
- n) Anonymus ad Eusebium.

o) Bulgarani epistolae duae.

- lo &. II. 3. Rusobii, Hieronymi, Prosperi chronica, bis Valentiniano VI. et Nomo Coss. immer in mehreren Columnen, und die Jahre der Welt bis zulett. mbr. fol. a. 1468 in Florenz geschrieben, nach vier Handschriften, wovon eine sehr alt gewesen.
- I o &. IV. 23. Victoris Tunnensis contin. Prosperi; Iohannis Biclar. cont. Victoris; Isidorus de viris ill. cum add. Braulionis, Ildefonsi, Iuliani et Felicis Toletani. Abjarifi s. XVI. aus einem alten Cober.
- I o &. IV. 28. Nicobaldi (Ricobaldi?) chronicon 1370; eiusdem chronica S. Isidori cum additionibus, extractis e biblia, Orosio, vitis sanctorum, aliis, usque ad a. 1335; eiusdem catalogus pontificum Romanorum — 252. chart. 4. s. XIV. ex.

K o Z. I. 3. 4. Usatica Barcinonensia. s. XV. in.

- K & Z. I. 6. 7. Codex ordinationum regum Castillae. chart circa 1400.
- K o Z. I. 12—16. Alfonsi X. Castellae regis leges. mbr. fol. s. XIII—XV.
- KoZ. II. 2. Forum iudicum in 12 Büchern. Im britten ein Gebicht Istdors über die Verwandtschaften. Diese Lateinische Handschrift enthält mehr Gesetze als die Spanische n. 6; auch benedictiones aquae calidae.

hier schließt Bapers Katalog; bas Folgende ist aus Quevedos Inventar.

- K ò Z. II. 9. Fuero Iuzgo ordenado per el rey Sisenando y los obispos de España. chart. fol.
- K o Z. II. 12. Nicol. Eynericus contra prestigiatores demonum.
- K o Z. II. 16. Fuero Iuzgo. mbr. 4.
- K o Z. III. 6. 18. Fuero Iuzgo. mbr.
- Lo Y. I. II. Enthält die Chronifen der mittleren Spanischen Geschichte und Gesetze der Könige, fast alle auf Papier.
- Lo Y. I. 11. Erflärung der Apokalppse. Deutsch. Am Ende steht: "Laus superis requiem libri sinemque dedere. I. B. H. 1594." (also Original des Jacob Böhme?) Gegen das Ende ein Brief an den Pfarrer Oswaldus zu Dechendors in Bahern. Oft ist in der Handschrift radirt und ausgestrichen und verbessert. Auch sieht gegen das Ende eine Erstlärung des Paulus Lautensack des ältern, Malers und Mithürgers zu Nürnberg, über die Bilder des Buches, oder viels mehr über zwei, die wohl von ihm herrühren.

M o X. I. II. Spanische Geschichte und Gesetze.

M o X. II. 28. Aeneae Silvii historia Bohemiae.

M o X. III. 9. Historia paparum, von Gregor XI. bis Pius II.

M ó X. III. 17. Iohannis cardinalis Aragoniae historia pontificum, Italienisch.

N o V. I. 6. Codex Iustinianeus; Friderici II. liber feudorum, mit Glossen.

N o V. II. 15. Leges Gothicae; Iustiniani institutiones. mbr. fol.

Où T. I. 1. Cantigas de santa Maria, del rey D. Alfonso. mbr. fol. mit Gemalden.

O u T. I. 7. Leonis papae epistolae et sermones. mbr. fol.

O u T. I. 14. Burchardus Wormatiensis, im Rataloge genannt De potestate ecclesiastica. mbr. fol. s. XI.

Où T. II. 16. \*Doctrina mensae (ist verglichen mit der Handschrift in Madrid); f. 6—56. Enrici imperatoris deploratio suae depositionis:

"Quomodo sola sedet probitas flet et gemit allef Ffacta velut vidua quae prius uxor erat.

Ein de te fortuna querar cui nescio quare Perfida me cogis turpia proba pati.

Gentibus opprobrium cebaque sum fabula vulgi Dedecus agnoscit tota platea meum etc.

Dasselbe steht auch in einer Madrider Handschrift; es scheint von einem spätern Dichter, denn Fridericus kommt vor. Ovidii sabula de lupo; Roberti carmina de non ducenda uxore; Incerti somnium amatorium. chart. sol. min.

O u T. III. 24. Epigrammata antiqua urbis Tarraconensis. chart. fol.

PoS. II. 21. Liber legum, ist nichts.

P o S. III. 16. Persius; Iuvenalis; Prudentii, Bernardi, Theoduli et aliorum carmina; Homeri Iliadis liber I.

R o Q. I. 20. Martinus Polonus.

R o Q. II. 22. Concilium Aquisgranense I. mbr. fol. gehörte einst Chifstet.

R o Q. II. 24. Isidori etymologiae. mbr. fol.

Ró Q. III. 1. Bernardi vita auctore Willelmo. mbr. fol. min.

R o Q. III. 14. Petri Blesensis epp. mbr. 4.

R o Q. III. 15. Mehrere neutestameniliche Apostyphen, barunter: Abgari essigies Christi, imperatori Romano missa.

R o Q. III. 18. Cassiodori opera. mbr. 4.

Archiv 1c. VIII. Band.

S o P. I. 6. 7. Isidori etymologiae.

Só P. I. 15. Flores chronicorum, seu catalogus pontificum Romanorum.

SóP. II. 12. 13. Petri Blesensis epp. SóP. II. 17. Fuero luzgo, Castilianijch.

SóP. II. 18. Chronica Martiniana en lengua Lemosina.

S o P. III. 1. S. Bernardi epistolae.

Só P. III. 4. Cassiodori opera.

Tù O. I. 2. Speculum historiale.

TúO. I. 11. Historia generalis, Spanisch.

T ù O. I. 17. U. a. Historia Romana 320—1350; Donato hist. Florentina.

TúO. II. 6. (Bernardi Guidonis) catalogus pontificum Romanorum.

Tù O. III. 13. (so jest; früher folgte er ohne Nummer auf A. I. 13.) Martyrologium; Regula S. Benedicti, enthält nichts. mbr. s. IX.

Tú O. III. 31. Excerpta Pauli Diaconi ex — de significatione; Pauli Diaconi ep. ad Karolum Magnum. nebst tem Lexifon und bem Festus; Fulgentius episcopus de verbis abstrusis. mbr. fol. s. IX.

Uo N. I. 2. \*Petrus de Vinea; barin die lamentatio des Raifers im Anfange, und die des Petrus am Ende. mbr. fol.

1

X o M. I. 5. Historia Sicula, geht bis spät herab, und beginnt: "Regis Manfredi etc. chart. fol.

X o M. II. 18. Fuero luzgo, Spanisch.

X o M. III. 2. Leges Wisigothorum. mbr. fol. min.

X o M. III. 5. Fuero luzgo, Spanisch.

Y o L. III. 8. (eccl. Silvanect. später Leodiensis) mbr. 4. a. 899. Varia opuscula. Auf f. 1. allerlei Excerpte.

f. 2. "Sancto ac beatissimo patri Hincmaro archiepiscopo Erpuinus Silvanectensis urbis indignus episcopus aeternam in Domino salutem. Qui conventui vestro interesse nequeo non mee voluntatis — Paternitatem vestram Dominus Christus semper incolumem custodiat."

f. 3. I. "Haec capítula subterinserta continentur de his que per negligentiam et incuriam in parrochia nostra evenire solent — observit." II. "Primitus ergo quae christiane religioni contraria esse videntur praeponimus scilicit ut qui orationem dominicam etc. XI. "Ut inquirantur sortilegi — venient."

f. 6. I. "Si quis vero homicidio et adulterio et periurio

et de ceteris viciis criminalibus reprobati sunt et penitentiam non peregerunt etc. II. "Sicut sancta synodus Nic. interdicit nullus umquam presbyter in domo sua — incurrat." XXI. "Ut unusquisque presbyter iuxta modulum et possibilitatem suae ecclesiae clericos et matricularios habeat contentor canonum damnetur. Explicit." Darunter von einer Sand s. XIV: "Stephanus Leodiensis episcopus passionem cantumque de sancta trinitate S. Lamberti et cantum. composuit." Dann bie supputatio bes Aesbra. Dann : "Sanctissimo ac reverentissimo patri Weniloni Rotomagensis ecclesie archiepiscopo Herpuinus humilis Silvanectensis ecclesie episcopus in Domino salutem. Noverit sagax prudentiae vestrae industria praesentem clericum nomine Wineradum in ordinem diacenatus per manuum nostrarum inpositionem promotum fore. Quapropter canonice vobis licentiam damus ut eum in ordinem presbiteratus consecretis et litteras quoque dimissorias vobis transmittimus per quarum auctoritatem deinceps sub iugo discipline vestre eum retinere valeatis. Obtamus vos valere etc. Dann \*hei= rathsformel. Dann Alcuinus Vidoni, 35 Rapitel. Anfang fehlt; Homilien; Concilium Nic. 21. cap. "91 quis per languorem a medicis sectius est — ad clerum adplicat canon etc. Dann Concil. Ant. "Sancta pacatissima Dann Gregorii responsum ad Aug. Anconfundentem. glorum episcopum. Dann Concilium Nicaenum: "Concilium sacrum — I. Si quis a medicis — abstinere convenit." bon Rufinus? Unter ben 20 Rapiteln fteht: "Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi 953 epacta 3 indictione 11. retdita est ad Domino optata pax inter Lodaicum inclitum regem et Hugonem illustrem ducem sub die 13. Kalendarum Apprelium." Dann Gebete; Bedae martyrologium; allerlei über Chronologie, bie Jahre geführt bis 899; Recepte; Verzeichniß ber Bischöfe zur Beit Guntharii Coloniensis und Hincmari Remensis.

Y o L. III. 22. Anecdota varia; Kreuzzug gegen Salabin und Belagerung von Affa; Iohannis presbyteri Brief an R.

Friedrich.

Zó K. I. 3. 8. 9. nichts Wichtiges.

ZoK. II. 6. Martinus Polonus, bis 1313. Kaiser und Bapfte

durch einander. chart. fol. s. XIV.

ZóK. II. 9. "Hie in diessem Büche hebt sich an manchfeltige geschesste und Geschichte der Bruder des hoen

Spitales sancte marie. Des deutzschen hauses von Iherusalem die gesche sem vil homeisters seliger mit den ungeleubigen in der heidenschaft auch im lande zu preussen mit litauen und thatern hertte Streite begangen Der erste Homeister des selbigen ordens und erliden. etc. bis 1422, bis zur Wahl des 26. Hochmeisters Paul bon Rugborf; bann folgen 3 leere Seiten und hierauf beginnt f. 67. mit folgender Rubrif: "Dysse hye noch gescribene geschichte haben sich von wegen eines Bruders vonn landen und Stetenn wider den Orden unnser liben frauen und die brüder des Selben Orden im lande zu Preussen begeben. Ins erste anzuuhebenn jar von anbegin disser geschic geschribte wie es sich im selben Lande des meistenn ergebenn hat. noch volgeth. Es ift geschehenn bas ben gezeitte bes garerwürdigen und großmechtigen herrn, herrn Pauls von Rugborff 1c.

Dieser zweite Theil ber Geschichte ift viel ausführlicher, als ber erste; er geht bis 1463 auf f. 126, worauf noch bis f. 141'. eine ausführliche Beschreibung bieses Jahrs folgt.

chart. fol. s. XV.

ZóK. II. 10. \*Leges Wisigothorum; de monetis; divisio sedium episcoporum; concilium apud Coyanzam. mbr. fol.

& o I. II. 10. Braulionis epistolae ineditae, barunter auch an Chinbeswind und Receswind. mbr. fol. Abschrift bes

cod. Legionensis.

& o I. III. 26. (Pertinet ad librariam Nazareth in Bruxella) Collecta ex chronicis imperatorum et summorum pontifi-Fängt an mit ben Geschichten bes alten Testamente, geht bis Tiberius; bann Karl b. Gr., Heinrich IV., Friedrich II., Ludwig ber Baier und Friedrich von Defterreich, Karl IV.

(Haenel p. 924.) Augustinus de baptismo puerorum, cinft S. Martini in Spanheim; mbr. 4. nach Bayer s. VII. ex. ob. VIII; bahinter eine gereimte Benedictio cerei (abge-

schrieben) bie Baber für etwas junger halt.

(Haenel p. 924.) Evangeliorum codex aureus. 168 Blätter,

ganz mit Gold geschrieben, trefflich erhalten. f. 1. Christus, auf einem Throne von Wolken und Engeln umgeben, segnet R. Konrab und Gifela, bie knieen in faiferlicher Krone und Gewändern, barunter: Conradus impera-Gisela imperatrix. 3m Umfreise steht:

Ante tuum vultum mea defleo crimina multum. Da veniam, merear, cuius sum munere caesar. Pectore cum mundo regina precamina fundo. Aeterna pacis et propter gaudia pacis.

f. 2. Maria, davor Heinrich und Agnes in königlicher Krone und Gewändern, darunter: Henricus rex. Agnes re-

gina. Im Umfreise:

O Regina poli, me regem spernere noli. Me tibi commendo, presentia dona ferendo. Patrem cum matre quin iunctam prolis amore. Ut sis adiutrix et in omni tempore fautrix.

f. 2'. steht oben: Spira sit insignis Henrici munere regis.

f. 3. enthalt Folgendes:

Hic liber est vitae, vitam qui continet in se,
Coelesti rore Christi diffusus ab ore.
Omnes ad gentes, ad nos nostrosque parentes,
Ut mala vitemus, bona condita mentis amemus.
Qui facit haec verba, capiat caelestia regna
Henricus cesar, cui non virtutibus est par,
Qui rex sit functus, quo non sapientior ullus.
Regi cunctorum fert hoc diadema librorum
Auro quod scripsit, quoniam sapientia dixit:
Omnia transibunt; numquam mea verba peribunt.

## 4. Handschriften der Columbischen Bibliothek zu Sevilla 1.

- A A. 139. 6. Statuta Coloniensia. chart. 4. s. XV.
- A A. 139. 10. Statuta Mediolanensia. chart. 4. s. XV.
- A A. 139. 15. Statuta Paduanae communitatis. mbr. 4. s. XV.
- A A. 140. 7. Alia statuta Paduana. chart. fol. s. XV.
- A A. 142. 32. Statuta Ferrariensia. chart. fol. s. XV.
- A A. 143. 28. Statuta Florentiae. chart. fol. s. XV.
  - 1) Diefe und bie folgenden beiben Bibliothefen nach Sanel.

### 5. Handschriften der Kathedrale zu Toledo.

Cajon. No.

2. 1. Biblia dispuesta por Isidoro. s. VIII.

4. 20. Innocentii III. epistolae decretales. chart. fol.

5. 36. Iohannis Constantiensis episcopi, Eucherii, Ponti, Evagrii, Prosperi opuscula. mbr. 8. s. XI.

8. 19. Hatto, obispo Bas., Teodulfo y otros, epistolas y capitulares sagrados. chart. 4. s. XVI.

14. 23. Elipandi Toletani archiep. epistolae. mbr. 4. s. X.

14. 24. Isidori etymologiae. s. VIII.

15. 16. Isidori coll. canonum. s. XI. Andere Canonensamm= lungen find n. 17—20.

27. 1. 3. Eusebii historia. mbr. fol. s. XIV. XV.

27. 2. Rusebii historia ecclesiastica. mbr. fol. s. XI.

27. 4. Eusebii chronicon. mbr. fol. s. XV.

27. 6. Orosius. mbr. fol. s. XIV.

27. 18. Martinus Polonus — 1284. chart. 4.

43. 5. \*Leges Wisigothorum. mbr. fol. s. IX. einige Blatter rescribirt.

43. 6—10. Forum iudicum. mbr. s. XIII. XIV.

45. 9. Petri de Vineis historia Friderici II. chart. 4. s. XVI.

49. 2. Taciti Germania. mbr. 4. s. XV.

98. 22. Michaelis Scotti opera. mbr. fol. s. XIII.

## 6. Handschriften der Bibliothek zu Balencia.

17. Gregorii epistolae. chart. fol.

53. 54. Iohannis Rufi chronicon pontificum et imperatorum Romanorum. mbr. 4.

56. Anselmi presbyteri opera. 4.

61. Iacobi de Vitriaco descriptio Terrae Sanctae.

71. Cassiodori Variarum lib. XI., ei. de anima. mbr. 4. s. XIV.

107. 108. Vincentii Bell. speculum historiale.

112. Hieronimi, Eusebii, Prosperi chronica. mbr. fol.

122. Tancredi ordo iudiciarius.

178. Historia regni Siciliae. Bielleicht Nicolaus de lamsilla? mbr. 4. s. XIV.

# Nachtrag zu Deutschland.

# 31. Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin '.

### Latini in folio.

- 2. Gratiani Decretum. Voran ein Blatt s. XIII., worauf der Inhalt in Versen, überschrieben: "Qui bonus obtat haberi. est opus ut scriptis meditetur semper in istis. 1. Dissce quid humanum ius divinumque vocetur. 2. Hec ius Romanum per singula iura notetur etc. etwa 280 Verse.
- 3. Gratiani decretum; voran ein Gemälde der Verwandtsschaften, und: "A. D. 1292. obiit frater Alvericus de Wantscleve 4. Id. Iul. Qui reliquit conventui Magdeburgensi hoc decretum. Eius sint memores in eo quicumque legentes. Requiescat in pace amen." Vorn auch dasselbe Gedicht wie in 2, sehr schon geschrieben.

7. 8. Gregorii IX. decretales.

- 9. Bonifacii VIII. decretalium liber VI. Constitutiones Clenentinae. s. XIV.
- 34 (eccles. Xanctensis) mbr. s. XII. ex. Commentarius in Lucanum, Virgilium, Statium. Dahinter vom Schreiber selbst, ohne Ueberschrift, ein Gedicht, wohl Klaglieber des Ödipus: "Diri patris infausta pignora, Quia vostra sic iacont corpora; Fessius luctu, consectus senio. Quam sinistra sim natus genio etc. 84 solche Zeilen, schließt: quem patimur gens miserabilis."

43. Cassiodori historia tripartita. mbr. s. XIV.

- 45. Theophili monachi, qui et Rugerus, libri tres de temperamento colorum, de arte vitraria, de arte fusili, abgeschrieben 1781 aus der Wiener Papierhandschrift s. XVII. und corrigirt nach dem Original berselben, auch in Wien, mdr. 12. s. XII.
- 49. Aeneae Silvii epistola ad genitorem suum; Augustini Dati Senensis libellus ysagogicus pro conficiendis epistolis ad Andream domni Cristofferi filium. "Credimus iamdudum etc.; "Gedicht, die Eigenschaften aller Völser angebend: "Roma potens, reverenda Venetia etc.; dahinter noch
  - 1) Bou Berrn Dr. Bethmann.

andere unbedeutende Gebichte; Sallustii Calilina; Gebichte, barunter eins \*De vita curialium; Epitaphien, z. B. Boetii, Alberti, Alexandri, Octaviani, Marsilii Haydelberge, Hectoris, Achillis u. a.; Arenga de commendatione studii humanitatis atque amenitate estivalis temporis: "Age, anime, mite spira, Dira hyems iam preteriit; Feriit famelicos atque nudos; Arva floribus extant detusata; Prata universa rident; Strident (übergeschrieben zanclassent) erarii ludos Videntes oriri tam iocundos etc., 110 solche Reihen; Contra cives nobilitatos: "Quid tibi tu tandem, nebulo cupidissime, queris? etc. 22 Distichen; Epitaphium Achillis, Hectoris, Tulii, Auxilius, Asmenius, Euforbius, Iulianus, Hylasius, Palladus, Asthlomas, Austemius, Pompelianus, Maximinus, Vitalis; Persii satirae; Rhetorif; Gebichte: "Lidia bella puella candida etc. "Tempore pestifero regimine utere isto etc., Diat in Epidemien; "locundum zellit hyems ver frigora dura etc. Lob des Frühlings; "Ach! quid agam, quia fortunam mihi cerno novercam elc.; Ovidii Heroides; Ovidius de rustico: "Rure moras etc.; Ovidius de pulice: "Parve pulex etc.; Ovidius de cuculo: "Conveniunt subito etc.; \*Invectiva in australa: "Qui Reni patriam etc.; Nota bene: "Fuge cetus feninarum etc.; Virgilius de Bacho et Venere: "Nec Veneis etc.; Hermifrodita: "Uror et occulte etc.; "Nox erat d terras etc. Erzählung eines Handgemenges Schwäbischer St benten mit ben Reitern, (in Beibelberg?) auf ber Straß; De bello Troiano: "Viribus arte minis Danaum data Troia ruinis etc. (von Hilbebert?) etwa 60 Distichen; "Salve fest dies etc. auf Christi Auferstehung; Ovidius de Philomenu: "Dulcis amica veni etc.; Elegia Alde: "Hac quicum que via tendis, studiose viator, Disce graves casus et misere Nimpha fui etc. 61 Distichen; "Eya pervenusta puella, Bellaque multum matrona, Dona quod potes uberrimum etc. 136 Verse; Iohannes filius sculteti Pflege hutet de Winterkast studens Ulmensis. "Nudius cum sol per universum orbem sua etc. 270 Beilen, Abenteuer eines Stubenten auf seiner Reise nach Bisa; Epistola imperatoris Theucrorum (b. h. Turcorum) ad sanctum apostelicum missa: "Barbasmus Heberi etc. Das Ende fehlt. chart bald nach 1476 geschrieben.

52. Agathius de bello Gothico, traductus per Christophorum Persona, in Italien, sehr schön geschrieben für Matthias Corvinus, beffen Vild und Wappen in ben Miniaturen ber ersten Seite steht.

- 53. Ift eine französische Geschichte, von Troja bis Philipp VI. bon einem Monch bon St. Denis berfaßt als brittes Buch eines Werks über ben beil. Dionpflus; beginnt ohne Ueberschrift: "Hiis igitur que ad ieromartiris ariopagite Dyonisii felicem in Christo — ortum ac — exitum ac — in secunda huius libri particula iam decursis, nunc ad describenda signa et miracula — — accedentes, ea — in-Verum — inter miracula per eum exhibita precipuum tenet locum — quod Francorum reges et populi - per eum facti sunt christianissimi - honorumque titulis dilatati. — — Hec igitur attendentes — dignum duximus — ut describentes facta per Dyonisium miracula atque signa, ipsorum regum Francorum ortum et decursum, eorumque genealogiam et gesta — discurrendo quasi in hac libelli huius parte tercia — declaremus. — Huius autem partis tercie capitula, sicut et in aliis, decrevimus premittenda." Dann ber Index ber 174 Kapitel; bann bas Wert felbft: "I. Quomodo quidam Troiani, qui et postea Franci, a Troia recedentes Syncambrium edi-Hystoriarum quam plurium et antiqua docet auctoritas etc. schließt: coeternus per infinita secula seculorum amen." mbr. s. XIV. in.
- 64. Constitutiones ecclesiae Maguntinae. "In n. P. et F. et S. S. Petrus D. g. S. Maguntine sedis archiepiscopus — — diversas constitutiones a — predecessoribus nostris — editas in diversis cartulis seu libellis dispersas — in unam compilationem seu libellum — duximus redigendas — quasdam etiam per novellas addiciones nostras iuvando — Volentes igitur ut universi — hoc tantum libello pro constitutionibus provincialibus in futurum utantur, districtius inhibemus, ne quis inantea - presumat in iudicio vel extra uti aliis cartulis seu quaternis, quas fide carere decernimus etc. Es ift nach Materien eingetheilt, und besteht aus Excerpten ex concilio Aschassenburgensi theile domni Gerhardi, theile domni Syfridi, Frislariensi domni Syfridi, Moguntinensi domni Petri und domni Wernheri; ex statuto domni Wernheri. Es heißt barin einmal ex conc. Friclariensi: "Ludos alearum, corearum, scacorum, taxillorum, globorum monachis monialibusque prohibemus." Die Sandschrift mbr. s. XIV. tragt hinten die Inschrift s. XV:

"Iste liber est domni Conradi Echardi a Cassel, vicarii ecclesie S. Severi Erffordie, emptus per ipsum a domno Henrico Sifrido de Wiczinhusin vicarii ecclesie S. Severi predicte a. D. 1402. dominica lubilate.

67. Historia septem sapientum; De quattuor novissimis; Liber qui intitulatur Vita eterna. chart. s. XV. (soc. Iesu

4

Lippiae.)

68. mbr. s. XIV. ex. von mehreren Sanden, zusammengebunden: 1) Articuli promulgandi in synodo; 2) Glossarium Latinum; 3) Arenge pro scolaribus ad comune Bononiensium: "Vobis tanquam domino nostro in potestati et vestre societati et honorato etc. ist ein Brief- ober vielmehr Rebesteller für die vorfallenden Reden in Bologna, z. B. responsio ex parte communis; ex parte civitatis pysane ad comune super maleficio arenga primi ambaxatoris, arenga secundi ambaxatoris; arenga tercii a.; responsio potestatis Florentie facta super reformatione concilii; relatio legature; pro nova potestate ad populum eligentem; nove potestatis ad veterem laudantis; recommendatio ad papam; laus ad regem et postulatio ab eodem (turz, ohne Namen); de pastore ad subditos; gloriosa laus ad benevolentiam obtinendam; de clerico a studio redeunte; arenga recedentis inter consanguineos et amicos super sospitatis congratulacione; arenga blandientis et benevolentiam captantis a consanguineis et amicis; excusatio amici; recitatio morum arenga noticie ad amicitiam; recordatio antique amicitie; a. actoris ad iudicem; a. iudicis ad peritos; a. postulantis concilium a consanguineis et amicis super excessum filii detestandi; \*a. in colloquio ad Lumbardos pro subventione Faventinorum ab imperatore oppressorum; responsio fatta in colloquio oratoribus Faventinorum; \*a. oratoris Ferrarie de prodicione Mantuanorum; \*a. pro Mantuanis contra predicta; \*amicabilis responsio legatis supradictis; \*a. Aretinorum ad Florentinos pro subsidio contra Perusinos; \*a. pro pace facienda; a. dantis pastum ad convivas, sehr schwülftig; leta responsio convivantium post pastum; a. pro solacione defuncti, lange und furze zur Auswahl; a. domni Francisci filii domni Acursi legum dottoris coram papa pro rege Anglie in curia Romana; \*Iste sunt arenge a Petro de Vineis super variis et diversis materiis compilate, qualiter quis habet proponere coram domino papa. "Si valorem prudentie mee etc.;

\*coram domino imperatore: "Vellem qui linguas infancium etc.; coram cardinalibus "Si mei sensus memoriam etc.; Si aliquis vult petere aliquid in concilio alicuius terre, vel a civilate vel a rege missus in ambaxatorem, ita debet dicere: "Unum debet etc.; Conclusio ad omnes arengas generales; Si discordia nascatur inter amicos, qualiter dici potest. Bier schließt bieß Stud ber handschrift, in Italien geschrieben s. XIV., 12 Blatter. 4) Tractatus de gestis et moribus et cautelis advocatorum, enthält auch folche arengae für Abvocaten, ebenfalls in Italien geschrieben.

70. 71. Henrici de Hervordia chronicon, abgeschrieben von P. J. Bruns e cod. Helmstadiensi. Bergl. Brune Beitrage zur fritischen Bearbeitung alter Banbschriften. St. 1. 3.

71a. Varia ad Henricum de Hervordia spectantia, von P. 3. Bruns, namentlich über S. Duellen.

72. Isidori etymologiae; Hugonis de S. Victore Didascalicon; Canonica, ein grammatisches Wert in etwa 1300 Berfen: "Masculina fluviorum sunt, spirituum, virorum et Deorum nomina

Propria, sed feminarum et locorum vel Dearum nomina sunt femina etc.

Dann: Fascicul. temporum abgeschrieben 1478 Erffordie, a quodam exemplari impresso. chart. s. XV. ex.

75. Vincentii Bellov. speculum.

84. Vitae pontificum Romanorum, bis Bius II. chart. s. XV. 119. Martinus Polonus, erft bie Raiser bis: sanus factus ad

propria cum gaudio remeavit." Dann bie Bapfte, bis Bonorius IV. Tob: iuxta sepulchrum Nicholai III. sepelitur."

mbr. s. XIV. XV.

115. Compendium veritatis theologicae; Iohannes de Iolec de conservanda sanitate; Pomum vite, quod tardare facit senitiem; De virtutibus casei: "Ignari medici me dicunt esse nocivum, Sed tamen ignorant, cur nocumenta feram etc.; gleich baran geschrieben noch mehre biatetische Regeln in Verfen. Incipit regimen virile: "Anglorum regi scripsit tota scola Phalerni — Hec super renes pecten pone fitque iuvamen."; ist die Scola Salernitana; Aemilius Macer de herbis; Gebichte über die 7 Planeten auf 7 Blattern; jedes enthält auf ber ersten Seite einen Kreis, für bas Bilb bes Planeten bestimmt, aber nicht ausgemalt, barüber einen Lateinischen und barunter einen Niederbeutschen Bers; auf der Ruckfeite einen Lateinischen

Bers über die Eigenschaften ber unter seinem Einflusse Gebornen. Es beginnt mit: "Saturnus sum altior planetarum aliorum Frigidus et siccus mearum naturarum etc.; barunter: "Saturnus. Alt, kalt, lelic unde onreyne, Hat unde nyt ich oec meine, Alsoe synt oeck al myn kint, Die onder my gheboren sint"; auf ber Rückseite: "Qui pueri sub me nau sunt, Maliciam diligenter nutriunt etc.; zulett ein Schlußbers: "Super quas naturas homines sunt industriati; Debent isto modo semper intelligi, Quod nemo est natus sub stella, Ut oporteat ipsum agere mala — — A me Casper Engelsuessen est dictus presbitero Argentinensi scriptus et depictus — Qui suos pueros corrigit, Planetam bonum sibi porrigit; Sed qui parcet virge,

Male industriatus erit ille. mbr. s. XIV. XV.

131. Abschrift vom Jahre 1716. Chronicon Averdorpense: "Anno ab U. C. 697. — clericis his et religiosis exegit." Ift eine Geschichte ber Bischöfe von Utrecht, Köln, Munfter, ber Fürsten von Holland, Brabant, Gelbern, Julich, Cleve, Berg, Mark, nicht jebes einzeln, sonbern alle burcheinanber gleichzeitig, hineingearbeitet in die Raisergeschichte, welche von Julius Cafar bis auf 1528 geführt ift, mit eingemalten Wappen; Genealogie ende afkompste van den huyse van Culenborch: "Die hertogen van Sicambrien ende darnae princen van Aquitanien etc. bis 1639; Iohanns van Gonrichem hantvesten vor de stat van Culemborg, v. 3. 1318. Dann noch: Den oorvede te doen vom doode lueden. "Dat zweer dy aen ten heiligen, dat ghy nimmer wracke doen en sult aen den doot des mans, der Gott genadich zy, alzoo lange alsz grass uter erden gaet, loof uyten boomen spruyt, ende die zee over zant gaet, als die zonne op en to gaet, ende die eycke in der erde stath. En dat sal dy halden alss een goet man."

133. Lex Alamannorum. Papier in Folio, etwa vom Jahre

1700, nebst Deutscher Uebersetzung.

136. Honorii cronica: "Sathanas prius archangelus etc. geht nur bis 860; von da an gehen vie Jahrszahlen ganz so weiter, aber bei 861 steht das Rubrum: \*Inchoatur cronica Bohemorum: "Isti sunt duces terre Bohemie qui ante Borivogium ducem primum catholicum ipsius terre Bohemie etc. und nun geht bas neue Werk annalistisch weiter, großen= theils Böhmen betreffend. Bu 1242 steht: Ego Henricus natus sum in Heimburg. Es schließt: 1300 ipso anno

circa festum lacobi rex Wenceslaus traduxit reginam. Ipso anno ivit rex cum exercitu contra Lokelkonem etc. und ift für bas 13. Jahrh. wichtig, wenngleich es im Ganzen nur 7 Blätter füllt. Iacobi de Vitriaco hist. Hierosolymitana; Cronica Romana de diversis cronicis collecta: "In n. d. n. I. C. in hac compilatione que de diversis cronicis Romanorum excerpta est, vid. de iure canonico, de eccl. historia, de Orosio, de cronicis Eusebii, Hieronimi et al., de libro qui dicitur gemma anime, de opusculo quod notatur Ordo Romanus, ostenduntur — a Cesare Augusto usque ad a. D. 1200. Ab orbe condito usque ad diluvium fiunt etc. Papfte und Raifer burcheinander, bis 1276 unter Johann XXI: ibidem in ecclesia S. Laurentii extitit sepultus. Dann: "Nota quod in ecclesia sunt 90 metropoles — Antiniensem" ganz furz, nur 1/2 Seite; bann: "Sciendum est, fratres karissimi, quoniam in principio creavit etc. Die alte Geschichte gang furz, bann eine Beschreibung Rome, gang furze Romische Geschichte bis auf Christus, Verzeichniß aller Bisthumer, Raiser und Könige ber Welt; furze Annalen: "A. D. 80. floruit S. Dyonisius Ariopagita — 1330 Iohanni pape se subiecit et graciam invenit. Notandum quod isti fuerunt duces Boemie; primus dux (kurze Aufzählung aller Fürsten, nur 1 1/2 Seite) — qui post Karolus IV. imp. nominatus. A. D. 1377. obiit magnificus Karolus — coronatus in urbe Pragensi (1453)." Dann noch Episcopi Boemie, bis Conradus Wesstfalus. Dieß alles ift von Einer Band zusammengeschrieben, als ware es Ein Wert; offenbar aus einer altern Sandschrift, wo es von Mehreren zusammengeschrieben war. Es hängt offenbar mit Martinus Polonus zusammen. chart. a. 1504.

169. a) Glossarium, Lateinisch und Miederdeutsch, etwa 130 Blätter; f) De venatione cum accipitribus: "Cum initium sapientie sit timor Domini, animadvertat summopere—illicite perfruatur." "Officium divinum et Dei servitia quia ad eternam ducunt— emissus fuerit ad manum revolat" in 80 Rapiteln, 10 Blätter. chart. s. XV.

179. Historia biblica; Mandeville itinerarius; Iordanes de translatione imperii in Germanos; Flores temporum: "Marie virginis indignus ego . . ordinis fratrum minorum—cardinalibus acquierit. von Abam bis 1287, nennt als Duellen Eusebius, Istorus und Martinus Polonus; Papste und Raiser durcheinander. chart. s. XV.

188. Petri de Vinea dictamina. mbr. s. XIV.

192. U. a. auf f. 130. Hermanni Contracti liber de indagationibus cordis et rebus occultis. chart. s. XV.

- 193. Liber de illustribus viris ordinis Cisterciensis. chart. s. XV. (mon. b. Marie in Lacu, Trev. Dioc.) es sind noch mehrere Handschriften aus Kloster Laach hier.
- 195. Matheus Palmerius de temporibus 1448; schließt: Mediolanenses Laudum recipiunt." chart. s. XV.
- 196. Formulae epistolarum abbatis, ein Briefsteller für Aebte; bie Briefe sind zum Theil wirkliche, besonders des Klosters hemenrode, wohin diese Handschrift ursprünglich gehörte, auch heisterbach u. a. Wichtig barunter sur uns \*p. 66. ad regem Ph. Alemannie. chart. s. XIII.
- 197. Collectio canonum, nicht bie bes Ivo, sondern die von Savignh Rechtsgeschichte II, 284 beschriebene. Zuerst Index; dann wie die Synode zu halten; dann Papstverzeich niß, bloß Namen und Jahre, die Gregorius qui et Hildebrandus. Urbanus, worauf von anderer Hand, oder wenigstens von anderer Tinte, noch die 10 folgenden die Adrianus kommen; dann Ivos Vorrede: "Exceptiones aecclesiasticarum etc.; dann noch ein Prologus sequentis operis: "Quoniam quorumdam Romanorum decretalia etc.; dann das Werk selbst. mdr. s. XII. (liber d. Mariae in Lacu.)
- 216. Liber constitutionum Pisanae civitatis, sehr sorgfältig abgeschrieben s. XVIII. ex archetypo codice membranaceo in resormationum archivio Florentiae adservato, ber von verschiebenen Händen in den Jahren 1156—1193 geschrieben, 1260 durch eine neue Publicirung vermehrt und mit vielen Randglossen verschiedener Juristen versehen ist.

223. Orosius. mbr. s. XII. (liber S. Cosmae et Damiani in

Lisborn.)

224. Henrici de Hervordia chronicon: "Incipit secunda pars sexte etatis. Gratianus — seculorum amen."; schließt unter Rarl IV. chart. s. XV. (canonicorum in Daelheim d. Paderborn. auctor fuit H. de H. conventus Susatensis, in quo conventu extat liber integer et ut videtur ipsum originale, steht born s. XVI. in. hineingeschrieben.

232. Isidori etymologiae, s. XII. ex. Am Ende von anderer Sand s. XIII: \*, Hec est forma de statu mortis lantgravie de Thuringia. Dominica ante octavam — visum re-

cepit." 1 Seite.

- 243. Historia Romana: "Primus in Italia Andrianopolim cepit. Expl. l. XXVI. Romane historie. Deo gratias. A. D. 1471. in Kempen apud sorores S. Anne excopiatus." chart.
- 250. (Alardi de Gennilaco Signiacensis) \*Chronicon Mace-riense: "Anno i. d. 1150. chronicon hoc suscipio, et ut ordinatim incedam, Maceriorum originem, dehinc Herlebaldi Castricensis a. 1020 Manasses Registestensis, von 860—1020, ganz furz, nur 2½ Seite, copirt sur l'original en velin écrit en Lettres rouges, tiré des archives de l'église de St. Iuvin près Grandpré, par L. A. de Pouilli, nebst einigen Anmertungen des Barons von Bouilly. chart. s. XVIII. verdient gebruckt zu werden.

252. Ciceronis opera. mbr. fol. max. s. XII. Voran s. XII. ex. "Istud theloneum debet persolvi etc. (ist abgeschriesben.)

- 269. Novellae Iuliani; Novellae aliquot Iustiniani; Dictatum de consiliariis; Collatio legum Mosaicarum et Romanarum; Finis Institutionum et initium Digestorum; Collectio de tutoribus; alles s. IX. in.; bahinter Passio S. Gorgonii s. XI. Diese schöne und alteste Handschrift der Collection gehörte einst Pithou, von dem sie auch edirt ist im Jahre 1573. Er bekam sie ex antiquissima Sequanorum seu potius Mandutiorum dibliotheca; nach Berlin ist sie aus der Bibliothek de Rosny gekommen.
- 270. Papiniani responsa; Gregoriani institutio; s. IX. med.; etwas junger als ber vorige, ebenfalls einst Pithou gehörig.
- 272. Codex Iustinianeus. s. XII. einst Bithou gehörig.
- 273. Codex Iustinianeus. s. XI. ex. einst Pithou gehörig.
- 295. Ekkehardi chronicon; ei. Hierosolimita. mbr. XII. ex. (Iste liber est S. Mariae virginis sanctique Laurentii martiris in Havelberch quem contulit domnus Sichebodo episcopus.) Bergl. Mon. Germ. SS. T. VI.
- 296. Arnoldi Lubecensis chronicon, Anfang und Ende verloren, und durch Feuchtigkeit auch sonft sehr beschäbigt, beginnt: "preclamat ad ducem (S. 256 der Ausgabe von
  1702, und schließt: suscepte sidei sacra" (ebend. S. 516.)
  mbr. s. XIV. ex. od. XV. in.
- 297. Ordo Romanus ad benedicendum et coronandum imperatorem: "Cum rex in imperatorem electus venit Romam ad suscipiendum ibi — scriniariis ac prefectis novalium."

De ben. el cor. imperatricis: "Si vero regina in imp. usque ad finem misse." Namen nicht genannt. chart. s. XV. 298. De causa translacionis electionis Romani regis et imperatoris a Grecis ad Germanos per Stephanum papam tercium facte: "Constat ex cronicis Romanorum pontificum — verisimiliter erudiri;" ist eine Wahl- und Krönungsordnung der Raiser, im 14. Jahrh. abgefaßt. Sacrosancla gen. synodus Basileensis — Sygismundo R. imperatori: "Dum in mente — Datum Bas. 12. Kal. Oct. a a nat. D. 1437." über die primariae preces, nebst Begleitschreiben hierüber an bas gesammte Reich. chart. s. XV., ursprung= lich Theil einer größern Hanbschrift, wie die Blattzahlen 468-477 zeigen; wonach auch n. 297. scheint bazu gebort zu haben, obgleich fie nicht ganz von berselben Sand ift; fie trägt nämilich bie von berselben Tinte und Band wie bie in 298 geschriebenen Blattzahlen 480-487.

299. Speculum Saxonicum, Lateinisch; babinter zwei Lateinische Registrum in lehnrecht. chart.

fol. a. 1478.

304. Vocabularius iuris; Summula de summa Raymundi; Sedicht in Distichen: "Aurea lux oritur, pratum pete, collige slores etc. "Principio summo regi servire labora, Ut tibi det regni perpetuale decus etc.: moralische Lehren und Ermahnungen, ob besondere oder allgemeine, ist nicht zu unterscheiden; das Ende sehlt, so daß es nur noch 64 Disti-

chen find. chart. s. XIV. ex. od. XV.

307. Marcianus Capella de astrologia; (Isidorus) de sex aetatibus mundi: "Sex aetatibus — reliquium sextae aetatis Deo soli patet." (Iohannis de Sacro Bosco) computus lunae et de anno solari, am Ende eine Safel ber Bablen in vier Columnen; das Griechische große Alphabet, beifen Aussprache, bie Griechischen Cardinalzahlmörter und bie entsprechenden Arabischen Bahlen, bis 900. 1000 (fo), alles von derfelben Band s.XIII. in., welche bie ganze Bandschrift geschrieben. Hermannus de astrolabio: "Hermannus Christi pauperum peripsima etc.; Alfarganius de aggregationibus scientiae stellarum; Liber sigillorum filiorum Israhel quem fecerunt in deserto: "Cum pluribus libris nobilibus etc., Deutung berschiedener Gemmen, beren Gestalt und Rrafte beschrieben werben; wohl nicht unwichtig für bie Daktyliogra= phie. Marbodus de lapidibus "Evax rex Arabum etc.; B. Hieronimus de lapidibus; Hylarius ep. de lapidibus; De primo homine et civitatibus, eine ganz kurze Erbbeschreisbung; Liber de aequationibus planetarum, secundum meridiem Pisanorum. mbr. s. XIII. sehr schachaft und verbunden. 310. Trithemii historia Spanheimensis. chart. s. XVII. in. (Raiserurkunden)

### Latini in quarto.

1. Eutropius cum continuatione Pauli Diaconi, 17 Bücher, schließt: eins in loco Anastasius presbiter ordinatus est"; Raiserperzeichnis bis auf Leo: Victor Vitensis mbr. 8 XII

Raiserverzeichniß, bis auf Leo; Victor Vitensis. mbr. s. XII. 2. Esopus; Paraclitus: "Vir celebris quondam qua me sub rupe recondam etc., ein ascetisches Gebicht in Distiden; am Ende fleht von anderer, gleichzeitiger Sand am Rande: Explicit Paraclitus Wibrandi de Wicle. Die Anfangsbuchstaben ber Berfe bes Prologs ergeben aber: Warnerius Ba-Isengrimus: "Contigit arreptum forti siliensis me fecit. languore leonem — sicque solutus abit"; Visio de disputatione corporis et anime: "Vir quidam extiterat dudum heremita, Fulbertus Francigena, cuius dulcis vita etc.; Gebichte: "Ecce mundus moritur viciis sepultus etc. über bie Eitelfeit bes Irbischen; "Antequam iudicii dies metuenda etc., von jüngsten Gericht; "Dare nunquam desicit etc. Segen der Mildthätigkeit; \*De vita clericorum: "Laus et honor pueris solent invenire, Qui amittunt otia, se student munire Litteris, scientiis, que nequeunt perire; Ergo tu ad studium, fili, debes ire etc., Empfehlung ber Monchborben, und wie die berschiedenen weltlichen Sandwer= ker und Stande es noch viel schlechter haben; \*, latendo, karissime fili, te docere etc., Lebensregeln, gehören wohl noch zum vorigen; "Multi sunt persone, qui ignorant quare Supra domum domini gallus solet stare etc., von ben Gigenschaften des Bahns, allegorifirend; "Ut nullus faciliter prave mulieri Credat, per hanc sabulam poterit haberi etc., Warnung vor den Weibern; "Illius assit gracia, Qui stricta cinctus fascia Celorum ambit spatia, Et manet ante solem etc., von den Edelsteinen der 12 Stamme, allegorisch; "Marie laudes et honorem etc., eine Reihe von Gebichten auf die Jungfrau Daria, worin bas Metrum ofters wechselt, 3. B. bei "Scrutatur ab infantia etc.; "Virgo haec est recens Eva etc. "Camelis potum tribuens etc. u. f. f., schließt: Concedat nobis penitus et nuuc et semper amen;" (De mysteriis missae) "Anglia quo fulget, quo gaudet

presule claro Londonie, quo Parisius sitante sophia Florebat studium, basis aurea, fulgide Fulco etc.; schließt: Hoc opus exiguum ludendo tempore seci Exiguo; quod Parisius precone relatum Conscripsere manus, studium quo tempore mortem Flevit Alexandri studiosi carmine cleri — Floret Alexander locus hic dedit Anglia storem Cuius Parisius celo transmisit odorem Mille ducentenis quater inde decem ligat annisa; Rolandi de Mirica rosarius: "Bella per immensum sancti sancte quoque mundum etc. Preis sept vieler Seiligen; dann don ans berer Sand s. XIV. auf Ieerem Raum:

Unum dat vulgus cropil duo significabit

Schviczagel dat dri worstehogel dat to vire Redestab

dat fumfe weyd<sup>9</sup> d sigt t<sup>9</sup> seyfe Septem gesperre keden oc novem t<sup>9</sup>

Fuig' cum ruigel decem to sight 9kule.

Dann Theodulus: "Etiopum terras etc.; Geta: "Grecorum studia nimiumque diuque secutus Anphitrion aberat, et sibi Geta comes. Intrat in Alcmenam ficto Saturnius ore, Cui comes Archas erat; credidit esse virum — Letetur sponsa Amphitrion, in odore popine Birrea, Geta hominem se fore, cuncia placet." Ift die komische Geschichte bes besagten Geta, in 250 Versen. Wer ber Berfaffer, ift nicht zu erkennen; am Schluß fteht: Explicit Geta, aber babinter ift rabirt; Persius mit Scholien; De ornamentis verborum: "Versificaturo quadam etc.; Urfunbe, woburch bie consules opidi Bekemensis ihre ins gelobte Land zum Kriege ziehenden Mitbürger allen und jedem empfehlen, actum Bechem a. D. 1209; \*Sebicht: "Trevigene pueri etc. an bie Schulknaben von Trier; "O mira karitas etc. auf die heilige Jungfrau; Magistri Rutgeri (od. Ringeri) Brito metricus: "Sicut doctores docuerunt etc., ein Lexifon frember, Bebraifcher und Griechischer, Borter; Pindarus Thebamus. mbr. 4. min. s. XIII. von vielen Banben, aus mehreren Studen zusammengebunden.

4. Cronica summorum pontificum: "Pontificum primus rex regum summus et imus Per me sum vita sum via veritas ita. Anno ab origine mundi 3963. iuxta minorem etc. bis Eugen IV.; bon jebem nur 4, höchstens 5 Beilen. Cronica imperatorum Romanorum: "Anno ab U. c. 715. Octavianus Augustus — a. D. 1419. Iohannes dux Burgondie comes Flandrie in quodam castro proditione interfectus

est, cuius anima per misericordiam Dei requiescat in pace amon"; ebenfalls febr turz, von teinem Raifer mehr als eine halbe Seite, von ben meiften noch weniger; bon anderer Sand fortgefest bis auf Rarls V. Tob. Cronica pontificum Leodiensium: "Anno a passione D. 36. b. Maternus primus Tungrorum etc. bis auf bes 69. Bischofs Beinrich Wahl 1247. 8. Kal. Oct. de quo quod scribere debeamus, certum nondum habemus, preter quod satis memorandum est, vid. quod usque ad a. D. 1251. quando calamo silentium imposuimus, episcopatum rexit adolescens et inconsecratus, furz, hochftens eine Seite bon jebem, meiftens nur eine halbe ober noch weniger. (Martinus Polonus) "De ordine et numero cardinalium. Notandum quod summo pontifici etc. "Anno 42 Octaviani A. natus est etc.; bloß bie Papste bis zum Tobe Honorius IV. Cronica comittem Clivensium: "Zelo domus Clivensis et presertim ill. a. m. p. d. Adolphi primarii atque Iohannis eius primogeniti secundarii ducum Clivensium, quorum servitor extiti — in recessu honoratus iterum rediens", schließt 1450; ber Anfang ist eine copia scripture in ecclesia Gisschellensi habita. Cronica pontificum Coloniensium: "Post hecquia pauci sunt, credo, in terra Clivensi et Markensi, qui habent aliqua scripta de gestis — duxi hic scribenda eo stilo quo ea reperi, nichil addendo vel aliquid immutando. Apud Agripinam nobilem etc. bis auf ben 56. Wilhelm bon Genep. Hic ad presens Colonieusi presidet ecclesie."; sehr kurz, nur 12 Blatter. Levoldi de Northoff cronica comitum Markensium: "Nobili viro d. suo carissimo E. Annales Colonienses 1130—1384. "Anetc. bis 1353. nis nongentis terdenis atque ducentis Christi transactis Renus ardore coactis Renus siccatur, sicco pede transpediatur. A. D. 1163 in crastino — et de Ravensbergh", nur 5 Seiten; "Anno D. 1368. do versatte Hertzog Wilhelm etc. über bie Belagerung bon Raiferswerth, 2 Seiten. Annales Colonienses rithmici 1081—1461, fortgeset bis 1481, ganz in Berametern, 8 Blätter, nicht unwichtig. chart. 8. s. XV.

21. Hermanni Ianuensis flores temporum — 1348, von eisnem Andern fortgesett bis 1420. Diese Fortsetzung füllt 6 Blätter; Hermanns Werk aber ist, wie er selbst sagt, fast nichts als eine Compilation aus Martinus Polonus; von dem er als ein Fortsetzer gelten kann. chart. s. XV.

1

61. Martinus Polonus, erst die Papste bis Johannes XXI: Laurentii sepultus existit;" dann die Raiser bis 1270: ad propria cum gaudio remeavit." chart. a. 1476.

65. Godefridi monachi S. Pantaleonis chronicon 964—1162.

Abschrift s. XVIII.

67. Iohannis historiographi chronica minora ab o. c. — 1347. "In principio creavit — peditum copia magna valde.", nur Compilation, sehr kurz; von 1250 an nur England betreffend und dieß ganz kurz und annalistisch, nur 12 Seiten, also ganz ohne Werth. Abschrift s. XVIII. ex cod. Ludewigiano mbr. s. XIV.

70. U. a. f. 141. Martinus Polonus, in ber Borrede die Beschreibung und Geschichte Roms, dann die Papste und Raiser einander gegenüber; jene schließen: Nicholaus III. nat.
Romanus a. D. 1277. sedit a. 2. m. 10; die Raiser: apud
Traponam in domo fratrum de monte Carmeli. Schöne

Handschrift. s. XIV.

104. Cresconii breviarium canonum. s. X.

106. Medulla divinarum sententiarum; Ivonis collectio canonum; computus; regulae abaci ex Beda abbreviatae: "Sepe volumina domni Bede de scientia etc.; (Willelmi abbatis) liber de musica: "Postquam donante Deo peticionibus meis etc. Bgl. Gerbert SS. de musica II, 154. Musica Tiecheri episcopi Metensis: "Phithagoras philosophus primus etc. bergl. Gerbert II, 182.

148. Henrici Altissiodorensis carmen de vita b. Germani Altissiodorensis, Abschrift vom Jahre 1616 aus Lepben.

150. Breviarium Alarici. mbr. s. X. (Iste liber S. Lubentii est, gleichzeitig.)

Latini in octavo.

45. Diploma aeneum Vespasiani imp. 49. Historia Alexandri M. 50. Innocentii III. epistolae s. XIII. benust für Mon. Legg. T. II. 51. Ivonis panormia.

Theologici in folio.

1. Evangeliar s. XI. Prächtig geschrieben mit den üblichen Gemälden und reichen Initialen. Auf der letten Seite steht s.
XV: "Articuli concernentes cerecensuales ecclesie Angariensis. Si vir cerecensualis ducit uxorem — per publicum instrumentum" 7 Artisel. Auf dem Borderbeckel sind
4 Elsenbeinplatten mit neutestamentlichen Gegenständen in Hautrelief; dahinter Goldplatten gelegt.

2. Liber sacramentorum a S. Gregorio papa editus, s. XI.

mit großer Schonheit geschrieben und mit herrlichen golbenen Initialen verziert, ein Meisterwerk ber Kalligraphie. Die ersten 5 Seiten gang mit Golb auf Purpur geschrieben. Das T im ersten Gebete: "To igitur etc. wird sonderbarer Beise gebilbet burch ein Gemalbe Chrifti am Rreuz, morüber oben Sonne und Mond trauernd bargestellt sinb in 2 Medaillons als Bruftbilber, jeber ein Trinkhorn haltenb (in einem anbern Evangeliar ber hiefigen Bibliothek find fle auch so über bem Rreuze bargestellt mit einem Trinkhorn, bas fie über Christi Saupt ausschütten.) Außerbem find noch einige Gemalbe Auf bem einen reicht ein Beiliger mit einer Kreuz= fahne (ber beil Gorgonius), binter bem eine Beilige fteht, über einen violett behängten Altar bin einem Geiftlichen einen Relch; hinter bem Geiftlichen fteht ftaunend ein anderer mit einem Buche. Ringsum: "Hauri perpetuae, Sigeberte, charismata vitae. His te clementer reficit te gratia mater." Mitten in ber Banbichrift fteben, spater eingeheftet 5 Blatter s. XIII. "Hec sunt servitia domni episcopi etc. "Hoc est servitium quod debetur episcopo Mindensi de Wustorpe etc. Danach ftammt bie Sanbichrift aus Minben, und jener Sigebert ift ber Bischof Sigebert; also die Handschrift geschrieben um 1030. Unter ben Meffen und Gebeten ift f. 297'. Missa S. Sigismundi regis pro febricitantibus, nicht von, sondern an den heil. Sigismund und seine Leibensgenoffen. f. 279. Missa pro imperatore, coniuge et prole eius populoque sibi subiecto, ohne Rennung bes Ramens. f. 277. Pro rege vel imperatore besgl. Unter ben Benebictionen find nur bie gewöhnlichen, lardi, casci, ovorum, Den Deckel bilbet eine Elfenbeintafel, lactis et mellis. eine schöne Arbeit des XI. Jahrh., die 4 Evangelisten, in reicher geiftlicher Tracht und Tonfur, alle bartig; ohne ihre vier typischen Attribute.

8. Biblia; voran die beiden Briefe Rabans an R. Ludwig und an Gerold vor seinem Commentar zu den Maffabaern. s. XIV.

14. Lectionarius, mit Gemälden, zum Theil noch nicht vollens bet, und vortrefflichen Initialen, mit Gold und Silber auf blauen Grund gemalt. s. X. ex. od. XI. in. Vorn ein Duernion s. XII. mit fünf undatirten Urfunden eines St. Marienklosters im Mosellande (in Bibburg?) darunter zwei vom Abt Petrus; sie enthalten sehr viele Orts = und Männernamen.

45. Ambrosius de officiis ministrorum, schone Handschrift s. IX. med.

- 46. Pauli Diacom homiliarius, voran bet Brief Karls b. Gr. mbr. s. XV.
- 53. Vitae et miraçula apostolorum, lauter neutestamentliche Apostyphen. s. XII. (eccl. Xantensis.)
- 58. U. a. Petri Abaelardi postilla super Ecclesiasten; ei. sermones; Aesopi fabulae; De Bragmanis: "Rex Alexander scripsit br. ep. etc. ist ber Brief bes Dinbimus. s. 125'. Verse: de incendio Lippiae 1310, de pestilentia; "Roma manus rodit, quem rodere non valet, odit. Curia Romana non querit ovem sine lana; kurze Notizen zur Geschichte ber Stabt Lippe, von 1444, 1431, 1271, 1310, 1470—1489, 1300, 1383, bazwischen allerlei unbebeutende ganz fremdartige Verse geschrieben; im Ganzen nur eine Seite.
- 79. Historia Barlaam et Iosaphat; Vita Norberti: "Anno Domini 1115 Paschasio papa etc."; Leontii vita lohannis Alexandrini. mbr. s. XIII. (S. Petri in Brandenburch.) 149. s. XIII. f. 1. Genealagie ber Maria: "Anna et Esmeria etc.; f. 1'. 2. Biblische Feberzeichnungen; am Ranbe von späteren Händen s. XIII. u. XIV. einige Bemerkungen zur Geschichte des Klosters in Colbaz. s. 3. Feberzeichnungen, darunter Verse s. XIV. zur Geschichte von Pommern. s. 3'—7. Chronif, nur ganz kurzes Patriarchen- und Königsverzeichniß mit sehr wenigen Notizen anderer Art von Abam bis Christus. s. 8—25. Osterchelen, von derselben Hand s. XII. ex., welche die Genealogie, die Zeichnungen und die Chronik geschrieben hat, gesührt die 1368, und hier geschlossen mit den Versen:

Quo properabamus huc. ventis vela dabamus. Stat navis in portu, prout nox luminis ortu.

Illa sue natis. quod restat posteritatis

Mandet que metas istas pertranseat etas. Dieselbe Hand hat am Rande Kaiser und Päpste nebst einzelnen andern Begebenheiten angemerkt, bis zum Jahre 1138, in Einem Zuge, und abgeschrieben aus Normannischen Ansnalen (vergl. 1048. Bellum apud Vallesdune; 1055 Bellum apud Mortuum mare u. a.) Viele andere haben von 1098 an Bemerkungen zwischengeschrieben und die Annalen bis 1358 fortgesetzt. s. 25'. enthielt ursprünglich Tabellen; die sind nachber ausgekratzt, und historische Notizen über die Jahre 1400, 1522, 1523 darausgeschrieben. s. 26. Zeichnung, die Kreuzigung Christi. s. 27. Planetens und Weltsfarte. s. 27'—33. Kalendarium, ohne historische Bemers

fungen; alles dieß von der ersten Hand s. XII. Hier schließt der ältere Theil des Coder, ursprünglich eine Handschrift für sich bildend; die Quaternionen sind unten gleichzeltig I, III, IIII, V bezeichnet; II, welcher die Jahre 54—484 des Osterschelbe enthielt, ist verloren. Den Rest des Coder bilden Mauricii archiep. Parisiensis sermones. s. XIII.

171. De viris illustribus ordinis Cisterciensis; u. A. chart.

a. 1474.

180. Unter vielen theologischen Sachen f. 153'. Lamentationes de guerra septenni in dyocesi Monasteriensi: "Hec infausta tempora me cogunt nunc ad carmina etc.; furz,

enthält gar teine Facta, nur Rlagen, gebichtet 1454.

192. S. Pauli opistolae mit Ranbglossen und prachtig vergolbeten Initialen. Auf ben Vorderbedel gesteht eine hühsche Zeichnung mit Farben und Gold, das Jahr vorstellend, in der Mitte thronend, in der Rechten einen Kranz; darüber Dies in einem Medaillon, auf der Stirn den OPIWN, gehalten von Vor und Aostas, halb nackt mit Phrhgischer Müße; darunter Nox, eine Vinde vor den Augen, gehalten von Autumnus und Hiemps. Den Rand rechts und links bilden die 12 Monate in menschlicher Gestalt mit ihren Geschäften, sehr artig; der Januar ist zweisöpsig, trägt ein Schwert. Auf den hinterbeckel gesteht der heil. Gelasius und Gregorius, überschrieben: "Gregorius statu superi Golasius atque Missas cum sensu consiciunt parili." Alles s. XII. ex.

197. Acta concilii Basiliensis contra Bohemos. mbr. s. XV. 258. Passio Pragensium: "Alhye hebin sich an die klegelichin geschichte — gepurt 1483 jar etc.; über die Verwüstung durch die Hussiten. Nur 3 Blätter. chart s. XV.

260. Evangeliar aus Cleve, ganz mit Gold geschrieben. s. X. 265. Eine große Sammlung christlicher Dichter, im Rloster Laach, von Valerius von Weben, der dort 1556 starb, und einigen anderen gleichzeitigen Sänden geschrieben, 199 Blätter, durchweg rescribirtes Pergament, dessen erste Schrift s. XII. ex. war. Zuerst f. 2. Hrosvitae opera, beginnt mit der Societatis litterariae epigrammata, genau wie in Celtes Ausgabe, zu benen frater Ioannes Schösserus Lacensis noch zehn eigne hinzugesügt hat; dann Grotsuithens Vorrede zu den Comödien, dann diese in der von Celtes Ausgabe abweichenden Folge Abraham, Pasnutius, Sapientia, Callimachus, Dulcicius, Gallicanus; dann die Vorrede: "Hunc libellum parvo etc.; dann die Historia d. Mariae; Ascensio Domini; Gangolsus

Pelagius; Theophilus vicedominus, Proterius, Dionysius, Agnes; Panegyrus Oddonum, schließt: Finis operum Hrosuithe clarissime virginis et monialis Germanice gente Saxonica ortae, Per me fratrem Valerium Meyensem in hanc formam scriptorum; pro quo memor sit mei omnipotens Deus."; worauf bann noch bon berselben Band und Tinte folgt: Epistola eiusdem ad quosdam sapientes huius libri fautores et emendatores, priusquam libros suos ederet. "Plene sciis et bene moratis — possim agnoscere. Finis." melde Borrebe oben, wo Celtes fie giebt, in ber Sand= schrift fehlt. Das Gange, von Giner Banb, ftimmt bis auf die abweichende Folge der Comodien ganz mit Celtes Ausgabe, bat die Epigramme der Ausgabe und im Paneghricus biefelbe Ueberschrift, welche Celtes felbft gemacht bat, hat keinen Vers mehr als die Ausgabe, auch da nicht, wo diese die große Lucke hat; die Sandschrift ift also aus Celtes Ausgabe abgeschrieben. f. 38. von berselben Sand Prudentii psychomachia u. a. Gebichte, nachher noch Gebichte und Werfe Lactantii, Cypriani, Tiphernii, Raphaelis Zovenzonnii, Aviti, Aratoris, Antonii Sabellici, Prosperi, Macarii Mutii, Iacobi Gandensis, Buschii, Francisci Petrarcae u. A., Huchaldi ad Carolum regem, Sedulii, Probae Falconiae u. A.

267. Vitae sanctorum; u. a. f. 2'. Remacli: "Oriundus fuit Aquitaniae etc.; f. 27. Lamberti: "Gloriosus vir L. pontifex opido Traiectensi etc.; f. 38. Hymrammi: "In perpetuum regnante etc. "Erat enim Aquitaniae provinciae — Christum filium tuum q;" f. 60. Remigii: "Hincmarus nomine et merito episcopus etc. "Post vindictam scelerum — translatum fuerit nemo cognoscit"; f. 76. Nicetii Trev.: "Si fides dictis etc. "Igitur S. Nicetius episcopus etc.; f. 86. Leodegarii: "Igitur b. Leodegarius ex progenie celsa — secula seculorum amen." f. 114 Galli; f. 132. Vedasti: "Postquam Deus et Dominus etc.; f. 136. Amandi: "Amandus igitur sanctissimus etc.; f. 154. Huberti: "Post gloriosum beatissimi etc.; f. 161. Willibrordi: "Fuit in Britannia etc.; f. 174. Otmari. mbr fol. max. s. XIII. in.

281. Diversorum patrum sententiae de primatu Romanae ecclesiae, die befannte Canonensammlung in 315 Kapiteln; Gregorii Magni vita a. Iohanne Diacono; eius epistola ad Recharedum; eius epistolarum libri 4. Ende sehlt. mbr. sol. s. XII. (b. Mariae de Lacu.)

322. Gregorii Magni vpistolae, schone Handschrift s. X. Am Ende von einer Hand s. XII. die Namen der Aebte von Werden, von Andulfus dis Vernhardus abb. 28us, dann von anderer Hand: Lambertus, Willehelmus, Adolfus, und von anderer: Wolframmus, Heribertus. Auf der letten Seite von einer Hand s. X. ex. Nomina episcoporum Coloniensis ecclesiae: "Maternus episcopus — Werinus episcopus sud eodem Ottone et filio Ottone, ohne Jahre, nur mit Angabe der Kaiser unter denen sie lebten. Spätere Hände haben immer gleichzeitig die folgenden bis auf Philippus hinzugesfügt. (S. Liudgeri in Werthina.)

323. Vita S. Liudgeri, mit vielen Gemalben; liegt in einer Kapsel, die durch 2 große Consulardipthchen gebildet ist. mbr. s. XII. in. benutt für die M. G. Scriptores T. II.

334. Vita S. Bernardi in 5 Büchern; Vita S. Malachiae. mbr. s. XV. ex. (b. Marie in Leysborn.)

337. Augustinus de civitate Dei. s. XII. Auf der letzten Seite steht s. XII. das Concilium Claromontanum a. 1130, ge-bruckt bei Manst XX. 438, doch ist die Folge in der Hand-schrift etwas anders.

338. Gregorii Magni vita auct. Iohanne diacono. s. XI. (S. Liudgeri in Werdena.)

354. Gregorii moralia in lob. mbr. fol. s. VIII. ex. in zwei Columnen, Uncialschrift, die bisweilen in Cursiv übergeht, schon nicht niehr so streng, wie z. B. der Gregor in Cambrah in seinem letten Theile s. VIII. ist. Berzierte Initialen nur 5, ganz wie die andern der Zeit, Thiere darin, und Wögel und Fische; farbig nur 2, roth und gelb. Einige Blätter sind etwas später supplirt, mit Cursivschrift. (b. Liudgeri in Werdena.)

355. Concilium Aquisgranense a. 817; B. Effrem de compunctione cordis. mbr. s. IX'. ex., jthon gesthrieben. (S. Liudgeri in Werdena.)

356. Gregorii homiliae in Ezechielem, Angelfachsische Schrift, im Rloster Werben geschrieben von Feluuald auf Befehl von Hildegrimus diaconus, Liubgers Bruber.

358. Psalterium des Klosters Werben, s. XI. ex. Alle Initialen und ersten Zeilen in Gold auf Purpurgrund, außerdem mehrere Gemälde; das erste stellt einen Kaiser dar, thronend mit Scepter und Apfel, auf beiden ein Bogel, rechts und links
styte ein Schreiber; unten sitt einer, der ein Hackebrett spielt
und zur Linken zwei Luftspringer, zur Rechten zwei Manner

hat, von benen der eine eine Art Harfe spielt, der andere eine Geige streicht, die er aber nicht and Kinn, sondern an den Gürtel set; auch der Griff ist anders, und der Bogen gefrümmter. In den 4 Eden sind 4 Medaillons mit kleinen Figuren, die ebenfalls musiciren. Auf den Psalter solgt von derselben Sand ein Ralendarium, beginnt mit Kal. Ian., die Monate April dis Juli sind verloren; historische Bemerkungen sind darin nur solgende, alle von anderer, ganz gleichzeitiger Hand: 10. Kal. Fedr. Gerhard comes; 16. Kal. Sopt. Theodericus presditer odiit; 4. Id. Sept. Gerkridus episcopus; 17. Kal. Nov. Heridurga soror sancti L. (Liudgeri); 4. Id. Nov. Dedicatio aecclesiae maioris. Hethanricus abdas (von der ursprünglichen Hand) 12. Kal. lan. Hildigrimus episcopus.

362. Gregorii liber curae pastoralis. mbr. s. IX. ex. (S.

Liutgeri in Verdena.)

368. Isidorus de officiis divinis; Micrologus Romani ordinis de aecclesiasticis observationibus, schließt mit ber befannten ammonitio presbiterorum in synodo recitanda; Via regia. Inc. prefatio. "Omne ministerium trifido quod preminet orbe, Arte gubernandum, sunt artis plurima dona etc. (an einen Ronig gerichtet: Florida congessi vobis rex inclite serta etc.) Incipiunt capitula (20.) Incipit liber de rectoribus christianis et regulis quibus est res publica rite gubernanda. "1. Postquam regale sceptrum regnique gubernacula rector christianus susceperit — in secula se-Expl. liber qui dicitur via regia." voll culorum amen. trefflicher Wahrheiten. Es heißt barin u. a.: Omnis regia potestas ad utilitatem rei publicae divinitus est constituta; bon ber Milde: magnum Karolum ..... augustum dedicavit; haec Lothowicum praeclarum piissimumque adornavit imperatorem; ferner: Unde cautum et humilem valde circumspectum oportet esse regem, ne quicquam de negotiis aecclesiasticis iudicare presumat, antequam sinodalia statuta cognoscat; unb: Oportet e. D. a. regnatorem, quem divina ordinatio tanquam vicarium suum im regimine aecclesiae suae esse voluit, et potestatem ei super utrumque ordinem prelatorum et subditorum tribuit Ueber ben Berfaffer und ben König, bem bas Buch gewidmet ift, läßt fich gar nichts Naheres erfennen. folgt, bon etwas späterer Sanb, auf 2 angebundenen Blattern ber Brief Theodomars an Karl b. Gr.: "Propagatori ac defensori c. r. d. Karolo p. C. r. s. ac f. Theodomar exiguus et universus b. Benedicti grex — noster et altus amor. Expl." Auf ber ersten Seite steht unter dem Titel noch von einer Hand s. XII. ex. ein Brief: "Conradus Moguntinus archiepiscopus omnibus sustraganeis suis s. Fraternitati — ordinavimus. Acta sunt haec a. 1191. Ipso anno in vigilia Iohannis daptiste facta est eclypsis solis media die." über ein Wunder bei Ersurd, wo in der Ablutio nach dem Abendmahl Blut und eine Caruncula sich zeigte; ganz ohne Werth. (S. Cosmae et Damiani in Lisbern.)

378. Mefrologium eines Posenschen Rlosters, s. XIV. aus ei-

nem alteren abgeschrieben (ift gang benutt).

381. f. 1. Lactantii opera. f. 158. Flores Alami in Anticlaudiano. f. 160'. Virgilii. f. 162'. Pauperis Heinrici: "Quem semel horrendis maculis infamia nigrat --- Ipsa sit auspicium tempus in omne tuum" etwa 300 Berfe, nur Sittenfpruche, bat mit bem Deutschen Armen Beinrich nichts zu thun. f. 168. Fortsetzung ber obigen Blumenlese, barunter flores Iuvenalis, Pamphili, Palpaniste: "Plus palpanista placet altricante sophista; Incipe palpare dominos et disce fricare etc. eine bittere Sathre; Tibulli, Petronii, Prudentii, Marcialis Coci, Lucani, Ovidii. f. 181. von anderer Sand, beginnt ohne lleberschrift, und offenbar mitten im Werke, als Fortsetzung von etwas Verlornem: "luris amicus, honoris amicus, amicus honesti, Et que iustificant rebus amicus eris — — Tu nec immerito, cui nomen floris adheret, Florentine — — Inclite, qui (lies cui) vivo, si vivo, provide presul Florentine, statum scito benigne meum. Sum passus gravia, graviora, gravissima — — Explicit hic liber hic hic qui Samariensis Materiam missam quam fuit arte sequens. Hoc opus exegit metrosus phus dux Ex re nomen habens, qui Gundolfinus habetur. Expliciunt dicta pauperis Hinrici 1466. Sier schließt bie Seite und Band; also gebort bieg noch zu bem Stud f. 162'—164'., boch Letteres ift von anberer Sand geschrieben und schließt auch nicht unten auf ber Seite, sondern läßt elf Zeilen frei. Dann wieber von ber erften hand f. 181 -187. Flores Isengrini: "Pauperis obsequii est merces seruisse licere, Et post obsequium vilis ut ante manet - Cottidie hunc sathanas dividit ense suo." blog bibattisch, Sittenspruche, bat mit ber Thierfabel gar nichts zu

thun; f. 187. Flores Gamfredi; f. 188. Flores Aniani veteris et novi; f. 193. Flores Umbricii, Richardi, Aratoris; f. 193'. Flores Gamfredi: "Carpe cibos digitis; est quidam gestus edendi. Priamides Helenam avide si spectet edentem, Oderit et dicat; Stulta capina mea est etc. Darunter auch eine Stelle \*de statu curie Romane: "Estne fides etc.; f. 195. Policrati; f. 195'. Doligami flores: "Sunt arena maris, sunt sidera multa polorum; Multa sic fraude femina fraude viget etc.; 197'. Epistola "Argumentum. Sigismundus Gosembrot vituperat mulieres Alsaticas allii ceparum et huiusmodi comestionem et vini potationem. Contra quem presens epistola laborat, eas pulcras asserendo, notans has pulcras propter allium et vinum etc. "Quamvis norma vetet, mulier quod polleat armis — Vult mulier laudem, quamvis sit fraude referta." chart. s. XV. ex.

424. Iohannis de Landesberg abbatis rara vocabula vulgariter exposita, ein Sochbeutsches Lexison. chart. a. 1454.

### Theologici in quarto.

11. f. 1. Inc. tropi in diversis festivitatibus canendi; f. 85'. von anderer Sand s. XII. ein Symnus auf den beil. Gorgonius. f. 87. wieber von ber erften Band s. XI. bas Gloria in excelsis, bas Credo, bas Paternoster, bas Sanctus und Agnus, alles Lateinisch und Griechisch. Das Gloria fangt an: Doxa en ipsistis theokeepiis irini en antropis eudochias. Enumense. Eulogumense. Proskinumense etc.; f. 111. Rirchengebet für Papft Johannes, Raifer Beinrich, König Chounrab, Raiserin Chunigunde, Königin Gisela, ihre Rinder, Erzbischof Biligrim, Sigebertus huius ecclesie episcopus, die Richter, bas Geer; f. 114. Ista laus die qua episcopus sublimatur in sede canenda est, u. a. Gebete Diefe erfte, 142 Blatter febr ichones, glattes Pergament mit gang breitem Rande, find von einer außerorbentlich schönen Gand s. XI. med. und burchweg mit Roten gleich über ben Silben verseben; die Unfangebuchstaben der Worter, Reihen und Gage, oft gange Reihen, roth mit Gold; die größeren Initialen ganz golden mit fehr schonen Rankenberzierungen auf blauem Grunde, deffen außere Umriffe ebenfalls zierlich gebildet find, mahrend fie sonft überall einfach auslaufen; bei jebem biefer Initialen ift ein Stud gang feine weiße Leinwand mit einem Seidenfaben eingeheftet, um

bas Golb zu schüten. f. 143. beginnt eine zweite gleichzeitige Sand: "Hunc codicem ex studio Sigeberti presulis almi Conscriptum, Christo laus ut cantetur in isto, Aspiciat quisquis rogo verbis valde benignis. Fili celsithroni, dicat, miserere patranti." Dann ein Gemalbe: unter einem Bogen fitt Notfer, einen goldenen schwarz geranderten Beiligenschein ums Saupt, mit braunem Baar, blauem Unterfleid, blagrothem Oberfleid ohne Aermel, braunen Beinfleidern und schwarzen Schuhen, in ber Rechten ein großes, oben rundes Meffer, in der Linken eine Feber ober ein Rohr erhebend; am Seffel rechts ein Brett, worin zwei Tintefaffer fteden, vor ihm ein Bult mit Ginem Fuße, worauf ein offenes Buch, mit ber Schrift: "Sancti spiritus assit nobis gratia." Auf ben Säulen und bem Bogen fteht mit Goldschrift: "Sanxerat iste puer hec orbi carmina Notker." Dann f. 144'.: "Summe sanctitatis merito summi sacerdotii decore sublimato domino dilectissimo Liuthardo etc. Die Debication Nottere; f. 147'. "In n. d. n. I. C. incipit liber ymnorum ad sequentias modulatorum Notkeri magistri cenobiote sancti Continet iste liber varios modulamine versus, Ut Galli. ventum teneat, qui velit esse tenax"; alles mit golbener Capitalschrift auf wechselnd blauem und purpurhem Grunbe. f. 148. folgen Notfers humnen in zwei Theilen; ber erfte schließt f. 171'. mit ben Berfen :

Pars Liutwarde prior finitur callesuarto
Commotam cane post terram miserumque profundum
Letitieque melos sanctique decens habitaclum
Atque occulos regi meditare intendere coeli
Hierusalem donec merearis scandere celsam
Qua deridebis quondam cedentia flagra
Et cum rege tuo gaudebis hic crucifixo

Posterior pratis renitet cum floribus amplis.

Der zweite schließt f. 223. Die Noten stehen in diesen Siedichten Notsers nicht über den Worten, sondern am Rande. Ueber den einzelnen Symnen stehen nach der Ueberschrift intemer noch ein oder zwei Worte, wie: ein turma, viwdia-zwviova, iustus ut palma minor; iustus ut palma maior, planctus sterilis, ovrphwria, puella turdata, mater, captiva, Dominus in Syna, virgo plorans, Metensis, Metensis minor, Greca, Romana, amena, virguncula clara, cignea, trinitas, beatus vir qui sussert, frigdola, Greca dominus regnavit, obtulerunt, duo tres, organa, in te Domine speravi, occidentana, concordia, adducentur, siducula,

lactatus sum, welche meiftens ofter vorfommen, namentlich die 16 ersten; es sind wohl Angaben ber Melodie ober des Tempo. Dit f. 223 bem erften Blatte bes letten Duernio, schloß ursprünglich bie Banbschrift; eine andere, ganz gleichzeitige Sand hat aber noch auf f. 224. eine Begrüßung in Distichen an einen Bischof geschrieben: "Aurea spes patriae, specimen pietatis opimae, Salve — superesse preces " und wieber eine andere auf f. 225. gleich barunter ein Gebet an Christus: "Grates honos, ierarchia et euphonizans tibi es misericordia, in Profa, aber gereimt und gang voll Griehischer Worter. Die Sandschrift ift zwischen 1024 und 1027 geschrieben, befand sich schon im 17. Jahrh. in der Königlichen Bibliothet; daß fie aus Minden ftamme, folgt aus dem Gebete für B. Sigebert und Erzbischof Biligrim f. 111, so wie baraus, daß ber heil. Gorgonius barin mit großen Goldbuchstaben geschrieben wird, und aus dem besondern Hymnus auf ihn f. 85.

13. Antiphonarius, von Einer sehr schönen saubern Sand s. XI. in. auf ganz zartes und weißes Pergament geschrieben und durchweg mit Noten versehen; den Schluß macht die Antiphone Ad imperatorem suscipiendum: "Domine salvum faç imperatorem nostrum qui per te — pacem in diedus tuis amen" von derselben Sand, wie die ganze übrige Sandschrift. Sie ist gewiß auch aus Minden, wie die n. 11, mit

ber fie viel Aehnlichkeit hat.

119. Ivonis epistolae. mbr. s. XIII. (b. Mariae in Lacu.)
129. Vita b. Elizabeth lantgravie Thuringie: "Cum de vita
et moribus etc. "Eo tempore quo Philippus Suevorum—
seculorum amen" in 8 Büchern, s. XIV. ex. burchweg auf
rescribirtem Pergament, bas ursprünglich ein Kalendarium
ober Nefrologium s. XII. ex. od. XIII. in. enthielt.

140. Hic liber est Gotscalci de Lambach. Vitae S. Galli, Othmari, Lantberti. Willerammus in cantica canticorum,

mbr. s. XII. am Ende Verse.

141. f. 1. Odoricus de Foroiulii de Terra Sancta: "Descripturi dispositionem etc. verfaßt 1330; f. 17. Detmarus de Terra Sancta: "Ego magister D. in remissionem etc.; f. 43. Burchardi legatio: "A. i. d. 1225. domnus Fredericus glor. Rom. imp. misit me Borchardum vicedominum Gentinensem in Egyptum ad Salahadinum regem Babilonie. Quodcumque igitur in commissa legatione vidi—ad novissimum diem.", gar nichts für Geschichte; Detmarus wird citirt; f. 49. Odorici itinerarius: "Licet multa etc.

f. 105. Indulgentie ordinis Theutonicorum, hospitaliorum, indulgentie in Regali Luttere (ganz furz, unbebeutenb), in Syborch. f. 109. Mirabilia urbis Rome: "Incipiunt de mirabilibus — Avinionis 4. Kal. Iul. pontificatus n. a. 3."; Indulgencie in ecclesia S. Viti in Corbeia etc. furz, unbebeutend. f. 249. De S. Suitberto: "Acturos fratres karissimi - celis amen"; f. 252. Gebicht auf benfelben: "Lux nova Suibertus Francos lustravit et Anglos — inire melos." f. 257. De Translatione S. Odiliae: "Gaudeat, fratres karissimi — in valva basilice." f. 272. Vita Roberti abb. de Casa Dei: "Robertus genere Arvernus — secula seculorum amen." f. 297-323. Heymeradi: "Domino et patri suo Hartwigo vere virtutis exemplari unico Eggebertus — secula seculorum amen." Epytafium: "Anno milleno — scita." f. 324. Luthardi comitis: "Luthardus comes inclitus, Regali stirpe editus, Quanto carnis prosapia — tu autem domine." f. 326. Genealogia comitum Clivensium: "Primus c. C. dictus est Elias veniens — obiit anno Domini 1448; f. 328. Archiepiscopi Colonienses; f. 329. Episcopi Paderbornenses; f. 360. Episcopi Bremenses: "S. Willehadus predicavit in Fresonia etc. bis auf Abalbert. f. 395. Vita Arbogasti (12. Kal. Aug.): S. sacerdotis Christi — sepulchrum"; f. 407. Auberti: "S. vir Domini Aubertus — quievit." Miracula ei. "Anno d. i. 1034. dum venerablis in futurum perducat." Vita ei. ritmica: "Auberti virtus inclita -- vos ambias." chart. s. XV.

142. U. a. f. 118'. Vita Brandani; f. 137. Meynulpki Paderbornensis: "Postquam Alexander — tempora non cessavit." f. 142. Hermanni Stenaveldensis; f. 182'. Lebuini (a. Huchaldo): "Dominus noster etc. nebst ben Briefen von Betrus und Obilo an Suchald und Ratbodi Trai. egloga auf Lebuinus:

"Inclitus Anglorum — ipse manes." mbr. s. XV.

162. Incipit proemium in vitam S. Liudgeri: "Omnibus ubique — evolvamus. Epigramma. Mellea Liudgeri undique terris. Inc. vita. Igitur Liudgerus ex Frisia — Festinavit diaconus cuius id erat officii", wo das Blatt schließt; das Uebrige sehst. mbr. s. XI. die Seite zu 28 Zeilen, alle Initialen und Ueberschriften mit Metall geschrieben, doch nicht verziert.

Theologici in octavo.

71. Zuerst zwei freissörmige Anweisungen, ben Sonntagsbuchstaben und die gulbene Bahl zu sinden, Schwedisch; bann Tabula Gerlandi; dann Kalendarium, wo eine andere Sand Germanici in folio.

9. Lehnrecht, mit ber Gloffe. chart. a. 1368.

10. Lantrecht, Lenrecht, Wichbelderecht; bahinter von anberer hand eine Urfunde Markgraf heinrichs von Meißen über die Rechte ber Juden von 1300. Dann von anderer hand Richtestig, sehr schöne handschrift. mbr. a. 1269.

11. Sachsenspiegel mit ber Gloffe. chart. a. 1423.

12. Sachsenspiegel. chart. a. 1473.

- 120. Dy blume ubir der Sachsen spygil und weychildisrecht. chart. s. XV.
- 121. Eberhard Windek legende von keiser Sigismund. chart. s. XVII.
- 122. Cronika: "Seneca der maister schreibt etc. "An den anevanch Helyon daz ist got ander zierhait und schank-chung" von Abant bis 1398, nach den 5 Sinnen in 5 Bücher getheilt, das dritte beginnt mit Friedrich I; das vierte beginnt mit Rudolfs hof zu Augsburg, das fünfte mit hein-richs VII. Tod. Destreichs Geschichte ist die hauptsache. mbr. s. XV. in.
- 123. Statuten von Bremen, von Krefting neu geordnet und erläutert, bann von Almer und Wachmann vermehrt. Abschrift s. XVIII.
- 127. Deutsche Chronif bis 1434. Blatt 7-43. chart. s. XV.
- 129. Chronik von Erschaffung der Welt bis 1224. mbr. s. XIV.
- 248. Amtebuch bee Klostere Gaming 1346-1563. mbr. s. XV.

258. Das recht der stat czu Vryberg. chart. s. XV.

259. Das stadtrecht binnen Stade. chart. s. XVII.

280. Diplomatarium Saxonicum 1190—1780. lauter Abschriften s. XVIII, Darunter von Kaisern: f. 4. Bohmer 2918; f. 24. Ludwigs Brief an Markgraf Friedrich von Reißen, wodurch er ihm die Burggrafschaft Altenburg überträgt. Papiae 23. Iun. 1329. Lateinisch; f. 30. Ludwig stiftet einen Vertrag zwischen Friedrich von Reißen und heinrich von

Plauen nebst Consorten über die Bergwerke zum Sobenforft. Slusung, Dinstag nach Maria Empfängniß 1337; Deutsch.

284. Die Gloffe jum Sachsenspiegel. chart. s. XV.

285. Remifforium zum Sachsenspiegel, Richtsteig und Weich- bildrecht.

310. Raiserliche Briefe über bas Kurfürstenthum Sachsen. chart. s. XVI. f. 1. Böhmer 4667. 4656. f. 2. ibid. 4970. f. 4. Ludwig besiehlt dem Grafen Berthold von Henneberg, bas Markgrafenthum zu Landsberg un Herzog Rudolf von Sachsen zu verleihen. Lateran 27. Jan. 1328. f. 149. Ludwigs Aussatz, daß ein Herzog von Sachsen das Schwert vor dem Kaiser tragen soll. Frankfurt, Mittwoch nach Maria Geburt 1340. f. 149'. Ludwig macht bekannt, daß der Herzog von Sachsen, nicht der von Braband, das Schwert vor ihm tragen solle. Lodem d. et 1. — außerdem noch sehr viele Urkunden von Karl IV, Wenzeslaus, Sigismund und Friedrich.

374. Abschriften s. XVIII. Sächfischer Urkunden; barunter kaisserliche Friedrichs I: Böhmer 2564. 2558. Heinrichs V. ibid. 1988. ohne Jahr und Tag.

390. Sachsenspiegel mit ber Glosse. Dahinter von anderer hand: Kaiser Ottos Satungen. mbr. s. XIV.

391. Weichbild, Richtsteig, Sachsenspiegel, Lehnrecht, Ietzteres Lateinisch. mbr. s. XV.

392. Keiserrecht. chart. s. XV. Sehr schabhaft.

### Germanici in quarto.

84. Alte Schwebische Gesetze. mbr. s. XV. in. von mehreren Santen.

252. Von Isenachis Begyn: "In den gecziten also dy Sachsin dy Doringe vortrebin von der sehe do sie vor wonetin — dy sich des frouwetin das her vor froydin da starb etc." schließt im Jahre 1409. chart. s. XV.

263. Ditmarsches Landrecht von 1567, 1592, 1561, 1571, 1608. chart. s. XVII.

268. Kaiser Sigismund labet Nolleken von Malbreten, Stuhlsberrn zu Gehste, vor sich wegen der Stadt Breslau. Freistag nach St. Antonii 1436; Kaiser Sigismund versöhnt ihn mit der Stadt Breslau, Samstag nach Allerheiligen 1436; Friedrich IV. verbietet allen Freischöffen u. s. w. gegen das Königreich Böhmen etwas vorzunehmen, zu richten und zu procediren. 11. December 1491. chart. s. XVIII.

275. Landgraf Ludwigs von Thüringen Geldenthaten im gelobten Lande; Abschrift der Wiener Handschrift, von Schottky gemacht 1820.

284. mbr. s. XIV. Repgowiche Chronit, einft Blantenhainichehbidt.

325. Fundacie des stichtes to Freckenhorst: "In den tyden als regneerde — hillicheit." Abschrift Hoffmanns von Fallersleben, der es durch H. von Harthausen von H. Speckmann in Münster erhielt.

353. Ioh. Rote leben sent Elizabeth. "In Doringen was ein konigrich, Hesszen Wettrawen gehorten darzu — mylden gnade sende." in Bersen. chart. Abschrift s. XVII.

406. Chronik von Augsburg 1368—1397. "In der iarzal unsers herren 1368 im nechsten mentag nach — hetten

es gut wil den luten vorgesagt." chart. s. XV.

415. Chronik von Augsburg — 1469. "Anno vor Cristus purt 1351 iar kam der nam Schwaben auff von ain wasser hiess Lemano — und maister Valentein statschreiber." ziemlich furz, nur 57 Blätter. 4. min. chart. s. XV.

453. Gloffe zum Sachsenspiegel. mbr. s. XV.

Germanici in octavo.

56. Gebicht vom Priester Johannes; vom heil. Brendanus; Elucidarius; Capitele des brudere von Dutschen huses, gegeben von dem pabeste Honorio. mbr. s. XIV.

111. Legent unnd leben des h. marktgraffen S. Lewpolt vonn Oesterreich. "Als dye warhayt in — von Christi gepurd

1323 iar sint." chart. s. XV.

Borussici in folio.

68. (Petri de Dusburgh) Cronica terre Pruesiae: "Honorabili viro et in Chr. fr. Wernero de Orsele magistro hospitalis S. Marie domus Theutonicorum fr. Petrus de Dusburgh — completum ab i. D. a. 1326." Prologus. "Signa et mirabilia fecit etc. geht bis 1324. Dann von anderer Sand: Summarium bellorum Pruthenicorum 1444—1466. chart. s. XV. ex.

69. Origo ac genealogia ducum Clivensium: "Anno ab U. C. 442. ante Christi incarnationem — exterminati," schlieft

im Jahre 1360. chart. s. XVI. mit Wappen.

81. Chartularium S. Petri Erfordensis, enthält von Königsurkunden nur: f. 23. "Dagobertus divina favente clementia
Fr. rex omnibus — anno Domini 623. amen" stiftet den Aposteln Petrus und Paulus ein Kloster in Whsenburg. £ 1.
"Warmundus rex paganus regnavit in Francia — pater

Karoli", ganz kurze unbedeutende Nachricht über die Stistung bes Klosters und die Merovingischen Könige. f. I. "In n. s. et i. t. ego Thagobertus rex Francorum notum sacio — anno d. i. 706. ind. 9." mbr. a. 1499 ober ganz kurz nachher.

147. Hermanni de Lerbeko chronicon Mindense; Chronicon

universale. chart. s. XV. exeuntis.

152. Regele der brüder von dem Dewtschen hawss sente Marien, auf dem Kapitel zu Marienburg 1442 verfaßt. chart. s. XV.

172. Croneke van Magdeborch — 1464. "Godde to eynneme love und to eren etc. "Ik mach schriven wolvorwar etc. "Vor godes gebort 47 jare — markgreven na Wolmerstede." in 3 Büchern. chart. s. XV. sehr groß

und icon geschrieben.

213. Chronik von Preussen; ist dasselbe Werk wie n. 241. Anfang verloren, beginnt mitten im Jahre 1366: "was do des meisters gast und was vor ny me hie gewest etc. und geht von Einer Schrift s. XV. bis mitten in 1414; da wird die Schrift kleiner und enger, obleich die Hand dieselbe bleibt, und geht bis: geldis zeu verschusse von dem tysche" im Jahre 1419. Dann folgt noch von anderer Hand s. XV. Pferde ertzneye, 5 Seiten, und wieder von anderer: "Bruder Hinrich Walpot etc. ein Berzeichniß der Hochmeister, bis auf Michel Kuchenmeisters Wahl 1414; mit ganz kurzen Notizen. chart. s. XV.

237. Kolmisch recht. mbr. a. 1394. 238. Kolmisch recht. chart. s. XV.

١

240. Kolmisch recht; Landrecht: "Czwey swert lis got uste deme ertreiche zeu beschirmen etc. brei Bücher; Wigbilderecht: "Do man Meydeburg erst besatzte, do gab man in recht noch erer willekore etc.; Meydeburgeschis recht, zwei Bücher; Eberhards von Sehn Bestätigung der Handsfeste Hermanns von Salza von 1233, sür Ihorn und Kulm. chart. s. XV.

241. Dese Cronike des landes von Pruszin — hat her Iohannes officialis von Resinburg beschrebin zeu Latino, und wurdin gewandelt dornoch yn das Dutsche und vortan beschrebin noch syme tode. "Anno Domini 1360 was gros vint umb assumpcionis — vorschusse von dem tissche." Also ganz basselbe Werf wie n. 213. Dann folgt: "Bruder Hinrich Walpot — des ordins", etwas weitläusis

ger als in n. 213. und auch weiter hinabgeführt; es enbet unter Paul von Rugdorf. chart. s. XV. von Einer Hand und Tinte.

262. Pauli Wladimiri Cracoviensis conclusiones contra privilegia duo cruciferis de Prussia concessa per Fridericum imperatorem secundum .... et de bello cruciferorum iniusto contra seren. principem d. Wladislaum regem a. 1410. facto. "Sevientibus olim Prutenis tunc infidelibus etc., eine Debuction für König Wladislaus von Polen. chart. a. 1446.

463. Anonymi historia Erfurtensis 518—1432. "Erfordia S. Moguntinae sedis silia Thuringiae metropolis — concessit" in zwei Büchern, die lette Zeit sehr kurz. Dann folgen noch zwei Abschriften des Anfangs dieser Chronif, beide gleich weit gehend, aber von zwei verschiedenen Sanden, die eine mit Anmerkungen zur Herausgabe versehen; und eine Abschrift von der Urkunde Dagoberts in n. 81. chart. s. XVIII.

503. Diplomatarium Portense mit eingemischten historischen Erläuterungen, ein neueres Werk. chart. s. XVIII. in. Raiserurkunden darin sind nur: Böhmer 2201; ib. 2228; ib. 3084; Rudolf bestätigt die Privilegien des Klosters Pforta. Hagenovie 6. Kal. Mart. 1274. r. 1. (fehlt bei Böhmer); Ludwig bestätigt dieselben. Ysenaco 24 Iun. 1335. r. 21. i. 8.; Karl IV. bestätigt dieselben. Nurenderg 13. Kal. Ian. 1355. r. 10. i. 1; Böhmer 2471; ib. 2860; sämmtlich aus einem oldimirten Copialbuche, nicht aus den Originalen. Itali.

37. Diarium Stephani Infessurae a. 1294—1494. Dieziani.

B. Santen. 4. Gedichtsammlung. chart. a. 1443 in Frankreich geschrieben. Die ersten 5 Blätter sind verloren. s. 6. Asinarius: "Rex suit ignote quondam regionis et urbis — Laudes det Christo sactus asellus homo", ist das bekannte Bolssmärchen vom Prinzen in der Eselshaut; s. 8'. Geta: "Grecorum studio nimium — talia stultus erat." Bgl. dasselbe oben Latini quart. 2. s. 11'. Pamphiletus: "Vulnerer et clausum — este mei memores." Liebeselegien in Ovids Art. s. 16. Catho: "Cum animaverterem quamplurimes etc., mit sehr aussührlicher Erstärung. s. 24. Theodolus: "Ethiopum terras etc., mit großem Commentar. s. 35. Esopus: "Ut iuvet et prosit etc. Die erste Fabel De galle qui iaspidem invenit, die letzte De pastore et lupo. s. 43. Alter Esopus; die erste De grue qui lupum curavit, die

legte De lapo caprizante; f. 47, Avianus; f. 51'. De contemptu mundi: "Cartula nostra tibi mandat — remotus."; f. 54. Liber magistri Iohannis Faceti de Gallandia: "Cum nichil utilius — gratia Christi." Regeln für den Umgang, Effen und Trinken u. bgl., kommt als Phagifacetus auch in Lethener und Mabriber Banbschriften bor; f. 55. Liber Thobie; f. 67. Quinque claves sapientias; f. 74. Ovidii Remedia, Heroides, Tristia, Ars amatoria, ex Ponto, de nuce, sompno, cuculo, pulice, anulo, med. aurium, philomena; de lupo: "Sepe lupus quidam per pascua — competit opilio"; de mirabilibus mondi: "Hic serpens — viantibus usum"; ybis, medicamina faciei, alles zusammen unter Ovids Ramen. f. 155. Maximianus de senectute: "Emula quid cessas — minime per te puto"; f. 59. Ovidius de vetula; f. 66. Pindarus Thebanus. Eine Abschrift bes Asinarius, Geta, Pamphiletus, De contemptu mundi, Facetus, Quinque claves, Mirabilia mundi, aus biefer handschrift, von Schlee 1804 gemacht, ift Diez. C. quart. 59.

B. Santen. 16. Ginft S. Iacobi Leodiensis. mbr. 8. Mehrerlet bon verschiedenen Banden s. XIV. zusammengebunden: f. 42. Summa de casibus abbreviata; f. 98. De curialitate Aurelianensium seu mense: "Tu mihi blandiris et tu mea facta requiris etc. Regeln fürs Effen und ben Umgang mit Menschen; f. 100. Gedicht an Christus und Maria: "Iuste iudex Iesu Christe etc.; f. 108. De ortu Pilati: "Erat Maguntie rex quidam nomine Tyrus etc.; f. 110. De presbitero Iohanne; f. 112'. De antichristo; f. 114. ursprünglich eine Handschrift für fich, s. XIV. in.: Electio Henrici regis Romanorum: "Rex regum et dominus dominantium Dei clementissimus - altare S. Leonis, donec de manu summi pontificis post imperatorem sacram communionem accipiat." Bgl. Monum. Leg. II. 529, S. 35 ff. Abschrift bieser Handschrift vom Jahre 1804 von Schlee ift Diez. C. quarto 63.

B. Santen. 28. Ebenfalls S. Iacobi Leodiensis. mbr. 8. s. XIV. Berschiebene Stücke: f. 1. Alphunsus de Arabicis eventibus: "Doctus Arabs, Knoch etc., kleine Erzählungen eines Vaters, um seinen Sohn vom Heirathen abzubringen; f. 20. "Taurum sol intraverat et ver parens florum Caput exeruerat floribus decorum etc., ein Gespräch zwischen Helena und Ganymedes; f. 23. Disputatio duarum regina-

rum, quarum una diligebat clericum, altera militem: "Anni parte florida, celo puriore — ad amorem clericum dicunt aptiorem"; f. 28. Notabiles auctoritates doctorum, Rernsprüche. Eine Abschrift dieser Handschrift, von Schlee 1804 gemacht, ist Diez. C. quarto 55.

B. Santen 60. Florilegium aus vielen Verfassern, namentlich alten Dichtern; u. a. auch aus Geta (s. oben B. Sant. 4.), Alba comedus, liber de parricida, magister Nivardus de Ysengrino et Reinardo, nova poetria (Gausridi Vinisalvi). Ubschrift hiervon, von Schlee, ist Diez. C. quarto 77.

B. Santen. 66. mbr. 4. s. VIII. ob. IX. in. Grammatifer; mitten barunter ift auf leer gelaffener Seite, S. 116, von alter Sand s. VIII., oft ohne Worttrennung, eine Griechische Uebersegung bes Crucom und Magnificat mit Lateinischen Buchftaben geschrieben: "Ton stauron su proskinomen etc. und: "Megalyni ipsuchi mu ton chirrion etc. S. 217 von berselben Sand: "Picus regnavit primus in Italia — fuissent nutriti" über die alteste Italische Geschichte. S. 218 ein Bücher-S. 223. Servii centimetrum an Albinus; schließt mit einem Gebichte: Columbanus Fidolio fatri suo. "Accipe queso nunc bibidali condita versu Coena deorum - regnat in aevum." Nach Quaternio 22 muß ein gan= ger Quaternion berloren febn, benn ber folgenbe, vollständig, aber nicht bezeichnet, wie die früheren, beginnt, freilich gang von berfelben Band und Tinte wie bas vorige grammatische, aber boch in einem ganz andern theologischen Werke: tantiis sicut ei naturae veritas contulit, non confusis naturis neque inmixtis, sicut Timothiani volunt, sed societate uniti etc. vom Anfange kann nur sehr wenig fehlen, benn es beginnt ichon im erften Rapitel, und enthalt 55, bann folgt Augustinus de S. Trinitate, nur der Anfang, da das Ende ber Sanbschrift fehlt. - Die an mehreren Stellen eingeschriebenen Gebichte find für bie Monumenta bereits be= nuşt.

# Dieziani in folio.

- 2. Liber Alexandri M. chart. s. XV. Vita Brandani abbatis et alia.
- 59. Epistolae de adventu et actis Caroli ducis Burgundiae in civit. Trevirorum a. 1473. Nov.
- 60. Ludophi rectoris in Suchem itinerarium a. 1336—1341. s. XV. Wilbrandi itinerarium Terrae Sanctae. s. XVII.

- C. quart. 47. Flores dictaminum Petri de Vineis. mbr.
- C. quart. 65. Stifts Dueblinburg Chronit von 924-1664.
- C. quart. 69. Cassiodori Variarum libri tres. mbr. 8. s. XIII. in.
- C. quart. 79. U. a. fleineren Gebichten bes Ovid f. 77. ber Luparius: "Sepe lupus quondam etc.; f. 81'. Asinarius: "Rex erat ignote etc. chart. 4. s. XVI.

C. quart. 83. Herzoginn Elisabeth Unterricht für ihren Sohn Herzog Erich II. zur guten Verwaltung 1545; in Strom-becke Ausgabe find 8 Capitel S. 72—88 nicht abgebruckt.

# 32. Handschriften des Joachimsthalschen Symnafiums zu Berlin \*.

#### In folio.

- 1. Matricula ecclesiae cathedralis Caminonsis. fol. Dupliz cat einer Abschrift, welche Dreger eigenhändig von der Pergamenthandschrift des Caminschen Capitels in den Jahren 1733 und 1734 angesertigt hatte, wie eine Notiz auf dem Titelblatte besagt. Die Matrikel zerfällt in 3 Theile, von denen der erste nach einer andern Bemerkung Dregers gegen Ende s. XV. zusammengebracht war; sie enthält Urskunden, Berträge der Gerzöge von Pommern, der Bischöse von Camin; auch einige papstliche Bullen. Angehängt sind die Statuten des Capitels zu Camin und ein Inventar des bischöslichen Archivs, ausgenommen bei einer Verlegung desselben nach dem Tode Bogislans XIV.
- 5. Urkunden zur Brandenburgisch = Pommerschen Geschichte 1236 —1638, in neuen Copien; es ist ein Nachtrag zu Dregers cod. dipl. Pomer. Darunter Abschrift einer Urkunde Herzog Heinrichs von Lancaster, ausgestellt Stettin 1352 auf einer Reise. Ein Convolut Originalbriefe von und an Herzoge von Pommern, Preußen; darunter einige Briefe Karls V. fol.
- 8. a) Abschriften ber Urfunden, die in Gundlings Besitz was ren, bezüglich auf die Mark Brandenburg 1401—1569, darunter mehrere Raiserurfunden. fol.

<sup>\*)</sup> Bon herrn Dr. R. Ropfe.

b) Abschriften Brandenburgischer Urkunden 1374 — 1553, die sich im R. Archib befinden.

c) Brandenburgische Urtunden von 1335 — 1346, theils markgräfliche, theils städtische. Bergamenthandschrift s. XV.

Fragment aus einem alten Copialbuche.

d) Transsumpta über bie newe Margk (barunter einige Raiferurkunden bes XV. Jahrh.); Privilegia die ba liegen im

Sawg Frieffach. Neuere Abschriften.

- 9. Petri Hafftitii manuscriptum microchronicon Marchicum; Abschrift s. XVIII. ohne Dedication. "Von dem Ursprung und Ankunfft der uhralten heroischen und hochlöblichen Churund fürstlichen Stammes w. fortgesetzt bis 1597 für seinem Absterben verfertigt worden." Ein Anhang von anderer Hand abgeschrieben behandelt noch das Jahr 1598. sol. Dabei zwei einzelne Fascikel, ebenfalls Abschriften s. XVIII. dedicatio Hastitii an den Rath von Spandow, datirt vom Weinachtstage des angehenden J. 1595, und eine zweite an den Churfürsten Joachim Friedrich vom 22. Febr. 1598.
- 11. Fragmentum chronici Pomerani Heileriani Abschrift aus bem XVII. Jahrh., später mit dem Original collationirt. "Bugisslaf der Erste und Casimir der Erste gebrüd. Zuvor ist vermeldet worden hat ohne Zweissel der khron zur seligkeit genossen." Zum Schluß ein Lateinisches Spitaph auf Herzog Bogeslav X. Das Ganze umfast die Jahre 1158—1523 in annalistischer Form, und ist nach der Regierungszeit der Herzoge in Abschnitte getheilt. Gegen Ende heißt es, es solle von der Regierung der Söhne Herzog Bogislavs solgender Bericht geschehen; es folgt indeß nichts Weiteres. fol.
- 12. Ein aufzugk ber Windischen Cronicken was das landt zw Pommeren belangen thut. Eine Abschrift s. XVII. Die Pommern und Caguben haben ihr Lannd dorfften fie auch wohl begaben. Der Verfasser ist nicht Andreas Schuhmacher, Rentmeister zu Wolgast, obwohl er sich in erster Person einführt; es ist eine Compilation aus Bugen- hagens Chronif und Anderem. fol.

14. Baltin von Eickstett annales Pomeraniae, voran ein Debicationsschreiben an die Pommerschen Gerzoge v. 3. 1574. Zwei neuere Abschriften, die eine bis 1530, die andere aus

Cosmus von Simmern fortgesett. fol.

32. 85. Cosmus von Simmer Beschreibung bes Lanbes Pom-

mern. "Pommern mein liebes Vaterland zc. Der Verfasser ist nach seiner eigenen Angabe 1581 zu Colberg geboren; er beschreibt die einzelnen Städte mit eingestreuten annalistischen Nachrichten, die bis 1632 gehen. N. 85 ist eine Abschrift s. XVII. mit vielen Randbemerkungen, n. 32 eine neue Copie.

- 36. Collectanea theologica; allerley theologische Sanbell, so sich von 1561—1619 zugetragen. Actenstücke, Briefe, Sutachten, besonders Nordbeutschland betreffend, von einer Hand s. XVII. abgeschrieben. fol.
- 38. Einige Urfunden Pommerscher Herzoge 1274 1454. Neue Abschriften. fol.

41. a) Nachtrag zu Dregers cod. dipl. Pomer. Neue Ab- schriften. fol.

b) Registratur des Wolgasischen Archivs, worin sich auch mehrere Kaiserurkunden verzeichnet sinden.

43. Ein Band, enthaltend Actenstücke, Landtagsabschiebe, Briefe, meistens s. XVI. XVII.; barunter Spalatini Vertzeichnus der Reis des Churfürsten zu Sachsen und anderer Sachen so sich 1530 zugetragen. fol.

44. Codex Vanselovianus. 3 Bande Pommerscher Urfunden, die Banselow aus Originalen und Copien abgeschrieben

hat. fol.

47. Eine Reichsmatrikel s. XVII. in., auch die Handschrift gehört diesem Jahrhundert an. fol.

48. Ein Band Abschriften verschiedener Urfunden, Olbenburg

betreffenb:

ţ

a) Liber statutorum civitatis Oldenburgensis, Copie s. XVII. bes um 1470 geschriebenen und auf der gräflichen Bibliothek zu Oldenburg besindlichen Stadtbuchs. Es zersfällt in 4 Theile, Titel und SS; glossirt; 54 Bl.

b) Oldenburgische Urkunden, Protocolle, Gravamina 1345 bis zum Ende s. XVII. zum größern Theil in neuen Ab-

schriften, ein anderer s. XVII. fol.

52. Der durch Krieg und Sieg um sich greifende endlich durch Noth und Tod ergriffene Pommersche Greif; eine Geschichte Pommerns von den ältesten Zeiten dis 1680, in drei Theislen, deren letzter die Kriege von 1650—1680 ausführlich behandelt; ist 1697 abgefaßt. Nach einer Randnotiz ist der Autor ein gewisser Rudolphi aus Greisenberg. Die Absschrift ist s. XVIII. fol.

58. Sammlung von 76 Actenstücken, Verhandlungen, Briefen 2c. auf Polnische Geschichte bezüglich aus den J. 1584—1592. chart. s. XVII. Eine ähnliche Sammlung von Originalen

s. XVII. ift n. 133.

64. Chronicon torrae Pomeraniae, bas ist wahrhafftige Beschreibung bes Landes zu Pommern zc. in 3 Convoluten, neue Abschriften, enthaltend bedeutende Fragmente der 4 ersten Bücher der Pomerania von Thomas Kangow und Niscolaus von Klempzen. fol.

46. 76. 80. 83. Sammlungen Pommerscher Urkunden s. XIII—XVII. Die früheren in Abschriften, die des 17. Jahr-

hunberts meift Originale.

73. Creufing Chronica aller Markgrafen und Churfürsten bon Brandenburg; schließt mit dem Jahre, in dem fie ber-

faßt wurde, 1572. Abschrift.

93. In einem Convolut von Actenstücken zur Pommerschen Geschichte Liber Sancti lacobi, neue Abschrift eines Urkundenbuches des Klosters St. Jacob; nach einer Notiz auf dem Attelblatte wurde dies Urkundenbuch im Jahre 1468 zusammengetragen; die Urkunden beginnen mit dem Jahre 1182. fol.

98. Ad histor. Polon. Pomer. et March. enthält außer mehreren Originalen ober abschriftlichen Documenten s. XVII. und XVIII. Annales monasterii Olivensis ordin. Cist. in Prussia in einer Copie des XVII. Jahrh., ohne nähere Notiz über die Originalhandschrift: "Docente nos Seneca didicimus — quae circa eadem tempora contigere."; von der Stiftung des Klosters 1170—1545. Der erste Theil der Annalen schließt indeß bereits mit dem Brande des Klosters im 3. 1350 ab; er ist, wie sich aus der Erzählung selbst ergiebt, von einem gleichzeitig sebenden Mönche verfaßt, und giebt namentlich Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens. Dürftiger sind die Nachrichten von 1336, wo die Vortsehung ohne nähere Angaben beginnt, bis 1545; Wahl und Tod der Aebte von Oliva wie der Cochmeister des Ordens werden regelmäßig angegeben.

In quarto.

8. Liber benesiciorum domus corone Marie. Ein cod. chart.

8. XV. beginnend auf der Rehrseite des Deckels. "Incipit liber benesiciorum domus corone Marie in Pomerania prope Schlawe anno Dom. 1406. Auf die Vorrede folgt ein sauber angelegtes Calendarium, worin don verschiedenen Händen die Todestage der Mönche, der Wohlthäter des

٠,

Alosters, wie einiger Papste und Pommerscher Gerzoge angemerkt sind. Hierauf unter ber lleberschrift "in Colberghe benefactores" von verschiedenen Händen s. XV. ein Verzeichniß der Wohithäter und ihrer Schenfungen. Eine Fortsetzung wurde 1439 angelegt, wie eine fernere lleberschrift angiebt, und von Jahr zu Jahr weitergeführt von mehreren Schreibern, die sich auch meistens genannt haben, die 1528. 4.

- 20. Stammlinie ober Genealogie bes Herzogs Philippi zu Stettin. Ein Werk bes Nicolaus von Klempzen in neuer Abschrift s. XVII. 4.
- 72. Der Richtsteig, cod. chart. s. XV. "Wi di richter eyn ding hegen scal hie endet di richtstich van deme lant-rechte gescreven na godes gebort 1412."; zerfällt in 48 Abschnitte und nimmt auf das Märkische Recht besondere Rücksicht. Daran schließt sich das Lehenrecht; am Ende: Explicit richtstich super lenrecht. Hic incipit registrum de lenrecht. 4.
- 78. De itinere regis Polo. scripsit Z. F. aut Mgr. a. 1575. ut sequitur. Reise bes Königs Siegmund nach Ungarn; wie es scheint, Auszug aus Richard Bartolinus; am Ende: Hieronimus Victor hoc opus impressit Viena etc. 1515. Cod. chart. s. XVI. 4. Darin Briefe von und an Maximilian I.
- 86. Pommersche Chronik, ohne näheren Titel, in Plattbeutscher Sprache, umfassend die Zeit von 1464—1532: "Idt heddenn de Marckgrassenn tho Branndenborch ihn der vormundschop hertzog Otten etc. Auf den beiden ersten Blättern sindet sich einige Male die Jahreszahl 1567. Es ist ein Bruchstuck der Pomerania, und zwar das 3te Buch. Die Abschrift ist s. XVII. 4.
- 87. Zwei Bande Markischer Urkunden von 1160—1633 in neuen Abschriften. 4.
- 93. Urkunden, betreffend das Kloster Colbaz, neue Abschriften der Colbazschen Matrikel, einer Pergamenthandschrift, wie angemerkt wird, aus dem Colberger Archiv, 1176—1587. Voran eine series abbat. Cold. bis 1533, ebendaher. 4.
- 95. Manuscriptum microchronicon Marchicum. Hafftiz Chronik in einer Abschrift s. XVII. 1597; eine ans bere Hand hat die Fortsetzung bis 1598 hinzugefügt. Ein vollständigeres Exemplar als Fol. 9.

113. 114. Originalurkunden der Bischöfe von Camin, Habelsberg, Pommerscher Herzoge von 1295—1555.

Der Rest der Handschriften besteht aus urkunblichen Actensstücken, als Landtagsabschieden, Reise = und Gesandtschaftsberrichten, Tagebüchern, amtlichen Protocollen und Registern, Briefen und Rescripten aus dem XVII. und der ersten Hälfte des XVIII. Jahrh., die größtentheils für die Brandenburgisch=Preußische Geschichte von Bedeutung sind.

# Register.

#### A.

Abalards Gebicht auf seinen Sohn 91. 410. epistolae 534. tract. 742.

Abbeville 77.

Abbo 296.

Abrincatensium episc. chron. 325.

Acta inter Bonifacium VIII. et Philippum 286.

Acta electionis Wenceslai 341.

Adalberonis carmen in laudem Rotberti reg. 294.

Adalhardi Corb. statuta 293.

Adam Bremensis 636.

Adamnani itinerar. 292.

Adefonsi chron. 778. 780. 783. 786. 802. decreta 787. 800. 809.

Ademari chronicon 306. 328.

Adolfi Leod. constitutiones 488.

Adonis martyrologium 357.

Adwerthensium abbat. historia 571. 589.

Aegidii Limuis. res gest. sui temp. 313.

Aegidius Romanus de regimine principum 482.

Aegidii de Roya chron. 508. Aemilianense chron. 779. 791.

Aeneae Silvii dialogus 661. epistolae 295. 706. 743. 823. de origine Bohemor. 308. 617. historia Bohemiae 553. 610. 817. tractatus varii 599. historia Austriaca 640. de 'Taboritarum 736. de ortu Prutenorum 755.

Aethici cosmographia 716.

Affligemensis monast. historia 315. annal. 544.

Agathias de bello Gothico 824.

Agobardi epistolae 361.

Aimoins Fortfeger 12.

Aimoinus 289. 294. 300. 304.

Alamannorum lex 301. 462. 598. 828.

Alarici breviarium 836.

Albayldense chron. 778. 783. 802. 803.

Alberici chron. 297.

Alberti chron. Argentin. 462.

Alberti Aquens. hist. expedit. Hierosolym. 555. 630.

Albini chron. Naumburg. 704.

Alcmaer, Keuren van, 570.

Alcuini epp. 42. 59. 73. 92. 95. 289. 291. 294. 298. 299. 300. 368.

Aldenburgens. epp. vitae 715.

Alexandri gesta 633. 854. Alexandri II. epistolae 71.

Alexandri III. epistolae 74. 89. 287. 305. 595. 760. 770.

Alfeo chron. di Ancona 768.

Alfonsi historia 779. 780. 793. 784.

Almaria, carmen de, 779. 783.

Alperti historia 453.

Altenburg: Archiv 277. Bibliothet 276. 706. 707. Amalarii liber de divinis officiis 338. epist. 737.

Amalrici Augerii gesta pontif. 464. 634.

Amerfortenses annales 590.

Amiens: Archiv 76. Bibliothet 75. 395-401.

Ammianus Marcellinus 80.

Amsterbam: Archiv, Bibliothet 31.579-581. Panbfesten von, 579.

Anastasii epist. ad Karol. M. 290.

Andin, Necrologium 92.

Andegavensium com. gesta 686.

St. Anbré bu Cateau, Chronik von, 88.

Andreae Marcian. hist. regum Franc. 302. 306. 399. 402. 407. 430. **4**42. 505.

Angelus de Curribus 314.

Anglonormandes chroniques 536.

Aniani chron. Aldenburg 558.

Annalista Saxo 12. 289.

Ansberti historia 579.

Ansegisus 61. 301. 382. 462.

Anselmus Gembl. 425. 446. 526.

Anselmus Lucensis 119. canones 302.

Antonii Petri diarium de reb. Romae gestis 312.

Antonini itinerarium 791.

Antonini Florent. chron. 309. 736.

Antwerpen: Bibliothet 564. 566.

Appenzeller Landbuch 735.

Aquicinense auctarium contin. 42. 312. 543. annales 92. 429. abbat chron. 399.

Aragoniae regum series 812.

Arculfus de locis Terrae Sanct. 491.

Argentinenses annales 274. Arkel, Hantvesten van, 570. Arlunus de bello Gallico 744. Arnhem, Copialbücher 35. Arnoldi de Hollandia liber fenerationis 583. Arnoldi Lubec. chron. 831. Arnstadtsche Statuten 701. 703. Arnulfi Lexov. epistolae 294. 303. 304. Arras: Archiv, Bibliother 88 ff. 401-404. Asigheboek 637. Augeburgische Chroniken 688. 689. 850. Austriacum chron, 644. 701. Autisiodorensium ep. gesta 285. Auxilius de Formosiana calamitate 21. Aventin 689. Averdorpense chron. 828. Aviti epistolae 309. S. Avold: Klosterarchiv 4. Avranches: Bibliothet 378—385.

#### **B**.

Baiersche Chronik 719. Balderici gesta Alberonis 604. Baldericus 28. 59. 88. 92. chron. 505. Balderici hist. Hieros. 304. 342. 359. 387. 729. Balderici Andeg. carmina 327. Balduini Ninov. chron. 505. 554. Balduini Trev. arch. statuta 605. 617. Baldus de pontif. Urbani VI. 666. Bambergische Chronik 688. Barcinonensium comitum gesta 347. 355. genealogia 780. usatica 816. Barlaam unb Josaphat 61. 838. Bartholomaei carmen de bello Leod. 286. Basse panegyr. princ. Anhalt. 700. S. Bavonis Gand. chron. 397. 538. Bayeur: Bibliothet 64. 65. Chronit von, 66. Beccense chron. 291. Bedae opera 288. 469. de sex aetatibus 289. 385. 386. 439. 530. 532. 595. 633. 739. hist. Anglorum 291. 357. 368. 395. 404. 431. 463. 476. 511. 561. 584. 601. 606. 719. 726. 734. 741. 754. 761. de metro 301. de diversitate nom. 301. de temporibus 303. 368. 376. 385. 386. 439. 441. 463. 532. 616. 619. 734. 768. de rerum natura 386. 439. 441. 734. 769. martyrologium 575. 768. 819. Bedellii chron. 727.

Bekas Handschriften 32. chron. 492. 498. 501. 508. 534. 585. **587. 58**9.

Bellingwolder lantrecht 588.

Beneventanum chron. 313.

Benedicti regula 624.

Benedictus 382.

S. Benigni Divion. chron. 289. 357. 509.

Benvenuti de Imola Romuleon 792.

Berlin: Bibliotheten 823-859.

Bernaldi apologia Gregorii VII. 738.

Bernardus Compost. de iure canonico 389.

Bernardi Guidonis chron. 297. 755. 804.

Bernardi de Neapoli dictamina 296.

Bernardi epistolae 258. 294. 300. 361. 401. 411. 424. 431.

432. 452. 463. 464. 488. 489. 490. 492. 531. 535. 552. 558. 584. 597. 614. 617. 680. 694. 695. **762. 767.** 818.

Bernae civ. historia 762.

Bernense martyrologium 50.

Bernische Chronit 746.

Berry chronique de Normandie 328.

Bertarii gesta episcoporum Virdunensium 10. 325. 397. 443. **446.** 503.

Bertiniaui annales 80. 414.

Beverini annales Luccenses 768.

Beyeren cronographia 545.

Birkii chron. Campidonense 741.

Bisuntinorum archiepp. gesta 285.

S. Blasii chron. 768.

Blassii chron. 767.

Bocchius de reb. Bonon. 717,

Böbeken, Chronik bes Klosters, 610.

Bodonis syntagma de const. coenob. Gandersh. 637.

Bohemorum chron. 828.

Böhmische Stadtrechte 718.

Boloniensium comit. hist. 398. 402.

Bolonsele descriptio Terrae Sanctae 585.

Bolswardt, Stadtrecht von, 591.

Bonae spei abbat. chron. 544.

Boncompagni Geschichte der Belagerung Anconas 12.

Bonestiense chron. 504.

Bonicotri comment. 313. de reb. gest. Friderici I.

S. Bonifacii sermones 119.

Bonifacii papae epist. 300. Bonifacii VIII. decretales 823.

Bonstetten historia Austriae 645. 718.

Borchardi descript. terr. promiss. 481.

Bosavienses annales 275. 705.

Boulogne: Bibliothet 77-79. 404-407.

Brabant, chronike van, 587. histoire de, 763.

Brabantiae ducum chron. 492. 508. 509. 545. 581. 589. genealogia 615. Reimchronif 541.

Brandenburgische Chronik 662. Urkunden 855. 856. 859. 860.

Braulionis chron. 787. 816. epist. 820.

Braunschweigische Chronik 662. Brederod. chronicon 495. 585.

Bregantionis Castelli itinerar. 813.

Bremische Statuten 848.

Bretet chronique des papes 303.

Brügge: Bibliothet 99 ff. 556—558. Privilegien 730. Brüffel: Burgunbische Bibliothet 25. 42—48. 486—549.

Brunetus de gestis concil. Basil. 307.

Bucelini Gallia Mariana 744.

Buchellii commentar. rerum quotidianarum 586.

Bullingers Reformationsgeschichte 735. b. Grafen zu Habsburg 735. Chronik 746.

Burchardi coll. decretorum 288. 289. 308. 361. 388. 394. 492. 620. 622. 775. 817.

Burchardi diarium Alexandri VI. 299. 780.

Burchardi legatio 846.

Buren, Rechte ber Graffcaft, 589.

Burgense chron. 791. Burgundionum lex 307.

C.

Caen: Bibliothet 63. 64.

Caesarius de abbat. Prum. 503. dialogi 604. 614. 677. 688. varia exempla 605.

Caesenae civ. cbron. 766.

Caffari annales Genuens. 309. 768.

Cablaer Chronit 701.

Cajus 184.

Calendaria 288. 293. 294. 609. 619. 626. 659. 717. 726. 728. 734. 735. 738. 744. 753.

Calixti epistolae 93. 369. 370. 431. 734.

Calor Medlenburgische Chronit 650.

Cambrai: Archiv, Bibliothet 92 ff. 431 - 435.

Canciani chron. Veneta 767.

Canonum codex Hadriani 289. 392. 619. 620.

Canonum collectio 288. 298. 361. 363. 369. 392. 432. 454. 455. 462. 488. 494. 516. 534. 594. 611. 618. 619. 621. 668. 669. 679. 697. 739. 740. 759. 797. 830. Anselmo dedicata 452. tres partes 307. Pseudo-Isidoriana 619. Dacheriana 621.

Cardennenses ann. 803.

Archiv ic. VIII. Banb.

Caroli Calvi capitula 294.

Caroli ducis Burg. adventus Treverim 854.

Carthusiae chron. 511.

Casae Dei monast. chron. 291.

Casalense chron. 319.

Casinensium monach. epistolae 296.

Caffel: Bibliothet 264.

Cassiodori variarum liber 61. 304. 307. 368. 533. 809. 813. 814. 817. 818. 822. 855. historia tripartita 385. 394. 426. 488. 572. 584. 617. 725. 781. 825.

Castellani Bassianensis libri duo Venetianae pacis 42. 529.

Cataloniae constitutiones 812.

Celsus 184.

Cencii liber censuum 768. 793.

Centulense chron. 319.

Charles IV. entrée à Paris 299.

Chartres: Bibliothet 72. 73. 385-391.

Chartularium Abrincense 385. Accincti 328. S. Afrae 721. Agatense 328. S. Agoulin 329. Ambianense 329. S. Amandi 84. Andegavense 329. Arras 90. Arremarense 329. Artois 84. Athanaci 329. Atrebatense 329. Audoeni 329. Aureae vallis 21. S. Aviti Aurel. 289. 329. Barbellis 329. Bavonis 98. 553. Beaugerais 329. Belleval 329. Belliloci 285. 329. Belliprati 329. ord. S. Benedicti 294. S. Benigni Divion. 285. 329. 509. Berckense 693. de St. Bertin 81. 329. 407. 421. Biburgense 765. de Blanche 329. Blesii 329. Boni Nuncii 329. Bosaviense 722. Bremense 638. 730. Bruxellense 329. 763. Burburgense 329. de Buxeria 285. 329. Cabilonense 285. 330. Camberonense 50. Cam-Cancellatae brai 94. Cameracense 548. Caminense 855. 330. Cantenal 330. capellae duc. Burg. Divion. 285. 329. Cappellendorfianum 702. Cariloci 330. Carnotense 330. 390. S. Caroni 330. Casalis 330. Casauriense 330. Celsiniacense 330. 367. Cenomannense 330. Clairvaux 285. 330. S. Clodoaldi 330. Cluniacense 330. Colbacense 859. Commerci 330. Constantiense 330. Corbeiense 287. 330. Coronae Mariae 858. Corsopitense 330. S. Crispini 301. 330. S. Crucis 331. S. Cypriani 331. de Daizy. 331. de Darironne 331. de Dijon 331. S. Dionysii 285. 331. Dobrilugense 696. Dunense 558. Ebroicense 331. S. Ebrulfi 331. S. Egidii 331. Engolismense 331. Erfordense 850. S. Evodii 331. S. Evurtii 331. Ferraquiense 331. de Flandre 84. Flaviniaceuse 286. 331. 507. de Flines 84. Folquini 331. 417. Fontanellense 331. Fontanetense 331. Fontis Danielis 331. Fontis Ebraldi 331. Fossatense 331. Frigidi montis 331. Frisiacum 762. Fuldense 646. Fuliniacense 331. de Gand 84. Gemmeticense 331. S. Georgii Balcherivill. 332. S. Georgii Hesdiniensis 84. S. Georgii Nanc. 460. Gorziense 6. 332. 458. de Gouiz 332. Grandis silvae 332. Gratianopolitan. 296. 332. Gripponis 332. Groninganum 762. de Hainaut 84. 548. Halberstadense 655. de Hertoghinnendale 763. 761. Hildeslevense 704. Hollandicum 762. Huisburgense 646. Humolariense 316. S. Iacobi 858. S. Iacobi Leod. 608. de lardo 332. Ignaciense 332. S. Iohannis Angeliac. 332. S. Iohannis Carnot. 332. S. Iohannis de lardo 332. S. Iohannis de Monte 332. S. Iohannis S. Quint. 332. S. Iohannis in Vall. 332. S. Iohannis in Vin. 332. Iotrense 332. S. Iovini 332. Irminonis 332. S. Iuliani Brivat, 332. S. Iuliani Turon. 332. Kaltensbornense 693. Latiniacense 332. Laudunense 332. S. Laurentii 332. S. Lauri 332. Lemovicense 332. Lexoviense 332. Lingonense 285. 332. Loci Dei 333. Longavillense 333. Longi Pontis 333. Longi Vadi 333. de Lugny 333. Maceriae 333. Magdeburgense 649. S. Maglorii 333. Maioris monast. 333. de Malines 84. S. Mammetis Ling. 285. 333. S. Marcelli Cab. 285. 333. Marchianense 333. S. Mariae de Bono Nuncio 333. S. Mariae de Bonoportu 296. S. Mariae de Burburgo 333. S. Mariae de Buxeria 333. S. Mariae Condatens. 333. S. Mariae Frigidi mont. 333. S. Mariae fontis 646. S. Mariae de Iosaphat 333. S. Mariae de Ioyaco 333. S. Mariae de Lilio 296. 333. S. Mariae Munst. 548. S. Mariae de Persenia 333. S. Mariae de Roscha 333. S. Mariae Rotundae 333. S. Mariae Signiac. 333. S. Mariae Silleiens. 333. S. Mariae de Valle 301. 333. S. Mariae Viromand. 333. S. Martialis 333. S. Martini 333. 334. S. Mauri 334. Maurigniacense 334. S. Maximini 334. 604. S. Medardi 334. Meldense 300. 334. 366. Mettense 334. S. Michaelis 334. 381. Montis fortis 334. Montis S. Martini 334. Monthery 334. Montispessulan. 334. Morienvallense 334. Murbacense 284. Nicolas des Pres 56. S. Nigasii 334. Ninovense 50. Nobiliacense 334. de Notre Dame 765. S. Oricoli 334. Parisiense 334. Patriciacense 286. S. Pauli 334. Perpiniacense 334. S. Petri Carnot. 334. S. Petri Gand. 558. S. Petri de Lehuno 334. S. Petri de Lerato 334. S. Petri de Lierruto 334. S. Petri de Monte 289. 335. S. Petri Vosiensis 335. Philippi Augusti 335. Poledense 639. Pontis Audomari 335. Pontis Dominarum 335. Pontiniacense 335. Portense 693. 852. Portus regii. 335. de Provins 335. Prulliacense 335. Prumiense 23. S. Quintini 291. 335. Regalis loci 335. Regalis montis 335. S. Remigii 335. Rostochio - Wismariense Sabaudiae 335. S. Salvatoris 335. Saviniacense 335. Senonense 335. S. Sequani 285. 335. S. Sergii 335. de Serres 335. S. Servatii 335. Sigestrense 335. S. Stephani Divion. 285. S. Stephani de Drocis 335. S. Stephani Trec. 335. S. Stephani de Vallibus 335. Suessionense 335. phoriani 286. 336. de Taille-Fontaine 336. Templariorum 336. Thenoliense 336. S. Theofredi 336. Traiectens. eccles. 570. 636. Transisalanicum 762. Trecense 285. S. Trinitatis Cadom. 336. S. Trinitatis Vindoc. 336. Trudonense 477. 548. Turonense 316. Ursi campi 336. Vallis clarae 336. Vallis Lamberti 336. Vallis lucent. 336. Vallis regiae 336. de Vendome 765. Vetus - Cellense 722. Veteris villae 336. S. Victoris Baioc. 336. S. Victoris Massiliens. 59. 304. S. Victoris Paris. 336. de Vignory 336. S. Vincentii Cabil. 285. S. Vincentii Cenom. 336. S. Vincentii Matisc. 285. 336. S. Vincentii Mett. 336. Virsionense 336. S. Vitoni Vird. 286. 336. 447. Waldheimense 722. Walkenriedense 638. Wirzburgense 675. Zeelandicum 762.

Chronica varia 289.

Chronicon anonymi 285. 691. 728. 779. 793. 812.

Chronicon breve 284. 726. 728. 733. 758.

Chronicon pontiff. et imperatt. Roman. 291. 478. 488. 585. 601. 652. 665. 680. 681. 682. 719. 720. 725. 758. 770, 805. 808. 820. 834.

Chroniques de St. Denys 389. 486. Cirillus de temporibus schismatis 795.

Cisterciensium consuetudines 471. statuta 763. 767. chron. 767.

Clarevallenses ann. 727.

Clarii chron. 347. 635.

Claromontense chron. 319.

Claudianus de bello Gothico 495.

Claudii chron. 781.

Clementinae constitutiones 823.

Clementis IV. epist. 289. 292. 296.

Clementis V. epist. 812. Clementis VII. epist. 774.

Clevische Chronifen 645. 703.

Clivensium principum origo 578. 847. 850. chron. 835.

Cluniacenses chronicae 298. consuetudines 286.

Cobleng: Archiv, Bibliotheten 24. 612. 617.

Coburg: Archiv 267. Bibliotheken 265 ff. 674. 675.

Colbacenses ann. 838. Cöllnische Statuten 646.

Colmar: Archiv, Bibliothet 256. 466-468.

Colmarienses annales 467.

Coloniensium archiepp. catal. 396. historia 285. 491. 508-chron. 534. 602. 835. statuta 821.

Complutenses ann. 779. 780. 783. 802.

Compostellani ann. 780. 783. 802.

Conchenses leges 289.

Concilienacten 111. 292. 309. 386. 411. 412. 445.

Concilium Agathense 292. Antiochenum 530. Aquileiense 308. Aquisgranense 387. 534. 611. 621. 817. 841. Arelatense 292. Arvernense 292. Aurelianense 294. Basiliense 296.

302. 488. 583. 611. 616. 664. 677. 678. 695. 696. 710. 714. 730. 740. 832. 839. Calcedoniense 530. Carthaginiense 530. Clarmontense 295. 841. Constantiense 296. 302. 448. 490. 610. 611. 614. 631. 664. 677. 680. 695. 716. 803. 811. Constantinopolitanum 530. Epaouense 292. Francofurtanum Gangrense 530. Laudicense 530. Lausannense 296. **393.** Lugdunense 605. 728. Magdeburgense 631. Mettense 295. Moguntinum 740. Nicaenum 530. Ovitense 800. siense IV. 292. Pisanum 630. 677. 811. Placentinum 488. Romanum 392. Remense 294. Salisburgense 728. cense 530. Senense 811. Toletanum 766. 776. 809. Triburiense 412. Tridentinum 622. 736. virense 605. 611. Vasense 294. Wormatiense 620. 716. Conradus de Megdenburg, Sedicht 340. Conradi de Monte descript. Terrae Sanct. 765.

Concordata inter Iohannem p. et Philippum Val. 286.

Consuetudines feud. 627. 628. 760. 775.

Contarenus de rep. Veneta 809.

Corbeiense chron. 319. 627. 628. 629.

Corvensches Archiv 627—629. Cosmas Pragensis 282. 464.

Cosmus von Simmer 856.

Coutance: Bibliothet 66.

Coutumes von Lille 61.

Gremonense chron. 313.

Cresconii concordia canonum 620. 836.

Creufing Märkische Chronik 858.

Cronica de rege Rudolffo de Habspurg 257.

Croylandiae abbatum gesta 428. Cruciferi Huyenses 27. 291.

Crummendyck chron. epp. Lubecc. 649.

Culmense ius 703. 717. 851.

Cunonis a Falkenstein gesta Trevir. 505.

Curite Danziger Chronik 717.

Cus: Kloster, 23. 610-612.

Cypriani Cordub. epigrammata 776. 777.

Cypriani Pict. mon. chron. 291.

# D.

Dagoberti regis genealogia 315. gesta 717. Damasi liber pontificalis 785. Danduli chron. 717. Danziger Willführ 717. Darmftabt: Bibliothet 110 ff. 161. 617—622. Delft, handvesten van, 586. Delfzyl, dykrecht van, 591.

Detmarus de Terra Sancta 846.

Deutsche Chroniken 598. 602. 642. 648. 671. 686. 687. 689.

691. 745. 848.

Deventer: Archiv, Bibliothet 37. Privilegien van, 570.

Dextri chron. 787. 788. 801.

Dicuil de mensura terrae 716. 791.

Dionysii collect. canonum 618. 622.

Dionysii Exig. cycli 619.

Ditmarfisches Landrecht 698. 849.

Dlugossi hist. Polonica 717.

Donato historia Florentina 818.

Dordrecht, Privilegien van, 570.

Douai: Bibliothet 90 f. 421-431.

Drenthe, lantrecht in, 590. Dresben: Bibliothet 715-723.

Duchastel memorabilia Friburgensia 762.

Dudo 63. 91. 429. Dunense chrop. 558.

Dynteri chron. Brabantiae 498. 549.

## E.

Echasis 536.

Egmundanum chron. 495. 501. 505. 509. 571. 592.

Eidstebt annal. Pomeraniae 719. 856.

Einhard 91. epistolae 308. annales 757.

Einsiedlenses ann. 736. 743. 744.

Gifenach: Bibliothet 264.

Eisenachische Chroniken 688. 851.

Ekkehardi chron. 99. 274. 641. 696. 698. 705. 831.

Elburgensia statuta 589. 590.

Elipandi epist. 822.

Elifabeth, Berzoginn von Calenberg 855.

Elnonenses annales 95. chron. 312. 398.

Emereteusium patrum vitae 782.

Emo 3. 38.

Enchusen, hantvesten van, 590.

Engelhusii chron. 719.

England: Pandschriften 753—768.

Ennodius 42. 532. epist. 462. 813. 814.

Epternach 21.

Erchemperti martyrologium Bedae in Bersen 176. 187.

Erdmanni chron. epp. Osnabrug. 653.

Erfurt: Archiv, Bibliothet 268 ff. 676-685.

Erfurter Chroniten 677. 685. 688. 690. 699. 700. 702. 703. 704.

705. 706. 710. 721. 722. 852.. Copialbücher 677. Statuten

699. 700. 703. 704. 722.

Ernesti ducis historia 463.

Erphurdianus antiq. variloquus 652. Ceturial: Bibliothet 183 ff. 809-821. Esromenses annales 269. Grerlin Chronik 744. Euagrii opuscula 822. Eucherii opera 292. 822. Eugendi Iurens. chron. 512. Eugenii papae epist. 614. Eusebii chronicon 131. 188. 300. 303. 308. 372. 385. 394. 425. 426. 435. 443. 464. 526. 529. 534. 572. 582. 753. 785. 808.

816. 822. hist. ecclesiast. 394. 433. 444. 461. 463. 584. 617. 822.

Eustachius card. de electione Urbani VI. 666. Eutropius 414. 463. 479. 564. 744. 760. 813. 814. 833.

Evreur: Bibliothet 72. 376-378.

Exemptiones ecclesiasticarum regularum 258.

#### F.

Fabse summa dictaminis 742. Fabri descript. peregrin. in Terr. Sanct. 715. Farfense chronicon. 285. 291. Fasciculus temporum 712. 720. 827. Felicis Tolet. chron. 816. Ferdinandi Gundisalv. historia 811. Ferrara, chroniche di, 764. statuta 821. Rinel Zwidauer Chronik 711. Flandini historia conclavis 812. Flandriae comitum genealogiae 80. 88. 92. 99. 322. 328. 398. 402. 417. 531. 543. 555. 557. 558. 581. 637. chron. 302. 324. 347. 474. 501. 561. 579. 764. Flanbrische Urfunden 545. Flersheimb Wormser Chronik 703. Flodoardi annales 71. 379. carmina 60. 121. 358. 634. Florestienses annales 59. 97. 312. 554. Florence, histoire de, 765. Florentiae statuta 821. Floridi Campi monast. abb. chron. 591. Folcuinus 42. 88. gesta abbat. Lobiens. 315. 324. 398. 403. 506. Fontanellenses annales 42. Fontanellensium abbatum gesta 63. 312. 373. 375. 396. 506. Forli, chron. di, 768. Formelfammlungen 118. 175. 785. 811. 812. 813. Formulae Alsaticae 2. Fortunati carmina, epistolae 291. 292. 295. 308. 447. 495 517. Franciae regum generationes 287. 313. 358. 398. 531. 532. 558. Francorum historia 284. 315. 358. 503. annal. 326. 569.



Francorum Iherus. expugn. gesta 359. 419. 430. 434. 558. Francorum regum gesta 58. 93. 306. 328. 346. 758. 759. chron. 646. Franeder 41. Frankenbergische Chronik 647. 688. Frankisches Landrecht 718. Frangofische Chroniten 563. Frasqueti chronicon 293. 306. Fratrum minorum chron. 729. Freculfus 496. 529. 593. 754. Fredegarius 13. 80. 176. 306. 309. 414. Freiberg: Bibliothet 278. 711. 712. Freiburg: Universitätsbibliothet 622. Stabtbuch 693. 848. Freifingische Chronik 690. Friderici I. gesta 59. 767. Friedriche I. Kreuzzug 42. 540. Briefe 74. 89. 93. 358. 424. 431. 555. Friderici II. leges 462.760.776.812. promissio 773. regestum 767. Friedrichs von Destreich Leben, Deutsch 568. Friderici com. Pal. litterae 462. Friderici march. Brand. litterae 462. Friesen Würzburgische Chronik 705. 718. Frieslandt, lantboek van, 590. Frisici annales 590. Frisonum lex 294. Froissart 474. 566. 754. Frotharii epistolae 59. 317. gesta pontiff. Autissiod. 503. Fuero Iuzgo 776. 788. 789. 798. 807. 816. 818. Fuggersche Chronit 700. 704. 721. Fulberti Carn. epistolae 296. 347. 371. 390. 573. Fulcherius 294. 303. 304. de expedit. Hieros. 359. 430. 531. Fulcuinus s. Folcuinus. Kulba: Bibliothet 109. 161. 624-627. Fulbaer Schöffeneib 109. Fuldense necrologium 109. Fuldenses traditiones 646. Fulgentius 292.

G.

Galbertus de morte Karoli ducis 324. Galeazo codex legum 743. Galfridus 780. 798. Salus Obeim Chron. von Reichenau 746. Galteri Monmut. histor. Briton. 429. Gandavense auctar. 312. Gandenses annales 101. 312. Garcia Sanchez ann. 780. 803. Gargani montis historia 380.

Garzonis lib. de reb. Sax. et Thur. 710. Gattari chron. di Carrara 768. Gaufredi histor. Anglorum 367. 395. 513. Gaufredi Anglici poetria 493. 531. Gaufredus de squaloribus curiae 681. Gauterii bella Antiochena 359. Gebenonis spec. futuror. temp. 302. 758. Gelbern, Lanbrecht von, 590. Gemblacense auctar. 425. Gennadius 288. 477. 538. 680. 681. 767. Gent: Archiv, Bibliother 96 ff. 549—556. Genuenses ann. 768. Georgii Syncelli chronographia 801. Gerhardi de Cerssen ann. duc. Brunsw. 637. Gerardi de Francheto chron. 284. 357. Gerarbice Banbichriften 29. Gerberti epistolae 30. 59. 73. 294. 295. 326. Germani lib. de virtutibus Philippi duc. Burg. 324. Gerodensis abb. historia 678. Gervasius Tilb. de mirab. mundi 293. 794. Gildas de gestis Britonum 384. Gilonis poema de via Iherosol. 294. 430. 443. 536. Glaber Rodulfus 295. 312. Glaser rapsodia Hennenbergensis 672. chron. Henneb. 702. S. Glodesindis de Metz rentale 766. Smundische Chronik 686. Gobelini cosmodromus 356. 466. Godfridi Viterb. pantheon 12. 300. 393. Gebicht auf Frieb: rich 1. 12. Godefridi archiep. iter Iherosol. 493. Godefridi Rem. carmina 596. Gotfried v. Strassburg Tristan 540. Gorinchem, hantvesten van, 570. Gorlicii urb. chron. 463. Sotha: Archiv, Bibliothek 267. 675. 676. Gothorum gentis et regum ordo 779. 786. 801. 803. 804. chron. 799. leges 817. Gouda, privilegien van, 570. Gratiani concordantia canonum 567. 760. 822. Gregorii M. epistolae 385. 411. 463. 582. 597. 614. 715. 739. 809. 822. 841. registrum 487. 496. Gregorii II. epist. 774. Gregorii VII. epistolae 43. 71. 79. 475. 608. 609. 810. Gregorii IX. decretales 389. 822. registrum 767. 768. Gregorii card. libri VII. canonum 621. Gregorius Turonensis 30. 58. 80. 93. 174. 300. 309. 414. 433. 434. 476. 495. 496. 528. 529. 785. vitae sanct. 505. 611.

814. epistol. 770.

1

•

Groningen: Bibliothet, Archiv 38. 39. 588-591. Stabtrecht 569. 585. 589. Landrecht 590. Gilberecht 591. Grumbachische Banbel 672. Grunau Preußische Chronik 717. Gualteri de Castilione Karoleis 494. Guelfica historia 569. Guiberti epistolae 497. Guiberti gesta Dei 287. 294. 300. Guiberti hist. comitum Guisnensium 324. Guidonis varia 492. dictamina 804. Guidonis de Basochio epistolae 596. Guidonis Calixti chron. 717. Guilelmus Apulus 71. 384. Guilelmi Caoursin obsidio Rhodiae 759. Guilelmi de Nangis chron. 293. 314. 540. 753. Guilelmus Paradinus de reb. in Belgia gest. 324. Guilelmus Tripolit. de statu Saracenor. 478. Guilelmus Tyrius 300. 306. 775. Guillimani chron. 746. Guimanni libellus de monasterio S. Vedasti, 313. Gundisalvi peregrina 813.

#### H.

Baag : Bibliothet 28. 566-570. Hacii liber 784. Haerlem: Bibliothet 30. 31. 582. Sandfesten 579. Hafftiz Märkische Chronik 719. 856. 859. Hagen Chronik von Lübeck, Hamburg 644. Pagenau: Archiv 254. Haimo 288. Salberftabt: Bibliothet 283. 653-659. Halberstad. compilatio chron. 639. chronicon 655. 703. 718. Sallische Chronit 649. 691. 702. 704. Billführ 719. Hamburgische Chronik 647. 764. Hannover: Bibliothet 630-653. Harderwyk, willekeuer van, 590. Harigeri gesta epp. Leod. 478. 569. Harlingen 41. Hartmanni historia Helvet. 746. Hariulfi gesta eccles. Centulensis 314. 396. Hasnoniensis monast. fundat. 443. Hattonis Bas. ep. epist. 822. Pavre 63. 374-376. Haymo 616. Beberich Schwerinsche Chronit 658. Heensbreuck, Chronif von, 579.

Heernense rentale 764.

Beinrichs II. Urfunben 610.

Beinrichs III. Urfunben 610.

Heinrici IV. epistolae 316. 609. bellum contra Saxones 568. vita 587.

Beinrichs V. Briefe 93. 431.

Beinrichs VII. Bertrage 15. 16. 773.

Henricus de Hassia contra aemulos cur. tract. 683. epistolae 682. 683. carm. 709.

Henricus de Hervordia chron. 609. 827. 830.

Henrici Huntingd. hist. 368. 754.

Henricus de Mercia de cladibus Leodiens. 537.

Henrici Rebdorf annales 307.

Henrici Trev. archiep. gesta 602.

Henrici carmina 790.

Bennebergisches Archiv 265.

Bennebergische Chronik 699. Genealogie 721.

Henniacensium abbat. historia 399.

Heribrandi epistolae 536.

Hermanni chron. 744. de computo 304. 505. mensura astrolab. 482.

Hermanni Gigantis flores temp. 308. 611. 614. 759.

Hermanni lanuensis historia 601. 642. 835.

Hermanni de Lerbekke chron, com. Schawenburg 651. chron. Mindense 851.

Hermanni Northof chron. comit. de Marca 505.

Hermanni Tornac. miracula S. Mariae 289. lib. de restaurat. eccl. S. Martini 314. 323. 398. historia Tornac. 315.

Herold Chronik von Hall 703.

Heffische Chronik 647.

Hiberniae annales 495.

Hibernici canones 432.

Hieronymi chronicon 132. 303. 373. 385. 394. 425. 426. 435. 443. 529. 572. 582. 633. 753. 785. 808. 810. 816. 822. epistolae 288. 476. 618. 767. de viris illustr. 534. 538. 680. 681. 726. 738. 767.

Hieronymi de Bursellis chron. Bononiae 766.

Hieronymi Forliviens. chron. 766.

Hilarius de synodis 288.

Hildeberti epistolae 294. 361. 384. 431. 536. 753. historia de Mahumeth 430. carmina 765. 814.

Hildegardis epistolae 302. vaticin. 775.

Hildegarii visiones 109.

Hildesheim 283.

Bildesheimische Chronit 647.

Hildeshem. S. Michael. chron. 647.

Hincmari epistolae 293. 392. 728. capitula 611.

hinwil Cappelerfrieg 746.

Historia de Iohanne XXII. et Ludov. Bav. 292.

Historia Hierosolymítana 417. 775. 807. 813.

Historia miscella 288. 299. 347. 617.

Sochmeifterdronit 717.

Hochward cat. episc. Ratisp. 689.

Hofmann ann. Bamberg. 703. 807.

Hogel Thüringische Chronik 685.

Hollandiae chronicon 495. 508. 512. 538.

Hollandsche Chronike 488. 571. 579. Reimchronit 541.

Honorii pap. epistolae 300.

Honorii August. imago mundi 536. 601. 676. 681. 684. 736. 744. 756. 758. de natura rerum 599. vitae pontificum 599. summa historiarum 627. 828. de luminaribus eccles. 728.

Hoppenrodii annal. Gernrod. 644.

Hrotsuit de primordiis coeuobii Gandershem. 266. opera 839.

St. Bubert : Sandschriften 26.

S. Huberti chronicon 101.

Hugonis historia 627.

Hugo Falvandus de gestis in Sicilia 303.

Hugonis Flaviniacensis chron. 325.

Hugo Floriacensis 12. chron. 294. 296. 300. 304. 406. 443. 478. 642. hist. Franc. 288. 300. hist. ecclesiast. 357.

Sugo von Trimberg, ber Renner 663. 708. Hugonis Vasting statuta eccles. Traj. 490.

Hugonis a S. Victore chron. 304. speculum ecclesiae 470.

Hunfigo, Landrecht von, 589.

Buffitenstreitigkeiten 614. 636. 663. 676. 678. 697. 715. 727. 760. 839.

I.

Iacobi Acconensis historia Hierosolymitana 61.

Iacobi de Guisia historiae principum Hannoniae 474.

Iacobi II. reg. Maioric. constitutiones 527.

Iacobi de Scena factum Domini 666.

Iacobi de Vitriaco histor. orient. 359. 425. 481. 511. 558. 822. 829.

Idacius 173. 174. 545. 778. 782.

Idatiani fasti 633.

S. Iean de Metz, revenues de, 766.

Iehan de Lesseulve généalogie 474.

Iehan Mansel la fleur des histoires 474.

Jena: Bibliothet 274. 694-705.

Iherosolimitanum itinerarium 476.

Ildefonsus Tolet. de viris illustr. 782. 816. chron. 814.

Infessurae diarium 296, 852.

Innocentii II. epistolae 295.

Innocentii III. epistolae 71. decretales 389. 822.

Innocentii IV. epistolae 287. 389. Innocentii VI. registrum 767. Iohannis XXII. processus contra Ludovic. Bav. 340. epistolae 432. 812. regulae 631. 677. Johanns, König, Lehnsbuch 21. Johannes Argan Rurnbergische Chronik 672. Iohannis de Bayono chronicon 8. 459. Iohannis Besuens. chron. 285. Iohannes Biclariensis 173. 778. 782. 816. Iohannes Busch de reform. mon. 489. Iohannis Cenoman. epist. 391. Iohannis Constant. opusc. 823. Iohannis diac. vitae episc. Neapol. 316. lohannis de Dursten chron. 490. Iohannis ab Essendia hist. Karoli M. 643. Iohannis de Fandieno lib. de potest. reg. et pap. 301. Iohannis Frydach descriptio Terrae Sanct. 516. Iohannis Gualens. de virtut. princip. 762. Iohannis hist. chron. minora 836. lohannis Klenckock decadion 630. Iohann van Lemmego chronike der Vriesser landen 579. **588.** 590. Iohannis de Lignano tractatus de electione Urbani VI. 665. Johann Linben Chronik 603. Iohannis Los chron. Leod. 492. Iohannis Paris. memoriale histor. 357. de potest. pap. et reg. 482. Iohannis de Plano Carpini liber Tartarorum 632. Iohannis de Polda chron. Hamelense 638. Iohannis de Schoenavia epistolae 617. Iohannis de Thubrocz chron. Hungarorum 553. Iohannis Trevirens. res gestae 601. memoriale hist. 304. 364. Iohannis S. Victoris chron. 284. Iohannis Wikleff articuli 662. Iordanis 99. 100. 384. 553. 558. 829. lordanis tractatus de imperio Komano 615. S. Iosephi chron. 356. Iperii chronicon 61. 313. 406. 420. 491. 508. 512. 555. Irlosi regula 317. Irminonis polypticum 289. 332.

Isidori opera 315. 382. 716. explanatio de legibus 61. etymologia 385. 425. 461. 770. 810. 814. 815. 817. 818. 822.
de illustr. viris 288. 291. 538. 816. de eccles. officiis 526.
842. chronicon 292. 443. 738. 778. 782. 787. 806. 810.
814. differentiarum lib. 292. hist. Goth. Wandal. 356. 782.
785. regula 317.

Isidori Mercatoris collect. canonum 381. 406. 771. 822. Isidorus Pacensis 778. 779. 783. 798.

4

Iuliani supputat. annor. 781. histor. de coniurat. Pauli duc. 782. histor. Galliae 784.

Iuliani Petri chron. 788. 801.

Iulii Flori chron. 340. 379.

Justinger Bernische Chronik 696. 746.

Ivonis decretum 361. 594. 598. epistolae 299. 300. 301. 381. 390. 391. 477. 517. 572. 596. 605. 632. 684. 697. 766. 811. 813. 846. panormia 378. 552. 598. 616. 739. 758. 813. 836.

### K.

Raiserrecht 598. 672. 756. 849. Kammeister Thuringische Chronik 720. Kankow Pomerania 858. Kärnthnische Chronik 719. Karoli Martelli visio 294. 300. Karoli M. gesta 299. 489. Karoli regis visio 290. 294. 306. 489. Rarle IV. Briefe 661. Rarls V. Briefe 774. 855. Karoli regis Siciliae epist. 300. Kempo von Martena lantboek van Friesland 591. Rennemerland, Handfesten von, 579. Kerssenbrock carmen de bello anabaptistico 568. Khunrath Chronik von Erfurt 722. Klempzen Pommersche Chronik 645. 672. 858. Rod Lübediche Chronit 648. Kobicz Deutsche Bearbeitung ber Geschichte Ludwigs von Thuringen 267. Köln, Chronik von, 60. 601. Königshofen Chronik 461. 462. 463. 623. Krieg Schweizerchronik 747. Rungi Schweizergeschichte 745.

#### L.

Lamberti ann. 719.

Lamberti Ard. hist. com. Ghisnensium 400. 407. 420. 505.

Lamberti floridus 306. 425.

Lamberti Fontan. gesta 375.

Lamberti de Waterlos chron. 323.

Lambrecht 109. 461. 467. 546. 654. 660. 667. 673. 710. 723. 848. 851.

Lanfrancus contra Bereng. 478. 498.

Lanfrancus contra Bereng. 478. 498.

Langes Chronif von Beig 275. 704. 706. 720.

Langobardorum historia 256. leges 303. 462. 776.

Langobardorum historia 256. leges 303. 462. 776.

Laurentius Abstemius de impp. Rom. 704.

Laurentii de Bruna historia 721.

Laurentii Leod. chron. de gestis episc. Vird. 313. 325. 397. 444. 569.

Laurentii Lomb. summa dictaminis 308. 677. 684.

Lausannensium episc. gesta 507.

Leenregt van Brabant 538.

Leeuwarben 40. 591-592.

Lehnrecht 461. 539. 578. 598. 660. 667. 673. 695. 710. 723. 756. 848.

Leiben: Bibliotheten 29. 30. 570-578.

Leidradi ep. ad Karol. M. 291.

Lemovicense chron. 307.

Leodienses ann. 303. 306. chron. 538.

Leodiensium episcoporum gesta 12. chron. 492. 835. de gestis abbat. et de fundat. S. Iacobi Leod.

Leonardi Florentini histor. Gothorum 511.

Leonis papae registrum 684. 817.

Leonis breviculi maiores comit. Holland. 592.

S. Leopoldi Neuburg. mon. fundatio 766.

Leupold Zwickauer Annalen 710.

Leveringhen, leenboek van, 764.

Levoldi a Northoff catal. archiepp. Colon. 645. chron. com. de Marka 650. 704. 835.

Liber catenatus S. Salvatoris 33. donationum imperialium S. Martini 33. floridus 33. hirsutus 33. pilosus. 33. rosarum 33.

Libri feudorum 451. 452. 598, 817.

Liefländische Chronik 717.

Lille: Archiv 84 ff.

Lindenblatt Preußische Chronik 717.

Lirenses annales 72. 376.

Liudprandi antapod. 531. 541. 553. 729. 801.

Livonicum chron. 634. ius 717.

Lobgedicht auf die Jungfrau Maria, Mittelhochdeutsch 61.

Lobiensis monast. fundat. 315.

Lodovici de Placentia allegationes 665.

Longobardorum leges f. Langobardorum leges.

Löwen: Archiv, Bibliothet 28. 481-486.

Lothars von Sachfen Briefe 71.

Lothense chron. 648.

ļ

Lübechsche Chronik 648. 649.

Lucae Tudens. chron. 790. 810. 814.

Ludolphi de Bebenburg tractatus de Rom. imp. iuribus 461.

Ludolfus de Columna de statu Rom. imp. 464. 591.

Ludolf de Suchem iter in Terram Sanct. 478. 608. 657. 684. 765. 854.

Lubwigslieb 95.

Luneburgense chron. 638. 651. 718.

Lüneburgisches Stabtrecht 638.

Lupi epistolae 95. de praedestinatione 292.

Lupi protosp. chronicon 633.

Quitich: Bibliothet 26. 27. 477-481.

Luremburg: Archiv, Bibliothet 20. 21. 592-596. Lehnebuch

ber Grafen 21.

Luzern: Bibliothet 258. Luzerner Stadtrecht 746.

#### M.

Maceriense chron. 831.

Macqueriau histoire de l'Europe 61.

Madrib: Bibliotheten 151 ff. 159 ff. 173 ff. 219 ff. 768—809.

Urfunden beutscher Kaiser 176. 177. 178.

Magbeburg: Bibliothet 283.

Magdeburgense chron. 649. 650. 703. 851. archiepp. chron. 689.

Magbeburgische Statuten 650. 723. 851.

Mainzer Chronik 689. 691.

Malleacense chron. 342.

Malvetiis chron. Brixiae 768.

Mandeville itinerarium 478. 678. 717. 762. 829.

Marbodi episc. epistolae 490.

Marcellini chronicon 414.

Marchi Pauli liber 594. 698. 753.

Marchianenses annales 59. 92. 312. abbat. chron. 399. 427.

Marchica chronica 602.

Marculfi formulae 30. 295.

Marianus Scotus 478. 754.

Marsilii de Padua tract. de translet. imp. 682.

Marsipolensia statuta 700.

Martialis Lemov. chron. 337, 338.

Martiniennes chroniques 302. 303. 788. 818.

Martini Minoritae chron. 307.

Martinus Polonus 31. 51. 288. 293. 300. 302. 303. 306. 308. 318.

370. 389. 395. 426. 441. 464. 478. 481. 492. 494. 508. 511.

538. 547. 556. 565. 569. 582. 602. 654. 686. 719. 720. 731.

744. 753. 754. 755. 756. 757. 761. 793. 890. 808. 812. 814.

817. 819. 822. 827. 835. 836.

Martyrologia 287. 471. 535. 603. 613. 618. 726. 737. 740.

Mastenbrock, dykrecht van, 588.

Matthaeus Marschalius de origine com. Habsh. 644.

Matthaeus Palmerius de temporib. suis 781. 800. 830.

Maximi chron. 787. 801.

Maximini historia mystica 286.

Meaux: Bibliothet 366-367.

Mecheln: Arciv 50. Medlenburgifche Chronit 704. 723. S. Medardi Suess. chron. 313. 346. 635. Mediolanense chron. 501. Mediolanensium archiepp. gesta 348. statuta 821. Meersburg 623. Meginradi ann. 743. Meiningen: Bibliothet 264. 671-674. Meißen: Archiv 280. Meifinische Chroniken 687. 701. 707. 719. Melis Stoke rymkronik 569. Mellicensis anonym. de viris illustr. 680. Meltzeri laudes Maximiliani 709. Menko 3. 38. 40. Merfeburg: Dombibliothet 283. 662-671. Merseburgensium epp. chron. 670. Merfeburger Copialbucher 670. Mettensium episcoporum gesta 12. 295. 324. 560. catal. 396. chron. 507. 569. Meh: Archiv 7. Bibliothet 4. 5. 450-458. Chroniten 5. 6. 60. 723. 766. Urtunden 6. 7. Meyer Chronik von Penick 690. S. Michaelis Carens. historia 291. S. Michaelis, historia Montis, 379. 380. Michael de Riddere de origine monast. Windesem. 490. Michael Scottus de eventu civitatum Lombardiae 537. St. Mihiel 9. 448—449. Milius Medlenburgische Chronik 650. Milonis carmen de S. Amando 516. Minbenfche Chronik 650. Minervius de gestis Spoletin. 717. Miracula Amati 524. Ausberti 415. Barbarae 510. 529. Bavonis 552. Benedicti 299. 372. 435. Fursei 400. Gualdevi 429. Karoli Magni 640. Magni 668. Maioli 352. Martia-Martini 295. Mauri 368. Maximini 23. Nicolai lis 513. 378. Oswaldi 603. Quintini 400. Radegundis 320. chardi 445. Rictrudis 427. 442. Sebastiani 318. 402. vatii auct. Iocundo 23. Thomae Cantuar. 378. Ubaldi 725. Udalrici 663. Vedasti 400. 403, 415. Vindiciani 435. toni 448. Wandregiseli 374. 400. 418. 426. Wulframni 375 Miscellum chron. 643. 652. Misnensium march. chron. 651. 719. 720. Misnensia statuta 721. Modestinus 184. Moguntinae constitutiones 825. Monasteriensium episcoporum chron. 590. Mons: Archiv 53. Bibliothet 52. 468-475. Mont St. Michel 67-69. 71. Mühlhauser Chronik 704.

Archiv 1c. VIII. Band.

Münstersche Chronisen 651. Murenses ann. 328. Murensia acta 644. Muri, Kloster 258. Muyden, hantvesten van, 570.

#### N.

Mamur: Archiv 26. Bibliothet 25. 475-477.

Nancy: Archiv 8. Bibliothet 7. 458-460.

Maumburg 275.

Raumburgische Stiftschronik 705.

Necrologium Altahense 274. 698. 730. Andernacense 606 Aquicinense 429. Augiense 747. Bredanum 488. Cameracense 431. Carnotense 390. Cluniacense 298. Coloniense 602. Constantiense 623. Cusanum 611. S. Dionysii Rem. 366. 471. Einsiedlense 743. 750. Fahrense 752. Fuldense 624. S. Georgii Nanc. 460. S. Germani 293.319. Halberstadense 655. Ienense 697. S. Iosaphat 357. Lirense 376 S. Martini 293. 319. S. Maximini 604. 616. 617. Meldense 367. Merseburgense 670. 671. Mettense 451. 453. Misnense 721. Moguntinum 650. nast. b. Mariae 597. Nicolai Vird. 445. Nivelonis 287. Novae Lucis 586. S. Petri in Valle 391. Posnaniae 843. mense 306. S. Salvatoris 587. Scaphusanum 735. Septem fontium 764. Stabulense 315. 489. Tarraconense 812. Trudonense 478. Uttenburense 623. Vincentii Mett. 322. dunense 445. 446. 447. Viridis vallis 488. Waldkirchense 730. Wenauvense 752.

Nicephori cronographia tripl. 379.

Nicolai I. pap. epist. 620. 621.

Nicolaus II. Wahlbecret 340. Nicolai Ambian. chron. 309.

Nicolai de Aragon. comp. var. script. 716.

Nicolai de Clamengiis epistolae 471.

Nicolai Marschalci ann. Herulorum 650. Medlenburgische Reim: dronik 650.

Nicoleus Minorita 59.

Nicolai de Rocca epistolae 14. 464.

Nicolaus Specialis de reb. gest. Siculorum 315. 355.

Nicolai de Sygen chronicon 273.

Nicolai Threvet annal. 302.

S. Nicolai bei Utrecht, Chronif von, 585.

Nienhoeve, register van, 764.

Nigel von Sore denische Chronik 636.

Nithardi historia 304.

Norbisches Rechtsbuch 692.

Normandie, croniques de, 763.

Normanniae consuetudines 364.

Norwegiae, Daciae, Sueciae chron. 615.

Notitia dignitatum 792.

Notkerus de viris illustr. 682. 729. rhetorica 535.

Novaliciense chron. 327.

Rürnbergsche Chronifen 540. 674. 688. 690. 691. 698. 700. 703.

704. 718. 719. Burgermeifterbuch 699.

Rymwegen, Rechte ber Stabt, 589.

0.

Occa chronica van Frieslandt 590. 591.

Oderici itinerarium 461. 466. 753. 846.

Odilonis epistolae 306.

Odoranni chronicon 295.

Oldampt, willekoer van, 588.

Oldenburgensis civit. statuta 857.

Olivenses annales 858.

Oliveri historia regum Terrae Sanctae 632. historia Damiatena 632. 705.

St. Omer: Archiv 81 ff. Bibliothet 80. 408-421.

Ommelandter lantrecht 589.

Orderici Toletan. histor. 779.

Ordinis Teuton. obituarium 461. Regest 569. 851. privilegia 623. 697. Chronif 691. 698. 819.

Ordolfani gesta Balduini arch. Trev. 505.

Drieans 391 — 392.

Orosius 299. 356. 385. 386. 404. 416. 442. 496. 526. 529. 558. 572. 734. 744. 804. 806. 822. 830.

Ortensium abbat. gesta 502.

Ostfriesisches Landrecht 646.

Otternborchsche Statuten 704.

Ottonis IV. promissio 773.

Otto von Dyemeringen Uebersetzung bes Johann von Mandeville 666.

Otto Frisingensis 59. 274. 286. 464. 698. 728. 759.

Ouo Scabinus 488.

Overyssel, chronike van, 571. Landrecht von, 590.

Ovitense chron. 803.

P.

Padoa, annali di, 717. chron. 768. statuta 821.

Paiarini chron. Vicentinum 768.

Palmerius de temporibus 717. 781. 800. 830.

S. Pantaleonis chron. 642. 836.

Panvinii histor. pontificum 814.

Pappenheims Chronik der Truchseffe von Baldburg 623.

Papstverzeichnisse 80. 111. 288. 289. 301. 304. 337. 338. 339. 361. 386. 419. 430. 434. 478. 567. 573. 610. 612. 618. 627. 728. 739. 810. 811. 818.

Papstliches Archiv 17. 18. Briefe 285. 338. 598. 727. 767. Urkunden 286. 291. 301. 307. 543. 598. 615. 631. 785. 788.

Parcival 61. Paris: Archiv 15—19. Bibliotheken 2. 11—15. 57—61. 113 ff. 284—366.

Part, Annalen ber Abtei, 264. Paschalis II. epistolae 295.

Paschasii ep. ad Karol. M. 292.

Paschani ep. ad Katol. M. 292. Paffed Zwickauische Chronik 690.

Passio Adrianae et Nataliae 782. Agnetis 771. Antemii 782. Cassiani 771. Cosmae 782. Bauduli 782. Bonifacii 607. Eulogii 778. Euphratii 771. Druthberti 748. Esicii 771. Felicis 771. Georgii 782. Gervasii 782. Euprepii 782. Gorgonii 831. Indalici 771. Iusti et Pastoris 771. Kyliani 609. Lamberti 470. Leodegarii 755. Leontii 782. Manti 782. Marcelli 771. Marinae 782. Maximae et Iuliae 771. Nunilonis et Alodiae 782. Pelagii 782. Philippi 782. Rufinae 782. Salsae 782. Secundi 770. Simonis 782-Sperati 782. Theodosiae 770. Thomae Cantuar. 470. 764. Torquati 771. 782. Trevirensium martyrum 603. Verissimi 771. Victoris 782. Vincentii et Sabinae 771.

Paulinus de synodo Franconof. 488.

Paulus Diaconus 28. 30. 31. 58. 61. 80. 174. 296. 300. 304. 367. 511. 546. 599. 744. 760. 803. 814. 833. carmen de S. Benedicto 295. carm. 769. 810. epist. 288. 818. hist. Roman. 300. 304. 804.

Pauli Nolani carmina 536.

Paullini ann. Cellens 704.

Pelagii chron. 778. 780. 783. 785. 788. 800. 802.

Pehaim Gebicht vom Abfall ber Wiener 463.

Petrarcae liber augustalis 705.

Petri Aichspalter statuta provincialia 760.

Petri de Andlo lib. de caes. monarch. 299. varia 461.

S. Petri Bland. chron. 443. 558.

Petri Blesens. epist. 294. 296. 361. 389. 391. 461. 464. 481. 488. 489. 529. 583. 705. 757. 761. 770. 809. 817. 818.

Petri Clarevall. liber de potest. pontif. 340. Cluniac. chron. 303. epist. 359.

Petrus Comestor 56. historia ecclesiast. 564. 744.

S. Petri Corb. hist. abbat. 287. 395.

Petri Damiani epistolae 461. 470. 583. narrationes 481.

Peters von Duisburg Preußische Chronik 717. 850.

Petrus Flandrius 463.

S. Petri de Metz rentale 766.

Petri Pictav. epistolae 424.

Petri a Thymo chron. Brabantiae 542. Petri de Vinea epistolae 14. 80. 296. 301. 303. 306. 326. 461. 464. 555. 569. 605. 655. 675. 697. 698. 705. 731. 763. 818. flores dictaminum 293. 300. 301. 614. 830. 855. histor. Friderici II. 822. arengae 826. S. Petri Vivi Sen. chron. 304. 313. 314. Pettauisches-Stadtrecht 719. Pforta 275. Philippi registrum per Petrum de Stampis 19. Philippi Augusti registrum 19. Philippi regis Franciae gesta 390. Philippi de Lignamine chron. 642. Piacenza, Chronik von, 59. Pii II. epistolae 361. Pisa, Chronik von, 60. 358. 768. Pisanae civit. statuta 296. 766. 830. Plinii historia naturalis 21. Polnische Urkunden 858. Pommersche Chronik 703. 856. 859. Urkunden 855. 857. 858. 860. Poncii summa dictaminis 760. Pontificum Rom. liber episcopalis 291. gesta 178. 300. 326. 361. 411. 602. 684. 793. historia 357. 817. series 292. vitae 285. 296. 393. 602. 622. 790. 806. 827. Popponis arch. Trev. gesta 604. Praemonstratensium abb. chron. 323. Preußische Chronik 717. 718. 851. Prisciani hist. Ferrariens. 717.

Q.

Prosper 13. 30. 133. 300. 303. 373. 385. 394. 425. 435. 494.

526. 529. 572. 582. 633. 742. 753. 785. 808. 816. 822. Prudentii carmina 413. 482. 532. 538. 742. 771. 817. 840.

Queblinburg: Bibliothet 283. 660—662. Queblinburger Chronifen 651. 662. 855.

Puchlers Chronik von Meißen 720.

#### L.

Rabani epist. 288. 381. 620. 621. 694.837. de institut. clericor. 381. de vitiis pagan. in Sax. 541. carmina 742. Rabbi Samuelis epist. de civitate Marrochorum 795. Rachionis collect. canonum 466. Radevicus 59. 286. Radulfi chron. Terrae Sanct. 304. Radulfi Leod. decreta 767.

Radulfi Tancredus 495.

Ralis Mori descriptio 779.

Rangarius 3.

Ranulfi de Hygden chronica universalis 289.

Rastedense chron. 638.

Ratherii chronographia 497. meditationes in exilio 554.

Ravennatensis eccles. inventarium 291.

Raymundus d'Aguiles 347. 359.

Regensburgifche Chronit 704.

Reginonis canon. collect. 301. 403. 598. de ecclesiastica disciplina 675. chron. 735. 744. 759.

Registre de cuir blanc 54.

Registrum hirsutum 19.

'Reineri libellus super opusc. abbat. S. Laurent. 483. 528.

Reinhardt Bürzburgische Chronik 718.

Remense chron. 306.

Renom histoire des causes de la désunion des Pays Bas 564.

Repgowsche Chronik 850.

Rheims 393-395.

S. Ricarii Ambian. chron. 323.

Richar von Senones 7. histor. abb. Senon. 289. chron. 308. 325.

S. Richarii chron. 505.

Richardi Cluniac. chron. 284.

Richardus de Pofis 304.

Richardi a S. Victore chron. 767.

Richter Erfurter Chronik 700.

Richtsteig 661. 695, 723, 848, 849, 859,

Ricobaldi hist. pontiff. Rom. 634. 816. chron. 816.

Rigaisches Stadtrecht 717.

Ripuariorum lex 61. 113.

Robertus de expedit. Hierosol. 287. 366. 434. 531. 559. 594. 601. 606. 608. 729. 734.

Roberti de Bertiis formulae 295.

Robertus de Monte 385. 635.

Robert von Torigny 69. 373. 381.

Rodense chronicon 43. 545.

Roderici Sancii histor. 814.

Roderici Toletani bist. 356.

Rodolfi de Rixtel chronicon 554.

Rodulfi gesta abbatum Trudonensium 42. 501.

Röbinger Erfurter Chronik 702.

Rogerii carmen super destruct. Hung. per Tartaros 553.

Rolandi de Placentia summa dictaminis 679. 812.

Rolandini historia 635.

Romana historia 818.

Romanorum regum ordo 801. 802.

Romische Cibesformeln 177.

Roman de la Rose 61. 568. de Perceval 474. Druel Vignon 563.

Romana chron. 829. histor. 831.

Romanorum gesta 467. 491. 641. 717.

Romualdi chron. Salernitanum 316. 492.

Roscreenses annales 495.

Rotgeri encyclica 30.

Rothes Eisenachische Chronik 688. 690. 718.

Rouen: Bibliothet 62. 63. 367—374.

Rubeae vallis monast. primodiale 284.

Rudericus Ximenes de historia Arabum 783. 785.

Rudolfi I. epistolae 605. 773.

Rudolfus de Radegg de gestis abb. Ioannis de Swanden 750.

Rudolf von Montfort, Bilhelm von Brabant 569.

Rudolphi Pommerfcher Greif 857.

Rubolstadt: Archiv 273.

Rufi chron. pontiff. et imp. 822.

Rugers Schweizerchronit, Chronit von Schaffhausen 735.

Rupertus Tuitiensis 109.

Rupii chron. Gandersh. 638.

S.

Sabaudiae comitum chronicon 59. 291. 314.

Sabinus Historia Karls V. 691.

Sachsenrecht 109.

Sachsenspiegel 461. 568. 572. 580. 590. 655. 660. 692. 695. 705. 722. 723. 832. 848. 849. 850.

Sächfisches Lanbrecht 673. 675. 696.

Sächfische Urkunden 720. 722.

Salica lex 59. 61. 301. 308. 432. 734. 763. 798.

Sallant, lantrecht van, 588. 590.

Sampirii chron. 778. 780. 783. 785. 786. 788. 800. 802.

Sanutus de expedit. in Terram Sanctam 439. liber secret. fidel. crucis Terrae S. 528. 529.

Saffen, der Nortelvischen, Chronit 635.

Savopische Chronik 717.

Saxonum lex 627.

Schaffhausen: Bibliothet 733-736.

Schaumanns Chronik von Zittau 708.

Schiphoweri chron. comit. Oldenburg. 651.

Schleswigsche Chronik 647.

Schlettstadt: Archiv 256. Bibliothet 255.

Schleufingen: Archiv 265.

Schmalkalben: Archiv 265.

Schobelers Chronit 745. 746.

Schouwer zylrechte 591.

```
Schwabenspiegel 462. 622. 623. 660. 723. 746.
Schwäbisches Lehenrecht 672.
Schwedische Gesete 849.
Schwyzers Schweizerchronik 735.
Sedulii carmina 386. 392. 478. 532. 536. 556. 565. 598. 840.
   epistolae 535. 625.
Gelwert, Landrecht von, 591.
Senareghe ann. lanuenses 768.
Senonense chron. 292.
Septem fontium monast. historia 284.
Servati Lupi epist. 286.
Seufelit, Gerichtsbuch von, 722.
Sevilla: Bibliothet 822.
Sibrandus Leo de abbatia Mariengarde 503. 592.
Sicco Beninga Chronik 579. 588. 590.
Sichardus Cremon. 309.
Siciliae regum genealogiae 794.
Sicula historia 818. 822.
Sidonii Apoll. carmina 382. 536. 788. epistolae 293. 533.
Sigeberti chronicon 10. 11. 30. 43. 59 ff. 79. 92. 153. 300.
  303. 373. 385. 393. 404. 425. 426. 435. 446. 526. 540. 753.
  767. epistolae 43. 497. 498. de viris illustr. 477. 490. 538.
  554. 767.
              gesta abbat. Gembl. 282. 315. 398. 534. 544.
  carmen de Thebeis 572.
Silbereisens Chronit 746.
Silense chron. 780.
Silesiae chron. 708.
Silvestri epistolae 289.
Sisebuti epistolae 784. 811. 815.
Soissons: Bibliothet 74. 75.
Sozomeni Pistor. chron. 485.
Spirensium episc. chron. 653.
Stabulensium abbat. gesta 503.
Stadisches Stadtrecht 848.
Stadtbuch von Gangelt 540.
Stadtrechten van Antwerpen 538.
Stanislaus de Suemna de 4 articulis Huss. 657.
Statuta synodal. Argent. 461. 463. Colon. 469. 540. Hal-
  berstad. 659, 661. Merseburgensia 670. Moguntina 322.654.
  657. 675. synodal. Trai. 540.
Stederburgense chron. 638.
Stellae chron. lanuense 768.
Stephani comit. epistolae 327.
Stephani Infessurae diarium 296. 852.
Stephani Rotom. carmen de Gaufrido Andeg. 295.
Stephani Tornac. episcopi epistolae 436.
Stoffreghen chron. Mindeuse 650.
Stolles Erfurtische Chronit 699.
```

Straßburg: Archiv 255. Bibliothet 254. 461—466. Streitwein cat. archiepp. Laureac. 689. Sueciae et Norwegiae chron. 615. 636. Suffridus Petri chron. duc. Brabant. 589. Sugerii abb. gesta 294. Suters Suger Chronit 746. Swevorum chron. 799. 804. Syborch, chron. in, 643. Symposii aenigmata 286.

#### T.

Tabouillots Panbschriften 6. Tancredi provinciale 742. ordo iudiciarius 822. Tartarorum gesta 585. Thammers Beizische Chronik 690. chron. Numburg. 722. Thegani gesta Ludovici 641. 734. Theodericus Eptern. de origine Francorum 503. Theoderici Leyd. breviculi parvi comit. Holland. 592. Theoderici Pauli chron. 485. Theodorus Cantuar. 122. Theodosius de situ Terrae Sanctae 481. Theodulfi epistolae 289. 549. versus 301. Theophanis chronographia 801. Thomas von Aquino 37. Thomae Basini historia 586. Thomae Capuani dictamina 289. 293. 300. 301. 302. 449. Thomae Waldi doctrinal. 713. 714. Thosanum chron. 506. Thüringische Chroniken 572. 652. 653. 674. 687. 699. 700. 701. 704. 705. 706. 711. 721. 722. Thymonis de Erfordia summa curiae 757. Tiecheri ep. Met. musica 836. Tilmanni Pluntsch chron. Luxenburgense 503. Tironische Noten 61. 176. Toilette du duc Guillaume 64. Tolebo: Bibliotheken 244. 822. Toletani ann. 780. 783. 802. Toul: Archiv 9. Tournai: Archiv 54. 55. Bibliothek 56. 57. 559-564. Traiectense chron. 508. episc. historia 512. diplomata 762. Transamundi summa dictaminis 60. 359. epistolae 461. Translatio Alexandri 747. Amandi 527. Annonis 524. Benedicti 348. 349. 443. 601. 716. Eloquii 524. Evergisili 487. Exuperii Germani 288. Helenae 478. Huberti 475. **770.** Lamberti 529. Landoaldi 551. Liborii 23. Luciae 771. Marcellini et Petri 455. Modoaldi 526. Nycholai 434. **525.** 

Odiliae 478. 847. Sebastiani 292. 609. Vincentii 577. Viti 629. Wenceslai 712.

Arabigers Hamburgische Chronik 646. 691. 718.

Trevethi historia Theoderici 814.

Trevirensium archiepp. chron. 325. 396. 488. 601. gesta 604. vitae 604.

Trevirorum gesta 12. 22. 30. 97. 256. 288. 294. 324. 555. 569. 601. 602. 603. 610. 758.

Arier: Bibliothet 22. 596-610. Statuten ber Stadt 605.

Tritthemii steganographia 109. historia Spanhemensis 691.833. Trivethi annales 302. 754.

St. Arond 48. 49.

Trudonenses collectarii 27. chron. 504.

Trudonensium abbatum gesta 357. 541. 544. 546.

Aschubis Chronif 745. vet. Helv. delin. 745. Briefe 750. antiquitates Einsiedl. 750. donationes Einsiedl. 751.

Tuchers Reise nach Jerusalem 675.

Tullensium episcoporum gesta 8. 12. 28. 324. 458. Tungrensium episc. gesta 309. 503. 546. vitae 606.

Turonense chron. 322. 327.

Turpinus 294. 346. 395. 402. 441. 520. 540. 593. 594. 788. 810. gesta Rotolandi 299. Twenthe, lantrecht in, 590.

U.

Ubertus de Orto summa de feudis 776.

Udalrici Bamb. epist. 728.

Ulfila 222.

Ulmae civ. histor. 704.

Ulmische Chronif 718.

Unresti chron. Austriae 645.

Upstalbomicae formulae 41.

Urbani II. acta 285. epistolae 295. 734.

Urfunden 285.

Urspergense chron. 719.

Usuardi martyrolog. 366. 392. 536. 630. 804. 810.

Utrecht: Archib 33. 34. Bibliothef 31. 32. 582—588. Canbrecht 590. chron. 692.

Uttenburensium anniversar. liber 623.

V.

Balencia: Bibliothet 822.

Balenciennes: Bibliothet 95. 436-443.

Ballabolib: Bibliotheten 131 ff.

Vedastini annales 43. 59. 91. 425. anon. chron. 313.

Venetum chron. 717. 764. 767. 768.
Berben, Chronif ber Bischöse von, 638.
Verdenses ann. 719.
Verdensis statuta 609.
Berbun: Bibliothef 10. 443—448.
Berona, Chronif von, 60. 358.
Versus barbari 186.
Veterocellenses annales 282.
Victorii Clementini historia Siciliae 806.
Victoris Cotron. cont. chron. Centulens. 291.
Victor Tunnunensis 173. 778. 782. 816.
S. Victoris Venet. fratr. statuta 765.
Victor Vitensis 59. 71. 384. 490. 546. 833.
Villariense chronicon 50. 501. 505. 548.
Vincentii Bellov. speculum historiale 284. 25

Vincentii Bellov. speculum historiale 284. 295. 296. 302. 360. 388. 404. 477. 481. 486. 527. 545. 555. 767. 813. 818. 822. 827. lib. de institutione princ. 568.

Vinchant annales du Hainaut 474. Viridis vallis monast. historia 284.

Visio Elisabethae Sconang. 431. 667. Hildegardis 602. 624. Inionis 782. Pauli 809. Tondali 601. 716. Vettini 771. Vita Abbonis 523. Adalberonis 2. Adalberti 321. Adalhardi 287. 318. 400. 515. 520. Adefonsi 803. Adelberti 519. Adelberti Prag. 527. 724. Adelheidae Mogunt. 42. 43. 92. 309. 320. 321. 426. 486. 504. 526. 747. phii 524. Adonis 526. Aemiliani 770. 782. Afrae 306. 747. Agerici 288. 524. 538. Agili 290. Agilolfi 486. Aichadri 382. 406. 537. Aigulfi 537. Alani 399. \Albani 489. 524. Alberti Leod. 458. Alberti M. 303. 361. 523. Albini 358. 389. 487. 527. 530. 556. Aldegundae 298. 414. 416. 492. 505. 507. 520. 541. 548. 556. Algisi 472. Alpaidis 522. Amalbergae 309. 416. 426. 492. 516. 747. 757. Amandi 92. 95. 290. **297. 386. 415. 420. 426. 429. 434. 435. 442. 504. 505. 515.** 526. 530. 537. 548. 552. 555. 556. 600. 840. Amantii 527. 538. Amati 504. Ambrosii 290. 379. 386. 473. 770. Amcdei 320. Amoris 483. Anastasiae 473. Andreae Casal. 317. Angilberti Cent. 396. 417. Annae 366. Annonis 488. 547. 599. 601. 675. 682. 708. Ansberti Rotom. 290. 374. 375. 415. 418. 504. 505. 537. 556. Anselmi Belin. 487. Anselmi Cant. 361. 416. 427. 472. Anselmi Luc. 483. 520. Anskarii 293. 400. Antiochi 770. 782. Antonii 734. Apri 349. 530. Arnulfi Mettensis 13. Arbogasti 747. 847. Aquilini 537. **290.** 352. 358 416. 426. 457. 472. 478. 486. 487. 528. <u>5</u>30. 600. 613. 747. Arnulfi Suess. 416. 485. 490. Arnulfi Turon. 308. Ascelmi 581. Athanasii 581. Attalae 524. Attali 288. 298. 487. 508. Audoeni 290. 374. 415. 458. Audomari 414. 417. 418. 555. Augustini 464. 465. Austregiseli 288. 337. 489. Austremonii 513. Austrobertae 290. 297. 415.



ĺ

Autherti 414. 426. 434. 504. 515. 525. 530. 537. 556. 546. 847. Autoris 638. Balduini lev. 520. Balthildis 63. 287. 289. 290. 298. 373. 476. 510. 724. Barbarae 492. Bardonis 725. Basoli 293. 504. Baudelini 288. 582. Bavonis 415. 416. 466. 476. 478. 504. 526. 530. 551. 608. 755. Beggae 492. 521. 526. 546. Benedicti Anian. 399. Benedicti Erf. 521. Benedicti mart. in Polon. 522. Benigni 476. 504. 522. 527. Beraldi 465. Beregisi 475. 478. Bernardi 59. 92. 93. 97. 99. 284. 286. 293. 298. 304. 358. 365. 378. 417. 431. 435. 441. 447. 463. 472. 488. 489. 504. 512. 528. 554. 556. 582. 583. 602. 616. 617. 726. 754. 817. 841. Bernardi Parm. 524. Bernwardi 523. 720. Berthae 400. Bertharii 521. Bertiliae 522. Bertillae 287. Bertini 405. 418. 420. 476. 522. 530. 531. 555. Bertulfi 415. Bibiani 353. Bilhildis 519. 523. Bilibaldi Pirkheim. Blasii 548. Bonifacii 287. 288. 477. 484. 487. 488. 510. 600. 609. 616. 666. 725. Brandani 532. 708. 728. 847. Briccii 312. 516. 527. 530. 582. Brigidae 311. 854. Branichildis 417. Branonis 43. 80. 416. 420. 487. **435.** 489. 504. 724. Burchardi 291. 724. Burgundofarae 486. Calixti 767. Canuti 556. Chrisogoni 767. Christinae 473. 515. 588. Cilliani 429. Cirici 767. Clementis 448. 476. 502. 523. 550. 767. Clodesindis 295. Clodoaldi 288. Clodulfi 351. 457. Clotarii 724. Colomanni 724. Columbae 472. 489. Columbani 28. 295. 298. 354. 367. 415. 416. 426. 457. 466. 473. 476. 504. 513. 520. 523. 527. 538- 546- 568- 583- 606- 607- 616- 724- 735- 747. Condedi 537. Cononis 477. Conradi Const. 321. 519. 523. 724. 747. Conradi Trev. 12. 311. 503. 604. Constantiani 523. Corbiniani 747. Crothildis 515. Cucufatis 546. Cudberti 487. Cunerae 583. Cuniberti 426. 466. 488. 504. 513. 522. 530. Cypriani 465. 472. Dagoberti 294. 308. 696. Damasi 525. David mon. 525. Deicoli 297. 399. 520. Deodati 358. Desiderii Cadurc. 13. 300. 320. 321. 616. 725. 748. 784. Desiderii Ling. 288. Dionysii 465. 767. Dodonis 546. Dominici 599. Donati 521. Donatiani 504. Dorotheae 515. 521. Drausi 399. Drogonis 512. Dunstani 581. Dysibodi 311. Eberardi 519. Eberhardi Stal. 523. Ebrulfi 526. Edeltrudis 507. Edithae 537. Edmundi 476. 518. 527. 581. 725. Egberti Egidii 582. 613. 616. Eleutherii 559. 560. Eligii 294. 354. 363. 386. 447. 504. 505. 524. 527. 538. 546. 597. Elisabethae 109. 306. 416. 492. 493. 504. 507. 597. 601. 613. 623. 624. Elisabethae Leod. 478. Elisabethae Thur. 434. 442. 490. 515. 519. 523. 538. 631. 657. 666. 687. 696. 700. 709. 720. 729. 761. 846. 850. Eloquii 497. Emerici 522. Emmerami 13. 320. 488. 712. 748. Engelberti arch. Col. 522. Epictici 581. Epiphanii 813. Erasmi 288. Eremberti 374. 489. Erhardi 724. Erkenbodonis 414.

Ermenlandi 297. 458. 505. 520. Ermini 530. 554. Ernesti Ethelburgae 537. Ethelgeri Zwif. 320. 522. Ethbini 504. 42. Ettonis 435. 767. Eucharii 310. 473. 476. 504. 527. Eucherii 426. 464. 488. 530. 539. 548. 550. Eugendi 537. Eugeniae 473. Eugenii Tolet. 293. 476. 486. 490. 522. 527. 546. Euphrosinae 406. Euracli 483. Eusebiae 427. Eustachii 476. Eustasii 297. 606. Evermari 484. Evurtii 435. Ewaldorum 476. 504. 527. Faltoni 477. Faronis 296. 297. 399. 504. 521. Felicis 748. Ferreoli 477. Fidoli 288. Filiberti 406. Fintani 523. Firmini 530. Florentii Arg. 522. Floriani 477. 724. Florini 523. Foillani 456. 472. 522. 767. Folcuini 405. 504. Francisci 378. 583. 688. Frederici Leod. 531. Franconis 525. Frederici abb. Ort. 502. 591. Frederici Trai. 487. Friderici Aenobarb. 767. Fridolini 520. Frontonii 527. Frontonis 521. 770. tuosi 770, 782. Fulgentii 487. Fursei 290, 294, 358, 388. 389. 414. 426. 487. 508. 526. 527. 537. 568. 582. 600. 748. 767. Fusciani 293. 406. Gainnachi 748. Galli 350. 416. 476. 504. 510. 527. 537. 600. 609. 613. 724. 748. 840. Gamelberti 724. Gaudentii 288. Gaugérici 386. 416. 435. 508. 526. 530. 555. Gebhardi Const. 321. Gengulfi 288. 456. 477. 520. 527. 537. 546. 724. 748. 766. Genovefae 298. **352. 358. 365. 388. 389. 414. 435. 537. 600. 748. Geraldi** Gerardi com. Rossil. 316. Gerardi Silv. mai. 289. 348. Gerardi ord. min. 526. Germani 13. 288. 290. 353. 358. 582. Germani Ambian. 400. Germani Autiss. 291. 293. 297. 353. 358. 390. 416. 477. 478. 487. 836. Germani Paris. 298. 389. 415. 420. 426. 429. 477. 492. 504. 600. roldi 748. Gertrudis 294. 297. 415. 427. 487. 498. 504. 507. 15. 517. 526. 536. 541. 556. 599. 600. 605. 607. 724. 748. Geralfi 416. 767. Gildardi 374. 489. Gisleni 416. 472. 473. 504. 530. 541. 553. Glodesindae 477. 486. 724. Goaris 289. 293. 415. 416. 420. 426. 457. 477. 486. 530. 551. 600. 616. 748. 756. Godebertae 415. Godefridi 520. 538. Godehardi 88. 478. 675. 724. Goerici 352. Gordiani 766. Gozwini 429. 506. Gregorii papas 348. 385. 386. 392. 434. 453. 458. 473. 476. 496. 556. 611. 616. 675. 741. 761. 840. 841. Gregorii Spolet. 476. Gregorii Traiect. 320. Gre-Grimoaldi 767. gorii Turon. 351. 547. Gualdevi com. Gudilae 490. 492. 520. Guiberti 323. 496. Guillelmi **428.** Bitaric. 537. 766. Guillermi ducis Aquitan. auct. Theo**baldo 285. 555. 588.** Gundulfi 478. Guthlaci 406. 428. Gutwali 489. Hadelini 530. Hadelmi 504. Haimramni 415. 416. Hardwigi 724. Haroldi 521. Hartmanni 366. 519. 526. Hathumodae 43. 523. Hedwigis 266. 492. 510. 515. 711. Heinrici imp. et Kunigundis 492. 708. Heinrici IV. 633. Helenae 481. Heriberti 478. 487. 513. Hericoli 521. Herigeri 447. Herimanni 502. Hermanni Contr. 535.



Herimanni Scheid. 519. 526. Hermanni Stenav. 847. Herlucae 320. Herminonis 416. Heymeradi 725. 847. Hilarii 497. 505. 527. 537. 546. Hildeberti 290. 526. Hildegardis 507. 640. Hildolfi 8. 459. 600. 616. Huberti 286. 350. 426. 476. 481. 491. 504. 539. 546. 568. 761. 840 Hugonis abb. Bonae vallis 320. Hugonis Clun. 289. 298. 318. 427. 465. Hugonis Grannop. 288. Hugonis Liucoln. 523. 565. 582. Hugonis Marcian. 320. Hugonis Rothom. 382. 400. 402. Humberti 441. Hunigundis 547. Hymramni 840 Iacobi 568: Iarici 42. Idae 490. 521. Idae de Rameia 515. 519. Idubergae 536. Ildefonsi 782. 788. Immae 524. Iodoci 725. Iohannis elemos. 298. 428. Iohannis Gorziensis 2. 295. Iohannis archiep. Prag. 719. Isidori 782. Ittae 294. Iudoci 417. 504. 512. 525. Iuliani 290. 358. Iuttae 523. Ivonis 512. Karileffi 486. 513. Karoli M. auct. Einhardo 300. 302. 304. 306. 424. 446. 495. 729. 741. 743. 757. 763. 764. 766. Karoli Flandrensis 80. 88. 99. 358. 415. 520. 636. 764. Katherinae 472. Kyliani 458. 477. 486. 527. 551. 600. 603. 748. Lamberti 13. 28. 293. 297. **35**0. 353. 415. 420. 434. 475. 478. 481. 491. 504. 527. 52**9. 5**31. 539. 548. 555. 582. 592. 603. 609. 613. 658. 840. Landelini 447. 554. Landoaldi 520. Landradae 483. 492. Lanomari 358. 388. 389. 438. Laurentii 547. Leandri Lebuini 588. 847. Leobini 358. 388. 389. Leochadiae 767. Leodegarii 13. 289. 290. 293. 297. 300. 302. 306. 321. 350. 353. 358. 389. 399. 416. 431. 434. 466. 476. 478. 504. **526. 531. 537. 539. 547. 582. 600. 601. 604. 613. 724. 749.** 840. Leonardi 291. 484. 522. Leonis IX. auct. Wiberto 12. Leonorii 294. Leopolds von Destreich 850. Leti 318. Leuwinae 763. Liborii 600. Lietberti 326. 428. 434. Liobae 609. Liphardi 358. 389. 489. Liudbirgis 526. Liudfridi 302. 489. Liudwini 309. 549. 604. Livini 424. 504. 522. 552. Ludgardis 507. 515. 516. Ludgeri 487. 513. 523. 600. 762. 841. 847. Ludhardi 847. Ludovici de Arnstein 519. Ludovici Grossi 294. 300. Ludovici Pii 302. 560. Ludovici regis Franc. 477 Ludovici reg. Sic. 487. Ludovici Tolos. 492. Ludwigs b. Landgrafen v. Ah. 674. 687. 850. Lulli 321. 600. 724. Lupi 349. 365. 486. 487. 530. 582. Machutis 523. Maclovii 527. Madelbertae 492. Madelgarii 492. Magdalenae 317. Magni 306. 748. Maioli 294. 298. 318. 337. 349. 352. Malachiae 515. 682. 754. 841. Mali 302. Manfredi regis 768. Maniani 724. Mansueti 349. 600. Marcelli 521. Marcialis 288. 290. 546. 555. Marculfi 435. 504. Margarethae de Ypris 492. Margarethae incl. 515. Mariae de Oegnies 418. Marthae 473. Martinae 473. Martini 5. 293. 312. 351. 358. 366. 426. 432. 434. 455. 473. 476. 477. 490. 491. 496. 504. 510. 511. 516. 522. 577. 582. 583. 584. 660. 669. 814. Materni 310. 464. 473. 488. 491. 504. 548.

Mathildis 487. 514. 724. 793. 813. Maturini 521. Mauri 385. 402.414.426.429.464.487.491.526.537.555.616.766. Maurini 489. Mauritii 317. 748. Maxelendia 416. 504. 522. Maximi 504. 523. Maximiliani 537. Maximini 399. 435. 457. 464. 473. 477. 487. 524. 525. 600. 601. 603. 725. dardi 288. 290. 292. 293. 298. 348. 353. 358. 386. 389. 477. 478. 486. 530. 555. 600. 616. 748. 761. Meginhardi 505. 748. Meingoldi 497. 767. Meinwerci 608. Mennae 527. Meynulfi 492. 601. 651. 847. Moderici 290. Modestae 522. 724. Modoaldi 581. 608. Momboli 504. 538. Mominii 530. Monicae 581. Mononis 476. 527. Monulfi 478. Mummoleni 504. Neoti 429. Nicetii 464. 473. 504. 840. Nicolai 464. 725. Norberti 74. 489. 501. 536. 552. Noythurgis 522. Odae 507. Odiliae 309. 321. 351. 525. 599. 613. 724. Odilonis 294. 537. Odonis 298. 354. 458. 496. 523. Odonis presb. 575. Odulfi 311. 418. 487. 530. Olavi 424. Oswaldi 416. 465. 748. Otgeri 588. 761. Othmari 351. 513. 523. 527. 840. Otradae 522. Ottonis 708. 725. Pantaleonis 413. 473. 573. Paschasii Radb. 289. Pauli Aurel. 291. Paulini 601. Pecuniae 472. Petri Aroldens. 526. Petri Tarent. 320. 418. 493. Pharaildis 415. 507. Philiberti 294. 416. 486. 530. Pii II. papae 716. Pilati 534. Pippini 498. Pirmiuii 321. 350. 521. 749. Płechelmi 513. Popponis 88. 600. Preiecti 537. 546. Probi Ravenn. 522. Quintini 476. 582. gundis 13. 295. 297. 426. 476. 489. Ragenuflae 492. neldis 492. 511. 546. Reginardi 483. Reinoldi 520. Remacli 349. 434. 464. 472. 475. 478. 528. 529. 530. 539. 546. 608. 761. 840. Remigii 13. 287. 290. 293. 297. 350. 364. 402. 414. 415. 426. 429. 434. 435. 456. 465. 466. 475. 476. **478. 498. 504. 505. 507. 510. 526. 529. 530. 537. 548.** 555. 582. 599. 600. 613. 724. 840. Richarii 288. 294. 318. 415. 416. 417. 444. 487. 504. 568. Ricimiri 521. Rictrudis 416. 427. 526. Rigoberti 521. 530. 537. Rigomeri 513. Roberti 287. 304. 477. 847. Rodulfi imperat. 359. Romani Rotom. 317. 374. 513. 519. 537. Romarici Salabergae 297. 321. 351. 519. 524. Ruperti 520. 724. Salome 517. Salvii 477. Salvini 472. Samsonis 389. 452. Servatii 431. 435. 473. 477. Sanctini 504. Senesii 725. **478. 481. 487. 491. 504. 512. 530. 548. 550. 599. 600. 678.** 761. 766. 767. Severi 492. 724. Severini 297.416.466.476. 477. 484. 488. 504. 513. 527. 530. 537. 724. Siardi abb. Ort. 502. 591. Sibrandi 42. Sigiranni 513. 524. Sigismundi reg. 288. 298. 365. 477. 521. 527. 600. 724. 749. Silvestri pap. 310. 364. 386. 473. 725. Silvini 405. 415. 530. Sindulfi 476. Solae 13. 306. 724. Stephani Dyens. 487. Stephani Leod. 349. 539. Stephani regis Hung. 489. Suiberti 487. 513. 586. 587. Suithuni 371. Sulpitii 504. 527. 530. 537. 724. Symeonis 456. 464. 465. 503. 597. 599. 600. 601. 604. 614. 749. Taurini 515. Teclae 310. Theobaldi 288. 511. 524. 725. 749. Theodardi 478. 528. 546. Theoderici 42. 493. 767. Theoderici abb. Hub. 569. Theoderici Rem. 416. 424. 530. 546. Theodori 749. 767. Theodulfi 530. 546. Theofredi 523. Theogeri 319. Theophanu imp. 519. Theuderii 521. Thietbaldi 416. 477. 484. 527. Trudonis 351. 457. 476. 477. Thomae Cantuar. 424. 504. 526. 527. 530. 539. 550. 581. Udalrici 306. 309. Ulfranni Senon. 321. 486. 489. 600. 603. 607. 749. 297. Urbani Ling. 288. 399. Ursmari 416. 427. 447. 527. Valerii 464. 473. 504. 521. 724. Vedasti 13. 92. 293. 297. 350. 353. 363. 386. 403. 414. 415. 429. 432. 434. 478. 487. 504. 505. 508. 526. 537. 555. 556. 593. 600. 669. 724. Venantii 399. 504. Verenae 749. Vicelini 525. Victorini 293. 484. Vigoris 417. Vincentii 435. 581. Virgilii 724. Vitoni 443. 522. Vodoali 399. Vodelrici 551. Vulframni 294. 375. 416. 515. Walae 295. Walarici 406. 413. 504. 512. 521. Waldetrudis 361. 415. 492. 505. 541. Walpurgis 308. 310. 416. 453. 477. 487. 507. 600. 724. 749. Walteri 490. 765. Waltgeri 523. Wandregisili 300. 302. 373. 374.416.417,477.478.527.546. Wenceslai 174.527.598.613. Werrici 493. 524. Wettini 522. Wiberti 600. 613. Wilbirgis incl. 525. Wilfridi 321. 724. 755. Wilhelmi 601. 749. Wilhelmi Bitur. arch. 298. Wilhelmi duc. 526. 761. Willehadi 309. 321. Willibaldi 13. 600. 749. Willibrordi 312. 321. 351. 416. 426. 447. 466. 476. 504. 510. 538. 582. 598. 601. 603. 604. 608. 613. 616. 724. 755. 840. Winnoci 406. 416. 418. 504. 519. 522. 527. Winwaloci 415. Wironis 487. Wolbodonis 483. Wolfgangi 521. 537. 547. 719. 724. 749. Wulfhildis 537. Wulflagii 417. Wulgisi 399. Wulmari 416. 417. 426. 530. Wunibaldi 526. Yrminae 526.

S. Vitoni Vird. chron. 325. Vollenho, lantrecht in, 590. Vormezelenses annales 42. Vratislaviense chron. 709.

W.

Waltharius 606.
Wambae historia 810.
Wandalorum reg. chron. 799. 804.
Wandelberti opera poetica 286. 742.
Weesop, hantvesten van, 570
Weichbildrecht 660. 695. 696. 710. 722. 723. 848. 849. 851.
Weimar: Bibliothet 272. 685—693.
Weingartense chron. de Welfis 505. 511.
Wenceslai imp. litterse 461.
Wenthinenses traditiones 30.

Bessels Chronik von Stralsund 719. Westerwolder lantrecht 588. 591. Wewelinghoven chron. Monasteriense 637. Bidlefitische Streitigkeiten 713. Widukindi ann. 719. Wiedertäufer 672. 763. Wiener Hanbschriften 729-732. Wilbrandi itinerarium 854. Willariensium abbat. chron. 357. Willehalm von Orlens 569. Willelmi chron. Andrense 396. 505. Willelmi abb. liber de musica 836. Willelmus Gemmet. de gestis Normann. 754. Willelmus Malm. de gestis Anglorum 300. 766. Willelmi Redon. summa de symonia 469. Willelmi liber de origine monasterii Viridis vallis 582. Willeram 598. 716. 736. S. Willibaldi hodoeporicon 306. Wimpfeling, Autographa 614. Gebichte 709. Winded's Leben K. Sigismunds 686. 848. Windesheimenses constitutiones 762. Winnigstedts Catalog der Bischöfe von Halberstadt 646. 718. Quedlinburger Chronik 651. Wipponis proverbia 91. 93. 423. 431. 598. Wiprecht, Historia des Grafen, 720. Wisby, waterrecht van, 588. Wisigothorum chronicon 174. 778. 783. 784. 806. 808. leges 2. 3. 113. 153. 294. 776. 798. 818. 820. 822. Witgeri genealogia imperator. Francor. 419. Wolteri chron. archiepp. Brem. 638. Worperii chron. 501. 504. 579. Burgen: Bibliothet 281. 712-715.

Y.

Yriense chron. 779. 787. 803.

Burgburgische Chronik 540. 699. 705. 718.

1

Z.

Zaenonis gesta pontificum 540. Beiz: Bibliothet 275. 705—706. Beizische Statuten 721. Bütphen: Archiv 35. 36. Bibliothet 36.37. Rechte 589. 590. Iwettl: Bibliothet 724—729. Iwidau 277. Bibliothet 707—711. Iwidauische Chronit 708. Iwolle 38. Stadtrechte von, 589.

17.74

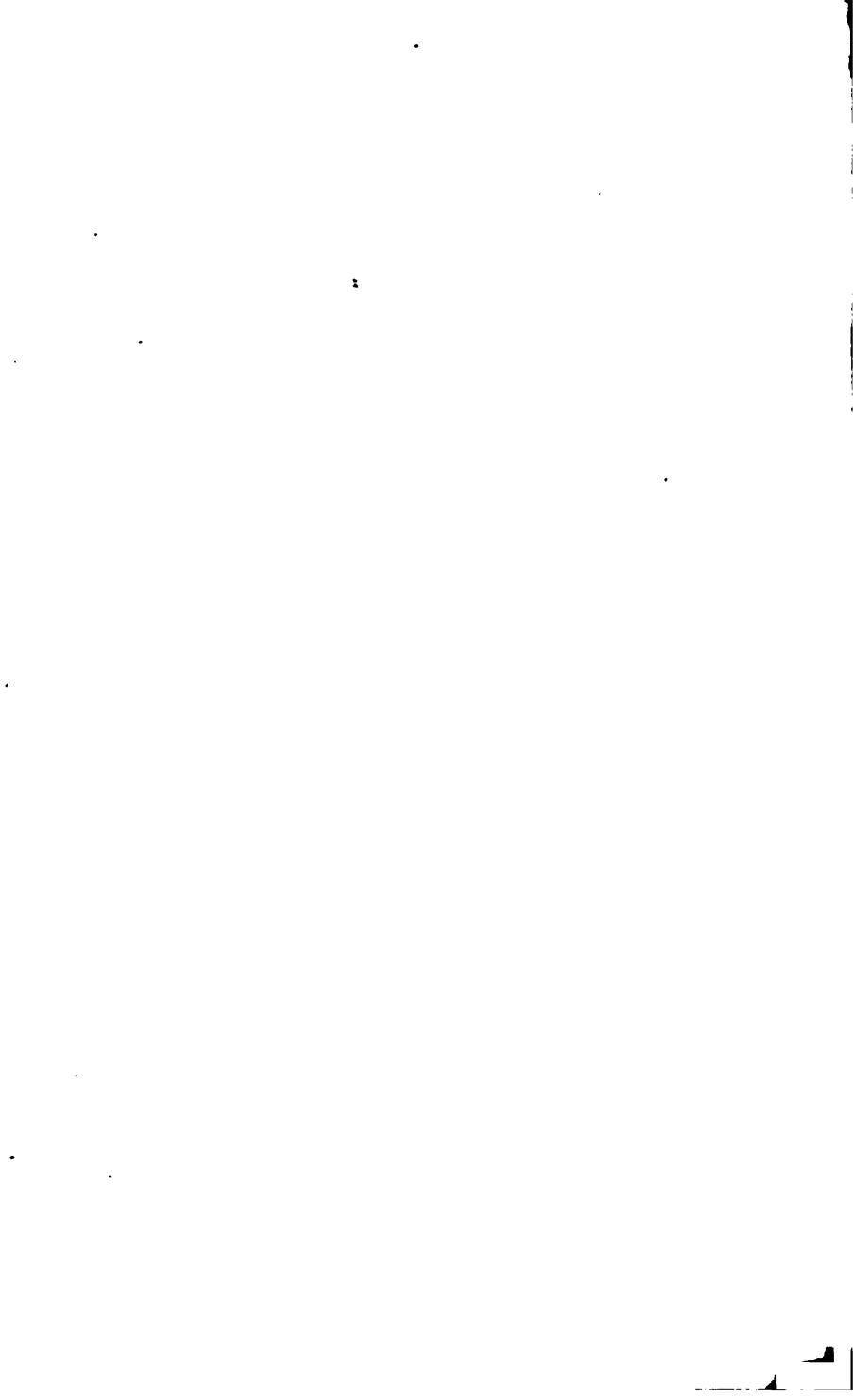

| RETURN CIRCULATION DEPARTMENT 202 Main Library |                                                                                    |                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| DAN PERIO                                      |                                                                                    | 3                                     |
| HOME US                                        | SE                                                                                 | •                                     |
|                                                | 5                                                                                  | 6                                     |
|                                                |                                                                                    |                                       |
| ALL BOOKS M                                    | MY BE RECALLED AFTER                                                               | 7 DAYS                                |
| 4                                              | e renewed by calling 642-34 recharged by bringing the brings may be made 4 days pr | DOKE TO THE CHARLES                   |
|                                                | DUE AS STAM                                                                        | PED BELOW                             |
|                                                |                                                                                    |                                       |
|                                                |                                                                                    |                                       |
|                                                |                                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| TERLIBR                                        | ARY LOAN                                                                           |                                       |
|                                                |                                                                                    |                                       |
| MAY                                            | 1984                                                                               |                                       |
|                                                | DERK.                                                                              |                                       |
| niv. of c                                      | CALF. BERK.                                                                        |                                       |
|                                                |                                                                                    |                                       |
| Received in                                    | Interlibrary Loan                                                                  |                                       |
|                                                |                                                                                    |                                       |
| MAY                                            | <b>29 1984</b>                                                                     |                                       |
| REC CIR J                                      | - 400 4                                                                            |                                       |
|                                                |                                                                                    |                                       |
|                                                | -• ••                                                                              |                                       |
|                                                |                                                                                    |                                       |
|                                                |                                                                                    | 2                                     |

## **U.C. BERKELEY LIBRARIES**



266569

Queellechaft

J.J.

Liniversity of California Library